# Centralblatt für die gesammte Unterrichts-V... in Preussen

Prussia (Germany).
Ministerium der ...

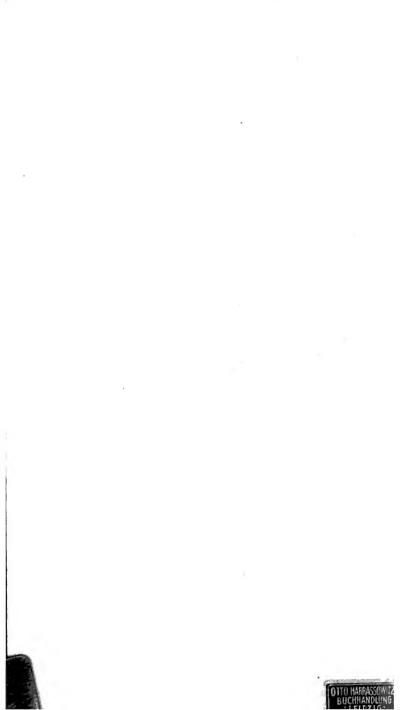

### Centralblaff

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten.



Jahrgang 1896.

Berlin.

Berlag von Bilhelm Bert. (Befferiche Buchhandlung.)

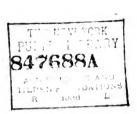

# MARABU

#### Centralblatt

für

## die gesammte Anterrichts-Verwaltung in Preußen.

Serausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Debizinal-Angelegenheiten.

№ 1.

Berlin, den 20. Januar

1896.

#### A. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Chef:

Seine Ercellenz D. Dr. Boffe, Staatsminister, Mitglied bes Herrenhauses. (W. Unter ben Linden 4.)

Unter=Staatsfefretar:

D. Dr. von Benrauch. (W. Lutherfir. 5.)

Abtheilungen des Ministeriums.

1. Abtheilung für die geiftlichen Angelegenheiten.

Direttoren:

D. Dr. von Begrauch, Unter-Staatsfetretar (f. vorher).

Dr. von Bartsch, Birklicher Geheimer Ober-Regierungsrath, Mitglied des Disciplinarhoses für nichtrichterliche Beamte. (W. Derfflingerstr. 26.)

Bortragende Rathe:

D. Richter, Evang. Feldpropst der Armee, Ober-Konsistorialrath und Mitglied des Evang. Ober-Kirchenraths. (C. Reue Friedrichste. 1. hinter der Garnisonkirche.) D. Dr. Weiß, Wirklicher Ober-Konsistorialrath und Professor.

(W. Landgrafenfir. 8.) Dr. Behrenpfennig, Geheimer Ober=Regierungsrath. (W.

Dr. Wegtenpfennig, Gegeiner Overswegierungsraig. (W. Ragbeburgerstr. 82.)

Binter, begl. (W. Lüpowftr. 41.)

Lowenberg, bogl. (W. Rurfürstenbamm 189.)

Graf von Bernstorff = Stintenburg, dogl., Kammerherr. (W. Rauchstraße 5.)

1896.

Bever, Geheimer Dber-Regierungerath. (W. Baffauerftr. 37 a.)

Dr. Renvers, degl. (W. Joachimsthalerstraße 12.) Dr. Förster, degl., Mitglied der Brüfungs-Kommission fu höhere Bermaltungsbeamte. (W. Ranteftraße 2.)

Sindelbenn, Geheimer Baurath. (W. Sobenzollernstraße 7.) Steinhaufen, Beheimer Regierungsrath, Mitglied des Dom Rirchen=Rollegiums. (W. Botsbamerftrage 73.)

Schwarptopff, Beheimer Regierungerath. (SW. Schoneberger ftrage 18.)

#### Silfsarbeiter:

Altmann, Ronfiftorialrath. (SW. Friedrichstraße 40.)

#### II. Grite Abtheilung für die Unterrichts-Angelegenheiten.

#### Direktor:

Seine Excellenz Dr. de la Croix, Birklicher Geheimer Rath, Mitglied bes Staatsrathes und bes Gerichtshofes zur Entscheidung der Kompeteng-Konflitte, fowie Borfigender bes Ruratoriums der Koniglichen Bibliothet zu Berlin. (W. Rarlebab 6.)

#### Bortragende Rathe:

Dr. Soone, Birflider Geheimer Dber-Regierungsrath, General-Direktor ber Königlichen Mufeen. (W. Thiergartenftr. 27, im Garten.)

Dr. Schneiber, Birtlicher Beheimer Dber=Regierungsrath. (SW. Tempelhofer Ufer 32.)

Dr. Stauder, dogl. (W. Burggrajenstraße 19.) Dr. Behrenpfennig, Geheimer Ober=Regierungsrath. — f. Abth. I.

Boht, dogl. (W. Hohenzollernstraße 14.) Dr. Althoff, dogl. (Steglis, Lindenstraße 30.)

Berfius, degl., Ronfervator der Runftbenkmaler. (NW. Brudenallee 5.) Dr. Naumann, Beheimer Dber=Regierungsrath. (W. Burggrafenftraße 4.)

Bever, dsgl. — f. Abth. I. Dr. Renvers, dsgl. — f. Abth. I.

Dr. Kopte, degt., Direktor der Turnlehrer=Bilbungsanftalt. (W. Rleiftstraße 4.)

Muller, Geheimer Ober=Regierungsrath. (W. Raijerin-Augustaitrafe 58.)

von Moltke, Beheimer Regierungsrath. (NW. Sandelftrage 15.) Sindelbenn, Beheimer Baurath. - f. Abih. I.

Gruhl, Beheimer Regierungsrath. (W. Frobenftrage 38.) Dr. Schmidt, degl. (W. Glebitfcfirage 48.)

#### Bilfsarbeiter:

Dr. Beters, Gerichts-Affeffor. (W. Corneliusftrage 7.)

#### III. Ameite Abtheilung für Die Unterrichte-Angelegenheiten.

#### Direftor:

Dr. Rugler, Birflicher Beheimer Dber = Regierungsrath, Dit= glied der Anfiedelungs-Kommission für Weftpreußen und Bofen. (W. Flottmellftrage 4.)

#### Bortragende Rathe:

Dr. Schneiber, Birflicher Beheimer Dber-Regierungsrath. i. Abth. II.

Dr. Behrenpfennig, Geheimer Dber=Regierungsrath. - f. Abth. 1. u. II.

Winter, degl. - f. Abth. I.

von Bremen, bogl. (W. Derfflingerftrage 25.)

Bever, begl. - f. Abth. I. u. II.

Dr. Köpke, dsgl. — f. Abth. II. Müller, dsgl. — f. Abth. II.

von Chappuis, digl. - (W. Rurfürstendamm 22.)

Brandi, degl. (W. Rurfürstenstraße 103.) Bater, Geheimer Regierungsrath.

(W. Bietenftrage 5.)

von Moltke, degl. - f. Abth. II.

Sindelbenn, Geheimer Baurath - f. Abth. I. u. II.

#### IV. Abtheilung für Die Mediginal-Angelegenheiten.

#### Direftor:

Dr. von Bartid, Birtl. Beheimer Dber-Regierungerath. - f. Abth. I.

#### Vortragende Rathe:

Seine Excelleng Dr. von Coler, Beneral=Stabsargt ber Armee (mit bem Range eines Generallieutenants), Chef bes Sanitatstorps, Direttor der Militararztlichen Bildungs= anftalten, Birtl. Beheimer Ober-Medizinalrath und ordentlicher Sonorar=Brofeffor.

Dr. Strzeczta, Beheimer Ober-Medizinalrath und ordentlicher Donorar=Professor. (Steglis, Filandaftrage 5.)

Bever, Geh. Ober-Regierungsrath. - f. Abth. I. u. II. u. III

Dr. Förster, dsgl. — s. Abis. I. Dr. Pistor, Geheimer Medizinalrath. (W. Lutherstraße 4.) Hindelbenn, Geheimer Baurath. — s. Abis. I. u. II. u. III.

Dr. Schmidtmann, Geheimer Medizinalrath. (W. Kantstraße 151.

#### Silfsarbeiter:

Dr. Moeli, Professor, Direttor ber Stadtischen Irrenanstalt gi Bergberge bei Berlin.

Ronfervator der Runftdenkmaler.

Berfins, Geheimer Ober-Regierungsrath. - f. Abth. II.

Borfteher der Megbildanstalt für Denkmalaufnahmen. Dr. Menbanbauer, Regierungsrath, Geheimer Baurath. (W. Magdeburgerstraße 5.)

Central=Bureau. (Unter den Linden 4.)

Schulge, Beh. Rechn. Rath, Borfteber.

#### Baubeamte:

Ditmar, Baurath, Landbauinspektor. (W. Friedrich - Bilhelm-firage 10.)

Körber, Landbauinspektor. (NW. Luisenstraße 45.)

Geheime Expedition und Beheime Kalfulatur.

Billmann, Geh. Rechn. Rath, Borfteber. (W. Kurfürften ftrage 15/16.

Geheime Registratur ber Abtheilungen für die geiftlichen und bie Unterrichts-Angelegenheiten.

Wille, Geh. Rechn. Rath, Borfteher. (Zehlendorf, Seehofftraße 5.)
Geheime Registratur ber Abtheilung für die Medizinal= Angelegenheiten.

Klipfel, Geh. Ranzl. Rath. (W. von der Hendistraße 6.) Geheime Ranzlei.

Reich, Geh. Kangl. Rath, Geh. Kanzleidirektor. (C. Linienstr. 69/70.) Generalkasse des Ministeriums. (W. Behrenstraße 72.)

Rendant: Saffelbach, Geh. Rechn. Rath. (Friedenau, Am Man-bach-Plat 12.)

#### Minifterial=Bibliothet.

Schindler, Beh. Rangl. Rath, Bibliothefar. (Steglig, Fichtestrage 24.)

#### Die Cachberftandigen=Bereine.

I. Litterarifder Sachverstandigen=Berein.

Borsitsender: Dr. Dambach, Wirklicher Geheimer Ober-Postrath, vortragender Rath und Justitiar im Neichs-Postamte, außerordentlicher Prosessor in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin, Mitglied des Herrenhauses und Kronsyndikus.

#### Mitglieber:

Dr. Sinschins, Geheimer Justigrath und ordentlicher Professor in ber Juristischen Fakultät ber Universität Berlin, Mitglied bes Herrenhauses, zugleich Stellvertreter bes Borsigenden.

Dr. Dernburg, Geheimer Juftigrath und ordentlicher Professor in der Juristischen Fakultat der Universität Berlin, Mitglied des Herrenhauses.

Dr. Tode: Mittler, Königlicher Sof-Buchhandler und Sof-Buchdrucker zu Berlin.

Mühlbrecht, Berlagsbuchhandler zu Berlin.

Sofer, Berlagsbuchhandler gu Berlin.

Dr. Danbe, Geheimer Regierungsrath, Universitätsrichter zu Berlin.

#### Stellvertreter:

Dr. Sübler, Geheimer Dber-Regierungsrath und ordentlicher Professor in ber Juristischen Fakultat der Universität Berlin.

Dr. Rodenberg, Schriftsteller zu Berlin. Reimer, Berlagsbudhandler zu Berlin.

Dr. Subner, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultat ber Universität Berlin.

Dr. Oppermann, Staatsanwalt zu Berlin.

Dr. Walbeyer, Geheimer Medizinalrath, ordentlicher Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin und Mitglied der Akademie der Bissenschaften.

II. Musikalischer Sachverstandigen=Verein.

Borfigender: Dr. Dambach (fiehe unter I).

#### Mitglieder:

Die Stelle des Stellvertreters des Borfigenden 3. 3t. erledigt.

Bahn, Königlicher Sof-Buch- und Musikalienhandler zu Berlin. Cofchhorn, Professor zu Berlin.

Bod, Königlicher Sof-Mufikalienhandler zu Berlin.

Dr. Blumner, Professor, Mitglied und Senator der Atademie ber Kunfte, Borsteher einer akademischen Meisterschule für musikalische Komposition, sowie Direktor der Sing-Akademie zu Berlin.

Rabece, Brofessor, Mitglied und Senator der Atademie ber Runfte, Direktor des Akademischen Instituts für Rirchenmusik.

#### Stellvertreter:

Beder, Albert, Projeffor, Mitglied und Senator ber Afademie ber Kunfte, Komponift zu Berlin.

Klingner, Geheimer Justigrath, Kammergerichtsrath a. D. zu Berlin.

Challier, Mufifalienhandler gu Berlin.

Dr. M. Friedlander, Musikhistoriker und Privatdozent in ber Philosophischen Fakultät der Universität Berlin.

III. Runftlerifder Sachverftandigen=Berein.

Borsitenber: Dr. Dambach (fiehe unter I).

#### Mitglieder:

Dr. Daube, Geheimer Regierungsrath, zugleich Stellvertreter bes Borfigenden (fiehe unter I).

Sugmann-Bellborn, Profeffor und Bilbhauer gu Berlin.

Dunder, Dof=Buchhanbler gu Berlin.

Meyerheim, Brofeffor, Mitglied der Atademie der Runfte, Genremaler ju Berlin.

Jacoby, Professor, technischer Beirath für die artistischen Publistationen bei den Museen zu Berlin, Mitglied der Atademie der Kunfte.

#### Stellvertreter:

Schaper, Bilbhauer, Professor, Mitglied und Senator ber Atab. ber Kunfte zu Berlin.

Mangel, Bilbhauer ju Charlottenburg, Mitglied ber Atademie ber Kunfte zu Berlin.

Thumann, Professor, Geschichtsmaler zu Berlin, Mitglied ber Atademie ber Kunfte.

Ernft, Berlags-Buch- und Runfthandler zu Berlin.

Schmieben, Baurath gu Berlin.

IV. Photographischer Sachverständigen=Verein. Borsigender: Dr. Dambach (siehe unter I).

#### Mitalieber:

Dr. Daube, Geheimer Regierungsrath, zugleich Stellvertreter des Borfikenden (fiehe unter D.

Dunder, Sof=Buchhandler (fiehe unter III).

Dr. Bogel, Professor an der Technischen Sochschule zu Berlin. Federt, Brofeffor, Maler und Lithograph. Mitalied ber Atab. der Runfte gu Berlin.

Sartmann, Architefturmaler gu Steglig.

#### Stellpertreter:

Dr. Stolze, Redafteur des Photographiichen Bochenblattes gu Charlottenburg.

Fechner, Photograph zu Berlin.

Ernft, Berlags=Buch= und Runfthandler (fiehe unter III).

#### V. Gewerblicher Sachverftandigen=Berein.

Borfigender: Dr. Dambach (fiehe imter I).

#### Mitalieder:

Lubers, Birtl. Beheimer Dber-Regierungsrath, zugleich Stellvertreter des Borfigenden, ju Berlin.

Dr. Sinfdius, Geheimer Juftigrath und ordentlicher Professor (fiche unter I).

Dr. Beigert, Stadtrath, Fabritbefiger gu Berlin.

Sußmann-Hellborn, Brofessor 2c. (siehe unter III). March, Kommerzienrath zu Charlottenburg.

Benden, Baurath, Mitglied und Senator ber Atad. der Runfte gu Berlin.

Dr. Leffing, Beheimer Regierungerath, Brofeffor und Direttor ber Cammlungen bes Runftgewerbe-Mufeums zu Berlin.

Dr. Siemering, Professor, Bilbhauer, Senator und Mitalied ber Atad. der Runfte und Borfteber des Rauch-Dufeums gu Berlin.

Lied, Tapetenfabritant zu Berlin.

#### Stellvertreter:

Deeje, Rommerzienrath gu Berlin.

Buls, Fabrifant schmiedeeiserner Drnamente 2c. 311 Berlin.

Ihne, Sofbaurath, Königlicher Sof-Architett zu Berlin.

Dr. Dande (fiehe unter 1).

Spannagel, Raufmann gu Berlin. Schaper, Sofgolbichmied gu Berlin.

Dr. Oppermann (fiehe unter I).

Rraette, Direttor ber Attiengefellichaft für Fabrikation von Bronzewaaren und Zinkguß zu Berlin.

Dr. Jeffen, Direktor der Bibliothek des Königlichen Runft=

gewerbe-Mujeums zu Berlin.

#### Landes-Kommiffion zur Berathung über die Berwendung der Fondsfür Kunftzwede.

#### Ordentliche Mitalieder:

Beder, Professor, Geschichtsmaler, Chren-Prasident der Atademie der Kunfte zu Berlin.

Ende, Geh. Reg. Rath, Professor, Senator und Borsteher eines Meister-Ateliers, sowie 3. 3. Prafibent ber Atabemie ber

Runfte zu Berlin.

von Gebhardt, Professor, Geschichtsmaler und Lehrer an der Runftakademie ju Duffeldorf, Mitglied der Akademie der Runfte zu Berlin.

Befelichap, Professor, Beschichtsmaler, Senator und Mitglied

ber Atademie der Runfte gu Berlin.

Janffen, Brofeffor, Geschichtsmaler, Direttor ber Runftakabemie ju Duffelborf, Mitglied ber Atabemie ber Kunfte gu Berlin.

von Ramete, Brof., Landichaftsmaler, Mitglied ber Atademie ber Runfte zu Berlin.

von Rendell, Raiferl. Botichafter 3. D., Birtl. Geheimer Rath,

Excellenz, auf Hohenlubbichow i. b. N. M.

Knille, Prosessor, Geschichtsmaler, Senator und Mitglied, sowie Borsteher eines Meister-Ateliers bei der Atademie der Kunfte zu Berlin.

Köpping, Broseffor, Kupferstecher, Senator, Mitglied, sowie Borsteher des Atademischen Meister-Ateliers für Kupferstich bei der Atademie der Künste zu Berlin.

Kröner, Professor, Maler gu Duffeldorf, Mitglied ber Atademie

der Runfte gu Berlin.

Schaper, Brofessor, Bildhauer, Senator und Mitglied der

Atademie der Runfte zu Berlin.

Dr. Schmidt, Professor, Landschaftsmaler, Lehrer an der Kunftsafademie zu Königsberg, Mitglied der Atademie der Kunfte zu Berlin.

Schwechten, Baurath, Senator und Mitglied ber Atademie ber

Runfte gu Berlin.

Dr. Siemering, Professor, Bilbhauer, Senator und Mitglied ber Atab. ber Kunfte und Borfteher bes Rauch-Museums zu Berlin.

von Berner, Brofeffor, Gefchichtsmaler, Senator und Mitglied,

fomie Borfteber eines Deifter-Ateliers bei ber Afabemie ber Rünfte, Direttor ber Atademifden Sochidule fur Die bilbenben Runfte zu Berlin.

#### Roniglide Turnlebrer:Bildungsanftalt gu Berlin. (SW. Friedrichftr. 229.)

Direftor .

Dr. Ropte, Geheimer Dber=Regierungerath.

Unterrichts=Dirigenten:

Dr. Enler, Professor, Schulrath.

Rüppers, Schulrath.

Lebrer:

Edler, Professor, Dberlehrer, zugleich Bibliothefar. Dr. Brofite, Lehrer fur Anatomie.

Anniglides evangelifches Lehrerinnen-Seminar, Convernanten-Inftitut und Benfionat gu Droppig bei Beig.

Direftor: Dr. vom Berg.

#### B. Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts-Berwaltung.

Unmertungen:

1. Bei ben Regierungsfollegien, bezw. ben betreffenden Abtheilungen derfelben werden nachftebend außer bem Dirigenten nur die ichulfundigen Mitglieder aufgeführt.

2. Die bei ben Regierungen angestellten Regierungs- und Schulrathe find nach Maggabe ihrer Funttionen auch Mitglieder bes Brovinzial-Schultollegiums.

Brobing Ditbreuften.

Dber=Brafident zu Ronigsberg. Se. Erc. Graf von Bismard=Schonbaufen.

2. Brovingial=Schulfollegium gu Ronigsberg.

Brafibent: Se. Erc. Braf von Bismard-Schonbaufen. Dber=Brafident.

Direftor im Rebenamte: Dr. Manbach, Dberprafidialrath. Mitglieder: Dr. Carnuth, Prov. Schulrath. Bode, dsal.

Dr. Ernft, Reg. Rath, Berwalt. Rath und Juftitiai im Rebenamte.

3. Regierung gu Ronigsberg.

a. Brafident.

Tiefdowig von Tiefdowa.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

von Steinau-Steinrud, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Schellong, Reg. und Schulrath. Rea. Rathe:

Taronn, degl. Rloefel, dsal.

4. Regierung zu Gumbinnen.

a. Brafibent.

Begel.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Reg. Rathe:

Rotzoll, Db. Reg. Rath. Meinte, Reg. und Schulrath.

Snon, bigl.

#### Brobing Weftpreufjen. II.

1. Dber=Brafibent gu Dangig.

Se. Erc. D. Dr. pon Gokler, Staatsminifter.

2. Provingial=Schulfollegium gu Dangig.

Se. Erc. D. Dr. von Gogler, Staatsminifter. Brafibent:

Dber-Brafibent.

von Solwede, Reg. Brafibent. Direktor:

Dr. Rrufe, Broving. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Mitglieder:

= Rretichmer, Proving. Schulrath. Foerfter, Reg. Affessor, Berwalt. Rath und Juftitiar im Debenamte.

3. Regierung gu Dangig.

a. Brafibent.

von Solwede.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent:

Mochrs, Db. Reg. Rath. Dr. Rohrer, Reg. und Schulrath. Reg. Rathe:

Blifdite, beal.

4. Regierung zu Marienmerber.

a. Brafibent.

von Sorn.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Schweder, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Triebel, Reg. und Schulrath.

Bfennig, degl. Dr. Propen, degl.

#### III. Proving Brandenburg.

1. Dber= Prafident gu Botsbam.

Se. Erc. Dr. von Achenbach, Staatsminifter, zugleich Ober- Prafibent bes Stadtfreifes Berlin.

2. Provingial=Schulfollegium gu Berlin

für die Proving Brandenburg und den Stadtfreis Berlin. Demfelben ift auger den Angelegenheiten der höheren Unterrichtsanstalten und der Seminare auch das Elementarschulwesen der Stadt Berlin übertragen.

Prafibent: Sc. Exc. Dr. von Achenbach, Staatsminister, Ober-Prasident zu Potsdam.

Bice-Brafident: Tappen, Geh. Db. Reg. Rath.

Mitglieder: Dr. Bilger, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.
Strodzti, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath.
Herrmann, Provinz. Schulrath.
Schuster, Reg. Rath, Berwalt. Rath u. Justitiar.
Dr. Genz, Provinz. Schulrath.

= Sodheim, Proving. Schulrath.

= Kapler, Gerichts-Affessor, Berwalt. Rath und Justitiar im Nebenamte.

3. Regierung gu Botsbam.

a. Prasident.

Graf hue de Grais.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulwefen.

Dirigent: Heidfeld, Ob. und Geh. Reg. Rath.
Reg. Rathe: Dr. Dittmar, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath.
Böckler, Reg. und Schulrath.

Trinius, degl.

4. Regierung ju Frankfurt a. D.

a. Prasident.

von Buttfamer.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: von Schrötter, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Schumann, Reg. u. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Beiber, Reg. und Schulrath.

Aukerbem bei ber

Abtheilung beschäftigt: Ruete, Schulrath, Seminar-Direktor.

#### IV. Brobing Bommern.

1. Dber=Brafibent gu Stettin.

Se. Erc. pon Buttfamer, Staatsminifter.

Provinzial=Schulkollegium gu Stettin.

Se. Erc. von Buttkamer, Staatsminifter, Dbei Brafident:

Brafident.

von Commerfeld, Reg. Prafident, Birtl. Bel Direttor:

Db. Reg. Rath.

Mitalieber:

Bethe, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Dr. Bouterwef, Proving. Schulrath. von Strant, Reg. Rath, Berwalt. Rath un Juftitiar im Nebenamte.

3. Regierung zu Stettin.

a. Brafibent.

von Commerfeld, Birfl. Beb. Db. Reg. Rath.

Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Schreiber, Db. Reg. Rath.

Königt, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath Sauffe, Reg. und Schulrath. Reg. Rathe:

4. Regierung gu Coslin.

a. Brafibent.

Freiherr von ber Reck.

b. Abtheilung für Rirden= und Schulwesen.

Röhrig, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Beife, Reg. und Schulrath. Reg. Rathe: Triefdmann, degl.

5. Regierung zu Stralfund.

a. Brafident.

Dr. pon Afnim.

b. Rollegium.

von Gruben, Db. Reg. Rath, Stellvertreter bei Dirigent:

Brafidenten.

Maag, Reg. und Schulrath. Reg. Rath:

#### V. Probing Bojen.

1. Dber=Brafident gu Bofen.

Se. Erc. Freiherr von Bilamomig=Möllenborff.

2. Provingial=Schulfollegium gu Bofen.

Prafident: Ge. Erc. Freiherr von Bilamowig=Möllen=

dorff, Ober-Prafident.

Direftor: von Jagow, Reg. Prafibent.

Mitglieder: Bolte, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Qute, degl., degl.

Gifevius, Reg. Rath, Berwalt. Rath u. Juftitiar.

3. Regierung gu Bofen.

a. Brafibent.

von Jagow.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Rrahmer, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Stladny, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Gabriel, Neg. und Schulrath.

Dr. Frante, beal.

Außerdem bei ber

Abtheilung beschäftigt: Rogmann, Schulrath, Seminar-Direttor.

4. Regierung zu Bromberg.

a. Prafibent.

von Tiedemann, Birkl. Geh. Ob. Reg. Rath, Mitglied bes Staatsrathes.

b. Abtheilung fur Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent: Frhr. von Malyahn, Ob. Reg. Nath. Reg. Rathe: Dr. Baschow, Reg. und Schulrath.

Sedert, bigl.

Auferdem bei ber

Abtheilung beschäftigt: Scheuermann, Schulrath, Rreis-Schulinspettor.

#### VI. Brobing Schlefien.

1. Dber=Brafibent gu Breslau.

Se. Durchlaucht Fürft von Satfelbt=Trachenberg.

2. Provingial=Schulfollegium gu Breslau.

Brafibent: Se. Durchlaucht Fürst von hatfelbt=Trachen= berg, Ober=Prafibent.

Direttor:

Dr. Billbenom, Db. Reg. Rath, Berw. Rath

und Juftitiar.

Mitglieder:

Hoppe, Proving. Schulrath.

Dr. Montag, digl.

= Breifche, Reg. und Schulrath. Lic. Dr. Leimbach, Broving. Schulrath.

Dr. Meinert, bogl.

von Gignefi, Reg. Rath, Berw. Rath u. Juftitiar im Rebenamte.

3. Regierung zu Breslau.

a. Brafident.

Dr. von Benbebrand und der Lafa.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Rea. Rathe: von Ballenberg, Db. Reg. Rath.

Sperber, Reg. und Schulrath. Thaif, begl.

Dr. Ohlert, dogl. = Preische, dogl.

4. Regierung ju Liegnit.

a. Prafident.

Dr. von Seger.

Abtheilung für Kirchen! und Schulwefen.

Dirigent: Reg. Rathe: von Dallwig, Db. Reg. Rath.

Juttner, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Schönwälber, Reg. und Schulrath.

Altenburg, begl.

5. Regierung gu Oppeln.

a. Brafident.

Dr. von Bitter.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Reg. Rathe: Glasewald, Db. Reg. Rath. Rupfer, Reg. und Schulrath.

Dr. Bende, degl. Plagge, degl.

#### VII. Probing Cachien.

1. Ober= Prafident zu Magdeburg. Se. Erc. von Bommer Efche. 2. Provingial=Schulfollegium gu Magbeburg.

Brafibent: Se. Erc. von Bommer Giche, Dber-Brafident.

Graf Baubiffin, Reg. Brafident. Direftor: Trofien, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Nipe, Ob. Konsist. Rath, Justitiar. Mitglieder:

Friefe, Proving. Schulrath.

Dr. Rramer, Broving. Schulrath.

Dr. Lüdeke, Rea. Rath, Berw. Rath u. Juftitiar.

Bacher, Berichts-Mijeffor, Bilfsarbeiter.

3. Regierung zu Magbeburg.

a. Brafibent.

Graf Baudiffin.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Diriaent: Ruhnow, Db. Rea. Rath.

Reg. Räthe: Dr. Shumann, Reg. und Schulrath.

Jenestn, degl.

Dr. Baeboldt, Brof., Reg. und Schulrath.

4. Regierung ju Merfeburg.

a. Brafibent.

Graf zu Stolbera = Bernigerobe.

b. Abtheilung für Kirchen= und Schulwefen.

Dirigent: Soppe, Db. Reg. Rath.

Dr. Treibel, Reg. und Schulrath. Rea. Rathe:

= Schulze, bagl. Mühlmann, dsal.

5. Regierung zu Erfurt.

a. Brafident.

von Brauditid.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulwefen.

Queanus, Db. Reg. Rath, Stellv. bes Brafid. Dirigent:

Reg. Rath: Sardt, Reg. und Schulrath.

Außerdem bei der

Abtheilung beschäftigt: Dr. Beiß, Schulrath, Seminar-Direktor.

#### VIII. Brobing Schlesmig=Solftein.

1. Ober=Brafibent zu Schleswig.

Se. Erc. von Steinmann, Birfl. Beh. Rath.

2. Provingial=Schulfollegium zu Schlesmig.

Brafibent: Se. Erc. von Steinmann, Dber-Brafibent, Birfl.

Geh. Rath.

Mitalieder:

Dr. Kammer, Proving. Schulrath. Runte, Geb. Reg. Rath, Berwalt. Rath und Juftitiar im Nebenamte.

Shoppa, Reg. und Schulrath.

3. Regierung zu Schleswig.

a. Brafibent.

Bimmermann.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Schow, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Saß, Reg. und Schulrath. Reg. Rathe:

Dr. Bugtn, begl. Schöppa, digl.

Außerdem bei ber

Abtheilung beschäftigt: Ullmann, Geminar=Dberlehrer.

#### IX. Broving Sannover.

1. Dber=Brafident gu Sannover. Se. Erc. Dr. von Bennigfen, Birfl. Beb. Rath.

2. Provingial=Schulfollegium gu Sannover.

Se. Erc. Dr. von Bennigfen, Dber=Brafident, Prafident:

Birtl. Beh. Rath.

Dr. Biebenweg, Db. Reg. Rath, Berwalt. Rath Direftor: und Juftitiar.

Mitalieder: Dr. Breiter, Prov. Schulrath, Beh. Reg. Rath. Sadermann, deal., dsal.

Bendland, bøgl., bšal. Schieffer, Reg. und Schulrath ju Donabrud, im

Rebenamte.

3. Regierung zu Sannover.

a. Brafident.

pon Branbenftein.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Frhr. von Fund, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Babft, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Reg. Rath:

4. Regierung ju Bilbesheim.

a. Prafident.

Dr. Schult.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Dr. Mejer, Db. und Geh. Reg. Rath, Stellvert.

Reg. Rath: Leverfühn, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Dr. Loegel, Seminar-Oberlehrer, auftragsw.

5. Regierung gu Luneburg.

a. Prafident.

von Colmar=Menenburg.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: von Nahmer, Db. Reg. Rath, Stellv. b. Prafib. Reg. Rath: Dr. Plath, Reg. und Schulrath.

6. Regierung zu Stabe.

a. Prafident.

Simly.

b. Abtheilung für Kirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Raumann, Ob. Reg. Rath, Stellv. des Prafid. Reg. Rath: Dr. Lauer, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath.

7. Regierung ju Denabrud.

a. Prasident.

Dr. Stuve, Wirkl. Geh. Db. Reg. Rath.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Heg. Roth, Stellv. bes Präfidenten. Reg. Rathe: Schieffer, Reg. und Schulrath.

Dierce, Reg. und Schulrath, Seminar-Direttor.

8. Regierung zu Aurich.

a. Prafident.

von Eftorff.

b. Rollegium.

Dirigent: Lempfert, Db. Reg. Rath, Stellvertreter bes

Prafidenten.

Reg. Rath: Pfahler, Reg. und Schulrath.

1896.

#### X. Brobing Beftfalen.

1. Ober=Brafident zu Münster. Se. Erc. Studt, Birtl. Geh. Rath.

2. Provingial=Schultollegium gu Munfter.

Brafibent:

Se. Erc. Studt, Ober-Prasident, Wirkl. Geh. Rath.

Direttor:

Schwarzenberg, Reg. Brafibent.

Mitalieder:

Dr. Schulz, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath. Rothfuchs, Brov. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Flies, Konfift. Rath, Juftitiar im Nebenamte.

Friedrich, Reg. und Schulrath.

Dr. Fleischer, Reg. Rath, Bermalt. Rath im Rebenamte.

Dr. Sechelmann, Brov. Schulrath.

3. Regierung zu Münfter. a. Brafident.

Schwarzenberg.

b. Abtheilung fur Kirchen= und Schulwesen.

Dirigent:

Rolshoven, Db. Reg. Rath, Stellvertreter bes Brafidenten.

Rea. Rathe: Dr. Schulz, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath. Friedrich, Reg. und Schulrath.

4. Regierung zu Minden.

a. Brafident.

von Arnftedt.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulwefen.

Dirigent:

von Lupte, Db. Reg. Rath, Stellvertreter bes

Brafidenten.

Reg. Rathe: Bechtenberg, Reg. und Schulrath. Bandeneich, degl.

Regierung zu Arnsberg.

a. Brafibent.

Binger.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent:

Schreiber, Db. Reg. Rath.

Dr. Sachje, Reg. und Schulrath. Reg. Räthe:

Riemenichneiber, bigl. Freundgen, begl.

#### XI. Brobing Beffen=Raffau.

1. Dber=Brafident gu Caffel.

Se. Erc. Maadeburg, Birtl. Beh. Rath.

2. Provingial=Schulfollegium gu Caffel.

Se. Erc. Magdeburg, Dber-Brafident, Birtl. Brafident: Beh. Rath.

Graf Clairon d'Dauffonville, Birtl. Beb. Direftor:

Mitalieder:

Db. Reg. Rath, Reg. Prassent.
Dr. Lahmeyer, Prov. Schulrath, Geh. Reg. Rath.
Kannegießer, Brov. Schulrath, Geh. Reg. Rath.
Dr. Pachler, Prov. Schulrath.
Wölle, Reg. Rath, Verw. Rath und Justitiar

im Rebenamte.

3. Regierung zu Caffel.

a. Brafibent.

Graf Clairon d' Sauffonville, Birfl. Geh. Db. Reg.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Fliedner, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Reg. Rathe: Sterntopf, Reg. und Schulrath. Dr. Otto, bsal.

Außerdem bei ber

Abtheilung beschäftigt: Dr. Paehler, Brov. Schulrath, auftragsm.

4. Regierung gu Biesbaben.

a. Brafident.

von Tepper=Lasti.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

Dr. Stodmann, Db. Reg. Rath, auftragsw. Direktor bes Konfiftoriums. Dirigent:

Dr. Rog, Reg. und Schulrath. Reg. Rathe:

Sildebrandt, degl. und Ronfift. Rath.

#### XII. Rheinbrobing.

1. Dber=Brafibent gu Cobleng.

Se. Erc. Raffe, Birtl. Beh. Rath, Mitglied bes Staatsrathes.

2. Provingial=Schulfollegium gu Cobleng. Brafident: Se. Erc. Raffe, Dber=Brafident, Birfl. Beh. Rath. Direktor: Mitglieder: Dr. Bengel, Reg. Prafident.

Linnig, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Dr. Deiters, degl., begl. = Mager, Reg. Rath, Berwalt. Rath und Justitiar.

Münch, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Benning, Proving. Schulrath.

Dr. Buidmann, degl.

3. Regierung zu Coblenz.

a. Prafibent.

Dr. Bengel.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Roch, Db. Reg. Rath, Stellvertr. d. Brafidenten. Dirigent: Dr. Breuer, Beh. Reg. Rath, Reg. u. Schulrath. Reg. Rathe: Anderson, Reg. und Schulrath.

4. Regierung ju Duffelborf.

a. Brafident.

3. 3t. unbefest.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulwefen.

Czirn von Terpig, Db. Reg. Rath. Dirigent: Reg. Rathe:

Dr. Rovenhagen, Reg. und Schulrath, Brofeffor. Rlewe, Reg. und Schulrath.

Lunenborg, bogl.

5. Regierung zu Coln.

a. Prasident.

Frhr. von Richthofen.

Abtheilung fur Rirchen= und Schulwefen.

Fint, Db. Reg. Rath, Stellvertr. bes Brafibenten. Dirigent: Florichut, Geh. Reg. Rath, Reg. u. Schulrath. Reg. Rathe: Bauer, Reg. und Schulrath.

6. Regierung zu Trier.

a. Prafident.

von Seppe.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulwefen.

von Rosenberg - Gruszczynski, Db. Reg. Rath, Dirigent: Stellvertr. bes Brafibenten.

Cremer, Reg. und Schulrath. Reg. Räthe:

Dr. Flügel, begl.

#### 7. Regierung zu Machen.

Brafibent. a.

von Sartmann.

Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

von Bremer, Db. Reg. Rath, Stelly. b. Brafib. Dirigent: Reg. Räthe: Dr. Ragel, Reg. und Schulrath.

Banfen, beal.

#### XIII. Sobengollerniche Lande.

Regierung ju Sigmaringen.

a. Brafibent.

von Schwart.

b. Rollegium.

Drolshagen, Bef. Reg. Rath, Berwaltungsger. Dirett., Stellvertr. bes Brafibenten. Dirigent:

Reg. Rath: Schellhammer, Reg. und Schulrath.

#### Fürftenthumer Balded und Byrmont.

Landesbirektor.

von Salbern zu Arolfen.

#### C. Kreis-Schulinspektoren.

#### I. Brobing Oftpreufen.

Auffichtsbezirke:

- 1. Regierungsbezirk Königsberg.
- a. Ständige Rreis=Schulinfpektoren.

Spohn, Schulrath, zu Allenftein. 1. Allenstein.

2. Braunsberg. Seemann, Schulrath, zu Braunsberg. 3. Guttftabt. Bader zu Guttftabt.

4. Beilsberg. Dr. Rreifel zu Beilsberg.

Satobielsti zu Sobenftein, Rreis Dfterobe, 5. Sobenftein. auftragsw.

6. Memel I. Drijd gu Memel.

7. Reidenburg. Canpulowsti zu Reidenburg. 8. Ortelsburg I. Buhrow zu Ortelsburg, auftragsw.

9. OrtelsburgH. Dr. Romorowsty bafelbit.

Moslehner ju Soldau, Rr. Reidenburg, auf

Blumel zu Ofterode. Schlicht zu Röffel.

tragsweise. 13. Bartenburg. Schmidt zu Bartenburg, Rr. Allenftein. b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

Auffichtsbezirte:

10. Dfterobe. 11. Röffel. 12. Solbau.

| 1.  | Br. Enlau I.          | Bourwieg, Superint. ju Br. Enlau.                                       |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     | Br. Enlau II.         | Mulert, Bfarrer in Kanditten, Kr. Br. Enlau.                            |
| 3   | Pr. Enlau III.        | Schmidt, degl. ju Creuzburg, Rr.                                        |
| 4.  | Fischhausen I.        | Pr. Cylau.<br>Dr. Steinwender, Superint. zu<br>Germau, Kr. Fischhausen. |
| 5   | Fischhausen II.       | Frölke, Pfarrer zu Wargen, Kr.<br>Fischhausen.                          |
| 6   | Fischhausen III.      | Derfelbe.                                                               |
|     | Friedland I.          | Mud, Pfarrer zu Domnau, Kr. Friedland.                                  |
| 8.  | Friedland II.         | Benfchte, Superint. zu Bartenftein,                                     |
| 9.  | Gerdauen I.           | Lic. Gemmel, Pfarrer zu Affaunen,<br>Kr. Gerdauen.                      |
| 10  | . Gerdauen II.        | Derielbe.                                                               |
|     | Gerdauen III.         | Mefferschmidt, Superint. Berm. zu Rordenburg, Kr. Gerbauen.             |
| 12. | . Heiligenbeil I.     | Zimmermann, Superint. zu Bei-                                           |
| 13. | Seiligenbeil II.      | Bordt, Pfarrer zu Hermsborf, Rr. Heiligenbeil.                          |
| 14. | Seilsberg III.        | Borrmann, begl. zu Röffel.                                              |
|     | Br. Holland I.        | Rrutenberg, Superint. ju Br. Solland.                                   |
| 16. | . Pr. Holland II.     | Gorfall, Bfarrer zu Döbern, Kr. Br. Holland.                            |
| 17. | Rönigsberg, Stadt.    | Dr. Tribufait, Stadtschulrath zu Königsberg.                            |
| 18. | Königsberg, Land I.   | Chel, Prediger zu Laptau, Kr. Fisch= hausen.                            |
| 19. | Ronigsberg, Land II.  |                                                                         |
| 20  | Königsberg, Land III. | Beid, Pfarrer zu Neuhausen, Kr. Königsberg.                             |
| 21. | Labiau I.             | Kuhn, Superint. zu Lautischten, Kr. Labiau.                             |
|     |                       |                                                                         |

Auffichtsbezirke: Dengel, Pfarrer gur Popelten, Rr. 22. Labiau II. Labian. 23. Memel II. Dloff, Superint. zu Memel. Fifder, begl. gu Saalfeld, 24. Mohrungen I. Mohrungen. Schimmelpfennig, Pfarrer Sonnenborn, Kr. Mohrungen. 25. Mohrungen II. 26. Raftenburg I. begl. zu Bäslad, Sterg, Rreis Raftenburg. Mallette, bigl. zu Benden, Rreis 27. Raftenburg II. Raftenburg. Schwanbed, bogl. zu Wehlau. 28. Wehlau I. 29. Behlau II. Dittmar, Superint. Berm. zu Tapiau, Rr. Behlau. 2. Regierungsbezirt Gumbinnen. a. Stanbige Rreis-Schulinspettoren. 1. Darkehmen. Dr. Schmidt zu Darkehmen. 2. Senbefrug. Rufat zu Bendefrug. 3. Insterburg. 4. Johannisburg. Krant zu Insterburg. Wolter zu Johannisburg. Anders zu Lößen. 5. Lögen. 6. Lyd. von Drygalsti zu Lyck. 7. Dlepto. Dr. Korpinhn zu Marggrabowa, Kr. Dlegto. 8. Billfallen. Rurpiun zu Billfallen. 9. Tilfit. Dembowsti zu Tilfit, auftragsw. b. Rreis=Schulinfpeftoren im Rebenamte. 1. Angerburg I. Braun, Superint. zu Angerburg. 2. Angerburg II. Derfelbe. 3. Goldap I. Bodaege, Superint. zu Golbap. 4. Goldap II. Derfelbe. 5. Gumbinnen I. Roffed, Superint. zu Bumbinnen. 6. Gumbinnen II. Rroehnte, Bfarrer gu Szirguponen, Rr. Gumbinnen. 7. Nieberung I. Ronopacti, Pfarrer zu Lappienen, Rr. Diederung. 8. Niederung II. Dennutat, Superint. zu Rautehmen, Rr. Niederung. 9. Ragnit I. hammer, Pfarrer gu Ragnit. 10. Ragnit II. Friedemann, Superint. gu Rraupifchten, Rr. Ragnit.

Auffichtsbezirke:

11. Ragnit III. Sammer, Pfarrer zu Bifchwill, Rr. Ragnit.

Rimarsti, Pfarrer und Superint. 12. Sensburg I. Berm. zu Gensburg.

Casper, Bfarrer gu Seeheiten, 13. Sensburg II. Sensburg.

14. Stalluponen I. Bohl, Superint. zu Rattenau, Rr. Stallupönen.

Glodfowsti, Pfarrer zu Stalluponen. 15. Stallupönen II.

#### II. Probing Beftpreufen.

1. Regierungsbezirf Dangig. a. Ständige Rreis=Schulinspektoren.

1. Berent. Nitsch zu Berent. 2. Carthaus I. Bauer zu Carthaus. 3. Carthaus II. Altmann zu Carthaus. 4. Danzig, Bobe. Dr. Scharfe zu Dangig. 5. Dirichau. Dr. Sippel zu Dirichau.

6. Neuftadt i. Weftpr. Bernicke zu Reuftabt in Beftpr.

7. Butig.

Budor zu Bugig. 8. Br. Stargard I. Friedrich ju Br. Stargard.

9. Br. Stargard II. Berner dafelbft.

10. Schöned. Ritter zu Schöneck, Rr. Berent.

Scholz zu Gullenschin, Rr. Carthaus. 11. Gullenschin. Bitt zu Boppot, Rr. Renftadt i. Beftpr. 12. 3oppot.

b. Rreis=Schulinspettoren im Nebenamte.

1. Danziger Nehrung, westlicher Theil. Stengel, Pfarrer zu Danzig.

2. Danziger Nehrung, mittlerer Theil. Michalick, dogl. zu Steegen, Rr. Dangig Niederung.

3. Danziger Nehrung, öftlicher Theil. Burg, degl. zu Glbing.

Schaper, Ronfiftorialrath zu Boglaff, 4. Danzig, Berber.

Rr. Danzig Riederung. Dr. Damus, Stadtfculrath zu Danzig. 5. Danzig, Stadt. Sensfuß, Pfarrer gu Trung, Landtr. 6. Elbing, Sobe, oftl. Elbing.

7. Elbing, Niederung, witl. Burn, begl. gu Elbing.

Bagermann, Bropft zu Elbing. 8. Elbing.

9. Marienburg, Gr. Werder. Rahler, Superint. ju Reuteich, Rr. Marienburg.

Auffichtsbezirte:

10. Marienburg, Rl. Berder. Schulte, Pfarrer zu Fischau, Rr. Marienburg.

11. Marienburg. Ritich, Defan zu Marienburg.

Thrun, Pfarrer zu Tiegenhof, 12. Tiegenhof I. Marienburg.

13. Tiegenhof II. 3. 3t. unbefett.

#### 2. Regierungsbezirt Marienmerber.

a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

1. Briefen. 2. Bruß. Dr. Seehaufen zu Briefen, auftragsw. Blod zu Bruß, Rr. Konig.

3. Dt. Enlau. Strzeczta zu Dt. Enlau, Rr. Rofenberg. Bennewiß zu Flatow.

4. Flatow. 5. Br. Friedland. Bernergu Br. Friedland, Rr. Schlochau. 6. Grandenz. Dr. Raphahn, Schulrath, zu Graudenz.

7. Konit. 8. Dt. Krone I. Dr. Soffmann zu Konis. Dr. Hatwig zu Dt. Krone.

9. Dt. Rrone II. Bartich bafelbit.

10. Rulm. Dr. Cunerth zu Rulm. Dr. Subrich zu Rulmfec, Rr. Thorn. 11. Rulmfee.

12. Lautenburg. Sermond zu Strasburg.

13. Leffen. Boigt zu Leffen, Rr. Graubeng.

14. Löbau. Streibel zu Löbau.

15. Marienwerder. Dr. Otto, Schulrath, zu Marienwerder. 16. Mewe. von Somener zu Meme, Rr. Marien=

werder.

17. Neuenburg. 18. Neumark. Engelien zu Neuenburg, Rr. Schweg. Lange zu Neumart, Rr. Löbau.

19. Prechlau. Ratluhn zu Prechlau, Rr. Schlochau. 20. Rojenberg. Engel zu Riefenburg, Rr. Rofenberg.

21. Schlochau. Lettan zu Schlochau.

22. Schwet I. Riegner zu Schwet. 23. Schwet II. Treichel dafelbft.

24. Schönfee. Reidel zu Schönsee, Rr. Briefen, auftragsw.

25. Strasburg. Eichhorn zu Strasburg. Dr. Bint zu Marienburg. 26. Stuhm. 27. Thorn.

Richter zu Thorn. 28. Tuchel I. Dr. Anorr zu Tuchel. 29. Tuchel II. Menge dafelbft.

30. Zempelburg. Robbe zu Zempelburg, Rr. Flatow.

#### Auffichtsbezirte:

b. Rreis: Schulinspettoren im Nebenamte. Reine.

#### III. Proving Brandenburg.

1. Stadt Berlin.

a. Ständige Rreis=Schulinfpektoren.

Reine.

b. Rreis=Schulinspektoren im Rebenamte.

1. Berlin I.
2. Berlin II.
3. Berlin III.
4. Berlin IV.
5. Berlin V.
6. Berlin VI.
7. Berlin VII.
Dr. Lorenz, städtischer Schulinspektor.
Saase, dogl.
Stier, dogl.
Or. Pohle, dogl.
Dr. Kaute, dogl.
Dr. Hennig, dogl.
Dr. Hennig, dogl.
Dr. Hischer, dogl.

8. Berlin VIII. Dr. Zwick, begl. 9. Berlin IX. Dr. von Gizycki, begl.

10. Berlin X. Dr. Jonas, begl.

2. Regierungsbezirf Botsbam.

a. Standige Rreis=Schulinfpektoren.

1. Landfreis Berlin-Niederbarnim. Bandtke, Schulrath, zu Berlin.

2. = Berlin=Teltow. Rob, Schulrath, daselbst.

b. Rreis-Schulinipettoren im Nebenamte.

1. Angermunde I. Haehnelt, Superint. zu Angermunde. 2. Angermunde II. Höser, Pfarrer zu Erußow, Kr. Angermunde.

3. Baruth. Dr. Dieben, Superint. zu Baruth, Kr. Juterbog-Luckenwalde.

4. Beelit. Miething, dogl. zu Beelit, Rr. Bauch- Belgig.

5. Beestow. Binter, Oberprediger zu Beestom, Rr. Beestow-Stortow.

6. Belgig I. Meyer, Superint. zu Belgig, Kr. Zauch=Belgig.

7. Belgig II. 3. 3t. unbefest.

8. Berlin, Land I. Hofemann, Superint. zu Biesdorf, Kr. Niederbarnim.

Auffichtsbezirke:

9. Berlin, Land II.

10. Berlin, Land III.

11. Bernau I.

12. Bernau II.

13. Brandenburg I.

14. Brandenburg II.

15. Brandenburg III.

16. Brandenburg IV.

17. Charlottenburg.

18. Coln, Land I.

19. Coln, Land II.

20. Cöln, Land III.

21. Dahme.

22. Chersmalde I.

23. Ebersmalde II.

24. Fehrbellin.

25. Gramzow.

26. Savelberg, Stadt.

27. Havelberg, (Dom)= Wilsnack.

28. Juterbog.

29. Anris.

30. Lengen.

31. Lindow-Granfee.

Scheld, Superint. ju Rojenthal, Rr. Niederbarnim.

Ganfe, Bfarrer ju Gberswalde, Rr. Oberbarnim.

Thiemann, Superint. zu Biesenthal, Rr. Dberbarnim.

Reichardt, Baftor gu Behlendorf bei Dranienburg, Ar. Niederbarnim.

Spieß, Superint. zu Brandenburg a.S.

Golling, degl. ju Brandenburg a. D. Rafcher, Superint. a. D., Paftor zu

Schmergow, Rr. Bauch=Belgig. Funte, Superint. zu Brandenburg a. S.

Müller, Oberpred. zu Charlottenburg.

Superint. zu Teltow, Lange, Teltow.

Borberg, begl. ju Schoneberg, Rr. Teltow.

Görnandt, Baftor zu Friedenau, Rr. Teltow.

Scheele, Superint. zu Dahme, Rr. Züterbog=Luckenwalde.

Bartuich, degl. zu Niederfinow, Rr. Angermunde.

Jonas, Dberprediger zu Ebersmalde, Kr. Oberbarnim.

Biglaff, Superint. zu Fehrbellin, Rr. Dithavelland.

Banfe, Baftor zu Brieft, Rr. Unger= munde.

Jacob, Oberprediger zu Havelberg, Rr. Beftprignis.

Sior, Superint. bafelbft.

Bfigner, degl. ju Bocho, Rr. Juter= bog=Luckenwalde.

Niemann, degl. zu Anrit, Rr. Ditprignis.

Regter, begl. zu Mödlich, Rr. Beft= prignis.

Breithaupt, begl. gu Granfee, Rr. Ruppin.

なるとを世界が経りがないのは、神のないないとはないないないできないというないにはなっているのではないないというと

Auffichtsbezirte:

32. Ludenwalde I.

33. Ludenwalde II.

34. Nauen.

35. Perleberg I.

36. Perleberg II.

37. Botsbam I.

38. Potsbam II.

39. Potsbam III.

40. Botsbam IV.

41. Botsbam V.

.

42. Prenglau I.

43. Prenzlau II.

44. Prenzlau III.

45. Pripwalk I.

46. Pripwalk II.

47. Butlit.

48. Rathenow I.

49. Rathenow II.

50. Rheinsberg.

51. Ruppin I.

52. Ruppin II.

53. Schwedt.

54. Spandau.

Bander, Superint. zu Luckenwi Rr. Juterbog-Luckenwalbe.

Großmann, Superint. a. D., Pau Dorf Zinna, Kr. Juter

Luckenwalde. Dr. Sturzebein, Superint. zu Ra

Kr. Ofthavelland. Riegel, Superint. zu Perleberg, Westvrignig.

Drescher, Bastor zu Uenze, Kr. 2 prignit.

Berfins, begl. ju Botsbam.

3. Bt. unbejett.

Lie. Mellin, Superint. a. D., Pe zu Ahrensdorf, Kr. Teltow.

Reifenrath, Superint. zu Bori Rr. Dithavelland.

Kleineidam, Pfarrer zu Charlot burg.

burg. Block, Paftor zu Prenzlau.

Balber, dogl. zu Wichmannsd Kr. Templin.

Hoehne, digl. zu Fahrenwalde, Prenzlau.

Klügel, Superint. zu Priswalk, Oftprignis.

Scehaus, Paftor zu Menenburg, Oftprignig.

Ernfins, Superint. zu Rlegte, Beftprignig.

Gloffe, dögl. zu Rathenow, Kr. W havelland.

Curds, Baftor zu Liepe, Rr. W havelland.

Stobwaffer, dogl. zu Zühlen, ! Ruppin.

Schmidt, Superint. zu Neu-Rupp Rr. Ruppin.

Wackernagel, Pastor zu Bustre Kr. Ruppin.

Riedergefässe, Superint. zu Schwe Kr. Angermunde:

Benfel, digl. zu Spandau.

| Muf         | sichtsbezirke:         |                                                                      |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | Storfow I.             | von hoff, Superint. zu Stortow, Kr. Beestow-Stortow.                 |
| 56.         | Storfow II.            | Usmis, Baftor zu Neu-Zittau, Kr. Beestow-Storfow.                    |
| 57.         | Strasburg.             | Gentide, Baftor zu Strasburg U. M., Rr. Brenglau.                    |
| 58.         | Strausberg I.          | Bathge, Superint. zu Alt-Landsberg, Kr. Niederbarnim.                |
| 59.         | Strausberg II.         | Cramer, Baftor, Superint. a. D., zu Praditow, Rr. Oberbarnim.        |
| 60.         | Templin I.             | Muller, Superint. zu Templin.                                        |
| 61.         | Templin II.            | Schiebeck, Baftor zu Hammelfpring, Kr. Templin.                      |
| 62.         | Trenenbriegen.         | Klehmet, Superint. zu Treuenbricken, Kr. Zauch=Belzig.               |
| <b>63</b> . | Wittenberge.           | 3. 3t. unbesett.                                                     |
|             | Wittstod.              | Ranit, Superint. zu Wittstock, Rr.                                   |
| 65.         | Wriegen I.             | Oftprignit. Wilke, dogl. zu Freienwalde a. D., Kr. Oberbarnim.       |
| 66.         | Briezen II.            | Bose, Paftor zu Lüdersdorf, Rreis Oberbarnim.                        |
| 67.         | Bufterhausen a. Doffe. | Büchsel, Superint. zu Bufterhausen a. D., Kr. Ruppin.                |
| 68.         | Kön. Wusterhausen I.   | Schumann, begl. zu Königs-Bufter-<br>haufen, Kr. Teltow.             |
| 69.         | Kön. Wusterhausen II.  | Bernide, Oberprediger zu Bendisch=<br>Buchholz, Rr. Beestow=Stortow. |
| 70.         | Behbenick.             | Rifebuich, Superint. zu Zehbenick, Rr. Templin.                      |
| 71.         | Boffen I.              | Sandmann, Propft zu Mittenwalde,<br>Kr. Teltow.                      |
| 72.         | Boffen II.             | Schmidt, Superint. zu Boffen, Rr.                                    |

- Teltow. 3. Regierungsbezirk Frankfurt a. D.
  - a. Ständige Rreis-Schulinspektoren. Reine.
- b. Rreis=Schulinfpettoren im Nebenamte.
- 1. Arnswalbe I.
  2. Arnswalbe II.
  3. Arnswalbe II.
  3. Arnswalbe II.
  4. Priepfe, Diakonus zu Neuwebell,
  Kr. Arnswalbe.

| ~ . |                       |                                                                                  |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | ichtsbezirke:         | ~ ( ) ( ) m;                                                                     |
| 3.  | Arnswalde III.        | Schmidt, Pfarrer zu Granow, Kr. Arnswalde.                                       |
| 4.  | Dobrilugk I.          | Stodmann, Superint. zu Finfter= malbe, Rr. Ludau.                                |
| 5.  | Dobrilugt II.         | Schmidt, Schlofprediger zu Dobri= lugk, Kr. Luckau.                              |
| 6.  | Forst.                | Stange, Superint. zu Gulo, Rr. Soran.                                            |
| 7.  | Frankfurt I. (Stadt). | Röhricht, degl. zu Frankfurt a. D.                                               |
| 8.  | Frankfurt I. (Land).  | Röhricht, degl. zu Frankfurt a. D.<br>Schirlig, Pfarrer zu Boogen, Kr.<br>Lebus. |
| 9.  | Franksurt II.         | Niegmann, bogl. zu Rl. Rade, Rr. Beft- Sternberg.                                |
| 10  | Frankfurt III.        | Gutbier, digl. zu Mallnom, Kr. Lebus.                                            |
|     | Frankfurt IV.         | Feldhahn, Superint. zu Seelow, Rr.                                               |
| -   | Gennelmee T.          | Lebus.                                                                           |
| 12. | Frankfurt V.          | Banfe, Pfarrer zu Gbersmalbe.                                                    |
|     | Friedeberg N. M. I.   | Roeppel, Archidiatonus zu Friede=                                                |
|     | <b>3</b>              | berg N. M.                                                                       |
| 14. | Friedeberg N. M. II.  |                                                                                  |
| 15. | Fürstenwalde.         | Marichhaufen, Superint. zu Buch= holz, Kr. Lebus.                                |
| 16. | Guben I.              | Sendel, Pfarrer zu Bellmit, Kr. Guben.                                           |
| 17. | Guben II.             | Rothe, Superint. zu Gr. Breefen, Kr. Guben.                                      |
| 18. | Ralau I.              | Lüpen, dogl. zu Kalau.                                                           |
|     | Ralau II.             | Schmidt, Pfarrer zu Brigen, Rreis                                                |
| 20  | ard of m m r          | Ralau.                                                                           |
|     | Königsberg N. M. I.   | Braune, Superint. 3. Königsberg M. M.                                            |
|     | Königsberg N. M. II.  | Dortschip, Pfarrer zu Brechow, Kr. Königsberg N. M.                              |
| 22. | Königsberg N. M. III. | Grunow, dogl. zu Neu-Liețegörice,<br>Kr. Königoberg R. M.                        |
| 23. | Königsberg N. M. IV.  | Tillich, Superint zu Schönfließ, Kr. Königsberg N. M.                            |
| 24. | Königsberg N. M. V.   | Müller, Pfarrer zu Rosenthal, Kr. Soldin.                                        |
| 25. | Rottbus I.            | Boettcher, Superint. zu Rottbus.                                                 |
|     | Kottbus II.           | Frick, Pfarrer zu Gr. Lieskow, Kr. Rottbus.                                      |
| 27. | Rottbus III.          | Korreng, bogl. zu Burg, Rr. Rottbus.                                             |
|     | Kroffen a. D. I.      | 3. 3. unbesett.                                                                  |
|     | 11                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |

Auffichtsbezirte:

29. Kroffen a. D. II.

30. Kuftrin.

31. Landsberg a. 28. I.

32. Landsberg a. 23. II.

34. Luctau I.

35. Luctau II.

36. Lübben I.

37. Lubben II.

38. Müncheberg.

39. Neuzelle.

40. Schwiebus.

41. Soldin I.

42. Solbin II.

43. Sonnenburg.

44. Sonnewalde.

45. Sorau I.

46. Sorau II. 47. Spremberg I.

48. Spremberg II.

49. Sternberg I.

50. Sternberg II.

51. Sternberg III.

52. Sternberg IV.

53. Züllichau I.

54. Züllichau II.

Fliegenschmibt, Superint. gu Bo= bersberg, Rr. Rroffen.

Bfeiffer, degl. ju Ruftrin, Rr. Ronigs= berg n. M.

Dr. Rolfe, digl. zu Landsberg a. 28.

Schmod, Pfarrer zu Stennewig, Rr. Landsberg a. 23.

33. Landsberg a. 28. III. Stäglich, degl. zu Landsberg a. 28.

Schippel, Dberpfarrer zu Lucau.

Fride, Superint. zu Drahnsborf, Rr.

Ber, Bjarrer zu Neuzauche, Rr. Lübben. Janke, Oberpfarrer zu Friedland, Kr.

Lübben.

Lic. Sauer, Superint. zu Müncheberg, Rr. Lebus.

Frengel, Ergpriefter zu Seitwann, Rr. Buben.

Butiche, begl. zu Liebenau, Rr. Bullichau=Schwiebus.

Gloat, Superint. zu Golbin.

Schmidt, Oberpfarrer zu Berlinchen, Rr. Soldin.

Rlingebeil, Superint zu Sonnenburg, Rr. Dft=Sternberg.

Splittgerber, degl. zu Sonnewalde, Rr. Luctan.

Betri, Superint. zu Gorau.

Göttling, Archidiakonus dafelbit. Tiete, Superint. ju Spremberg.

hinterfat, Oberpfarrer gu Genften= berg, Rr. Ralau.

Betri, Superint. zu Droffen, Beit=Sternberg.

Dr. Soffmann, Oberpfarrer zu Bielengig, Rr. Dft-Sternberg.

Bart, Superint. zu Reppen, Rr. Beft= Sternberg.

Schent, Pfarrer gu Lindow, Rr. Dft= Sternberg.

Röhricht, Superint. zu Bullichau, Rr. Bullichau-Schwiebus.

Ropp, Pfarrer zu Schwiebus, Rreis Züllichau-Schwiebus.

### IV. Probing Bommern.

- 1. Regierungsbezirt Stettin.
- a. Standige Rreis=Schulinfpettoren.
- 1. Stettin, Stadt I. Schwede, Schulrath, zu Stettin, auftragsweise.

### b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte.

| 1. | Anclam | I. | Brandin, | Superint.   | zu Anclam. |
|----|--------|----|----------|-------------|------------|
| 0  | Muclam | TT |          | annan 111 T |            |

3. Bahn.

4. Cammin I.

5. Cammin II.

6. Colban I.

7. Colbat II.

8. Daber.

9. Demmin I. 10. Demmin II.

11. Demmin III.

12. Freienwalde I.

13. Freienwalde II.

14. Garp a. D.

15. Gollnow I. 16. Gollnow II.

17. Greifenberg I.

18. Greifenberg II.

19. Greifenhagen.

20. Jacobshagen I.

21. Jacobshagen II.

22. Jacobshagen III.

23. Labes.

24. Naugard I.

25. Naugard II.

26. Pasewalk I.

27. Bafemalt II.

28. Pencun. 29. Pyrit I.

30. Phris II.

31. Regenwalde.

32. Stargard.

Röhn, Pfarrer zu Ducherow.

Krüger, Superint. zu Bahn. Freyer, Pfarrer zu Cammin i. P auftragsw.

Freger, Pfarrer dafelbft.

Rugen, Superint. zu Neumark Dieterich, Baftor zu Bartenberg

Wegner, Superint. zu Daber.

Thom, bogl. zu Demmin. Gellin, Pfarrer gu Jarmen.

Moeller, degl. zu Cummerow.

Meinhold, Superint. walde i. P.

Schmidt, Pastor zu Schönebeck. Betrich, Superint zu Gart a. & Dr. Schulte, degl. zu Golinow

Nobiling, Baftor zu Rojenow.

Friedemann, Superint. zu Gre berg i. P.

Ruhl, Archidiakonus bafelbft.

Behrke, Superint. zu Greifenhag Appte, Baftor zu Rehmintel b. Suu,

auftragsw.

Brindmann, bogl. gu Cremmin.

Karow, degl. zu Zachau.

Körner, Superint. zu Bangerin.

Delgarte, bigl. zu Raugard. Balter, Pfarrer zu Bulgow.

Bolfgramm, Superint. zu Basewalt.

Begener, Diatonus bafelbft.

Sildebrandt, Superint. zu Bencun.

3. 3t. unbefest.

Schmidt, Superint. ju Benersdorf.

Diewis, bogl. zu Labbuhn.

Saupt, begl. zu Stargard i. B.

33. Stettin, Stadt II.

34. Stettin, Stadt III.

35. Stettin, Land I.

36. Stettin, Land II. 37. Stettin, Archipres=

bnteriat. 38. Treptow a. Rega.

39. Treptow a. Toll. I. 40. Treptow a. Toll. II.

41. Uedermunde I.

42. Uedermunde II.

43, llsedom I.

44. Ufebom II.

45. Werben I.

46. Werben II.

47. Wollin I.

48. Bollin II.

Mans, Pfarrer zu Grabow a. D.

Deide, bigl. ju Bredom.

Soffmann, Superint. zu Frauendorf.

3. 3t. unbefett.

Rraebig, Erzpriefter zu Basemalt. -Mittelhausen, Superint. zu Treptow a. Rega.

3. 3t. unbefest.

Blath, Baftor zu Siebenbollentin. Borde, Superint. zu lledermunde.

Begener, Pfarrer zu Jafenig. Berde, Superint. ju Ufedom.

Biefener, Pfarrer gu Swinemunbe. Müllenfiefen, Superint. zu Werben,

Rr. Buris. Begel, Pfarrer zu Sandow.

Bogel, Superint. zu Bollin i. B.

Sinte, Bfarrer gu Martentin.

# 2. Regierungsbezirt Coslin.

a. Ständige Rreis-Schulinspettoren. Reine.

# b. Rreis-Schulinfpettoren im Nebenamte.

1. Belgard I. 2. Belgard II.

3. Bernsborf. 4. Bublig I.

5. Bublig II.

6. Butow.

7. Corlin.

8. Coslin I.

9. Coslin II.

10. Cöslin III. 11. Rolberg I.

12. Rolberg II.

Rlar, Superint. zu Belgard.

Dfterwald, Paftor zu Muttrin, Rr. Belgard, auftragsw.

von Gierszemsti, Detan zu Bernsdorf, Rr. Butow.

Bermig, Superint. gu Bublig.

Splittgerber, Baftor zu Goldbeck, Rr. Bublit.

Reumann, Superint. gu Butow. Lohoff, Superint. zu Corlin, Rreis

Rolberg. Bagner, Dberpfarrer gu Coslin.

Cauffe, Superint. zu Cohrenbohm,

Kr. Cöslin. Richert, Paftorzu Alt-Belg, Rr. Coslin.

Safenjaeger, Archidiat. zu Rolberg, auftragsw.

Mahlendorff, Baftor zu Degow, Rr. Rolbera.

1896.

13. Dramburg I.

14. Dramburg II.

15. Lauenburg I.

16. Lauenburg II.

17. Lauenburg III.

18. Neustettin I.

19. Reuftettin II.

20. Ragebuhr.

21. Rügenwalde I.

22. Rügenwalde II.

23. Rummelsburg I.

24. Rummelsburg II.

25. Rummelsburg III.

26. Schivelbein.

27. Schlame I.

28. Schlawe II.

29. Stolp I.

以下的人员,我们就是这种的人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们

30. Stolp II.

31. Stolp III.

32. Stolp IV.

33. Stolp V.

34. Stolp VI.

35. Stolp VII.

36. Stolp VIII.

37. Tempelburg I.

38. Tempelburg II.

Möhr, Superint. ju Dramburg.

Medow, Baftor zu Gr. Spiegel, Ar

Dramburg.

Rafifchte, Superint. zu Lauenburg i. P.

Bogdan, Baftor ju Garzigar, Rreis Lauenburg i. P.

Brenste, begl. zu Saulin, Rr. Lauen: burg i. B.

Lüdede, Superint. zu Neustettin. Rohloff, Dberpfarrer zu Barwalde, Rr. Reuftettin.

Schmidt, Superint. zu Ragebuhr,

Rr. Reuftettin.

Leeich, degl. zu Rügenwalde, Kr. Schlawe.

Beberlein, Pfarrer zu Grupenhagen, Rr. Schlame.

Rewald, Superint. zu Rummelsburg. Duandt, Baftor ju Ereten, Rreis

Rummelsburg.

Gitner, degl. zu Alt=Colziglow, Rr. Rummelsburg.

Begel, Superint. zu Schivelbein.

Blansborf, degl. zu Schlame. Bengel, Baftor zu Bollnow, Rr.

Schlawe.

Bentichel, Superint. zu Beitenhagen, Rr. Stolp.

Derfelbe.

Gorde, Baftor zu Groß-Garde, Rr. Stolp.

Begeli, degl. zu Glowit, Rr. Stolp.

Rloß, Superint. zu Stolp.

Rathte, Baftor zu Symbow, Kreis Schlawe.

Meibauer, begl. zu Stojentin, Rr. Stolp.

Bermanni, degl. zu Budow, Rreis

Schröber, Superint. zu Tempelburg, Rr. Neuftettin.

Bedife, Baftor zu Birchow, Rreis Dramburg.

- 3. Regierungsbezirt Stralfund.
- a. Ständige Kreis-Schulinfpektoren

Reine.

- b. Rreis=Schulinipeftoren im Rebenamte.
- 1. Altenfirchen a Rugen. Schult, Superint. gu Altenfirchen, Rr. Rügen.

2. Barth I. Bandad, degl. zu Barth, Rr. Frang=

bura. 3. Barth II. Treichel, Baftor zu Damgarten, Rr.

Franzburg.

Fabricius, degl. zu Probu, Rreis 4. Barth III. Franzburg.

von Unruh, Superint. gu Bingft, 5. Bergen a. Rügen. Rr. Rügen.

Thym, begl. zu Demmin. 6. Demmin.

7. Franzburg. Bartchow, Superint. zu Franzburg. Ahlborn, degl. ju Garz, Rr. Rugen. 8. Garz a. Rügen.

Sarder, bogl. ju Greifsmald. Soppe, dogl. ju Sanshagen, Rreis 9. Greifsmald, Stadt. 10. Greifswald, Land.

Greifswald.

Anuft, dogl. zu Brimmen. Mebert, dogl. zu Loig, Rr. Grimmen. 11. Grimmen.

12. Lois. Fregdorff, begl. zu Stralfund. 13. Stralfund I.

Dr. Hornburg, Baftor daselbst. Schwarz, begl. zu hobenborf, Kreis 14. Stralfund II.

15. Wolgast I. Greifswald.

16. Wolgast II. Rlopid, degl. zu Laffan, Rr. Greifs= mald.

## V. Probing Bojen.

- 1. Regierungsbezirf Bojen.
- a. Ständige Kreis-Schulinspettoren.

1. Abelnau. Lepke zu Abelnau.

2. Birnbaum. Tiet zu Birnbaum. Grubel zu Frauftadt. 3. Frauftadt.

4. Goftnut. Streich zu Boftnn.

5. Gras. Subner zu Grag. 6. Jarotidin. Dr. Rudenick zu Jarotichin.

7. Rempen. Dr. Silfer zu Rempen. 8. Rofdmin. Brudner gu Rofdmin.

| Au  | ffichtsbezirke:           |                                                                      |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Rosten.                   | Deffe zu Roften.                                                     |
| 10. | Krotoschin.               | Dr. Baier zu Krotoschin.                                             |
| 11. | Lina.                     | Fehlberg, Schulrath, zu Liffa.                                       |
| 12. | Mejeriß.                  | Tedlenburg, Schulrath, zu Deferit                                    |
| 13. | Neutomischel.             | Fengler zu Reutomischel.                                             |
| 14. | Neutomischel.<br>Oftrowo. | Platsch, Schulrath, zu Oftrowo.                                      |
| 15. | Pleichen.                 | Rohde zu Bleschen.                                                   |
| 16. | Bosen I.<br>Bosen II.     | Schwalbe, Schulrath, zu Pofen.                                       |
| 17. | Posen II.                 | 3. Bt. unbefett.                                                     |
| 18. | Bosen III.                | Casper dafelbft.                                                     |
| 19. | Budewitz.<br>Rawitsch.    | Albrecht zu Pudewiß, Kr. Schroda.<br>Benzel, Schulrath, zu Rawitsch. |
| 20. | Rawitsch.                 | Bengel, Schulrath, zu Rawitsch.                                      |
| 21. | Rogafen.                  | Luft, Schulrath, zu Rogasen, Kreis                                   |
| 00  | ~                         | Obornit.                                                             |
| 22. | Samter.                   | 3. 3t. unbesett.                                                     |
| 23. | Schildberg.               | Cherhardt zu Schildberg.                                             |
| 24. | Schmiegel.<br>Schrimm I.  | Safemann zu Schmiegel.                                               |
| 25. | Schrimm 1.                | holt zu Schrimm.                                                     |
| 26. | Schrimm II.               | Baumhauer zu Schrimm.                                                |
| 27. | Sdyroda.                  | Brandenburger zu Schroba.                                            |
|     | Bollftein.                | Soche zu Bollftein, Rr. Bombft.                                      |
| 29. | Wreschen.                 | Dr. Remit ju Breichen.                                               |
|     | b. Kreis=Schi             | Uinspektoren im Nebenamte.                                           |
|     | Birnbaum I.               | 3. 3t. unbesett.                                                     |
|     | Birnbaum II.              | Radtte, Superint. zu Birnbaum.                                       |
|     | Boret.                    | Eiche, degl. zu Boret, Rr. Roichmin.                                 |
|     | Buf.                      | Jakel, Pfarrer zu Buk.                                               |
| 5.  | Fraustadt.                | Barnad, Superint. zu Begersborf,                                     |
|     |                           | Rr. Fraustadt.                                                       |
|     | Gräß.                     | haedrich, Pfarrer zu Grag.                                           |
| 7.  | Rarge.                    | Bakobielski, Oberpfarrer zu Karge, Rr. Bomft.                        |
| 8.  | Rempen.                   | Than, Superint. a. D. zu Rempen.                                     |
|     | Robylin.                  | Baumgart, Bfarrer zu Robylin, Rr. Rrotofchin.                        |
| 10. | Roften.                   | Birichfelder, Schlofpredigerzu Racot,                                |
| 11. | Krotofchin.               | Fulltrug, Superint. zu Krotofdin.                                    |
| 12  | Liffa.                    | Linte, bogl. zu Liffa.                                               |
| 13. | Meserip.                  | Müller, bogl. ju Meferig.                                            |
| 14. | Reutomischel.             | Böttcher, begl. zu Neutomischel.                                     |
| 15  | Reustadt bei Pinne.       | 3. 3t. unbesett.                                                     |
|     |                           | 0.0                                                                  |

Auffichtsbezirte : 16. Obornit. 17. Ojtrowo. Barnig, Superint. zu Obornit. Sarhaufen, Bfarrer zu Dftrowo. 18. Bleichen. Rabbat, begl. zu Plefchen. 19. Posen I. 20. Posen II. 21. Punis. 22. Radwis. Zehn, Superint. zu Bojen. Dr. Borgius, Konsist. Rath daselbst. Bunther, Bfarrer zu Bunit, Rr. Gofton. Flatau, degl. zu Jablone, Rr. Bomft. 23. Rawitich. Raifer, Superint. ju Ramitich. Bagler, Pfarrer zu Rogafen, Rr. 24. Rogafen. Obornif. 25. Samter I. Schammer, begl. ju Binne, Rreis Samter. 26. Samter II. Renlaender, Superint. zu Samter. Bidert, Bfarrer zu Schroba. 27. Schroda. Lierfe, Superint. ju Bollftein, Rr. 28. Wollftein. Bomit. 29. Breichen. Bod, Pfarrer zu Breichen. 2. Regierungsbezirf Bromberg. a. Ständige Rreis-Schulinspettoren. 1. Bromberg I. Dr. Grabow, Schulrath, zu Bromberg. 2. Bromberg II. Ortlieb daselbst. 3. Czarnifau. Schick zu Czarnikau. 4. Erin. Dr. Bolfmann zu Erin. 5. Onejen. Dr. Schlegel zu Gnefen. Winter zu Inowrazlam. 6. Inowrazlaw. 7. Kolmar i. P. 3. 3t. unbefest. 8. Mogilno. Storz zu Mogilno. 9. Schubin. Beifig zu Schubin. 10. Strelno. Bafchte zu Strelno. 11. Wirfis. Sachfe zu Ratel, Rr. Birfig. 12. Wittowo. Folg gu Bittomo. 13. Wongrowiß. Biedermann zu Wongrowig.

## b. Rreis=Schulinfpettoren im Nebenamte.

Riefel zu Znin.

14. 3nin.

1. Bromberg, Stadt I.
2. Bromberg, Stadt II.
3. Bromberg, Land.
4. Ciele.
5. Crone a. B.
6. Ezarnifau.

Lic. Saran, Superint. zu Bromberg.
Reichert, Pfarrer daselbst.
von Zychlinski, dsgl. zu Crone a. B.,
Rr. Bromberg.
dr. Bromberg.
dr. Schnikau.

Auffichtsbezirte: 7. Erin. Branne, Pfarrer zu Exin, Ar. Schubin 8. Filehne. Bener, Superint. gu Gilebne. 9. Fordon. Jug, Bjarrerzu Fordon, Ar. Bromberg. 10. Friedheim. Bedwarth, degl. zu Friedheim, Rr. Wirfit. 11. Gnefen. Raulbach, Superint. zu Gnefen. 12. Inomrazlam. Sildt, degl. zu Inowrazlaw. Münnich, degl. zu Kolmar i. P. Angermann, Pfarrer zu Alt=Sorge, 13. Rolmar i. B. 14. Rreuz. Rr. Filehne. Renovang, begl. zu Bartichin, Rr. 15. Labischin. Schubin. Roennede, degl. zu Mogilno. 16. Mogilno. Benglaff, bogl. gu Ratel, Rr. Birfis. 17. Natel. Rriginger, begl. gu Grunfier, Rreis 18. Schönlanke. Filehne. 19. Strelno. Raat, degl. zu Strelno. 20. Beigenhöhe. Schönfeld, Superint. zu Beigenhohe, Rr. Birfig. Bagmann, Pfarrer zu Birfig. Frifchbier, begl. zu Bittowo. 21. Wirfig. 22. Bittowo.

## VI. Probing Schlefien.

Schulg, Superint. gu Bongrowig.

Heyse, Schulrath, zu Breslau. Põhlmann zu Brieg.

1. Regierungsbegirt Breslau.

23. Wongrowiß.

1. Breslau, Land.

2. Brieg.

a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

3. Frankenstein.
4. Glas.
5. Sabelschwerdt.
6. Militsch.
7. Münsterberg-Nimptsch.
8. Namslau.
9. Neurode.
Dr. Starke zu Frankenstein.
5. Starke zu Frankenstein.
6. Di. Starke zu Frankenstein.
7. Starke zu Frankenstein.
8. Opf zu Blag.
9. Neurode.
Dr. Sippauf, Schulrath, zu Namslau.
9. Neurode.
Dr. Springer zu Neurode.

10. Ohlau. Rufin zu Öhlau. 11. Reichenbach. Tamm zu Reichenbach. 12. Schweidnig. Lochmann zu Schweidnig.

13. Walbenburg I. 14. Walbenburg II. 15. Gr. Wartenberg. Dr. Seibingsfeld zu Walbenburg. Bigouroux, Schulrath, baselbst. Greufemann zu Gr. Wartenberg.

b. Kreis=Schulinivektoren im Nebenamte. Dr. Pfundtner, Stadtichulrath 1. Breslau, Stadt. Breslau. Rrebs, Superint. zu herrnftabt, Rr. 2. Guhrau I. Guhrau. Runge, Baftor ju Rugen, Rr. Buhrau. 3. Guhrau II. Dlowinsty, Pfarrer zu Guhrau. Reymann, Superintendent zu Dber-4. Guhrau III. 5. Reumarft I. Stephansborf, Rr. Neumartt. 6. Neumarft II. Stelger, Paftor ju Radichut, Rreis Neumarkt. 7. Neumarkt III. Linke, Ergpriefter zu Beicherwig, Rr. Neumarkt. 8. Neumarkt IV. 3. 3t. unbefest. 9. Dels I. lleberichar, Superint. zu Dels. Schneider, Baftor zu Stampen, Rr. 10. Dels II. Berthold, Superint. zu Bontwig, Rr. 11. Dels III. 12. Del8 IV. Brimm, Pfarrer zu Rl. Bollnig, Rr. 13. Steinau I.

14. Steinau II. 15. Steinau III.

15. Steinau III. 3 16. Strehlen. 3 17. Striegau I. 3

18. Striegan II.

19. Trebnit I.

20. Trebniş II. 21. Trebniş III. 22. Wohlau I. und II.

23. Wohlau III.

1. Sagan.

Lauschner, Superint. zu Steinau. Nürmberger, Pastor zu Urschkau,

Rr. Steinau. Thamm, Pfarrer zu Köben, Kreis

Steinau. 3. 3t. unbefett.

Wiese, Superint. zu Conradswaldau, Kr. Striegau. Dohm, Erzpriester und Stadtpfarrer

30 Striegau. von Cicchausti, Baftor zu Ober= Glauche, Kr. Trebnig.

Adam, degl. zu Sochfirch, Rr. Trebnig. Obft, Erzpriefterzu Birtwig, Rr. Trebnig.

Obst, Erzpriesterzu Zirkwiß, Ar. Trebniß. Fromm, Pastor zu Piskorsine, Kreis Wohlau.

Saufe, Pfarrer gu Bohlau.

2. Regierungsbegirf Liegnis.

a. Ständige Kreis=Schulinspettoren. 3. 3t. unbefett.

### b. Kreis=Schulinspettoren im Nebenamte.

1. Boltenhain I. Hillberg, Superint. zu Rohnstod, Rr. Bolfenhain. Bolff, Bjarrer gu Sobenfriedeberg. 2. Bolfenhain II. Rr. Bolfenhain. 3. Bunglau I. Stragmann, Superint. zu Bunzlau. Dehmel, degl. zu Baldau D. L., Rr. 4. Bunglan II. Bunglau. Subrid, Pfarrer ju Alt=Barthau, Rr. 5. Bunzlau III.

Bunglau. 6. Frenstadt I. Dumrefe, Baftor prim. zu Frenftadt.

7. Frenftadt II. Rolbe, Paftor sec. dafelbft. 8. Frenftadt III. Binella, Bfarrer gu Beuthen a. D.,

Rr. Frenstadt. Rofemann, Baftor zu Jacobsfird, 9. Glogan I.

Rr. Glogau. Ender, Superint. zu Glogau. 10. Glogan II. 11. Glogan III. himmel, Dompfarrer und Regierungs:

und Schulrath a. D. zu Glogau. 12. Görlig I. Braune, Paftor gu Gorlig. Brudner, begl. ju Geredorf D. L.,

13. Görlig II. Landfr. Görliß. Rolde, begl. ju Liffa, Landfr. Gorlis. 14. Görlig III.

Sasper, degl. zu Bilgramedorf, Rr. 15. Goldberg. Goldberg-Baynau, auftragsw.

16. Grünberg I. Lonicer, Superint. zu Grunberg. 17. Grünberg II. Sappelt, Bfarrer bafelbit.

Briegdorf, Superint. gu Steubnis, 18. Saynan. Rr. Goldberg-Saynau.

Prog, degl. zu Stoneborf, Rr. Birich: 19. Sirschberg I. berg.

20. Hirschberg II. Hann, Paftor zu Hermsdorf u. R., Rr. Birichberg. Bitichfeld, Pfarrer gu Urneborf, Rr. 21. Hirschberg III.

Dirichberg. Ruring, Superint. zu honerswerba. 22. Hoyerswerda I. Bahn, Oberpfarrer zu Ruhland, Rr. 23. Hoyerswerda II.

Honerswerda. 24. Jauer I. Fischer, Pastor prim. zu Janer. 25. Jauer II. Buchmann, Pfarrer zu Profen, Rr.

Jauer. 26. Landeshut I. Förfter, Baftor prim. zu Landeshut.

Auffichtsbezirke: 27. Landeshut II. Topler, Pfarrer zu Neuen, Rr. Lan-Thufins, Superint. zu Lauban. 28. Lauban I. 29. Lauban II. Ritter, bigl. zu Martliffa, Rr. Lauban. Algermiffen, Pfarrer zu Bfaffenborf, 30. Ober-Lausit I. Rr. Lauban. 31. Ober-Laufit II. Bienau, begl. zu Mustau, Rreis Rothenburg D. L. Schröber, Stadtschulrath zu Liegnig. 32. Liegnit, Stadt. 33. Liegnis, Land I. Struve, Baftor zu Rendorf, Landfr. Liegniß. Mumann, Superint. ju Brog-Ting, 34. Liegnis, Land II. Landfr. Liegnit. Balder, Pfarrer zu Liegnig. 35. Liegniß, Land III. Fiedler, Superint. ju Lowenberg. 36. Löwenberg I. Berger, Baftor ju Lahn, Rr. Lowen-37. Löwenberg II. berg. 38. Löwenberg III. Fricke, Pastor prim. zu Giehren, Kr. Löwenberg. 39. Löwenberg IV. Renner, Pfarrer zu Bobten, Rr. Löwenberg. Dr. Dziagto, begl. zu Langmaffer, 40. Löwenberg V. Rr. Löwenberg. 41. Lüben I. Stofch, Superint. zu Seebnig, Rr. Qüben. 42. Lüben II. Rraufel, Paftor zu Gr. Rrichen, Rr. Qüben. 43. Rothenburg I. Schulze, Superint. zu Sce, Rothenburg D. L. Lehmann=Rafchik, Baftor zu Rlit= 44. Rothenburg II. ten D. L., Rr. Rothenburg D. L. Renmann, begl. zu Gableng, Rr. 45. Rothenburg III. Rothenburg D. Q. Fengler, Pfarrer zu Sagan. 46. Sagan. Daerr, Superint. zu Jamomit, Rr. 47. Schönau I. Schönau. Gröhling, Pfarrer zu Schonau. 48. Schönan II. 49. Sprottau I. Schönfeld, Baftor ju Mallmig, Rr.

Sprottau.

Stande, Ergpriefter zu Sprottau.

50. Sprottau II.

### 3. Regierungsbezirk Oppeln.

a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

1. Beuthen I. Arlt, Schulrath, zu Beuthen.

2. Beuthen II. Dr. Mitulla bafelbft.

3. Faltenberg. Czngan, Schulrath, ju Falfenberg.

4. Gleiwig. Schinf zu Gleiwig.

5. Dber=Glogau. Dr. Rolbe zu Dber-Glogan, Rreis Reuftadt.

6. Grottfau. Reihl zu Grottfau.

7. Sultidin. Dr. Jonas zu Hultschin, Kr. Ratibor. 8. Rarlsruhe. Jeron zu Karlsruhe, Kr. Oppeln.

9. Rattowit I. Dr. Körnig zu Rattowiß.

10. Rattowit II. Rolbe daselbst.

11. Ronigshutte. Hoffmann ... zu Königshütte, Kreis Beuthen, auftragsw.

Dr. Huste daselbst. 12. Kojel I.

13. Rojel II.

14. Rreuzburg I. Renendorff zu Rreuzburg.

15. Kreuzburg II. 16. Leobichüt I. Dr. Berner bafelbft.

Elsner, Schulrath, zu Leobichüt. 17. Leobichüt II. Beifig dafelbft.

18. Leichnig. Beidert zu Leschniß, Kr. Gr. Strehliß. 19. Loslau. Polaged zu Rybnit.

Bennig zu Lublinit. Müller daselbst. 20. Lublinig I. 21. Lublinig II.

22. Neiße I. Fauft, Schulrath, zu Reiße.

23. Neiße II. 24. Neuftadt. Musolff daselbft.

Dr. Schäffer gu Reuftadt. 25. Nicolai. Rzesniget zu Nicolai, Rr. Bleg.

26. Oppeln I. Dr. Böhm zu Oppeln.

27. Oppeln II. Zacher dafelbft.

28. Beisfreticham. Stein zu Beistretscham, Rr. Toft: Gleiwig.

29. Pleß I. Paftuszyf zu Pleg.

30. Ratibor I. 3. 3t. unbefest. Hauer, Schulrath, zu Ratibor. 31. Ratibor II.

32. Rofenberg D. S. Bafchow zu Rosenberg D. S.

Bedig zu Rybnit, auftragsw. 33. Rybnik. 34. Groß=Strehliß. Dr. Sahn zu Groß=Strehliß.

35. Tarnowig. Boitylat, Schulrath, zu Tarnowiß.

Buchholz zu Babrze. 36. Zabrze.

b. Rreis=Schulinspettoren im Rebenamte.

1. Leobidun-Rofel. Schult-Evler, Superint zu Leobidun.

2. Oppeln III. Geister, Konfiftorialrath u. Superint.

3. Pleg II.=Rybnit. D. Kölling, Superint. zu Pleg.

### VII. Probing Cachien.

1. Regierungsbezirk Magdeburg.

a. Standige Rreis=Schulinfpektoren.

#### Reine.

b. Kreis=Schulinspettoren im Nebenamte.

1. Altenplathow. Pfau, Superint. zu Altenplathow, Kr. Jerichow II.

2. Anderbed. Dr. Delge, dogl. gu Anderbed, Kreis Dichersleben.

3. Arendsce. Dentide, Superint.=Bifar zu Arendsce, Kr. Ofterburg, auftragen.

4. Afchersleben, Stadt. Beimerdinger, Oberpfarrerz. Afchers= leben. 5. Afchersleben, Land. Roch, Superint. zu Cochstedt, Kreis

Ufchersleben.
6. Abendorf I. Dr. Rathmann, Oberprediger gu

7. Agendorf II. Sogel, Baftor zu Staßfurt, Kreis

Calbe a. S. 8. Bahrendorf. Schmeißer, Superint. zu Bahrendorf, Kr. Wanzleben.

9. Barleben. Raabe, digl. zu Fryleben, Kr. Bolmirftedt.

10. Bechendorf. Wernede, bogl. zu Beegendorf, Kr. Salzwedel.

11. Bornstedt. Rrause, dogl. zu Rord-Germersleben, Rr. Neuhaldensleben.

12. Brandenburg a. S. Junte, digl. zu Brandenburg a. S. Bauermeister, Oberprediger zu Burg,

Ar. Jerichow I.

14. Burg II. Wilde, Paftor zu Grabow, Kreis
Ierichow I.

15. Calbe a. S. I. Sundt, Superint. zu Calbe a. S.

16. Calbe a. S. II. Dr. Zehlte, Paftor zu Gr. Rosenburg, Rr. Calbe a. S. The second secon

| Auffichtsbezirke:       |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 17. Clöpe I.            | Muller, Superint. zu Calbe a. M., Kr. Salzwedel.        |
| 18. Clöpe II.           | Bolff, Baftor zu Clöte, Kr. Garde=<br>legen.            |
| 19. Cracau.             | Pfeiffer, Superint. zu Cracau, Kr. Jerichow I.          |
| 20. Egeln.              | Beims, Baftor zu Bledenborf, Rreis Bangleben.           |
| 21. Gilsleben I.        | Dittmar, Superint. zu Gilsleben, Rr. Reuhalbensleben.   |
| 22. GilBleben II.       | Bölker, Baftor ju Barbke, Rr. Reu= haldensleben.        |
| 23. Gardelegen I.       | Feiertag, Superint. zu Diefte, Rr. Gardelegen.          |
| 24. Garbelegen II.      | Frihe, Baftor zu Kloster=Neuendorf,<br>Kr. Gardelegen.  |
| 25. Gommern.            | Lic. Rönneke, Superint. zu Gommern,<br>Kr. Jerichow I.  |
| 26. Gröningen.          | von Buttkamer, begl. zu Gröningen' Rr. Dichereleben.    |
| 27. Gr. Apenburg.       | Gueingins, Pfarrer zu Binterfeld,<br>Rr. Salzwebel.     |
| 28. Salberftadt, Stadt. | Barthold, Dberpredigerzu Salberftadt.                   |
| 29. Halberftadt, Land.  | Allihn, Baftor zu Athenstedt, Kreis Salberstadt.        |
| 30. Loburg.             | Dransfeld, Superint. zu Leistau, Rr. Jerichow I.        |
| 31. Magdeburg, Stadt.   | Stadt. Schulbeputation zu Magdeburg.                    |
| 32. Magdeburg.          | Brieden, Propft zu Magdeburg.                           |
| 33. Reuhaldensleben I.  | Meischeiber, Superint. Bitar zu Neuhaldensleben.        |
| 34. Neuhaldensleben II. | Dominit, Paftor zu Emben, Kr. Reu-<br>halbensleben.     |
| 35. Dichersleben.       | Bandig, Superint. ju Dichersleben.                      |
| 36. Ofterburg.          | Palmie, degl. zu Ofterburg.                             |
| 37. Ofterwied.          | Borchert, Pfarrer zu Göddeckenrode,<br>Kr. Halberstadt. |
| 38. Quedlinburg, Stadt. | Erbstein, Oberpfarrer zu Duedlinburg, Rr. Afchersleben. |
| 39. Quedlinburg, Land.  | Busch, Superint. zu Duedlinburg, Ar.                    |
| 40. Salzwedel I.        | Scholk, degl. zu Salzwedel.                             |

| Auffichtsbezirte:        |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 41. Salzwedel II.        | Dienemann, Baftor zu Jubar, Rreis Salzwedel.                         |
| 24. Sandau I.            | Schüpe, Oberpfarrer zu Sandau, Kr. Jerichow II.                      |
| 43. Sandau II.           | Hoffmann, Superint z. Großmangels-<br>dorf, Kr. Jerichow II.         |
| 44. Seehausen.           | Seipte, Baftor zu Cruben, Rr. Ofter=<br>burg.                        |
| 45. Stendal I.           | 3. 3t. unbesett.                                                     |
| 46. Stendal II.          | Bflang, BaftorguRladen, Rr. Stendal.                                 |
| 47. Cangermunde I.       | Fenger, Superint. zu Tangermunde.                                    |
| 48. Tangermunde II.      | Leffer, Baftor ju Luberig, Rr. Stendal.                              |
| 49. Wanzleben.           | Mener, digl. zu Remtersleben, Kr. Bangleben.                         |
| 50. Weferlingen.         | Lic. Holtheuer, Superint. zu Befer= lingen, Kr. Garbelegen.          |
| 51. Werben.              | Luders, Dberpfarrer zu Berben, Rr. Ofterburg, auftragem.             |
| 52. Graffchaft Stolberg= |                                                                      |
| Wernigerobe.             | Dr. Renner, Konsist. Rath, Superint. und Hofprediger zu Wernigerode. |
| 53. Wolfsburg.           | Reichsgraf von der Schulenburg zu Wolfsburg, Kr. Garbelegen.         |
| 54. Wolmirstedt I.       | Schellert, Baftor zu Farsleben, Kr. Wolmirstedt.                     |
| 55. Wolmirstedt II.      | Schindler, Superint. zu Loitsche, Rr. Wolmirstedt.                   |
| 56. Ziefar.              | Delze, dogl. zu Ziesar, Kr. Jerichow I.                              |
| 2. Regier                | ungsbezirk Merfeburg.                                                |
| a. Standig               | ge Kreis-Schulinspektoren.                                           |
|                          | Reine.                                                               |
| b. Kreis=Schi            | ulinspektoren im Nebenamte.                                          |
| 1. Artern.               | Jahr, Superint. zu Artern, Kr. San-<br>gerhausen.                    |
| 2. Barnstädt.            | Bettler, Pfarrer zu Barnstadt, Kr. Duerfurt.                         |
| 3. Beichlingen.          | Allihn, Superint. zu Leubingen, Kr. Ecartsberga.                     |
| 4. Belgern.              | Madenrodt, dögl. zu Belgern, Kr. Torgan.                             |
| 5. Bitterfeld.           | Drenhaupt, degl. zu Bitterfelb.                                      |

6. Brehna.

7. Connern.

8. Delitich.

9. Duben.

10. Ecartsberga.

11. Eilenburg.

12. Gisleben.

13. Elsterwerda.

14. Ermsleben.

15. Freyburg.

16. Gerbitedt.

17. Giebichenftein.

18. Gollme.

19. Grafenhainichen.

20. Salle, Stadt I.

21. Salle, Stadt II. 22. Salle, Land I.

23. Salle, Land II.

24. Seldrungen.

25. Herzberg.

26. Sobenmölfen I.

27. Sohenmölfen II.

28. Remberg.

29. Lauchstädt.

30. Liebenwerba.

31. Liffen.

32. Lügen.

Sahn, degl. zu Borbig, Rr. Bitterfeld. Taube, Pfarrer zu Lebendorf, Gaalfr. Schulle, degl. ju Schenkenberg, Rr. Delitich, auftragew.

Thon, Pfarrer zu Großwölfau, Kr.

Delitssch.

Raumann, Superint. ju Cdartsberga. Burm, degl. zu Gilenburg, Rr. Deligich. Rothe, begl. zu Gisleben, Mans=

felder Geefreis.

Soffmann, Superint. zu Elfterwerda,

Ar. Liebenwerda.

Ung, Superint., Ronfift. Rath, 311 Ermsleben, Mansfelder Bebirgetr. Solghaufen, Superint. gu Frenburg

a. U., Rr. Querfurt. Berichmann, degl. gu Gerbftedt,

Mansfelder Geefreis.

Bethge, degl. zu Giebichenftein, Saalfr. Dpig, degl. ju Gollme, Rr. Deligich.

Salan, Dberpfarrer gu Grafenhaini= den, Rr. Bitterfeld.

D. Förster, Superint. zu Salle a. S.

Schwermer, Bfarrer bafelbit.

Thiel, Superint. zu Reideburg, Saalfr. Frante, Bfarrer zu Trotha, Saalfr.

Dr. Reinect, Superint. zu Beldrungen, Rr. Edartsberga.

Bifevius, Superint. gu Bergberg, Rr.

Schweinit. Rabis, degl. zu Sobenmölfen, Rr.

Weißenfels. Topf, zu Köttichan, Rr. Baltor

Beigenfels.

Schüt, Superint. zu Remberg, Wittenberg.

Philler, degl. zu Lauchstädt, Rr. Merfeburg.

Uhle, degl. zu Liebenwerda.

Schlemmer, begl. gu Liffen, Beißenfels.

Begrich, degl. ju Lugen, Rr. Merjeburg.

Auffichtsbezirke: 33. Mansfeld I.

34. Mansfeld II.

35. Merjeburg, Stadt.

36. Merfeburg, Land.

37. Mücheln.

38. Naumbura.

39. Pforta.

40. Brettin.

41. Querfurt.

42. Radewell.

43. Sangerhaufen.

44. Schleudis.

45. Schlieben.

46. Schraplau.

47. Schweinit.

48. Torgan I.

49. Torgan II.

50. Beißenfels.

51. Wittenberg.

52. Zahna.

53. Zeit, Stadt.

54. Zeit, Land I. 55. Zeit, Land II.

56. Grafichaft Stolberg= Roßla.

57. Grafichaft Stolberg= Stolberg.

Behrens, Super. Bifar zu Mansfeld. Sapvid, Pfarrer zu Braunfdwende, Mansfelder Bebirgstr.

Martins, Superint. zu Merseburg. Stode, deal. zu Niederbeung, Rr.

Merfeburg.

Möller, degl. zu Mücheln, Ar. Duerfurt. Dr. Zichimmer, begl. zu Naumbura

Bitte, Brofeffor, Beiftlicher Infpettor an der Landesichule zu Pforta, Rr. Naumburg a. S.

Röftler, Pfarrer zu Zwethau, Rr. Torgau.

Reichold, Bfarrer zu Lobersleben,

Rr. Querfurt.

Seibler, degl. ju Rabewell, Saaltr. Böhndorf, Superint. zu Sangerhaufen. Lutte, degl. zu Schfendig, Kr. Merfeburg.

Regel, degl. zu Schlieben, Rr.

Schweinig.

Thiele, dogl. ju Oberröblingen a. C.,

Mansfelder Seetr.

Tifder, Dberpfarrer gu Schweinig. Rühlmann, Superint zu Torgau. Diedmann, Bfarrer zu Mudenhain, Ar. Torgan.

Chrhardt, Pfarrer a. D. gu Beigen=

fels, auftragsw.

D.Dr.Reinide, Zweiter Dirett. u. Brof. am Brediger=Seminare zu Bittenberg.

Bogel, Superint. zu Zahna, Bittenberg.

Reubert, Superint. gu Beig.

Binger, Pfarrer gu Brofen, Rr. Beig. Luther, Superint. gu Bittgendorf, Rr. Beig.

Baulus, Konfift. Rath, Superint. und Baftor zu Rogla, Rr. Sangerhaufen.

Bfiguer, Ronfift. Rath, Superint. u.

こうかんし かいているのからないのからないのできないのできないという

Dberpfarrer zu Stolberg, Rreis Sangerhaufen.

## 3. Regierungebegirt Erfurt.

a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

Sadfe zu Beiligenftadt. 1. Beiligenftadt II.

2. Nordhausen I. Gaeriner, Schulrath, zu Nordhaufen, auftragsw.

3. Borbis. Polad, Schulrath, zu Borbis.

#### b. Rreis=Schulinspettoren im Nebenamte.

Baudig, Superint. ju Bleicherobe, 1. Bleicherobe. Rr. Graficaft Sobenftein.

3ber, Archidiatonus zu Muhlhaufen 2. Dachrieden. i. Th.

Der Magiftrat zu Erfurt. 3. Erfurt I.

Feldtamm, Pfarrer gu Erfurt. 4. Erfurt II.

5. Ermftedt. Schache, Pfarrer zu Schmira, Landtr. Erfurt.

Cramer, begl. zu Großballhaufen, 6. Bebefee. Rr. Beigenfee.

7. Gefell. Rathmann, Dberpfarrer zu Gefell, Rr. Ziegenrud, auftragsw.

Gulbenberg, Bfarrer gu Bunftebt, 8. Gunftedt. Rr. Beigenfee.

9. Beiligenstadt I.

Rulisch, Superint. ju Beiligenstadt. Bape, Pfarrer ju Rlein-Furra, Rr. 10. Rlein=Furra. Graffchaft Sobenftein.

Schaefer, Archibiafonus zu Langen= 11. Langenfalza. falza.

12. Mühlhausen i. Th. Cluver, Oberpfarrer zu Dublhaufen i. Th., auftragsw. Born, Bfarrer gu Rordhaufen, auf=

13. Nordhaufen II. traasw.

14. Nordhausen III. Bellwig, Dechant zu Rordhaufen.

Ludwig, Pfarrer ju Niederdorla, 15. Oberdorla. Landfr. Mühlhaufen i. Th.

16. Ranis. Illlrich, Oberpfarrer zu Ranis, Rr. Ziegenrud.

17. Salza. Bippel, Superint. zu Salza, Grafschaft Sobenstein.

Gobel, begl. zu Schleufingen. 18. Schleufingen.

Auffichtsbezirte: 19. Sommerba. Begner, Bfarrer ju Commerba, Rr. Beißenfee. Berlad, Superint. gu Guhl, Rr. 20. Suhl. Schleufingen. degl. zu Tennftedt, Rr. 21. Tennitedt. Spigaht, Langenfalza. Seije, Pfarrerzu Großburichla, Landfr. 22. Treffurt. Muhlhausen i. Th. Dr. Muller, bogl. zu Ruhnhaufen, 23. Balichleben. Landfr. Erfurt. 24. Beißenfee i. Th. Baarts, Superint. zu Beigenfee i. Th. 25. Biegenrud. Sahmann, begl. gu Bernburg, Rr. Biegenrück. VIII. Proving Echleswig-Solftein. a. Ständige Rreis-Schulinspettoren. Dojehuns zu Apenrabe. 1. Apenrade. 2. Sadereleben I. Landt zu SaberBleben, auftragem. 3. Sadersleben II. Schlichting zu Sadersleben. 4. Berzogth. Lauenburg. Dr. Schutt zu Rateburg, Rr. Berzog= thum Lauenburg. 5. Sonderburg. Tobien zu Sonderburg. 6. Tondern I. Franzen zu Tondern. Burgborf, Schulrath, bafelbft. 7. Tonbern II. Dr. Solft ju Bandsbed, Rr. Stormarn. 8. Bandsbed.

b. Rreis=Schulinspettoren im Nebenamte. Bagner, Stadtichulrath zu Altona. 1. Altona. 2. Norder=DithmarichenI.3. 3t. unbefest. II. Landt, Baftor zu Reuenfirchen, Rreis 3. Norder=Dithmarichen. III. z. 3t. unbefest. 5. Suber-Dithmarichen I. Beterfen, Rirchenpropft zu Meldorf,

Rr. Guder-Dithmarichen. II. Sinrichs, Baftor zu Burg i. D., Rr. 6.

Guder=Dithmarichen. 7. III. Mau, Hauptpaftor zu Marne, Kreis Süder-Dithmarfchen.

8. Edernförde I. Solm, Rirchenpropft zu Butten, Kreis Ecternförde.

9. Sornboftel, Baftor zu Rrufendorf, 11. Rr. Edernforde.

10. Giberftebt. Sanfen, Rirdenpropft zu Garbing, Rr. Giderftedt. 1896.

|     | fichtsbezirke     |          |                                        |
|-----|-------------------|----------|----------------------------------------|
|     | Flensburg         |          | Beters, Rirchenpropft gu Flensburg.    |
|     | Flensburg         |          | Thomfen, Baftor zu Sterup, Landfr.     |
|     | 0                 |          | Flensburg.                             |
| 13  | Husum I.          |          | Deifting, degl. zu Schwabstedt, Kr.    |
| 10. | ֆոլոու <u>r</u> . |          |                                        |
| 4.4 | TT                |          | Hauten Stal zu Wiel Gr. Seiter         |
|     | = II.             |          | Reuter, degl. zu Biöl, Kr. Susum.      |
|     | Riel, Stad        |          | Ruhlgat, Stadtschulrath zu Riel.       |
|     | Riel, Land        |          | Beder, Rirchenpropft zu Riel.          |
| 17. | =                 | II.      | Sorenfen, Rirchenpropft a. D. zu Riel, |
|     |                   |          | auftragsw.                             |
| 18. | Dibenburg         | I.       | Martens, Rirchenpropft zu Neuftabt,    |
|     | ~                 |          | Rr. Oldenburg.                         |
| 19. |                   | П.       | Reimers, Hauptpaftor zu Grube, Kr      |
| 10. |                   | 11.      | Oldenburg.                             |
| 20. | ,                 | Fehmarn, |                                        |
| 20. | -                 |          |                                        |
|     |                   | Julet.   | Michler, Kirchenpropst zu Burg a. F.,  |
| 94  | minnefere         | •        | Rr. Oldenburg.                         |
| 21. | Pinneberg         | 1.       | Baulsen, dogl. zu Nienstedten, Rreis   |
| ~~  |                   |          | Binneberg.                             |
| 22. |                   | II.      | Derfelbe.                              |
| 23. | =                 | III.     | Maß, Hauptpaftor zu Elmshorn, Ar.      |
|     |                   |          | Binneberg.                             |
| 24. | =                 | IV.      | Alberti, Baftor zu Duickborn, Rreis    |
|     |                   |          | Binneberg.                             |
| 25. | Plon I.           |          | Riffen, degl. zu Gietau, Rr. Blon.     |
| 26. |                   |          | Bedmann, Rirchenpropft zu Schon-       |
| 20. | = 11.             |          | Settinunn, antigenproppi zu Oujon-     |
| 07  | TIT               |          | berg, Kr. Plön.                        |
| 27. | * III.            |          | Gengken, Hauptpaftor zu Preet, Kr.     |
|     |                   |          | Plon.                                  |
|     | Rendsburg         |          | Sanfen, begl. zu Rendeburg.            |
| 29. | ,                 | П.       | Derfelbe, auftragsw.                   |
| 30. | 5                 | III.     | Treplin, Rirchenpropft gu Babe-        |
|     |                   |          | marichen, Rr. Rendsburg.               |
| 31. | Schlesmig         | r        | 3. 3t. unbefest.                       |
| 32. |                   |          | Sanfen, Kirchenpropft zu Toeftrup,     |
| 02. | -                 | 11.      | Rr. Schleswig.                         |
| 33. |                   | III.     | M. Sultville.                          |
| 33. | =                 | 111.     | Grönning, Baftor zu Hollingftedt,      |
|     | ~ ( )             | -        | Rr. Schleswig.                         |
| 34. | Segeberg 1        | Ĺ.       | David, hauptpaftor zu Segeberg.        |
| 35. | = ]               | П.       | Jansen, Baftor gu Benftedt, Rreis      |
|     |                   |          | Segeberg.                              |
| 36. | =                 | III.     | Bruhn, degl. zu Schlamersdorf, Rr.     |
|     |                   |          | Segeberg.                              |

| Auffichtsbezirke: |                   |                                                   |  |  |  |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| 37.               | Steinburg I.      | Buchholg, Rirchenpropft gu Igehoe,                |  |  |  |
|                   |                   | Rr. Steinburg.                                    |  |  |  |
| 38.               | # II.             | Lilie, degl. zu horft, Rr. Steinburg.             |  |  |  |
| 39.               | ≠ IΠ.             | Fiensch, Hauptpastor zu St. Mar-                  |  |  |  |
|                   |                   | garethen, Kr. Steinburg.                          |  |  |  |
| 40                | Stormarn I.       | Chalpbaeus, Rirchenpropft zu Alt=                 |  |  |  |
|                   | **                | Rahlstedt, Kr. Stormarn.                          |  |  |  |
| 41.               | = II.             | Beters, Baftor zu Bergstedt, Kreis                |  |  |  |
| 10                | # III.            | Stormarn.                                         |  |  |  |
| 42.               | = III.            | Baet, Hauptpaftor zu Oldesloe, Kreis<br>Stormarn. |  |  |  |
|                   | IX.               | Brobing Sannober.                                 |  |  |  |
|                   | 1 Megier          | ungsbezirf Sannover.                              |  |  |  |
|                   |                   | ge Kreis=Schulinspektoren.                        |  |  |  |
|                   |                   |                                                   |  |  |  |
| 1.                | Linden.           | Renner zu Linden.                                 |  |  |  |
|                   | b. Rreis=Sch      | ulinspektoren im Nebenamte.                       |  |  |  |
| 1.                | Bassum.           | Mehliß, Superint. zu Bassum, Kr.                  |  |  |  |
| 2.                | Gr. Bertel.       | Bag, degl. ju Gr. Berfel, Rr. Sameln.             |  |  |  |
|                   | Börry.            | Rauterberg, bogl. zu Börry, Kreis<br>Hameln.      |  |  |  |
| 1                 | Diepholz.         | Stölting, bogl. zu Diepholz.                      |  |  |  |
| 5                 | Hameln, Stadt.    | Hornfohl, sen. min. a. D. zu Hameln.              |  |  |  |
|                   | Sannoper I.       | Dr. Behrhahn, Stadtschulrath zu                   |  |  |  |
| 0.                | Pannott 1.        | Hannover.                                         |  |  |  |
| 7                 | Hannover II.      | Röchy, Schulrath, Seminar=Direktor                |  |  |  |
| •••               | Ş                 | zu Hannover.                                      |  |  |  |
| 8.                | Hannover III:     | Henniges. Baftor zu Linden.                       |  |  |  |
| 9.                | Šona.             | Cordes, Superint. zu Hona.                        |  |  |  |
| 10.               | Šona.<br>Šeinsen. | Manersberg, degl., Konfift. Rath zu               |  |  |  |
|                   |                   | Jeinsen, Rr. Springe.                             |  |  |  |
| 11.               | Limmer.           | Bendland, Superint. ju Limmer,                    |  |  |  |
|                   |                   | Landfr. Linden.                                   |  |  |  |
|                   | Linden.           | Beden, Baftor prim. zu Linden.                    |  |  |  |
| 13.               | Loccum.           | Ihmels, Konventual=Studien=Direktor               |  |  |  |
|                   |                   | zu Loccum, Rr. Stolzenau.                         |  |  |  |
|                   | Lohe.             | Giefeke, Baftor zu Lohe, Rr. Nienburg.            |  |  |  |
| 15.               | Neustadt a. R.    | Bunnemann, Superint und Pastor                    |  |  |  |
| 10                | m:                | prim. zu Neustadt a. R.                           |  |  |  |
| 10.               | Nienburg.         | Lührs, degl. und degl. zu Nienburg.               |  |  |  |

Elze, Rr. Sameln.

Landfr. Linden.

Suffert, Superint. ju Dlbenborf bei

Fraak, Superint. und Baftor prim. 311 Battensen, Kr. Springe. Beet, dsgl. und begl. 311 Ronnenberg,

Auffichtsbezirke: 17. Oldendorf.

19. Ronnenberg.

18. Battenfen im Calen=

bergichen.

|      |                                         | Lanott. Linden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 20.  | Springe.                                | Bramann, bogl. und bogl. gu Springe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 21.  | Stolzenau.                              | Firnhaber, Superint zu Stolzenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 22.  | Sulingen.                               | Jahns, begl. zu Gulingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 23.  | Twiftringen.                            | Jahns, degl. zu Sulingen.<br>Gronheid, Paftor zu Twiftringen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|      |                                         | Rr. Syte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 24.  | Bilfen.                                 | 3. 3t. unbefett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|      | Barmfen.                                | Junge, Paftor zu Barmfen, Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|      |                                         | Stolzenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 26.  | Benhe.                                  | Landsberg, Superint. zu Rirchweihe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|      | ,,                                      | Kr. Syte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 27.  | Bunftorf.                               | Frenbe, degl. und Baftor prim. gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|      |                                         | Bunftorf, Kr. Neuftadt a. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|      | 0                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 913  |                                         | ingsbezirk Sildesheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 1.5  | a. Ständig                              | e Kreis=Schulinspektoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 200  |                                         | Reine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 58   | b. Kreis=Schulinspektoren im Nebenamte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 3    |                                         | The state of the s |  |  |  |
| 1.   | Alfeld.                                 | Krüger, Superint. und erfter Baftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|      | m . 4 r                                 | zu Alfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| · 2. | Bockenem I.                             | Rotermund, degl. und degl. gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 9    | m * II                                  | Bockenem, Kr. Marienburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 3.   | Bockenem II.                            | Bank, Pfarrer zu Ringelheim, Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| ¥ .  | mt                                      | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|      | Borsum.                                 | Graen, degl. zu hilbesheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 5.   | Bovenden.                               | Arnold, Superint und Baftor gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 0    | Con all of                              | Bovenden, Landfr. Göttingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| ο.   | Clausthal.                              | Rothert, degl. und erfter Paftor zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| _    | At                                      | Clausthal, Kr. Zellerfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 1.   | Detfurth.                               | Beters, Dechant und Pfarrer zu Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|      | Our selects                             | Düngen, Kr. Marienburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 8.   | Drausfeld.                              | Duant, Superint. und Paftor 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 0    | Duhantiaht                              | Dransfeld, Rr. Münden. Bant, Bropft und Stadtpfarrer gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 9.   | Duderstadt.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 10   | Einbeck I.                              | Duderstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 10.  | emora 1.                                | Firnhaber, Baftor zu Ginbed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| i.   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

11. Ginbeck II.

12. Else.

13. Gieboldehaufen.

14. Göttingen I.

15. Göttingen II.

16. Göttingen III.

17. Goslar.

18. Gronau.

19. Sarbegien.

20. Sedemunden.

21. Bergberg.

22. Silbesheim I.

23. Sildesheim II.

24. Sohnstedt.

25. Sohnftein.

26. Lindau.

27. Markolbenborf.

28. Münden.

29. Nettlingen.

30. Norten.

31. Northeim.

32. Oferthal.

Borbemann, Superint. und erfter Baftor bafelbft.

Budmann, begl. und begl. ju Glae, Rr. Gronau.

Sievers, Bfarrer gu Giebolbehaufen, Rr. Duderftadt.

Brügmann, Superint. und Baftor zu Göttingen.

Raifer, deal. und beal. bafelbit.

Dr. Steinmes, bogl. u. bogl. dafelbit.

Stube, Bfarrer ju Biedelah, Rreis Goslar.

Rappe, Dechant und Pfarrer gu Em= merte, Landtr. Silbesheim.

Ubbelobbe, Superint. u. erfter Baftor ju Sarbegfen, Rr. Northeim.

Schumann, degl. u. degl. zu Bebe= munden, Rr. Munden.

Rnoche, Superint. und Baftor zu

Bergberg, Rr. Ofterode. D. Sahn, Konfist. Rath, Generaljup. und Baftor gu Sildesheim.

Edelmann, Dechant und Bfarrer ba= felbft.

Bolter, Superint. und Baftor zu Sohnstedt, Rr. Northeim.

Berlad, Ronfift. Rath, Superint. u. Baftor zu Rieberfachsmerfen, Rreis Alfeld.

Bippermann, Dechant und Pfarrer gu Lindau, Rr. Duderftabt. Dr. Soppe, Superint und Baftor gu

Martoldendorf, Rr. Ginbed.

Prof. Dr. Bahrdt, Schulrath, zu Münden.

Buffe, Superint. und Baftor gu Rett= lingen, Rr. Marienburg.

Plathner, Pfarrer zu Wingenburg, Rr. Alfeld.

Tolte, erfter Baftor und Senior Di= nifterii zu Rortheim.

Twele, Superint und Baftor gu Bienenburg, Rr. Goslar.

|             | ifichtsbezirke:  |                                                                 |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> 3. | Ofterode.        | Bauftadt, Superint. und Baftor 312 Diterode.                    |
| 34.         | Beine I.         | Rufter, Superint und erster Baftor 3u Beine.                    |
| 35.         | Beine II.        | Engelte, Dechant zu hohenhameler,                               |
| 36.         | Salzgitter.      | Kleufer, Superint und erster Bastor zu Salzgitter, Kr. Goslar.  |
| 37.         | Sarstedt.        | Borchers, degl. und degl. zu Sar=<br>stedt, Landfr. Hildesheim. |
| <b>3</b> 8. | Sehlde.          | Rasch, Superint und Pastor zu Sehlde,<br>Kr. Marienburg.        |
| <b>3</b> 9. | Solfchen.        | Redepenning, degl. und degl. zu Gr. Solicen, Rr. Beine.         |
| <b>4</b> 0. | llslar.          | Lamberti, Superint. u. erfter Paftor zu Uslar.                  |
| 41.         | Börste.          | Mellin, Pastor zu Harsum, Lander.<br>Hildesheim.                |
| 42.         | Willershaufen.   | Remmers, Superint. und Baftor zu Billershausen, Kr. Dfterode.   |
| 43.         | Brisbergholzen.  | Höpfner, Superint und Paftor zu Brisbergholzen, Kr. Alfeld.     |
| 44.         | Bellerfeld.      | Betri, digl. und erster Pastor zu Zellerfeld.                   |
|             | 3. Regier        | ungsbezirf Luneburg.                                            |
|             | a. Ständig       | e Rreis-Schulinfpettoren.                                       |
|             |                  | Reine.                                                          |
|             | b. Kreis-Schu    | llinspektoren im Nebenamte.                                     |
| 1.          | Ahlden.          | Colle, Superint. zu Ahlben, Kr. Fal= lingboftel.                |
| 2.          | Beedenboftel.    | Boltmann, dogl. zu Beedenboftel,                                |
| 3.          | Bergen b. Celle. | Tielemann, Baftor prim. zu Bergen, Landfr. Celle.               |
| 4.          | Bevenfen.        | Bode, Superint. zu Bevenfen, Rr. Uelzen.                        |
|             | Bleckede I.      | Jatobshagen, dogl. zu Bledebe.                                  |
| 6.          | Bleckede II.     | Dittrich, Baftor zu Barscamp, Ser. Bledede.                     |
| 7.          | Burgdorf.        | Mener, Superint. ju Burgdorf.                                   |
|             |                  |                                                                 |

auffichtsbezirke: 8. Burgwedel.

9. Cele I. 9. Cele II. 11. Damenberg I. 12. Damenberg II.

13. Ebfterf.

14. Fallersleben.

15. Gartow.

16. Gifhorn.

17. Harburg I.

18. Harburg II.

19. Harburg III.

20. Harburg IV

21. Sona. 22. Limmer.

23. Lüchow.

24. Lune I.

25. Lüne II.

26. Lune III.

27. Lüneburg. 28. Pattenfen I.

29. Battenfen II.

30. Sarftedt.

31. Sievershaufen.

32. Soltau I.

33. Soltau II.

34. Uelzen. 35. Balsrobe I.

36. Walsrode II.

Mascherg, Superint. zu Burgwedel, Rr. Burgborf.

Kreusler, Paftor zu Celle. Röbbelen, bsgl. daselbft.

Alpers, degl. zu Dannenberg. Loofe, Paftor prim. zu Sipader.

Biedenweg, Superint. ju Gbftori, Rr. Uelzen.

Seebohm, bogl. zu Fallersleben, Rr. Gifhorn.

Seevers, Superint. gu Gartom, Rr. Lüchow.

Schufter, degl. zu Gifhorn.

Schunhoff, Generalfuperint., Ronfift. Rath zu Harburg. Sieth, Baftor zu Sinstorf, Landfr.

Harburg.

Derfelbe.

Mener, Pfarrer zu Harburg. Cordes, Superint. zu Hona.

Bendland, begl. gu Limmer, Rr. Linden.

Taube, Propft gu Luchow.

Mener, Superint. zu Lune. Ahlert, Baftor zu Amelinghaufen, Landfr. Lüneburg, auftragsw.

Derfelbe.

Bener, Stadtsuperint. zu Lüneburg. Ubbelohde, Superint. zu Battensen. Bode, Baftor gu Egeftorf, Rr. Binfen

a. d. L.

Borders, Superint. zu Sarftedt, Landfr. Silbesheim.

Schwane, begl. ju Sievershaufen, Rr. Burgborf.

Stalmann, degl. zu Soltau. Spedmann, PaftorzuSchneverdingen, Rr. Soltan.

Beer, Propft zu Uelgen.

Anofe, Superint. 311 Balsrobe, Rr.

Fallingboftel.

Schwerdtmann, Baftor zu Dorfmart, Rr. Fallingboftel.

20. Scheeffel.

37. Winfen a. b. Q.

3. 3t. unbefest. 38. Wittingen I. Bertenbuid, Superint. ju Bitingen,

Rr. Jienhagen. Eide, Baftor zu Brome, Ar. Jienhagen. Bernstorf, digl. zu Groß-Defingen, Ar. Jienhagen. 39. Wittingen II. 40. Wittingen III.

## 4. Regierungsbezirt Stabe.

## a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

#### Reine.

## Orais-Schulininoftaren im Mehenamte

|     | b. Kreis=Schi  | ilinipettoren im Rebenamte                             |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Adim.          | Hartmann, Baftor zu Arbergen, Rr. Uchim.               |
| 2.  | Altes Land.    | Savemann, Superint. gu Jork.                           |
| 3.  | Bargstedt.     | Bogelfang, begl. zu Bargftedt, Rr. Stade.              |
| 4.  | Blumenthal I.  | Müller, digl. zu Blumenthal.                           |
|     | Blumenthal II. | Reller, Baftor bafeloft.                               |
|     | Bremervorde.   | von Sanffstengel. Superint. zu Bremervorbe.            |
| 7.  | Burtehube.     | Magistrat zu Burtehube, Kr. Jork.                      |
|     | Hadeln.        | Bolff, Baftorgu Rordleba, Rr. Sabeln.                  |
|     | Simmelpforten. | Arften, begl. zu himmelpforten, Rr. Stade.             |
| 10. | Horneburg.     | Roft, degl. zu Burtehnde, Rr. Jort.                    |
|     | Rehdingen.     | Rahrs, degl. gu Freiburg, Rr. Reh-                     |
| 12. | Lehe.          | Rechtern, Suverint. zu Lebe.                           |
| 13. | Lefum.         | Matenius, degl. zu Lefum, Rr. Blu-<br>menthal.         |
| 14. | Lilienthal.    | Rrull, degl. zu Lilienthal, Rr. Ofterholz.             |
| 15. | Neuhaus.       | Böter, Basior zu Oberndorf, Kr. Neuhaus a. D.          |
|     | Dften.         | vonhaufffiengel, Superint. zu Often, Rr. Reuhaus a. D. |
| 17. | Ofterholz.     | Degener, Paftor zu Ritterhude, Rr. Diterholz.          |
| 18. | Rotenburg      | Rottmeier, Superint. zu Rotenburg.                     |
| 19. | Sandstedt.     | Dhneforg, bogl. zu Sandftedt, Rr. Geeftemunde.         |
| 00  | ~ * * * *      | m !:-                                                  |

Billenbrod, Baftor gu Scheeffel,

Rr. Rotenburg.

Auffichtsbezirte: 21. Selfingen. Dreger, Baftor ju Selfingen, Rreis Bremervörde. 22. Sittenfen. Bogelfang, begl. zu Beeslingen, Rr. Beven. 23. Stabe, Stabt. Magiftrat zu Stade. 24. Berben I., Stadt. Schulvorftand zu Berben. Bolff, Baftor zu Berden. Diedmann, Superint. zu Berden. 25. Berben II., Andreas. 26. Berben, Dom. 27. Borpswede. Fitiden, Baftor ju Borpsmebe, Rr. Ofterholz. 28. Bulsborf. Tovote, begl. ju Geeftemunde. 29. Burften. Schröder, begl. zu Spiela, Rr. Lebe. Mener, Superint. ju Reven. 30. Beven. 5. Regierungsbezirt Denabrud. a. Ständige Rreis-Schulinspektoren. 1. Donabrud Berfenbrud=Bittlage. Roop zu Donabrud. 2. Denabrud-Iburg. Flebbe daselbft. b. Rreis=Schulinspettoren im Nebenamte. 1. Aichendorf. Gattmann, Baftor zu Afchenborf.

2. Bentheim, Grafichaft. Menfe, degl. zu Bentheim. 3. Bentheim, Rieder-

graffchaft. Ryhnis, degl. zu Artel, Rr. Graf-Schaft Bentheim.

4. Bentheim, Dbergraf=

ichaft. Oppen, degl. ju Gilbehaus, Rreis Grafichaft Bentheim.

5. Berienbrud. von Steuber, Superint. gu Bad= bergen, Rr. Berfenbrud.

6. Berfenbruck-Bramiche Mener, Superint. ju Bramiche, Rr. Berfenbrud. 7. Safelunne. Schniers, Baftor gu Safelunne, Rr.

Meppen. Fiedelben, begl. zu Gogel, Rreis 8. Hummling.

Hummling. 9. 3burg=Melle. Beilmann, begl. zu 3burg.

Botterschulte, dogl. zu Plantlunne. Randt, Superint. zu Lingen. 10. Lingen I. 11. Lingen II. Dingmann, Baftor gu Schapen. 12. Freren.

Lauenftein, Superint. gu Buer, Rr. 13. Melle=Bittlage. Melle.

14. Meppen.

Rölfer, Baftor zu Befume.

15. Meppen-Bapenburg. Braghoff, Superint. u. Ronfift. Rath dafelbit.

## 6. Regierungsbegirt Aurich.

# a. Ständige Rreis-Schulinfpettoren.

#### Reine.

| b. | Areis=Schulinspettoren | im | Nebenamt |
|----|------------------------|----|----------|
| b. | Kreis=Schulinipettoren | ım | Rebenam  |

1. Amdorf. Reimers, Pfarrer gu Amborf, Rreis

2. Aurich I. 3. Aurich II.

Kirchhoff, Konsist. Rath zu Aurich. Augener, Superint. zu Aurich. Siemens, Pastor zu Timmel, Kreis 4. Aurich=Dibendorf. Aurich, auftragsw.

5. Bingum.

Muller, Superint. ju Bingum, Rreis Beener.

6. Gilfum.

Bub bena, bogl. ju Gilfum, Landfr. Emden.

7. Emben I. 8. Emden II. Bud, Paftor zu Emden, auftragsm. Middendorf, degl. dafelbit.

9. Esclum.

Riedlin, Superint. gu Esclum, Rreis Lecr.

10. Gjens. 11. Jemgum. Bog, bogl. zu Gjens, Rr. Wittmund. Bannenborg, Baftor gu Rlein=Did= lum, Rr. Beener.

12. Leer I. 13. Leer II. Barnte, bogl. zu Leer. Tholens, bogl. bafelbft.

14. Marienhafe.

Boffel, Superint. zu Marienhafe, Rr. Norden.

15. Reffe. 16. Morden I. Roppen, dogl. zu Reffe, Rr. Rorden. Strate, Baftor zu Norden.

17. Morben II.

Rerftiens, Dechant bafelbit. de Boer, Superint. gu Reepsholt, Rr. Wittmund.

18. Reepsholt. 19. Riepe.

20. Beener.

Elfter, degl. zu Riepe, Kr. Aurich. Smidt, degl. zu Weener.

21. Befteraccum.

Taafs, Baftor zu Besteraccum. Sanders, Superint. zu Besterhusen,

22. Wefterhufen.

Rr. Emben.

23. Wilhelmshaven.

Rajewsti, Rettor zu Wilhelmshaven. Strade, Baftor gu Bittmund.

24. Wittmund.

## X. Proving Beftfalen.

1. Regierungsbegirt Munfter.

a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

1. Ahaus. Roch zu Uhaus. 2. Bedum. Feldhaar zu Bedum.

3. Borfen. Storf zu Borfen. 4. Coesfelb. Schmit zu Coesfelb.

5. Ludinghaufen. Ballbaum gu Ludinghaufen.

6. Munfter. Schulrath, zu Munfter. 7. Redlinghaufen I. Schneiber zu Dorften, auftragsw.

8. Redlinghaufen II. Bitte zu Redlinghaufen.

9. Steinfurt. Schurhoff gu Burgfteinfurt, Rreis Steinfurt.

10. Tedlenburg:Münster= Steinfurt:Barendorf. Gehrig zu Tedlenburg. 11. Barendorf. Schund zu Warendorf.

b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

1. Ahans=Borten=Coes=

eld. Evers, Pfarrer zu Werth, Rr. Borfen.

2. Bedum=Lüdinghaufen= Redlinghaufen. Arning, degl. zu Redlinghaufen.

> 2. Regierungsbezirf Minden. a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Bielefeld. Stegelmann, Schulrath, ju Bielefeld.

2. Buren. Brand gu Buren.

3. Sorter I. Dr. Laured gu Sorter. 4. Minden. Rindermann gu Minden.

5. Baderborn. Dr. Binter, Schulrath, ju Baderborn.

6. Barburg. Sierp zu Warburg.

7. Biedenbrud. Rasche zu Wiedenbrud.

b. Rreis=Schulinfpeftoren im Nebenamte.

1. Alswede. Runfemüller, Pfarrer zu Alswede, Kr. Lübbecke.

2. Bunde. Baumann, degl. ju Bunde, Ar. Serford.

3. Enger. Riemöller, degl. zu Enger, Rr. Berford.

4. Butersloh. Siebold, degl. zu Gutersloh, Kr. Wiebenbruck.

5. Berford. Sander, digl. gu Berford.

6. Högter II. Dufft, dogl. zu Bruchhausen, Kr. Hörter.

7. Rirchlengern.

8. Lubbede.

9. Steinhagen.

10. Werther.

Sopter, Pfarrer zu Rirchlengern, & Hörter.

Briefter, begl. zu Lubbede.

Stegelmann, Schulrath, Rreis-Schu infpettor gu Bielefeld, auftraasm. Derfelbe.

3. Regierungsbezirt Arnsberg.

a. Ständige Kreis=Schulinspektoren.

1. Altena-Dlpe-Siegen.

2. Arnsberg Jierlohn. 3. Bochum.

4. Bochum-Sagen. 5. Brilon-Bittgeuftein.

6. Dortmund.

7. Dortmund=Borbe.

9. Belfenfirchen= Hattingen=Schwelm.

10. Sagen.

11. Damm=Coeft.

12. Lippstadt. 13. Mejdjede.

14. Schwelm=Sattingen.

Schraber, Schulrath, zu Attenborn

Bufer, Schulrath, ju Urnsberg.

Lindner zu Bochum. Dr. Robels, Schulrath, zu Bochur

Schallau, Schulrath, zu Brilon. Schreff zu Dortmund.

Dr. Groffe=Bohle dafelbft.

8. Belfenfirchen-Bochum. Fernidel gu Bochum.

Bolder gu Gelfenfirchen.

Nicell zu Sagen. Wolff, Schulrath, zu Soest.

Rhein zu Lippftadt. Dr. Befta zu Meschebe.

Storbeur zu Schwelm.

b. Rreis=Schulinspettoren im Nebenamte.

1. Alltena.

2. Aplerbed.

3. Arnsberg=Brilon= Meichede.

4. Barop.

5. Berleburg. 6. Freudenberg.

7. Belfenfirchen.

8. Hamm. 9. Hattingen.

10. Semer=Menden.

11. Sohenlimburg= Letmathe.

12. Jierlohn.

13. Laasphe.

14. Lüdenscheid.

15. Lünen=Brechten.

Suffelmann, Pfarrer zu Nenenral Strathmann, degl. zu Opherbide

Rlone, begl. ju Urneberg.

Rottmann, begl. zu Sachenen. Dictel, Superint. zu Arfeld. Stein, Pfarrer zu Krombach. Deutelmofer, begl. zu Gelfenfirche

gur Rieden, degl. gu Drechen.

Meier=Beter, begl. gu Sattingen. Bate, begl. zu Bemer.

von der Ruhlen, degl. zu Letmat Bidert, Superint. gu Jerlohn.

3. 3t. unbefett. 3. 3t. unbefest.

Schlett, Superint. zu Brechten.

16. Meinerzhagen.

17. Netphen. 18. Schwerte.

19. Siegen. 20. Soeft=Lippftabt.

21. Unna. 22. Wilnsborf-Weidenau. 23. Witten.

Bed, Pfarrer zu Meinerzhagen. Röhne, Superint. zu Netphen. Grave, Pfarrer zu Schwerte.

Winterhager, dögl. zu Siegen. Frahne, dögl. zu Soest.

Bornichener, bogl. zu Dellwig.

Reuter, degl. zu Beidenau. Konig, Superint. zu Bitten.

## XI. Proving Seffen=Raffau.

1. Regierungsbezirf Caffel.

a. Ständige Kreis-Schulinspektoren.

1. Fulba. Bottermann zu Fulba.

b. Rreis-Schulinspettoren im Nebenamte.

1. Ahna.

Allendorf a. W.
 Amöneburg.

4. Bergen.

5. Borten.

6. Bücherthal.

7. Caffel, Stabt.

8. Giterfelb.

9. Eichwege, Stadt.

10. Eschwege, Land I.

11. Sichwege, Land II.

12. Felsberg.

13. Frankenberg.

14. Frihlar.

15. Fronhausen.

16. Fulda.

17. Gelnhausen, Stadt.

Riebeling, Pfarrer zu Bolfsanger, Landfr. Caffel.

Most, Metropolitan zu Allendorf a. W. Schick, Pfarrer zu Anzesahr, Kr. Kirchhain.

hufnagel, bogl. zu Keffelstadt, Lander.

Kröger, dsgl. zu Wabern, Kr. Frislar. Schmincke, Metropolitan zu Bruchföbel, Landfr. Hanau.

Bornmann, Stadtschulrath, Stadt= fculinspizient zu Cassel.

Berbener, Pfarrer zu Oberufhaufen, Rr. Sunfeld.

Bolff Superint. zu Efchwege.

Derfelbe.

Voigt, Pfarrer zu Rambach, Areis Eschwege.

Faulhaber, bogl. zu Genfungen, Kr. Melfungen.

Wessel, Metropolitan zu Frankenberg. Kreisler, Dechant zu Friplar.

Urfprung, Pfarrer gu Fronhaufen, Rr. Marburg.

Schafer, Superint. zu Fulba.

Schafer, Bfarrer, Stadtichulinfpizient zu Gelnhaufen.

18. Gelnhausen, Land I. Schafer, Pfarrer, Stadtschulinfpizient zu Gelnhaufen.

19. Gelnhaufen, Land II. Raufel, Pfarrer ju Birftein, Rreis Belnhaufen. Oberpfarrer ju Tann,

20. Gersfeld. Baumann, Rr. Berefeld.

21. Gottsburen. Bistamp, Metropolitan zu Baate, Kr. Hofgeismar.

Bilmar, Pjarrer zu Immenhausen, Kr. Hofgeismar.

Stolzenbach, degl. zu Dbervorschüß, Rr. Friplar.

Junghenn, Schuldirettor, Stadtichul-24. Hanau, Stadt. inspizient zu Sanau.

Dr. Bial, Superint., Stadtschulinfpis

zient zu Bersfeld. Botte, Pfarrer zu Friedewald, Kreis Bersfeld.

Barchfeld, Superint. zu Schenklengs: feld, Rr. Bersfeld.

Riel, bogl zu Lahrbach, Kr. Gersfeld. Fuldner, dogl., Stadtschulinspizient

gu Dofgeismar. Rlingender, Studiendireftor Predigerfeminars ju hofgeismar.

Metropolitan, Stadtichulinspizient zu homberg.

Derfelbe. Bode, Pjarrer zu Buchenau, Kreis

Bunfeld. Roch, Dechant zu Bunfeld.

Schüler, Superint. zu Dberkaufungen, Landfr. Caffel.

Fett, Pfarrer zu Rirchhain.

Ritter, Metropolitan zu Lichtenau, Rr. Bigenhaufen.

Dr. Sechaußen, Schuldireftor gu Marburg.

Endemann, Metropolitan, Stadtfculinspizient zu Melfungen.

Abam, Pfarrer zu Dagobertshaufen, Rr. Melfungen.

Gleim, Metropolitan zu Reufirchen, Rr. Ziegenhain.

22. Grebenftein.

23. Gudensberg.

25. Bersfeld, Stadt.

26. Bersfeld, Land I.

27. Bersfeld, Land II.

28. Silbers.

29. Sofgeismar, Stabt.

30. Sofgeismar, Land.

31. Homberg, Stadt.

32. Somberg, Land.

33. Sünfeld I.

34. Hunfeld II.

35. Raufungen.

36. Rirchhain.

37. Lichtenau (Deff.).

38. Marburg, Stadt.

39. Melfungen, Stadt.

40. Melfungen, Land.

41. Neufirchen I.

42. Reufirchen II.

43. Dbernfirchen.

44 Raufchenberg.

45. Rinteln.

46. Rotenburg.

47. Schlüchtern, Stadt.

48. Schlüchtern, Land.

49. Schmalfalden, Stadt.

50. Schmalfalden, Land I. Derfelbe.

51. Schmalfalben, Land II. Obstfelber, Superint. gu Schmal=

52. Schwarzenfels.

53. Sontra.

54. Spangenberg.

55. Trendelburg.

56. Trenfa.

57. Böhl.

58. Baldkappel.

59. Better.

60. Wenhers.

61. Bilhelmshöhe.

62. Binbeden.

63. Bigenhaufen.

64. Bolfhagen. 65. Ziegenhain.

66. Bierenberg.

Brauns, Pfarrer zu Schrecksbach, Rr. Ziegenhain.

Diedelmeier, Metropolitan zu Ro-denberg, Rr. Rinteln.

Seffler, Pfarrer zu Schönstadt, Rr. Marburg.

Burgener, begl. ju Guhlen, Rreis Rinteln.

Rothnagel, Metropolitan gu Roten= burg.

Dr. Renifd, Seminar=Direftor gu Schlüchtern.

Bed, Superint. zu Schlüchtern.

Bilmar, Bfarrer gu Schmaltalben.

falden. Drth, Metropolitan zu Ramholz, Rr.

Schlüchtern. Brauns, dagl. ju Contra, Rr. Roten=

burg. Rothfuchs, begl. zu Spangenberg, Rr. Meljungen.

Onat, Pfarrer zu Carlshafen, Rreis hofgeismar.

Schweinsberg, begl. ju Trenfa, Rr. Ziegenhain.

Mener, Defan gu Boringhaufen, Rr. Frankenberg.

Bepler, Metropolitan zu Baldkappel, Rr. Efdwege.

Loberhofe, Oberpfarrer gu Better, Rr. Marburg. Belfrich, Pfarrer ju Boppenhausen,

Rr. Gersfeld. Binn, begl. zu Rirchbauna, Landfr.

Caffel.

Limbert, Metropolitan gu Ditheim, Landfr. Hanau.

Reimann, bogl. ju Bigenhaufen.

Jacobi, bogt. zu Bolfhagen. Schenk, Pfarrer zu Ziegenhain. Beter, Metropolitan zu Zierenberg,

Rr. Wolfshagen.

- 2. Regierungsbezirf Biesbaben.
  - a. Stanbige Rreis=Schulinspektoren. Reine.

b. Rreis=Schulinspettoren im Nebenamte. Rung, Pfarrer zu Naffau, Unterlahnfr. Schellenberg, degl. ju Battenberg, Rr. Biedentopf. Grunichlag, digl. ju Bergebersbach, 3. Bergebersbach. Chrlich, degl. ju hundfangen, Rr. Befterburg. Bilhelmi, Konfist. Rath zu Biebrich, Landfr. Wiesbaden. Beidemann, Pfarrer bafelbft.

Bilhelmi, Defan zu Braubach, Rr.

St. Goarshaufen.

Schneider, degl. zu Buchenau, Rr. Biedenkopf.

Pfarrer zu Cubach, Deigmann, Oberlahnfr.

Schmidt, degl. ju Diehlen, Rr. St. Goarshaufen.

Bilhelmi, degl. zu Diez, Unterlahntr. Log, Seminar=Direttor zu Dillenburg,

Dillfr. Bofer, Pfarrer zu Dornholzhaufen, Str. Dbertaunus.

Radede, digl. zu Rettert, Unterlahnfr.

Beydeman, bogl. zu Ems, Unterlahnfr. Rilb, digl. ju Neudorf, Rr. Rheingau.

Born, degl. zu Gifchbach, Rr. Dbertaunus.

Die städtische Schuldeputation.

Rorndörfer, Pfarrer gu Gladenbach, Rr. Biedentopf.

Schmidtborn, degl ju Espa, Rr. Ufingen.

Bingel, degl. zu Rordhofen, Unterweiterwald.

Fabricius, begl. zu Griesheim, Rr. Döchit.

10. Diethardt. 11. Diez. 15. Ems.

1. Urnftein. 2. Battenberg. 4. Berod. 5. Biebrich. 6. Bodenheim. 7. Braubach. 8. Buchenau.

9. Cubach.

12. Dillenburg.

13. Dornholzhausen.

14. Dörsdorf.

16. Erbach a. Rhein.

17. Fischbach.

18. Frankfurt a. M.

19. Gladenbach.

20. Gravenwiesbach.

21. Grenzhaufen.

22. Griegheim.

23. Hachenburg.

24. Hadamar.

25. Seddernheim.

26. herborn I.

27. Herborn II. 28. Holzappel.

29. homburg v. d. H.

30. 3bftein I.

31. 3dftein II.

32. 3bftein III.

33. Rettenbach.

34. Kirdorf.

35. Langenschwalbach.

36. Limburg I.

37. Limburg II. 38. Marienberg.

39. Maffenheim.

40. Meubt.

41. Montabaur I.

42. Montabaur II.

43. Naffau L

44. Naffan II.

45. Raftatten.

46. Nenderoth.

47. Dberrad.

Raumann, Defan zu hachenburg, Rr. Oberwesterwald.

Frang, Pfarrer zu Hadamar, Rr. Limburg.

Bruhl, degl. zu Ried, Rr. Sochft. Buren, Rettor ju Berborn, Dillfr.

Saugen, Bfarrer bafelbit.

Stahl, degl. zu Holzappel, Unterlahntr.

Bomel, Detan zu Homburg v. d. S., Rr. Obertaunus.

Cung, dogl. zu Idftein, Kr. Untertaunus.

Eichhorn, Benefiziat zu Camberg, Kr. Limburg.

Oppermann, Rettor bajelbit.

Bigmann, Defan zu Rettenbach, Rr. Untertaunus.

Birvas, Pfarrer zu Rirdorf, Rr. Dbertaunus.

Gieße, Defan zu Langenschwalbach, Rr. Untertaumis.

Tripp, Stadtpfarrer zu Limburg.

Rrude, Bfarrer bafelbit.

Henn, degl. zu Marienberg, Kr. Ober= westerwald.

Idelberger, dsgl. zu Hochheim, Landfr. Wiesbaden.

Buns, degl. zu Möllingen, Kreis Befterburg.

Dr. Schaefer, Seminar-Direktor zu Montabaur, Rr. Unterwesterwald. Duirmbach, Pfarrer zu Holler, Rr.

Unterwesterwald. Dr. Buddeberg, Rettor zu Rassau,

Unterlahnfr. Wüller Rigger zu Dausengu Unter-

Müller, Pfarrer zu Daufenau, Unter= lahntr.

Michels, begl. zu Oberlahuftein, Rr. St. Goarshaufen.

Ende, begl. zu Schönebach, Dillfr. Dr. Enders, begl. zu Oberrad, Landfr.

Frankfurt a. M.

Auffichtsbezirke: 48. Ransbach. Stähler, Defan zu Ransbach, Rr. Unterwefterwald. 49. Rennerod. Müller, Bfarrer zu Ged, Rr. Befter= burg. Schmidt, Defan zu Robbeim, Rr. 50. Rodheim. Biedenkopf. Schneiber, Pfarrer zu Rogenhahn, 51. Robenhahn. Rr. Dbermeftermald. Feldmann, begl. zu Beifenheim, Rr. 52. Rudesheim. Rheingau. Cafar, Defan zu Runtel, Oberlahntr. 53. Runkel. 54. St. Goarshaufen. Bolff, begl. zu Bener, Rr. St. Boarshausen. 55. Sonnenberg. Schupp, Pfarrer zu Sonnenberg, Landfr. Biesbaben. 56. Ufingen I. Dr. Heilmann, Seminar-Direktor zu Ufingen. 57. Ufingen II. Breuers, Defan zu Pfaffenwiesbach, Rr. Ufingen. Ibach, Defan zu Billmar, Oberlahntt. Reff, Bfarrer zu Ballau, &r. Bieden: 58. Villmar. 59. Wallau. topf. Spring, begl. ju Florsheim, Landfr. 60. Wider. Biesbaden. 61. Beilburg. Mofer, Defan zu Beilburg, Dber-62. Befterburg. Schmidt, Bfarrer zu Befterburg. 63. Biesbaben. Die städtische Schuldeputation zu Bieshaben.

|    |               | XII. Rheinprovinz.                           |
|----|---------------|----------------------------------------------|
|    | 1. 5          | Regierungsbezirk Coblenz.                    |
|    | a. e          | tändige Kreis-Schulinspektoren.              |
| 1. | Abenau.       | Dr. Rebling zu Altenahr, Kr. Ahr-<br>weiler. |
| 2. | Ahrweiler.    | Kollbach zu Remagen, Kr. Ahrweiler.          |
|    | Altenfirchen. | Röhricht zu Altenkirchen.                    |
|    | Coblenz.      | Dr. Klen, Reg. und Schulrath, zu Coblenz.    |
| 5. | Cochem.       | hermans zu Cochem.                           |
|    | St. Goar.     | Klein, Schulrath, zu Boppard, Kr. St. Goar.  |

7. Kreuznach. Dr. Brabander zu Kreuznach. Relleter, Schulrath, zu Magen. 8. Magen.

Dieftelfamp gu Reuwied. 9. Reuwied.

10. Simmern. Liefe zu Simmern.

11. Sobernheim. Richter zu Sobernheim, Rr. Areugnach.

12. Bell. Schmet zu Bell.

b. Rreis-Schulinfpettoren im Nebenamte.

1. Braunfels. Bingel, Pfarrer zu Braunfels, Rr. Wetlar.

Rinn, degl. ju Dillheim, Rr. Beglar. 2. Greifenftein.

3. Beglar. Schöler, begl. zu Beplar.

## 2. Regierungsbegirt Duffelborf.

a. Ständige Rreis=Schulinspettoren.

1. Buricheid. Dr. Lipfau zu Buricheid, Rr. Solingen. Dr. Beffig, Schulrath, zu Cleve. 2. Cleve.

3. Duffeldorf, Land. Rreut, Schulrath, zu Duffelborf.

Dr. D'ham zu Gffen. 4. Gijen I.

5. Effen II. Dr. Fuchte, Schulrath, dafelbit.

6. Effen III. Timm dafelbft.

7. Belbern. Dr. Fenger gu Gelbern.

8. M. Gladbach. Rentenich, Schulrath, zu M. Gladbach.

9. Grevenbroich. Dr. Schafer zu Rhendt, Landtr. M. Gladbach.

10. Rempen. Dr. Ruland, Schulrath, gu Crefeld.

Dr. Bitte, Professor zu Lennep. 11. Lennep=Remscheid. 12. Mettmann.

Dr. Jeltich, Schulrath, zu Elberfeld. Riemer zu Mors, auftragsw. 13. Mors.

Dr. Blod ju Mulheim a. b. R. 14. Mülheim a. d. R.

15. Reugu Crefeld, Land. Dr. Fintenbrint gu Reug.

16. Rees. Dilhoff zu Befel, Rr. Rees.

17. Ruhrort. Gehrig zu Ruhrort.

18. Solingen. Dr. Beis zu Solingen.

b. Rreis=Schulinspektoren im Nebenamte.

Bindrath, Stadtichulinfp. zu Barmen. 1. Barmen, Stadt.

2. Crefeld, degl. 3. Bt. unbefest.

3. Duffeldorf, dsgl. 4. Duisburg, dsgl. Regler, Stadtichulinip. zu Duffeldorf.

Die Stadtichulinfpettion.

5. Elberfeld, degl. I. Dr. Boodstein, Beigeordneter und Stadtichulinspettor zu Elberfelb.

6. Elberfeld, degl. II. Jaesche, Stadtschulinspektor daselbst. Auffichtsbezirke:

3. Regierungsbegirt Coln.

a. Ständige Rreis-Schulinfpettoren.

1. Bergheim. Fraune gu Bergheim.

2. Bonn=Rheinbach. Reindens, Schulrath, zu Bonn.

3. Gustirchen-Rheinbach. Hopftein, degl. zu Gustirchen.

4. Gummersbach:

Baldbröl. Projch zu Gummersbach.

5. Coln, Land. Lohe gu Coln.

6. Mülheim a. Rh.= Wipperfürth.

Dr. Burtardt zu Mülheim a. Rh.

7. Siegfreis. Göftrich gu Siegburg.

b. Areis-Schulinspektoren im Nebenamte.

1. Coln, Altstadt. Dr. Branbenberg, Schulrath, zu Coln.

2. Coln, Reuftadt und eingemeindete Orte.

Dr. Blumberger gu Coln.

# 4. Regierungsbegirf Trier.

a. Standige Rreis=Schulinfpettoren.

1. Berncaftel. Seding gu Berncaftel.

2. Bitburg. Dr. Krembs zu Bitburg, auftragem.

3. Daun. Gurten zu Daun.

4. Merzig. Dr. Berief zu Merzig. 5. Neuerburg i. E. Grimm zu Neuerburg, Kr. Bitburg.

6. Ottweiler. Erdmann zu Ottweiler.

7. Brum. Rlaufe zu Prum.

8. Saarbruden. Emalb zu Saarbruden.

9. Saarburg. Berners zu Saarburg.

10. Saarlouis. Dr. Kallen zu Saarlouis.

11. Trier I. Efch, Schulrath, zu Trier. 12. Trier II. Schroeder, degl. daselbst.

13. St. Bendel. Mennicken zu St. Bendel.

14. Wittlich. Simon zu Wittlich.

b. Rreis=Schulinfpettoren im Nebenamte.

1. Baumholder. Hef, Pfarrer zu Baumholder, Kr. St. Wendel.

2. Dudweiler. Lichnock, dogl. zu St. Johann, Kr. Saarbrucken.

3. Hottenbach. Hadenberg, digl. zu Hottenbach, Kr. Berncastel.

4. Reunfirchen. Bieper, bogl. ju Evelsberg, Rr. Ott-

Aufichtsbezirte:

5. Dienbach. Met, Bfarrer gu Dffenbad, Rr. St.

Mendel.

Simon, Dberpfarrer zu Ditweiler. 6. Ottweiler.

7. St. Armial. 3lfe, Pfarrer zu St. Johann, Rreis Saarbruden.

8. Trier=Mergig=Saar= louis.

9. Beldeng.

Cremer, Reg. und Schulrath zu Trier. Spics, Superint, und Bfarrer gu

Dublheim, Rr. Berncaftel. 10. St. Benbel. Bed. Bfarrer au St. Benbel.

5. Regierungsbezirf Machen.

a. Ständige Rreis-Schulinspektoren.

Dr. Bid gu Machen. 1. Machen I.

2. Machen II. Dr. Reller, Schulrath, zu Nachen.

3. Duren. Rallen, degl., ju Duren. Rillifens, degl., gu Gupen. 4. Gupen.

5. Beinsberg. Dr. Starf zu Beinsberg. Mundt zu Julich.

6. Julich.

7. Malmedy. 8. Schleiben. Dr. Effer gu Malmeby.

Dr. Schaffrath ju Schleiben.

b. Rreis=Schulinfpettoren im Rebenamte.

Ruefter, Pfarrer gu Machen. 1. Nachen.

2. Duren-Bulich. Demmer, begl. zu Efchweiler, Landtr. Machen.

3. Erteleng=Beilentirchen= Beinsberg.

Saberfamp, degl. ju Budelhoven, Rr. Erfeleng.

4. Schleiden=Malmedn= Montjoie.

Angermunde, bogl. ju Roggenborf, Rr. Schleiden.

XIII. Sobenzollerniche Lande.

Regierungsbezirt Sigmaringen.

a. Standige Rreis=Schulinfpettoren.

1. Sedingen. Dr. Straubinger, Schulrath, Bedingen.

2. Sigmaringen. Dr. Schmit, bigl., ju Sigmaringen.

b. Rreis=Schulinfpettoren im Nebenamte.

Reine.



# D. Königl. Akademie der Wiffenschaffen gu Berlii

(NW. Unter ben Linden 38.)

#### Broteftor:

Seine Majestat ber Raifer und Ronig.

Beständige Gefretare.

(Die mit einem \* Bezeichneten find Profefforen an ber Univerfitat gu Berli a. für die physitalisch-mathematische Rlaffe.

\*Dr. Balbener, Beh. Med. Rath, Brof. = Auwers, Beh. Reg. Rath, Brof.

b. für die philosophisch=historische Rlaffe.

\*Dr. Bahlen, Beh. Reg. Rath, Brof.

Diehls, Brof.

# 1. Orbentliche Mitalieder.

a. Physifalifch=mathematifche Rlaffe.

\*Dr. bu Bois=Renmond, Geb. Db. Ded. Rath, Brof.

Benrich, Geh. Bergrath, Brof.

Rammelsberg, Geh. Reg. Rath, Brof.

\* = Beierftraß, Brof.

Mumers, Beh. Reg. Rath, Brof. Birchow, Geh. Med. Rath, Brof.

Schwendener, Beh. Reg. Rath, Brof.

Munt, Brof. =

Landolt, Geh. Reg. Rath, Brof. Balbener, Beh. Deb. Rath, Brof.

Fuchs, Prof.

\* Schulze, Frang Gilhard, Beh. Reg. Rath, Brof.

von Begold, Geh. Reg. Rath, Brof. =

Klein, Karl, Geh. Bergrath, Prof. Möbius, Geh. Reg. Rath, Prof. Engler, Abolf, Geh. Reg. Rath, Prof. \* =

Bogel, Beh. Reg. Rath, Brof. =

\* = Dames, Brof. \* = Schwarz, Brof.

Frobenius, Brof.

\* = Gifder, Brof.

× Bertwig, Brof. : Bland, Brof.

Rohlraufd, Brof.

Barburg, Brof.

b. Philosophisch=hiftorische Rlaffe.

Dr. Riepert, Brof. \* Beber, Albr., Brof.

\* = Mommsen, Prof. \* = Kirchhoff, Ad., Geh. Reg. Rath, Prof. \* = Curtius, Wirkl. Geh. Rath, Exc., Prof.

\* = Bahlen, Beh. Reg. Rath, Brof. 4

D. Dr. Schrader, begl., begl.

Dr. Conge, Prof., Generalsefretar ber Central=Direttion Des Raiferlichen Archaologischen Institutes.

Tobler, Brof.

= Battenbach, Beh. Reg. Rath, Brof.

\* = Diels, Brof.

\* = Bernice, Beh. Juftigrath, Brof.

\* = Brunner, døgl., døgl. \* = Schmidt, Joh., Prof.

\* : Birichfeld, begl.

\* : Sachau, Beh. Reg. Rath, Brof.

\* = Schmoller, begl., Siftoriograph der Brandenburgifchen Beidichte.

Dilthen, Geh. Reg. Rath, Brof. = Dummler, Geh. Reg. Rath, Brof., Borfitender der Central= Direftion der Monumenta Germaniae historica.

Röhler, Brof.

\* = Beinhold, Beh. Reg. Rath, Brof.

\*D. et Dr. phil. Sarnad, Brof.

\*Dr. Stumpf, Prof. \* : Schmidt, Erich, Prof.

\* : Erman, Brof.

\*: von Treitschte, Beh. Reg. Rath, Brof.

2. Auswärtige Mitglieder.

a. Physikalischemathematische Rlasse.

Dr. Bunfen, Beh. Rath und Brof. gu Beibelberg. Bermite, Mitg. b. Afab. ber Biffenich. zu Paris.

Dr. phil. et med. Refule von Stradonit, Beh. Reg. Rath und Brof. an ber Universitat gu Bonn.

von Rolliter, Beheimer Rath, ordentlicher Profeffor an der Universität zu Burgburg.

b. Philosophisch=historische Rlasse.

Dr. von Bohtlingt, Raif. Ruffifcher Beh. Staaterath a. D., Brof., z. 3. in Leipzig.

3. Ehrenmitglieber ber Befammt=Atabemie. Zeller, Birkl. Geh. Rath, Erc., Prof., zu Stuttgart. Earl of Crawford and Balcarres zu Dunecht, Aberdeen Dr. Lehmann, ordentl. Brof. an der Universität ju Gottingen. = Bolymann zu Munchen.

E. Königliche Akademie der Kunfte gu Berlin. (NW. Unter ben Linden 88. Burean: NW. Univerfitateftrage 6.)

Broteftor:

Seine Majestat ber Raifer und Ronig.

#### Rurator:

Se. Erc. D. Dr. Boffe, Staatsminister und Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Chrenprafident:

Beder, Carl, Professor, Beidichtsmaler.

Brafibium und Sefretariat:

Prafident.

für 1. Oktober 1895/96: Ende, Geh. Reg. Rath, Prof., Borsteher eines akademischen Meisterateliers für Architektur. Stellvertreter bes Brafidenten: Dr. Blumner, Brof., Borfteber einer Meifterichule fur musitalische Romposition und Direktor

ber Singafabemie. Erfter ftanbiger Sefretar:

Dr. Sans Müller, Brof.

Zweiter ständiger Sefretar: Inspettor:

3. 3t. unbesett. Schwerdtfeger, Rechnungsrath.

#### 1. Scuat.

a. Settion fur bie bilbenben Runfte:

Ende, Beh. Reg. Rath, Brof., fiehe vorher. Gefelicap, Friedrich, Brof., Maler. Borfitender: Stellvertreter:

Mitglieder:

Amberg, Prof., Maler.

Beder, R., Brof., Maler. Begas, Reinh., Brof., Bildhauer, Borfteher bes akademijchen Meifterateliers für Bildhauertunft.

Dr. Bobe, Geh. Reg. Rath, Direktor ber Gemalbegalerie ber Königl. Mufeen.

Calandrelli, Brof., Bildhauer.

Dr. Dobbert, Prof. an der Technischen Hochschule und Lehrer an der afademischen Sochichule fur Die bilbenden Runfte. Ende, Brof., Bilbhauer.

Ende, Geh. Reg. Rath, Prof., Architett, fiche vorher.

Ewald, E., Brof., Direttor der Unterrichtsanftalt des Runftgewerbe-Mujeums und auftragsw. Direktor der Königl. Kunftschule.

Gejelichap, Brof., Maler.

Gude, Brof., Maler, Borfteber bes atademijden Meifterateliers für Landichaftsmalerei.

Graf Sarrach, Brof., Maler. Senden, Ad., Baurath, Architeft.

Anaus, Q., Brof., Maler.

Knille, D., Brof., Maler, Borfteher eines akademischen Meifter-ateliers fur Malerei.

Ropping, Prof., Maler und Rabirer, Borfteber bes atabemifchen Meisterateliers für Kupferstich. Dr. Mengel, Ab., Birfl. Geh. Rath, Erc., Brof., Maler.

von Moltte, Geh. Reg. Rath.

Dhen, J., Geh. Reg. Rath, Prof., Architeft, Borfteher eines atademifchen Deifterateliers für Architeftur.

Raichdorff, Beh. Reg. Rath, Brof. an ber Technischen Sodi=

idule, Architeft.

Shaper, F., Brof., Bildhauer. Schrader, Jul., Brof., Maler.

Schwechten, F., Baurath. Dr. Siemering, R., Prof., Bilbhauer. : Hans Muller, Prof.

von Berner, A., Brof., Direttor ber atademifchen Sochichule für die bilbenden Kunfte, Borfteher eines akademischen Meisterateliers für Malerei, Maler.

# b. Geftion für Musit.

Borfigender: Dr. Blumner, Prof., fiehe vorher.

Bargiel, Brof., Mufitdirettor, Borfteber einer Stellvertreter: Meisterichule für musitalische Romposition.

# Mitalieder:

Bargiel, Prof., siche vorher. Beder, Albert, Brof. Dr. Blumner, Prof., siehe vorher.

Bruch, Mar, Brof., Borfteber einer Meisterschule für musikalische Komposition.

Ithr. von Bergogenberg, Brof.

Dr. Joachim, J., Prof., Rapellmeifter b. Königl. Atab. b. Kunfter von Moltke, Geh. Reg. Rath.

Dr. Sans Muller, Brof., fiehe vorher.

Radede, Brof., Direttor bes atademifchen Inftitutes Rirchenmusit.

Rudorff, E., Prof. Schulze, Ad., Prof.

Succo, Brof.

Bierling, Mufitdirettor, Brof.

## 2. Diefige ordentliche Mitglieder.

a. Settion für die bildenden Runfte.

Beder, R., Prof., fiehe vorher. Borfigender: Stellvertreter: Dr. Siemering, R., Brof., Bilbhauer.

Abler, Beh. Dber Baurath, Brof.

Amberg, Brof., Maler.

Begas, Reinh., Brof., Bildhauer. Biermann, G., Brof., Maler.

Bracht, Brof., Maler.

Braufemetter, Brof., Maler.

Brutt, Bildhauer.

Calandrelli, Brof., Bildhauer.

Cretius, Prof., Maler.

Cherlein, Prof., Bildhauer.

Gilers, Brof., Rupferftecher.

Ende, Brof., Bildhauer.

Falat, Maler.

Federt, Brof., Maler und Lithograph. Flidel, Brof., Maler.

Friedrich, Brof., Maler.

Friese, Maler.

Beiger, Nicol., Bildhauer, Befelicap, Brof., Maler.

Grifebach, Architeft.

von Großheim, Baurath.

Bude, Brof., Maler.

Graf Barrad, Brof., Maler.

Benning, Brof., Maler.

Berter, Brof., Bildhauer.

Benden, Bauraft.

Silbebrand, Brof., Maler. Sopfgarten, Brof., Maler. Hundriefer, Brof., Bildhauer.

Jacobsthal, Beh. Reg. Rath, Brof., Architett.

Jacobi, Brof., Rupferftecher. von Ramete, Brof., Maler.

Ranfer, Baurath.

Riejel, Maler.

Anaus, Prof., Maler. Anille, Prof., Maler.

Ropping, Brof., Maler und Rabirer.

Koner, Brof., Maler. Leffing, Otto, Brof., Bildhauer. Ludwig, Brof., Maler.

Mangel, Q., Bildhauer.

Dr. Mengel, Birtl. Beh. Rath, Erc., Brof., Maler.

Meger, Sans, Brof., Rupferftecher.

Regerheim, Baul, Brof., Maler.

Drth, A., Geh. Baurath.

Dpen, Joh., Geh. Reg. Rath, Prof., Architett. Pape, G., Brof , Maler.

Raichdorff, Beh. Reg. Rath, Proi., Architeft.

Saltmann, Maler.

Schaper, Brof., Bildhauer. Scheurenberg, Brof., Maler.

Schmieden, Baurath.

Schmig, Architeft.

Schrader, Jul., Brof., Maler.

Schwechten, Baurath.

Dr. Siemering, Brof., Bildhauer.

Starbina, Brof., Maler. Thumann, Brof., Maler.

Bogel, Prof., Maler.

von Berner, Brof., Direttor, Maler. Berner, F., Prof., Maler.

b. Settion für Musit.

Borfigender: Dr. Blumner, Prof., fiehe vorher.

Stellvertreter: Bargiel, Prof.

Beder, Alb., Brof.

Dr. Bellermann, Brof. = Bruch, Mag, Brof., fiehe oben.

Gernsheim, Brof.

Freiherr von Bergogenberg, Brof.

Sofmann, S., Brof. Dr. Joachim, Brof., Kapellmeifter d. Königl. Atad. b. Kunfte.

Mogfowsti.

Radede, Brof., Direktor bes akademischen Institutes für Rirchenmusit.

Rudorff, E., Prof. Succo, R., Prof. Vierling, Prof.

## 3. Chrenmitglieder der Wefammt:Atademic.

Ihre Majestat die Kaiserin und Königin Friedrich. Se. Exc. D. Dr. Falk, Staatsminister. Se. Exc. D. Dr. jur. und Dr. med. von Goßler, Staatsminister. Dr. jur. Carl Zöllner, Geseimer Regierungsrath. Fürst Bismarck, Herzog von Lauenburg.

# 4. Mademifche Sochicule für die bildenden Rünfte. (NW. Unter ben Linben 38.)

Direktor: von Berner, Brof. Direktorial-Affistent: Dr. Seeger, Brof., auftragsw.

#### 5. Atademifche Meifterateliers.

a. für Maler: Gude, Professor für Landschaftsmalerei. Knille, Prof. für Geschichtsmalerei. von Werner, Prof. für Geschichtsmalerei.

b. für Bildhauer:

Begas, R., Prof., Bildhauer.

c. für Baufunft:

Ende, Beh. Reg. Rath, Brof. Dpen, Geh. Reg. Rath, Brof.

d. für Rupferftecher:

Röpping, Brof., Maler und Radirer.

## 6. Atademifde Sochidule für Dufit.

(W. Botsdamerftr. 120.)

a. Direktorium.

Borfigenber: Dr. Joachim, Brof.

# Mitglieder:

Dr. Joachim, Brof. und Kapellmeister der Atademie, Borsteher der Abtheilung für Orchester-Instrumente. Bargiel, Brof., Borsteher der Kompositions-Abtheilung. Rudorff, Brof., Borsteher der Abtheilung für Klavier und Orgel. Schulze, Ad., Brof., Borsteher der Abtheilung für Gesang. Borsteher der Berwaltung: 3. 3. unbesett.

# b. Abtheilungen.

Borsteher der Abtheilung
1. für Komposition und Theorie der Musik: Bargiel.

2. für Gefang: Schulze, Ab., Brof.

3. für Orcheiter-Instrumente: Dr. Joachim, Direttor, Brof., Kapellmeister ber Atademie ber Kunfte.

4. für Klavier und Orgel: Rudorff, Brof.

Dirigent der Aufführungen: Dr. Joachim, Brof.

7. Mademijde Meisteridulen für musitalijde Komposition. (NW. Universitätsfir. 6.)

Boriteber:

Bargiel, Brof., Mufitbirettor.

Dr. Blumner, Brof.

= Bruch, Mag, Prof.

8. Atademifdes Inftitut für Rirdenmufit.

(W. Botsbamerftr. 120.)

Direttor: Rabede, Brof.

F. Königliche Museen zu Berlin.

Geichaftslotal: C. Gebaube bes alteren Mufeums am Luftgarten, Gingang zunachft ber Friedrichsbrude.)

## Beneral = Direttor:

Dr. Schone, Wirfl. Geheimer Ober-Regierungs- u. vortrag. Rath im Ministerium ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Beamte der Generalverwaltung.

Dr. Schauenburg, Reg. Rath, Juftitiar und Berwaltungsrath. Balther, Rechn. Rath, Bureau-Borfieher und erfter Sefretar.

Dr. humann, Geh. Reg. Rath, Direktor, wohnhaft zu Smyrna. Jacoby, L., Brof., technischer Beirath für artistische Bublikationen, Mitglied der Königlichen Afademie der Kunfte.

Mergenich, Brof., Baurath, Architett der Mufeen.

Dr. Rathgen, Chemifer.

Dr. Laban, Bibliothefar.

Siede, technischer Inspettor ber Gipsformerei.

Abtheilungen und Sachverständigen=Rommiffionen.\*)

## 1. Bemälde: Valerie.

Direktor: Dr. Bobe, Geh. Reg. Rath, Direktor ber

<sup>\*)</sup> Die Mitglieder 2c. ber Sachverftandigen-Kommiffionen find für bie gin 81. Marg 1897 ernannt.

Sammlung von Bildwerken und Ab= guffen bes driftlichen Zeitalters und Dit= glied bes Senates der Königlichen Atademie der Runfte.

Uffiftent: Dr. von Tichudi, Brof.

Erfter Reftaurator: Saufer I.

Bweiter Reftaurator und Infpettor: 3. Beit unbefest.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Dr. Bobe, Geh. Reg. Rath, Direftor. Mitglieder:

Dr. Grimm, Geh. Reg. Rath, o. Brof. a. b. Univerf. Rnaus, Brof., Beschichtsmaler, Mitglied bes

Senates ber Atabemie ber Runfte.

Graf Harrach, Prof., Geschichtsmaler, Mitglied bes Senates ber Atademie ber Kunfte.

Stellvertreter: von Bederath, Raufmann.

Befelicap, Brof., Beidichtsmaler, Mitglied bes Senates ber Atabemie ber Runfte.

2. Sammlung der Bildwerte und Abguffe Des driftliden Beitalters.

Dr. Bobe, Direftor, Geh. Reg. Rath, auftragsw., Direktor: i. o.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Dr. Bode, Geh. Reg. Rath, Direftor. von Bederath, Raufmann. Mitalieder:

Sugmann=Bellborn, Brof., Bildhauer.

Stellvertreter: Begas, Brof., Bilbhauer, Mitglied bes Senates ber Akademie ber Runfte.

Dr. Dobbert, Brof. an ber Techn. Hochschule, Mitglieb bes Senates der Akademie ber Kunfte.

# 3. Sammlung der antifen Bildwerte und Gipsabguffe.

Direftor: Dr. Retule von Stradonis, Beh. Reg. Rath, o. Prof. a. b. Universität.

Uffiftent: Dr. Buchftein, Privatdozent an der Universität.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Dr. Refule von Stradonig, Beh. Reg. Rath, Mitalieder: Direftor.

Dr. Subner, o. Brof. a. d. Univerf.

Dr. Conge, Brof., Beneralfefretar bes beutichen Archaologischen Institutes, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

Stellvertreter: Dr. Trendelenburg, Brof., Dberlehrer Ustanifden Gymnafium.

Schwechten, Baurath, Mitglied bes Senates ber Atademie der Runite.

Janenich, Bilbhauer, ordentlicher Lehrer an ber Atademie ber Runite.

#### 4. Antiquarium.

Direction.

Dr. Curtius, Birfl. Geh. Rath, Erc., o. Brof. a. b. Univeri., Mitglied b. Atademie b. Wiffen= icaften.

Minitent:

Dr. Binter, Privatdozent a. d. Universität.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitglieber:

Dr. Curtius, Birfl. Beh. Rath, Erc., Direftor.

Subner, o. Brof. a. d. Univerf.

Leifing, Beh. Reg. Rath, Brof., Dirett. ber Samml. Des Runftgewerbe=Mufeums.

Stellvertreter: Dr. Trendelenburg, Brof., f. o.

= Dreffel, Direttorial-Affiftent bei bem Mung= Rabinet der Königlichen Mufeen.

## 5. Münz-Rabinet.

Direftor : Minitenten: Dr. von Sallet, Brof.

Menabier.

= Dreffel.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Muglieder:

Dr. von Sallet, Brof., Direttor. Dannenberg, Landgerichtsrath a. D.

Dr. Mommsen, o. Prof. a. d. Univers., Mitglied und beständiger Sefretar der Afademie ber

Wiffenschaften.

Dr. Sachau, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. d. Univers., fomniss. Direktor des Seminars für orientalische Sprachen und Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

Stellvertreter: Dr. Battenbach, Beh. Reg. Rath, o. Brof. a. d. Univers., Mitglied der Atademie d. Biffenschaften. Dr. Roehler, o. Brof. a. d. Univers., Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

## 6. Rubieritich=Rabinet.

Direttor: Amitenten: Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath.

Springer. von Loga.

Rammerer.



Restaurator: Saufer II.

Sachverftandigen-Rommiffion.

Mitalieder: Dr. Lippmann, Beh. Reg. Rath, Direttor.

von Bederath, Raufmann.

Dr. Grimm, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. b. Univerf

Stellvertreter: Brifebach, Architett, Mitglied ber Afademie De Rünite.

## 7. Sammlung der äguptifden Alterthumer.

Direftor:

Dr. Erman, o. Brof. a. d. Univers.

Mififtenten:

= Arche. Schafer.

Cadwerständigen-Rommission.

Dr. Erman, o. Brof. a. b. Univerf., Direktor. Mitalieder:

= Sachau, Geh. Reg. Rath, j. o. D. Dr. Schrader, Geh. Reg. Rath, o. Proj. a b. Univers., Mitglied ber Atademie ber Biffen schaften.

Stellvertreter: Dr. Conge, Brof., f. o.

Belger, Proj., Oberlehrer am Friedrichs Gymnasium.

## 8. Mufeum für Bolferfunde. (SW. Königgräßerstraße 120.)

Direftoren:

Dr. Baftian, Geh. Reg. Rath, Direttor ber ethno logischen Abtheilung, a. o. Prof. a. d. Univerf.

Dr. Bog, Direttor b. vorgeschichtlichen Abtheilung

Affiftenten:

Granwedel, Brof.

Brube, a. o. Brof. a. d. Univerf.

von Lufchan, Privatdozent a. b. Univeri. Geler, begl.

BoBc.

Rraufe. Konservator:

Sachverftändigen-Rommiffionen.

a. Ethnologische Abtheilung bes Mufeums für Bölferfunde.

Mitalieber:

Dr. Baftian, Geh. Reg. Rath, Direktor. = Birchow, Geh. Med. Rath, o. Prof. an de Univerf., Mitglied ber Atademie b. Biffenschafter Dr. Jagor.

= Freiherr von Richthofen, Beh. Reg. Rath

o. Brof. an ber Univerfitat.

Schönlant, Generaltonful ber Republiten San Salvador und Saiti.

Stellvertreter: Dr. Betitein, Ronful a. D.

med. Bartels, Sanitatsrath. Joest, Prof.

Runne, Buchhandler in Charlottenburg.

Dr. von ben Steinen, Brof., in Neu-Babelsberg.

b. Borgeichichtliche Abtheilung des Dufeums fur Bolferfunde.

Mitglieder: Dr. Bog, Direftor.

Birchow, f. o.

Schwart, Beh. Reg. Rath, Brof., Onmnaf.

Direftor a. D.

Stellvertreter: Dr. med. Bartels, Sanitatsrath.

von Benben, Brof., Beichichtsmaler, Mitglied des Staatsraths.

Runne, Buchhandler in Charlottenburg.

9. Runftgewerbe-Dlujeum.

(SW. Roniggragerftrage 120.)

Dr. Leffing, Geh. Reg. Rath, Brof., Di-reftor ber Sammlungen. Direftoren :

Ewald, Brof., Direttor b. Unterrichtsanftalt, Mitglied bes Senates ber Königlichen

Atademie der Runfte.

Dr. Jeffen, Direftor ber Bibliothef.

Fendler.

Borrmann, Reg. Baumeifter.

Dr. von Galte.

Bibliothets=Affiftent: Dr. Bad.

Bureauvorfteher u.

Ainitenten:

Rendant: Scheringer.

Mitglieder bes Beirathes.\*)

Dr. Bertram, Geh. Reg. Rath, Prof., Stadtschulrath.

Bobe, Beh. Reg. Rath, f. o.

Graf von Donhoff Friedrichstein, Legationsrath und Rammerherr.

Gilers, Dof-Bimmer=Maler.

Ewald, Brof., Direttor ber Unterrichtsanftalt des Runftgewerbe= Museums.

<sup>\*)</sup> Die Mitglieder bes Beirathes find fur bie Zeit bis jum 31. Marg 1898 ernannt.

Graf Barrad, Beidichtsmaler, Brof., Mitglied bes Senates ber Roniglichen Atademie der Runfte.

von Benben, begl., begl., begl. Benben, Roniglicher Baurath.

Jeffen, Direttor ber ftabtifchen Sandwerter= und Baugemerts-Schule.

Dr. Jeffen, Direttor ber Bibliothet bes Runftgewerbe=Dufeums.

Ihne, Königlicher Sof-Architett, Sof-Baurath. Kratte, Direttor ber Attiengesellschaft für Fabritation von Bronzemaaren und Binfguß.

Dr. Langerhans, Stadtverordnetenvorfteber.

Dr. Leffing, Geh. Reg. Rath, Brof., f. o.

Leffing, Bilbhauer, Profeffor.

Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath, f. o.

Lubtte, Tifchlermeifter.

Mard, Königlicher Kommerzienrath.

Buls, Runftichloffermeifter.

Dr. Reuleaux, Beh. Reg. Rath, Prof. a. d. Tedin. Sochicule. Dr. Seibel, Dirigent ber Runftsammlungen in ben Koniglichen

Schlöffern. Sugmann=Sellborn, Bilbhauer, Brofeffor.

Dr. Beigert, Mar, Stadtrath und Fabritbefiger.

Belle, Dberburgermeifter.

# G. National-Galerie ju Berlin.

(C. Sinter bem Badhof 3.)

# Direttion:

Direttor: 3. 3t. nicht vorhanden.

Dr. von Donop, Brof., Direktorial-Affiftent.

# H. Rauch-Museum zu Berlin. (C. Klosterstraße 75.)

Borfteber: Dr. Siemering, Brof., Senator und Mitglied ber Atademie der Runfte.

# J. Königliche wissenschaftliche Unstalten zu Berlin. (Potsdam.)

## 1. Rönigliche Bibliothet.

(W. Blag am Dpernhaufe.)

#### a. Ruratorium.

Ge. Erc. Dr. de la Croix, Birkl. Geh. Rath und Ministerial= Direktor, Borfigender.

Dr. Bilmanns, Beh. Db. Reg. Rath, General=Direttor ber

Konial. Bibliothet.

Schone, General-Direttor der Ronigl. Mufeen und Birtl. Geh. Db. Reg. Rath.

Althoff, Geheimer Db. Reg. Rath und portrag. Rath im Ministerium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Foerster, Beh. Reg. Rath, Brof., Direktor ber Sternwarte zu Berlin.

Battenbach, Beh. Reg. Rath, ordentl. Brof., Mitglied ber Ronigl. Atademie der Biffenschaften zu Berlin.

Dziagto, Geh. Reg. Rath, Brof. und Direttor ber Uni= versitats=Bibliothet zu Göttingen.

Bonfid, Beh. Meb. Rath, Brof. ju Breslau.

#### b. General=Direftor.

Dr. Bilmanns, Beh. Db. Reg. Rath.

## c. Justitiar.

Dr. Daube, Geh. Reg. Rath, Univerf. Richter.

# d. Abtheilungs=Direftoren.

Dr. Rofe, Beh. Reg. Rath, bei ber Abtheilung fur Sandidriften. = Berhard, bei ber Abtheilung fur Drudichriften.

e. Bibliothefare.

Dr. Söchting, Db. Bibliothefar. Dr. Blau, Bibliothefar.

Stern, begl., Brof. = Baalzow, degl. Meisner, Db. Bibliothefar. Schulze, begl. = =

Bonfen, bogl. = Ippel, begl. =

Balentin, begl. = = Ropfermann, bogl.

Gleiniger, begl. = Beil, Bibliothefar.

= Rraufe, degl. = Gaebern, bogl.

= Blumenthal, begl. = Roffinna, degl.

Frang, degl. Breug, degl. = Reimann, begl.

= Beter, bogl. Dorich, degl. = = Jahr, digl.

= Horpschansty, degl. = Kopp, degl.

= hamann, begl., Brof. Rufula, Bibliothefar. =

f. Bureau.

Jodens, Rangleirath, Dber-Sefretar.

# 2. Rönigliche Sternwarte.

(SW. Endeplat 3 A.)

Direttor: Dr. Foerster, Beh. Reg. Rath, o. Prof. a. d. Univeri.

## 3. Röniglicher Botanifder Garten. (W. Botsbamerftrage 75.)

Direttor: Dr. Engler, Beh. Reg. Rath, o. Brof. a. b. Univer, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

Unter=Direftor: Dr. Urban, Brof.

Infpettor: Berring.

4. Königliches Geodätisches Inftitut und Centralbureau der Internationalen Erdmeffung auf dem Telegraphenberge bei Botsdam.

Direftor.

Dr. Selmert, Beh. Reg. Rath, Prof. a. b. Universität.

Seftionschefs.

Dr. Albrecht, Brof.

Dr. Löw, Brof.

Bureau.

Mendelfon, Sefretar und Ralfulator.

5. Rönigliches Meteorologisches Inftitut gu Berlin nebft Objervatorien auf dem Telegraphenberge bei Botsdam.

I. Centralftelle. (Berlin W., Cointelplat 6.)

Direftor.

Dr. von Begold, Geh. Reg. Rath, Prof. an der Universität, Mitglied ber Afademie ber Biffenschaften gu Berlin.

Biffenichaftliche Dberbeamte.

Dr. Sellmann, Brof.

Agmann, bogl., Brivatbozent a. d. Universität. Rremfer, Brof.

Bureau.

von Butiner, Gefretar.

II. Meteorologisches und Magnetisches Observatorium bei Botsbam.

Biffenicaftliche Dberbeamte.

Dr. Sprung, Brof., Borfteber.

. Eichenhagen, Brof., Objervator.

# 6. Rönigliches Aftrophyfitalifches Objervatorium auf dem Zelegraphenberge bei Botsdam.

Direttor.

Dr. Bogel, Geh. Reg. Rath, Brof., Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften zu Berlin.

Objervatoren.

Dr. Lohfe, Erfter Observator und Stellvertreter bes Direktors in Behinderungsfällen.

Muller, G., Brof.

: Rempf, begl.

# K. Die Königlichen Universitäten,

# 1. Albertus-Universität zu Ronigsberg i. Br.

Rurator.

Se. Erc. Graf von Bismard=Schonhaufen, Ober-Brafident.

Ruratorialrath und Stellvertreter bes Rurators in Behinderungsfällen.

Dr. Manbach, Oberprafibialrath.

Beitiger Rettor.

Broj. Dr. Fleischmann, Beh. Reg. Rath.

Universitäts=Richter.

Dr. von ber Trend, Dberlandesgerichtsrath.

Beitige Defane

ber Theologischen Fatultat: Brof. D. Jacoby,

ber Juriftischen Fafultat: Brof. Dr. Guterbod,

ber Medizinischen Fakultat: Brof. Dr. Lichtheim,

ber Philosophischen Fafultat: Prof. Dr. Lursfen.

Der akademische Senat besteht aus dem zeitigen Rektor Brof. Dr. Fleischmann, Geh. Reg. Rath,

bem zeitigen Proreftor (Derfelbe),

bem zeitigen Stipendien-Rurator, Prof. Dr. Buterbod, Beh.

Juft. Rath,

dem Univerfitätsrichter, Oberlandesgerichtsrath Dr. von der Trend, ben Defanen der Theologischen, Medizinischen und Philosophischen Fatultat und folgenden Senatoren:

Brof. Dr. Brug. Brof. Dr. Dohrn, Geh. Med. = Schirmer, Beh.

Rath. Ludwich.

Just. Rath.

Cornill.

# Fatultäten.

1. Theologische Fafultat. a. Ordentliche Brofefforen.

D. Sommer, Ronfift. Rath.

D. et Dr. phil. Cornill.

= Zacoby, Konfift. Rath und Mitglied des Ron= = Dorner. fistoriums der Proving Dr. phil. Ruhl.

= Benrath.

Ditpreußen.

b. Außerordentliche Professoren.

D. Rlöpper. = Link.

Lic. theol. Boigt.

2. Juriftifche Fatultat. a. Ordentliche Professoren.

Dr. Schirmer, Beh. Juft. Rath. Dr. Gareis, Geh. Juft. Rath. = Buterbod, digl., Mitglied des herrenhauses.

= Born, begl.

= Saltowsty.

b. Außerordentlicher Brofeffor.

Dr. Grabenwig.

c. Privatdozenten.

Dr. Benl, Berichts-Affeffor. Dr. Subrid, Berichts-Affeffot. = Schon, Reg. Affeffor.

3. Medizinifde Fatultat.

a. Ordentliche Brofessoren.

Dr. Dohrn, Geh. Med. Rath, Dr. Bermann, Beh. Med. Rath. Mitglied des Medizinal= Stieba, bigl. = Rollegiums der Broving = Oftpreußen.

Lichtheim, Deb. Rath, Mitglied des Medizinals

Reumann, Geh. Med. Rath.

Rollegiums der Proving Oftpreußen.

Jaffe, digl.

Grhr. von Gifelsberg.

Ruhnt.

b. Außerordentliche Brofefforen.

Dr. Grunhagen, Beb. Deb. Dr. Sendel, Stadtohnfifus u. Ded. Affeffor. Rath.

. Samuel. pon Esmarch.

. Bertholb. Zander. Nauwerd. : Coneiber.

. Casparn. Meichebe, Dirett. b. ftabt. Rrantenanftalt.

Schreiber.

c. Brivatbogenten.

Dr. Münfter, Brof. Dr. von Rranwidi. : Stetter, Broi. Cohn, Rud.

Faltenheim. Roiinsti. Astanaan. . Samter. = = Czaplemsti. : Balentini Gerher

. Silbert. Rafemann.

# 4. Bhilosophifde Fafultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. Friedlander, Beh. Reg. Dr. Fleischmann, Beh. Reg. Rath. Rath.

= Schade, begl. Sahn. Umpfenbach, begl. Braun. Spirgatis. Quersfen. = Ritthaufen. Jahn.

. Rigner. Baumgart. = : Rubl. Erfer. = Jeev. : Balter. =

. Brus. Bolfmann. Mintowsti. =

: Loffen, Beb. Reg. Rath. Bape. Strupe. = Ludwid. Rokbach.

. Beggenberger. Thiele.

## b. Außerordentliche Projefforen.

Dingge.

Dr. Lohmeyer. Dr. Gerlach. : Saalidus. Saendde. . Maret. Städel.

: Soubert. Rlinger, außerorb. Brof. : Blodmann, an der Universitat Bonn.

Grang. Frante.

Raluga.

c. Privatdozenten.

Dr. Cohn, Fris. Dr. Merguet, Gymnafial-Uhl.

Oberlehrer a. D. Jengid, Brof. Beifer. Rahts.

Chrenberg. = Schellwien. Laffar=Cohn, Brof. Soffmann. = Toldiehn. =

Biechert.

#### Beamte.

Rirftein, Rechnungerath, Universitats = Raffen = Rendant Quaftor.

Sturs, Universitats=Sefretar.

# 2. Friedrich=Bilhelms=Univerfität gu Berlin.

#### Ruratorium.

# Stellvertreter.

Der zeitige Rettor, Geh. Reg. Rath, Prof. Dr. Bagner, und ber Universitätsrichter, Geh. Reg. Rath Dr. Daude.

Beitiger Rettor.

Beh. Reg. Rath, Brof. Dr. Bagner.

Universitats=Richter.

Dr. Daube, Beh. Reg. Rath.

Beitige Detane

ber Theologischen Fatultat: orb. Brof. D. Dr. Schlatter, ber Juriftischen Fafultat: ord. Brof. Dr. Brunner, Beh. Juft. Rath,

ber Medizinischen Fafultat: ord. Brof. Dr. Rubner, ber Bhilosophischen Fatultat: ord. Brof. Dr. Scheffer=Boichorft.

# Der atabemifche Genat

besteht aus bem Reftor. bem Universitäts=Richter, bem Broreftor orb. Brof. D. Bfleiberer, ben Detanen ber vier Fafultaten und ben Senatoren:

ord. Brof. Dr. Sachau, Beh. Reg. Rath.

Diels.

= Moebius, Beh. Reg. Rath. Sinfdins, Beh. Juft. Rath. Rleinert, Dber=Ronfift. Rath.

#### Zafultäten

- 1. Theologifche Fatultat.
  - a. Ordentliche Brofessoren.

D. Steinmener.

= Beig, Birfl. Ober-Ronfistorialrath und vortragender Rath im Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Frhr. von der Goly, Birtl. Dber-Ronfiftorialrath, geiftlicher Bice-Brafident bes Evang. Dber-Rirchenrathes und Bropft bei St. Betri gu Rolln=Berlin.

Bileiberer.

- = Rleinert, Db. Ronfistorialrath, Mitglied bes Evang. Dber= Rirdenrathes.
  - Dr. phil. Sarnad, Mitglied ber Atab. ber Biffenschaften.
- D. Raftan.
- : Schlatter.
- et Dr. phil. Baethgen, Ronfiftorialrath.
  - b. Ordentlicher Honorar=Brofessor.
- D. Dr. jur. Brudner, Birfl. Ober=Ronfistorialrath, Mitglied des Staatsrathes und Bropft zu Berlin.
  - c. Außerordentliche Brofefforen.

D. Strad.

Lic. Dr. Müller.

= Lommanid.

Runge. Frhr. von Coben.

= Deutsch, Konfiftorialrath und Mitglied bes Ron= iftoriums ber Broving

Bunfel. =

Brandenburg.

## d. Brivatdozent.

Lie. Blath, Brof.

- 2. Juriftifde Fatultat.
- a. Orbentliche Brofessoren.

Dr. Dernburg, Geh. Juft. Rath, Mitglied bes Berrenhaufes.

Berner, Geh. Juft. Rath.

-Goldichmidt, dagl.

=

Sinidius, degl., Mitglied des herrenhaufes. Brunner, degl., Mitglied der Atademie der Biffenichaften.

Bubler, Beh. Db. Reg. Rath.

Bernice, Beh. Juft. Rath, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

Gierte, Beh. Juft. Rath.

Ed, beal. =

Dr. Rohler.

D. Dr. Rahl, Geh. Juft. Rath.

b. Orbentliche Sonorar-Brofesjoren.

Dr. Aegibi, Beh. Legationsrath z. D.

s Stolzel, Prafibent der Justig=Prufungs=Kommission und vortragender Rath im Justigministerium, Kronfyndikul und Mitglied des Herrenhauses.

von Cunn, Beh. Juft. Rath, Mitglied ber Hauptverwaltung

ber Staatsichulben.

- c. Außerordentliche Projefforen.
- Dr. Dambach, Wirkl. Geh. Ober-Postrath, vortrag. Rath und Justitiar im Reichs-Postamte, Kronfyndikus und Mitglied bes herrenhauses.
  - geumer.
  - = Crome.
  - Biermann.
  - = Dertmann.
- d. Privatbogenten.
- Dr. Jacoby, Prof., Juft. Rath, Pr. Laß, Raiferl. Reg. Rath. Raufmann, Ger. Affei.

Bornhaf, Amtsrichter. = Burchard.

= Breuß. =

Sectel.

Beilborn.

3. Medizinische Fakultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Birchow, Geh. Medizinalrath, Mitglied der Afademie der Wiffenschaften.

bu Bois=Reymond, Geh. Db. Med. Rath, Mitglied ber Atachmie ber Biffenschaften.

Berhardt, Beh. Deb. Rath.

= Dishausen, degl.

= Lenden, digl.

Bufferom, degl.

= Balbener, begl., Mitglieb und beständiger Sefretar ber Afademie ber Biffenschaften.

von Bergmann, bögl. und Generalarzt I. Al. à la suite bes Sanitatsforps mit dem Range als Generalmajor.

= Liebreich, Beh. Ded. Rath.

Schweigger, begl., Generalarzt.

= Jolly, Geh. Deb. Rath.

Sertwig, Mitglied der Atademie der Biffenschaften.

= Rubner.

Dr. Beubner, Beh. Med. Rath.

: Ronig, bogl.

b. Ordentliche Sonorar=Brofefforen.

Dr. Roje, Geh Ded. Rath, dirigirender Urgt ber dirurgifden Station des Rrantenhauses Bethanien.

: Roch, Geh. Med. Rath, Generalarzt I. Al. à la suite des Sanitatsforps, Mitglied bes Staatsrathes, Direftor bes Institutes für Infettionsfrankheiten.

Strgecata, Beh. Db. Ded. Rath und vortrag. Rath im

Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

von Coler, Erc., General-Stabsargt der Armee mit bem Range als General=Lieutenant, Abth. Chef im Rriegs= ministerium, Birtl. Beh. Db. Ded. Rath, Chef bes Sanitatsforps, Direftor ber Militararztlichen Bildungsanstalten und Prafes der Prüfungs-Rommission für Ober-Militararzte.

#### c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Denoch, Geh. Med. Rath. Dr. Bolff, Julius.

= Gurlt, deal.

= Lewin, Beorg Rich., degl.

= Munt, Berm., Mitglied b. Atad. d. Biffenschaften.

Lucae, Beh. Ded. Rath.

Salfomsti. =

Fritich, Geh. Med. Rath.

Senator, deal. = Bufd.

Fasbenber.

Schöler, Geh. Med. Rath.

birichberg, begl.

Ewald.

Bernhardt.

Sonnenburg.

= Schweninger, Beh. Med. Rath.

Mendel. -

Frankel, Bernh., = Geh. Med. Rath.

Trantmann, degl., Beneralarzt a. D.

Birchow, Sans.

Wolff, Mar. = =

Brieger. = Chrlich.

Moeli, Direftor itädtischen Irrenanstalt zu Lichtenberg.

Baginstn. =

Israel.

Binter. :

Miller.

Stragmann.

# d. Privatdozenten.

Dr. Aristeller, Geh. Sanitats= Dr. Gulenburg, früh. ordentl. rath.

= Mitiderlich, Brof.

= Schelste.

Tobold. Weh. Brof., Sanitatsrath.

Brof. in Greifsmald.

Burchardt, Brof., Dber-Stabsarzt I. Rl. und Erfter Garnisonarzt von Dr. Rieß, Sanitatsrath, Brof. Dr. Rawis. Guterbod, Brof., Med. R. Ragel. = Perl, Sanitatsrath. Rofenheim. Guttftadt, Prof., Dezernent Rlemperer. für Medizinalstatistik im = Mige. Königl. Statift. Bureau. Giler. = Landau, Brof. Langerhans, Prof. = Martin, degl. Sanjemann. = = Bosner, Brof. = Litten, degl. Frankel, Albert, digl. Pfeiffer, degl. = Remat, degl. bu Bois=Renmond. = = Beit, dogl. Goldicheider, Brofeffor, = = horstmann, begl. Stabsarzt. de Runter. Salomon. Laffar, Brof. Röppen. = Lewinsfi. Günther. = Lewin, Louis, Brof. = Pagel. Berter. Thierfelder. Rabl=Rudhard, Prof. u. Casper. = Db. Stabsarzt I. Rl. a. D. Rraufe, Joh. = Wilh., Prof. Behrend. Glud, Brof. Ray. Schüller, degl. Birfdfeld. = = Munt, Immanuel, begl. Grawis. = Grunmad, digl. = Benmann. Reumann. Baginstn, Benno. = -Rraufe, Berm., Brof. Maffe. = Oppenheim, bogl. Dhlmüller.

Benba. = Jacobson. Krönig, Prof. Dührifen, degl.

Prener, fruh. ord. Brof. = in Jena, Grßhagl. Sachi. Dofrath.

Langgard, Prof.

# 4. Philosophische Safultat.

=

=

=

=

Westphal. Greeff.

Bebhard.

Bernice. Mendelfohn.

Loewn.

Bonhoff.

# a. Ordentliche Professoren.

Dr. Beller, Birkl. Beh. Rath, Erc., Chrenmitglied der Bejammt akademie der Biffenschaften.

Beinhold, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie bei Wissenschaften.

Friedt.

Dr. Mommfen, Mitglied ber Afademie ber Wiffenschaften, Bicefangler der Friedenstlasse bes Ordens pour le mérite.

= Curting, Birfl. Beh. Rath, Erc., Mitglied ber Atad. ber Biffenichaften.

Bahlen, Geh. Reg. Rath, Mitglied und beftanbiger Gefretar der Afad. der Biffenschaften.

= Battenbach, degl., Mitglied ber Atab. ber Biffenichaften.

D. Dr. Schraber, begl., begl.

Dr. Beierftraß, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

Bagner, Abolf, Geh. Reg. Rath.

Benrich, Geh. Bergrath, Berwaltungs=Direttor b. Museums für Naturfunde, Mitglied der Atademie der Biffenschaften. Rirchhoff, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der

Biffenschaften.

= Schmoller, Mitglied des Staatsrathes und der Akademie ber Biffenschaften, Siftoriograph ber Brandenburgischen Beidichte.

von Treitschte, Beh. Reg. Rath, Siftoriograph des Preu-Bifchen Staates, Mitglied ber Atademie der Wijfenschaften.

Dilthen, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Afademie der Biffenschaften.

Schwendener, degl., degl.

Beber, Albr., Mitglied der Atademie der Biffenschaften. 2andolt, Geh. Reg. Rath, bogl.

Robins, Rarl, bigl., bigl.

Fuchs, Mitglied der Atad. der Biffenschaften.

Dubner.

Tobler, Mitglied ber Atabemie ber Biffenschaften. . Shulze, Franz Gilhard, Beh. Reg. Rath, begl.

Rohler, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften.

Sachau, Beh. Reg. Rath, begl.

Dirichfeld, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

Brimm, Beh. Reg. Rath.

Somidt, Joh., Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften. Refule von Stradonis, Beh. Reg. Rath, Direttor ber Sammlung ber antiten Bilbwerte und Bipsabguffe ber

Königl. Muscen. \* Stumpf, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

Riepert, begl.

Rammelsberg, Geh. Reg. Rath, begl.

Boerfter, Beh. Reg. Rath.

Somarg, Mitglied ber Afademie ber Biffenschaften.

Brhr. von Richthofen, Beh. Reg. Rath.

Dr. Barburg, Mitglied ber Afabemie ber Biffenschaften.

= Scheffer : Boidorft.

= Rlein, Geh. Bergrath, Mitglied ber Atademic ber Biffenichaften.

= Engler, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atademie ber Wiffenschaften.

Schmidt, Erich, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

= Fifcher, degl.

= Leng.

= von Bezold, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Afademie ber Wiffenschaften.

Diels, Mitglied und beständiger Setretar der Afademie ber

Biffenschaften.

= Selmert, Geh. Reg. Rath.

= Brandl.

Dames, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

= Frobenius, digl. = Brudner, Alex.

= Erman, Direktor ber agyptischen Abtheilung ber Königlichen Museen, Mitglied ber Akabemie ber Biffenschaften.

Bland, Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften.

Baulfen.

b. Ordentliche Honorar=Professoren.

Dr. Lazarus, Geh. Reg. Rath.

= Tiemann.

= Meiten, Beh. Reg. Rath.

= Bodh, Geh. Reg. Rath, Direktor bes ftatift. Bureaus der Stadt Berlin.

# e. Außerorbentliche Professoren. Friedrich, Geh. Dr. Ann.

Dr. Dieterici, Friedrich, Geh.

Reg. Rath. = Ufcherson, Paul. bneiber. Eruft Robert. = von Martens.

Schneider, Ernst Robert, begl.

= Sell, Geh. Reg. Rath. = Berendt, Landesgeologe.

= Steinthal. = Bellermann, Mitgliedber

= Pinner. = Liebermann.

Atademie der Künfte. = Bicelhaus, Geh. Reg.

= Beiger. = Wittmad, Geh. Reg. Rath.

Rath.

= Magnus.

= Drth, degl. = Barde.

= Barth. = Hettner. = Roediger.

Baftian, Geh. Reg. Rath, Direktor des Museums für Bölkerkunde.

= Delbrud.

Dr. Gering. Berfuchsstelle f. Spreng= . Biebermann. ftoffe. Gabriel. Dr. Benfel. Pofforn. Schiemann. Gren. Beusler. : Reefen. Scheiner, im Rebenamte, : Anoblauch. wiffensch. Affiftent am . Ronig. Aftrophysikal. Observa= : Geldner. torium zu Potsbam. Lehmann=Filhes. Blafins. Grube. Fleischer. . Bill, Mitglied ber Ronigl. d. Privatdozenten. Dr. Hoppe, Brof. Dr. Mener, Rich. : Glan, begl. Seeliger. aron, Beh. Reg. Rath, Bahnschaffe, Landes= Brof. geologe, Brof. an ber Laffon, Brof. Bergakademie. Dronfen. Tenne, Brof. Raufmann, Geh. pon Befendont. = Reg. Rath, Brof. ber = Ahmann, Brof. Staatswiffenfch. an ber Rötter, degl. = Technischen Sochichule zu Bolfens, bogl. = Berlin. Rothstein. = Rarid, Brof. Friedheim. = Thiefen, Brof. bei ber Freund. Physitalisch = Technischen Reiffert. = Reichsanftalt. = Sternfeld. Rlebs. von Luichan. Schotten, Brof., Raiferl. Schlefinger, Brof. Reg. Rath. Jahn, dögl. = Deffau. Traube. = Simmel. Mardwald. Boniger, Brof. Done. = Doring, begl., Gymnaf. Graef. Dir. a. D. Buditein. Raltmann. Arons. = Fod. Reinhardt.

=

=

=

=

=

Reg.

Jaetel, Brof.

Liefegang.

Oldenberg.

Serrmann.

Bindler.

Jaftrow.

Rath.

bandud, Brof.

Beinftein, Brof.,

Bringsheim.

Dr. Rretichmer.

= Bohl.

= Rübler.

= Huth. = Warburg.

= Deffoir. = Wien.

= Rubens, Prof.

= Röpp. = Breifig.

= du Bois. = Rimbach.

= Thomas. = Svannagel.

= Goldschmidt.

Froehde.

Schumann, Prof.

= Raps.

= Schult, Osfar.

Dr. Lehmann, Carl.

= Rretichmer.

= Schmekel. = Rrigar=Menzel.

= Winter. = Seler.

= Gilg. = Rern.

= Schumann. = Friedländer.

= Thoms. = Oppert.

= Lindau. = Schöpff.

= Seymons. = Sethe.

= Plate.

= hinge.

#### Beamte.

Claus, Rechnungsrath, Rendant und Quaftor.

Schmidt, Rechnungsrath, Universitäts-Kuratorial-Sefretar und Kalkulator.

Wețel, Kanzleirath, Universitäts=Sefretär. Ențian, Universitäts=Reftorats=Sefretär.

# 3. Universität zu Greifswald.

Rurator.

von Saufen, Beheimer Regierungsrath.

Beitiger Rettor.

Prof. D. Schulte.

Universitats=Richter.

Dr. Gefterding, Polizei=Direktor.

Beitige Defane

der Theologischen Fakultät: Prof. D. theol. et Dr. phil. Zödler, Konsik. Rath,

der Juriftischen Fakultät: Prof. Dr. Stoerk, der Medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Schulz, der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Bernheim. Der ata bemifche Genat

besteht außer bem zeitigen Rettor, bem Universitäts=Richter und den Defanen der vier Fafultaten, 3. 3t. aus dem zeitigen Prorektor Prof. Dr. Rojdwis,

Minnigerode,

Grawit, Bescatore.

Ulmann.

Das atabemifche Rongil

besteht aus dem Rektor, als Borsitzenden, und allen ordentlichen Brofesioren.

#### Fatultäten.

- 1. Theologische Fatultat.
  - a. Ordentliche Brofessoren.

D. et Dr. phil. Bodler, Ronfift. Rath.

et Dr. jur. Cremer, bigl.

: Schulpe.

von Rathusius.

- et Dr. phil. Saufleiter.
- = Dettli.

b. Ordentlicher Honorar-Brofeffor.

D. et Dr. phil. Giefebrecht.

c. Außerordentlicher Professor.

Lie. theol. Lütgert.

d. Privatdozenten.

Lic. theol. Dalmer, Brof. Lezius. :

- 2. Juriftifde Fatultat.
- a. Ordentliche Brofessoren.

Dr. Saberlin, Beh. Juftigrath. Dr. Beismann.

D. et Dr. jur. Bierling, degl., = Stoerf. Mitglied des Herrenhauses. Stampe. =

Dr. Bescatore. Frommhold.

b. Privatdozent.

Dr. Medem, Prof., Landgerichtsrath.

7

# 3. Medizinische Fatultat.

## a. Orbentliche Brofessoren.

Dr. Bernice, Geh. Meb. Rath. Dr. Selferich, bsgl., General=
= Mosler, bsgl. arzt I. Al. à la suite.

Landois, bigl. = Grawis.

= Schirmer, degl. = Löffler, Beh. Ded. Rath.

Schulz. = Bonnet.

= Sommer, Beh. Med.Rath.

#### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Arnbt. Dr. Strubing.

Rrabler. = Seidenhain. = Solger. = Beiper.

Frhr. von Breuschen von = Schirmer. und zu Liebenftein. = Ballowig.

= Beumer, Rreisphnfifus.

## c. Privatbozenten.

Dr. hoffmann. Dr. Abel.

Stower. = Enderlen.

# 4. Philosophische Fafultat.

# a. Ordentliche Professoren.

Dr. med. et phil. Limprecht, Dr. Minnigerobe. Geh. Reg. Rath. = Seecf.

= Ahlwardt, degl. = Rehmte. = Susemihl, degl. = Bernheim.

= Preuner, dogl. = Struck. = phil. et jur. Schuppe, = Credner.

dsgl. = Fuchs. = Korden. = Thomé. = Schütt.

Schwanert. = Richarz.

Zimmer. = Stengel Cohen. = Gerde.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Pyl. Dr. Pietsch, 3. 3. beursaubt. = Konrath. Lic. theol. et Dr. phil. Keßler.

= Solt. Dr. Deede.

# . c. Privatdozenten.

Dr. Möller, Prof. Dr. Siebs, Prof. = Schmitt, bsgl. = Semmler.

Dr. Bilb.

: Засов.

. Brenbel. Bruinier.

Altmann.

Dr. Bellmann.

Bernice.

Roft.

Schreber. =

Schmöle.

## Universitats=Beamte.

Ballowig, Rechnungsrath, Universitätstaffen=Renbant. Raber, Rechnungsrath, Universitats=Duaftor.

Otto, Ruratorial=Setretar.

Beichhold, begl.

Bohn, Universitats=Sefretar.

Atademischer Forstmeister.

Bagner, Forstmeifter.

Atabemifder Baumeifter. Brintmann, Land-Bauinspettor.

# 4. Uniberfitat zu Breslau.

Se. Durchlaucht Fürst von Satfeldt=Trachenberg, Ober= Brafident.

Auratorialrath: von Frankenberg-Projdlig, Geh. Reg. Rath, Bertreter bes Rurators in Behinderungsfällen.

Reftor und Senat.

Rettor: Brof. Dr. Dahn, Geh. Juft. Rath. Grettor: Brof. Dr. D. G. Mener, Beh. Reg. Rath.

Universitats=Richter: Dr. Willbenow, Db. Reg. Rath.

Defane

ber Evang. theol. Fatultat: Prof. D. Rawerau, ber Rathol. theol. Fatultat: Brof. Dr. Schaefer,

der Jurift. Fafultat: Brof. Dr. Brie, Geh. Just. Rath, der Rediz. Fakultat: Brof. Dr. Wernicke, Med. Rath.

ber Philosoph. Fatultat: Brof. Dr. Bartich.

Erwählte Senatoren:

Brof. Dr. Beidenhain, Beh. Brof. Dr. Freudenthal. Deb. Rath. = Raufmann.

= Schott.

= Marr.

Muller.

#### Fafultaten.

1. Evangelifchetheologifche Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

D. Sahn.

D. Ramerau.

7\*

D. Dr. phil. Muller.

.

D. Lic. theol. Brede.
Dr. phil. Arnold.

= Rittel. = Schmidt.

midt.

b. Ordentlicher Honorar=Brofeffor.

D. Dr. phil. Erdmann, Birklicher Ober-Konsistorialrath und Generalsuperint. von Schlesien.

c. Außerordentlicher Professor.

Lic. theol. Dr. phil. Löhr.

d. Privatdozent.

Lic. theol. Schulze.

2. Katholisch=theologische Fakultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Friedlieb.

Dr. Roenig.

= Laemmer, Pralat, Proto= notar. = Krawuşchy. = Commer.

= Probst, Bapfil. Haus= = Schaefer. pralat, Domherr.

: Soolz,Fürsterzbisch.Geistl. Rath.

b. Ordentlicher Honorar=Professor.

Dr. Frang.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Muller.

Dr. Rurnberger.

d. Privatdozent.

Lic. theol. von Teffen=Befiersti.

3. Juriftische Fakultat.

a. Orbentliche Professoren.

Dr. Dahn, Geh. Juftigrath. = Brie, begl.

Dr. Bennede. = 3ors.

= Leonhard.

Fischer, Oberlandes= gerichtsrath.

b. Außerordentlicher Brofeffor.

Dr. Brud.

c. Privatbozenten.

Dr. Eger, Reg. Rath (beurlaubt). = Beling, Gerichts-Affessor.

# 4. Medizinifche Fafultat.

# a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. Beidenhain, Geh. Med. Rath.

Dr. Flügge, Geh. Med. Rath.

: Fifcher, degl.

= Filehne.

Borfter, dsgl., Mitglied des Herrenhauses.

Küftner, Med. Nath, Mitsglied bes Medizinalstollegiums der Provinz
 Schlesien.

= Saffe, Geh. Med. Rath. = Bonfick, digl.

= Bernide, Deb. Rath.

" Mitulicz, degl., Mitglied bes Medizinglfollegiums

= Rajt.

bes Medizinalfollegiums der Provinz Schlesien.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Auerbach. = Cohn, herm.

Dr. Bartich, Karl, dirig. Arzt b. Konventhospitals ber Barmherzigen Brüder.

Richter, Med. Rath. 5 Sirt.

Kolaczek, dirig. Arzt des St. Josef-Arankenhauses.

= Reiffer, Geh. Med. Rath. = Magnus.

= Röhmann. = Czerny. = Barth. = Hürthle.

Born. Biener. 2eifer.

: Rojenbach.

# c. Privatdozenten.

Dr. Brud, Prof. : Frantel, Ernft, Prof.

= Alexander. = Pfannenstiel.

Dr. Raufmann, Brof.

= Duchwald, Prof., leitender Arzt des Allerheiligen Hofpitals.

= Stern. = Groenoum.

3acobi, Prof., Sanitats= rath, Bezirtsphysikus.

= Tiege. = Lübbert.

Rroner. Siller.

= Rummel. = Beintraud.

# 5. Philosophische Fakultat.

# a. Ordentliche Brofessoren.

Dr. Galle, Geh. Reg. Rath. = Roßbach, Aug., dsgl.

Dr. Ladenburg, Geh. Reg. Rath.

Meyer, D. E., dogl.

= Foerster, bigl.

Poled, bogl.
Rehring, bogl.
Cohn, Ferd., bogl.

sturm.

= Weber, Th.

Dr. von Funte. Dr Raufmann. Carp. Marr. Baeumfer. Bilden. Chun. Appel. = Partid, 3of. Dinge. = = Bogt. = Solbefleiß. Rolbing. Fraentel, Sigm. Buffer. Bar. = Delitich. Elfter. = = Freudenthal. Ebbinghaus. = = Muther. Fid

Sillebrandt.

b. Außerorbentliche Profefforen.

Dr. Grünhagen, Geh. Archiv= Dr. Sombart.
rath. = Frech.
= Beiste. = Uhrends.
= Weydorf. = von Rümfer.
= Friedlaender. = Hendweiller.

Bacher.

# c. Privatdozenten.

Dr. Liebid. Dr. Bobertag, Brof. Cohn, Leop. Rofen. = Robbe, Brof. Mild. Brodelmann. Gurid. = London. Thel = Rrufe. Braem. = Stutich. Biricget. Dez. Rroll. = -= Semran. Sholk.

Universitäts=Beamte.

Rlepper, Rechnungsrath, Rendant und Quaftor. Richter, Universitäts-Sefretar.

# 5. Bereinigte Friedrichs-Univerfität Salle-Bittenberg gu Salle.

Aurator.

D. Dr. Schrader, Geh. Db. Reg. Rath.

Reftor.

Brof. Dr. Dropfen.

Universitats=Richter.

Ebbede, Landgerichtsrath.

Defane ber Fatultaten.

In der Theologischen Fatultat: Brof. D. Benichlag.

In ber Juriftischen Fafultat: Brof. Dr. Bed.

In der Medizinischen Fatultat: Brof. Dr. Sigig, Geh. Deb.

Rath.

In der Philosophischen Fafultat: Brof. Dr. Rraus.

Das Generaltongil

besicht aus fammtlichen ordentlichen Professoren und dem Universitäts=Richter.

Der atabemifche Senat

besteht aus dem Rettor, dem Prorettor, den Defanen der vier Fatultaten, fünf aus der Zahl der ordentlichen Profesioren gemahlten Senatoren und bem Universitäts=Richter.

> Bahlsenatoren vom 12. Juli 1895 bis 12. Juli 1896.

Brof. D. Dr. Loofs. Brof. Dr. Bangerin.

Dr. von Bramann.

= = Bagner.

= Sanm.

Universitats = Mebil.

Prof. Dr. Sed.

#### Wafultaten.

- 1. Theologifde Fatultat.
  - a. Orbentliche Brofesioren.

D. Dr. Roftlin, Dber-Ronfift. D. Saupt, Ronfift. Rath.

Rath, ordentl. Mitglied = Bering, bagl. bes Ronfistoriums ber

= Rahler.

Broving Sachsen.

= Dr. Raupid.

. Benichlag.

= Loofs.

b. Außerordentliche Brofefforen.

Lic. theol. Eichhorn. Lic. theol. Dr. phil. Rothstein.

c. Privatdozenten.

D. Forfter, Brof., Königlicher Lic. theol. Stange.

Superint. Dr. phil. Steuer= : :

Lic. theol. Dr. phil. Clemen. nagel. : : = = Rider. Beer. =

### 2. Juriftifde Fatultat.

a. Ordentliche Brofessoren.

Dr. Fitting, Geh. Juft. Rath. Dr. Loening, Geh. Juft. Rath.

Boretins. = Stammler.

= Laftig, Geh. Juft. Rath. Sed.

Endemann. v. Lifat.

b. Orbentlicher Honorar-Brofeffor.

Dr. pon Brunned.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Arndt, Ober:Bergrath u. Dr. van Calfer. Jufitiar bei bem Ober: = Schulte. bergamte.

### 3. Medizinische Fakultat.

a. Ordentliche Brofessoren.

Dr. Beber, Beh. Med. Rath. Dr. Eberth, Beh. Med. Rath.

Adermann, begl. Sarnad.

Belder, begl. von Bramann.

Fraentel. Bernftein. = Braefe, Beh. Deb. Rath. Fehling. =

Frhr. von Mering. Sipig, digl. =

von Sippel, deal. Rour.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Schwarte, Beh. Deb. Dr. Genamer.

Rath. Dberft. =

Rohlidutter. Schwarz.

Seeligmüller. Bunge.

Bott.

### c. Brivatbogenten.

Dr. Gisler. Dr. Sollaender, Brof.

Degler. Kromaner. =

Leser, Prof. Risel, San. Rath, Kreis= Bollenberg. = =

Braunfdweig. =

physitus. Saasler.

von Berff, Brof.

### 4. Philosophische Fafultat.

a. Orbentliche Brofessoren.

Dr. Rühn, Beh. Db. Reg. Rath. Dr. Conrad, Beh. Reg. Rath.

Dronfen. Hanm. =

Rraus. Rirchhoff.

```
Dr. Grenacher.
                              Dr. Blaß.
                                  Bangerin.
   Dittenberger, Beh. Reg.
                                  Mener.
     Rath.
   Suchier.
                                  Dorn.
             Fritich, Beh.
                                  Wiffowa.
  firht. v.
     Reg. Rath.
                                  Maerder, Beh. Reg. Rath.
                               =
   Lindner, Beh. Reg. Rath.
                               = Burdach.
=
  Bifchel.
                                  Bagner.
                                 Baihinger.
  Bolhard, Geh. Reg. Rath.
                               :
   Cantor.
                                  Friedberg.
                                  Strand.
  Erdmann.
   Robert.
                                  Bechtel.
   Braetorius.
            b. Ordentliche Honorar=Professoren.
Dr. Bergberg.
                              Dr. Bus.
              c. Aukerordentliche Brofefforen.
                              Dr. Bopf.
Dr. Taidenberg I., Ernft.
   Frentag, Beh. Reg. Rath.
                               =
                                  Taichenberg II., Otto.
:
   Büft.
                                  Friedensburg (3. 3t. be=
   Emalb.
                                     urlaubt).
   Rathke, z. 3. in Marburg.
                                  Uphues.
                                  Albert.
   Badaria.
   Quebede.
                                  Diehl.
   Döbner.
                                  Schmidt.
                               =
   Biltheiß (3. 3. beurlaubt).
                               = Eberhard.
                     d. Brivatdozenten.
Dr. Cornelius, Brof.
                              Dr. Brandes.
 = Banmert.
                                  Seutentamp.
                               =
                                  Ihm.
 = Erdmann, Sugo, Brof.
 = Collit (3. 3. beurlaubt).
                               =
                                  Schulte.
  Sufferl, Prof.
                               =
                                  Cluk.
   Bremer.
                                  Commerlab.
                               =
                                  Schwarz.
   von Beinemann, Brof.
   Brobe.
                                  Meigner.
                               =
   llle.
                               =
                                  Schulz.
   Bernide.
                                  Maurenbrecher.
   Schend.
                                  Fifcher, M.
                               =
    Fifcher, 21.
                                  Bedifler.
    Meier.
```

Universitats=Beamte.

Bolge, Rechnungsrath, Rendant und Quaftor. Stade, Rechnungsrath, Kuratorial-Sefretar. Barwald, Universitäts-Sefretar.

### 6. Chriftian=Albrechts=Univerfität gu Riel.

#### Rurator.

D. Dr. Chalybaeus, Ronfiftorial-Brafibent.

Reftor.

Professor Dr. Seelig.

Defane

ber Theologischen Fakultät: Brof. D. Baumgarten, ber Juristischen Fakultät: Brof. Dr. Pappenheim, ber Medizinischen Fakultät: Brof. Dr. Werth, ber Philosophischen Fakultät: Brof. Dr. Olbenberg.

Atabemifder Senat.

Der Reftor.

Der Brorettor: Dr. Bochhammer.

Die vier Defane.

Bier von dem akademischen Konsistorium gemählte ordentliche Professoren, jur Zeit:

Brof. Dr. Quinde.

Brof. Dr. Curtius.

Atabemifches Ronfiftorium. Mitglieber: fammtliche ordentliche Professoren.

#### Fatultäten.

1. Theologifche Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

D. Rloftermann.

D. Baumgarten. = Dühlau.

= Nigid. = von Schubert.

\_\_\_\_\_

b. Ordentlicher Honorar=Professor. Dr. Bredentamp.

c. Außerordentliche Professoren.

Lic. Dr. phil. Boffe.

Lic. Titius.

2. Juriftifde Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Sanel, Beh. Juftigrath. Dr. Niemeger.

= Schlogmann.

= Frang. = Rleinfeller.

= Bappenheim.

b. Brivatbozenten.

Dr. Thomfen.

Dr. Rehme.

3. Medizinifde Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

ir. von Esmard, Beh. Deb. Dr. Flemming, Beh. Deb. Rath, Mitglied bes Med. Rath.

Rolleg. zu Riel. Benjen, Beh. Ded. Rath.

: beller, begl.

Bolders, dagl.

Duinde, Beh. Meb. Rath, Mitglied d. Med. Rolleg. zu Riel.

Berth, Deb. Rath, Ditglieb des Deb. Rolleg.

b. Mußerordentliche Brofefforen.

r. Bodendahl, Reg. und Dr. Graf von Spee. Geh. Reb. Rath. = Rofegarten.

Beterfen. von Stard. Fald. von Soppe-Senler.

Gifcher. Bier.

c. Brivatdozenten.

t. Jeffen, Deb. Rath. Dr. Glavede. Seeger, Sanitatsrath. = Doble. Baulfen. Nicolai.

Rirchhoff. Fride, Bahnargt

Sochhaus.

4. Philosophische Fatultat. a. Orbentliche Brofessoren.

2

=

=

h. Rarften, Geh. Reg. Rath. Dr. Brandt.

Beper, bogl.

· boffmann. Badhaus , Beh. Reg. Rath.

: Schirren, begl. Bodhammer, degl.

Rruger, begl.

. Bufolt. Rrummel.

Reinte, Beh. Reg. Rath,

Mitglied des herren= hauses.

: Lehmann.

· Garragin.

Bruns. = Rorting. = Schone, Beh. Reg. Rath.

Curtius, Beh. Reg. Rath.

Sasbach. = Ebert = Beber.

Gerina. Deußen.

Dibenberg.

Rauffmann. = Mildhöfer.

Riehl.

b. Außerorbentliche Brofefforen. Dr. Saas.

Dr. Rügheimer.

= Lamp.

Dr. Kreut.
= Robewald.

Dr. Robenberg. = Matthaei.

c. Privatdozenten.

Dr. Groth, Prof. = Alberti, degl.

Dr. Cauer, Prof. am Gin nasium. = Rachfahl.

= Emmerling, dsgl. = Tonnies, dsgl. = Berend, dsgl.

= Lohmann. = Buchner, Prof.

= Dahl, dsgl. = Stoehr, dsgl. = Stolley. = Stoich, Prof.

= Bolff. = Unzer.

= Adictes. = Rariten.

= Schneibemühl.

Beamte.

Synditus: Paulfen, Amtsgerichtsrath.

Renbant: Maaßen. Sefretar: Berner.

### 7. Georg=Augufts=Univerfität zu Göttingen.

Rector Magnificentissimus.

Seine Königl. Hoheit ber Regent bes Berzogthums Braunichm Bring Albrecht bon Preugen.

Aurator:

Dr. Sopfner, Beh. Db. Reg. Rath.

Broreftor.

Brofessor Dr. von Bar, Geh. Juftigrath.

Universitats=Richter.

Bacmeifter, Landgerichterath.

Defane

in ber Theologischen Fakultat: Prof. D. Dr. Schult, Rom Rath,

in ber Juriftischen Fakultat: Brof. Dr. Ziebarth, Geb. 3. Rath.

in ber Mediginischen Fakultat: Brof. Dr. Schmidt=Rimpl Geh. Meb. Rath,

in der Philosophischen Fakultät: Brof. Dr. Legis.

Senat.

Borfitenber: Prorektor Brof. Dr. von Bar, Geh. Juftigrath Mitglieder: Die ordentlichen Professoren und ber Univers. Richt

#### Fafultaten.

- 1. Theologifde Fatultat.
  - a. Ordentliche Professoren.
- Biefinger, Ronfift. Rath, Konventual des Rlofters Loccum.
  - Dr. phil. Schult, Ronfift. Rath, Abt gu Bursfelde.
- Anofe.
- Dr. phil. Tichactert.
- Bonmetid.
- Dr. phil. Schurer.
- Reifchle.
- b. Außerordentlicher Brofeffor.
- Lie theol. Schader.
- c. Privatdozenten.
- Lie. Bouffet. Lic. Sadmann.
  - theol. Dr. phil. Rahlis. theol. Dr. phil. Achelis.
    - 2. Juriftifche Fakultat.
    - a. Ordentliche Brofessoren.
- D. Dr. jur. Dove, Geh. Justiz= Dr. von Bar, Geh. Just. rath, Mitglied d. Berren=

hauses und des Landes= Ronfift. in Sannover.

Dr. jur. Ziebarth, Geh. Juft. Rath. : jur. et phil. Frensborff, Rath.

- Regelsberger, Bebeimer Justizrath.
- Mertel, 3. Chrenberg.
- Deimold. deal.
  - b. Ordentlicher Honorar=Profeffor.
- Dr. Bland, Gebeimer Juftigrath.
  - c. Außerordentlicher Brofeffor.
- Dr. André.
- d. Privatdozenten.
- Dr. Krudmann.

Dr. von Blume.

- 3. Medizinische Fatultat.
  - a. Ordentliche Brofessoren.
- Dr. Saife, Geh. Sofrath. : Reigner, Beh. Med. Rath.
  - Rener, Ludw., deal.
    - Ebftein, begl.

- Dr. Marmé, begl.
  - Drth. Mertel, Fr.
  - = Bolffhügel.

Dr. Runge. Med. Rath, Genera Arat II. RI. Schmidt=Rimpler, Beh. Dr. Braun, Geh. Deb. Rat b. Ordentlicher Honorar=Brofessor. Dr. Effer. c. Außerordentliche Professoren. Dr. Rraufe. Dr. Damid. Lohmeier. Burfner. Rallius. Sufemann. Rofenbach. d. Privatbozenten. Dr. Alfchoff. Dr. Dronfen, Brof. Sildebrand, degl. = Boruttau. Nicolaier, begl. Kramer. Benete. Drefer. 4. Philosophische Fafultat. a. Orbentliche Brofefforen. Dr. Buftenfeld, Beh. Rea. Dr. Dziagto, Geh. Reg. Rat Liebifch. Rath. Berthold. Griepenferl. Schering, Beh. Reg. Rath. Leris. Baumann, dogl. Beter. phil. et med. Chlers, bsgl. D. Dr. phil. Smend. = Dilthen. Dr. Ballach. = Leo. = Bolquardien. = Bagner, S., Beh. Reg. Liebscher. = Rath. Roethe. Stimming. von Roenen, Beh. Berg= Rath. D. Dr. Bellhaufen. Dr. Morsbach. Müller, G. E. = Bifder.

Riede. Rielhorn. = Benne. = von Wilamowig=Moel= lendorff. Boigt. = Cohn. =

Rlein, Felix.

Mener, 23.

Shur.

=

Bilbert. Rehr. Schulze. =

=

Lehmann, Mar, Chre

der Wiffenschaften

mitalied

Berlin.

Mernft.

der Ataden

### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Tollens.
= Beipers.

Rehnisch.

. Bolftorff. Freiberg. Dr. Bietichmann.

= von Buchta.

= Lehmann, Franz.

= Badhaus. = Schönflies.

= Rrauste.

### c. Privatdozenten.

Dr. Benting.

Burthardt, Brof.

Burger.

ambronn. Bodels.

2orenz.

Rhumbler.

= Abegg.

Dr. Bohlmann.

= Des Coubres.

= Bengel. = Schultheß.

= Sommerfeld.

= Brandi.

= Rerp.

Beamte ber Universität.

Reger, Kuratorial-Sefretar. Steup, Universitäts-Sefretar.

Dr. Bauer, Duaftor.

beine, Domanenrath, Rendant.

### 8. Uniberfität zu Marburg.

Rurator.

Steinmet, Geh. Db. Reg. Rath.

Rektor.

Brof. Dr. Rufter, Geh. Med. Rath.

Prorettor.

Brof. Dr. Fischer.

Universitats=Richter.

Beh. Juftizrath Brof. Dr. Ubbelohde (f. Jurift. Fakultat).

#### Defane

in der Theologischen Fakultat: Brof. D. Dr. Graf Baubiffin, in der Juriftischen Fakultat: Brof. Dr. Deinrich Lehmann,

in der Redizinischen Fakultät: Prof. Dr. Friedr. Müller,

in ber Philosophischen Fatultat: Brof. Dr. Seg.

Der atabemifche Genat

befteht aus fammtlichen orbentlichen Brofefforen ber vier Fakultaten.

#### Fafultäten.

1. Theologifche Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

D. Dr. Berrmann. Graf Baudiffin. D. Dr. phil. Julicher. Lie. D. Mirbt.

= Achelis.

D. BBcif.

b. Außerordentlicher Profeffor.

Lic. theol. Cremer.

c. Privatdozenten.

Lic. theol. Dr. phil. Berner, Lic. theol. Bauer.

= Dr.phil. Rratidmar. Brof.

Lic. theol. Bek.

2. Juriftifde Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Ubbelohde, Beh. Juftig- Dr. Beftertamp, Geh. Juftigrath, Mitglied des Ber= rath. von Lilienthal.

renhauses. Enneccerus, Beh. Juftig= = Lehmann.

rath.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Sartorius.

c. Privatdozenten.

Dr. Schmidt, B., Juftigrath. Dr. Bachenfeld, Brof.

= Wolff, B. F. J., begl.

= Mueller.

3. Medizinifche Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. Manntopf, Beh. Med. Dr. Rufter, Beh. Med. Rath, Generalarat II. Rlaffe. Rath.

Ahlfeld, begl.

Uhthoff. Müller.

= Marchand. = Baffer.

Tucget, Med. Rath.

Mener, Sans.

Roffel.

Behring, Beh. Med. Rath.

b. Ordentlicher Honorar=Brofeffor.

Dr. Bagner, Beh. Deb. Rath.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Oftmann. Dr. Lahs.

= Diffe, Erfter Profettor.

### d. Privatdozenten.

Dr. huter, Prof. Dr Sandmeger.

= von Heusinger, dsgl., = Barth.

Sanitätsrath, Kreis- = Nebelthau.

physikus. = von Sobieransti. = Jumstein, Zweiter Pro= = Arenfelb.

ieftor.

### 4. Philosophische Fafultat.

### a. Ordentliche Professoren.

Dr. Melbe, Geh. Reg. Rath. Dr. Maaß.

3ufti, dogl.

Beramann bagl.

= Bergmann, dsgl. = von Sybel. = Bauer. = Schröder. = Zincke. = Weyer, Arthur.

: Cohen, H. = Schottky. : Kischer. = Bek.

Baasche, Geh. Reg. Rath Rorschelt. (beurl.). Raubé. Ratory. Ratory.

= Riese. = Bietor. = Schmidt, E., Geh. Reg. = Jensen.

Rath. = Rathgen. = Koschwiß.

### b. Außerordentliche Professoren.

Dr. von Drach.

- Feußner.

- Fittica.

- Kohl.

Dr. Köfter.

- Tangl.

- Dieterich.

- Bartheil.

Rathke, außerordentlicher Professor zu Halle.

### c. Privatdozenten.

Dr. Benck, Prof.

= Blate.

= Judeich.

= Brede.

= Küfter.

Dr. Busz.

= Fritsch.

= Brauer.

= Busse.

= Bunge.

### Beamte ber Universitat.

Stiebing, Rangleirath, Kuratorial-Sefretar. Konig, Rangleirath, Universitats-Sefretar. Bedmann, Universitats-Rassentant und Quaftor.

1896.

# 9. Rheinische Friedrich=Bilhelms=Universität zu Bonn. Rurator.

3. 3. unbefest.

Beitiger Reftor.

Brof. Dr. Ritter, Geh. Reg. Rath.

Universitats=Richter.

Brodhoff, Beh. Bergrath a. D.

Beitige Detane

der Evangel.=theolog. Fakultät: Prof. D. Kamphausen, der Kathol.=theolog. Fakultät: Prof. Dr. Rappenhöner, der Juristischen Fakultät: Prof. Dr. Hüffer, Geh. Just. Rasper Medizinischen Fakultät: Prof. Dr. Koester, der Philosophischen Fakultät: Prof. Dr. Locschäfe.

Der atabemifche Senat

besteht aus dem Rettor, dem Prorettor Dr. Nissen, dem Universitäts-Richter, den Dekanen der fünf Fakuliden und den Senatoren:

Brof. Dr. Reusch,
= 3itelmann,

Prof. Dr. Ludwig, = = Schulte.

#### Fafultäten.

1. Evangelisch=theologische Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

D. Krafft, Ronfift. Rath. D. Dr. Grafe. = Ramphaufen. = Sachife.

= Kamphausen. = Sachsse. = Sieffert, Konsist. Rath, Wit= = Dr. Sell.

glied des Konfistoriums = Goebel, Konfist. Rathder Rheinproving.

b. Außerordentliche Professoren.

Lic. theol. Meinhold. Lic. theol. Dr. phil. Bratte

c. Privatdozenten.

Lic. theol. Meyer. Lic. theol. Siemons, Proj.

2. Katholisch=theologische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Reufd. Dr. Schrörs. = Langen. = Ririchta

= Langen. = Kirschtamp. = Rellner. = Rappenhöner.

= Raulen, Bapftlicher Saus= = Felten. pralat. b. Außerordentliche Profefforen.

Dr. Fechtrup.

Dr. Englert.

3. Juriftifche Fafultat.

a. Ordentliche Brofessoren.

Dr. Ritter von Schulte, Geh. Dr. Lörsch, Geh. Justigrath, Justigrath. Witglied des Herren= = Endemann, degl. hauses u. Kronsyndikus.

= Aruger, dsal.

= Zitelmann. = Baron.

= Seuffert, dogl. : jur. et phil. Buffer, bogl.

= Bergbohm.

b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Landsberg.

Dr. Subner.

c. Privatdozent.

Dr. Pflüger, Prof.

4. Medizinifche Fatultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. von Beit, Geh. Ober= Dr. Fritich, Geh. Med. Rath. = Schulte.

von Lendig, Geh. Med.

maig. = med. et phil. Pflüger,

dsgl. = Roefter.

= Saemifch, Beh. Med. Rath.

= Bing, begl.

med. et phil. Frhr. von la Balette St. George, Geh. Med. Rath. = Southe.
= Pelman, Geh. Med. Rath,
Direkt. der Rhein. Prov.
Irren= Peil= und Pflege=
Unstalt und Mitglied
des Rhein. Mediz. Kol=

Fintler.

legiums.

= Schede, Geh. Med. Rath.

b. Ordentlicher Honorar=Brofeffor.

Dr. Doutrelepont, Geh. Med. Rath.

c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Fintelnburg, Geh. Reg. Dr. Ungar, Med. Rath und

Rath.

med. et phil. von Mosen=
geil.

. Rußbaum.

med. et phil. Fuchs.

= Balb.

Dr. Ungar, Med. Rath und Mitglied des Mediz. Kollegiums zu Coblenz, Kreisphysikus.

= Schiefferbeder.

= med. et phil. Leo.

= Wipel. = Geppert.

### d. Privatdozenten.

Dr. Rods, Brof. Dr. Beters. Burger. Jores. = Rochs, Prof. Rrufe. Arufenberg, digl. Schmidt. Bohland. Bleber. = = Thomsen. Bleibtreu. Boenneden. Schulke. Moltera. Rieber. =

### 5. Philosophische Fafultat.

### a. Ordentliche Brofessoren.

Dr. Bucheler, Geh. Reg. Rath. Ufener, degl. Rath. Lipfdig, deal. Mufrecht. phil, et med. Refule von Rein, Beh. Reg. Rath. Stradonis, degl., Mit-Dr. phil. Bender. D. glied der Akademie der Dr. Foerster. Biffenschaften zu Berlin. = Ludwig.

Mener, Jürgen Bona, Geh. Reg. Rath. Justi, dsgl. =

Renhaeufer, degl. =

Diffen, degl., Mitglied bes Berrenhauses.

Lafpenres, Beh. Bergrath. phil., med. et jur. civ.

Strasburger, Beh. Reg. Rath.

Menzel.

Ritter, Geh. Reg. Rath.

Dr. Wilmanns, Beh.

Schlüter. Trautmann. = = Jacobi.

= Loeichete. Prom. Gothein. =

= phil. et jur. Dietel.

Rofer. Ruftner. = Rortum. =

Elter.

Ranfer.

### b. Ordentlicher Honorar=Brofeffor.

Dr. Schaarichmidt, Beh. Reg. Rath, Direftor ber Univerfitats Bibliothef.

### c. Außerordentliche Professoren.

Dr. Rlein, Direftor des Bro-Dr. Frand. vinzial = Museums 311 Rlinger. = Bonn. Lorberg. =

Unidus. Bolff, Leonh., Atadem Mufifdirettor. = Ligmann. Schimper.

Bohlia. =

Dr. Biebemann.

= Martins.

Dr. Studn.

= Emern.

Bolff, 30h.

d. Privatdozenten.

Dr. König, Brof.

Dr. Immendorf. Philippson.

Reinhert, Brof. an der Afademie zu landm.

Poppelsdorf.

: Schend. Boigt.

Rauff. Bredt.

Moll.

. Deichmuller, Brof. Berger.

Monnichmener. Rlingemann.

= Brintmann. = Golmfen.

= Clemen, Ronjervator ber Runftdenkmaler berRhein= proving.

Beufler. Rig.

Meifter. = Strubell.

Beamte.

hoffmann, Rangleirath, Universitats=Gefretar. Beigand, Ruratorial-Sefretar.

Bovermann, Rechnungsrath, Universitats=Raffenrenbant und Quaitor.

### 10. Afademie zu Münfter.

Qurator.

Se. Erc. Studt, Birfl. Beh. Rath, Dber-Brafibent der Proving Westfalen.

von Biebahn, Dberprafibialrath, Stellvertreter bes Rurators. Reftor.

Brof. Dr. Retteler.

Defane

ber theologischen Fafultat: Brof. Dr. Mausbach, ber Bhilosophischen Fatultat: Brof. Dr. Unbrefen.

Senat.

Sammtliche ordentliche Professoren beiber Fakultaten.

Atademifder Richter.

Rade, Landgerichtsrath.

#### Fafultäten.

1. Theologische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Hartmann, Domfapitular. Dr. phil. et theol. Fell.

Funde. = Mausbach. Dr. Sbralek. = Bohle.

or. Spratet. # Bogte

b. Außerordentliche Brofessoren.

Dr. Baut. = Site.

Dr. Bludau.

Dr. Bieper.

c. Privatdozenten.

Lic. theol. Doerholt.

2. Philosophische Fakultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. Hittorf, Geh. Reg. Rath. Dr. Killing.

= Stord, begl. = Sagemann. = Langen, begl. = Brefelb.

= Stahl, degl. = Nordhoff.

= Hosius, dogl. = Ketteler. = Spider. = von Below.

= Riehnes, Beh. Reg. Rath. = Undrefen.

Saltowsti.

b. Ordentlicher Honorar-Projeffor.

Dr. König.

c. Außerordentliche Profefforen.

Dr. Parmet. Dr. von Lilienthal.

= Landois. = Ragner. = Bartholomae. = Einenkel.

: Lehmann. = Biermer.

Finte. = Binnefeld.

d. Privatdozenten.

Dr. Rappes. Dr. Dreicher.

Besthoff. = Schwering.

= Hosius.

Atademische Beamte.

Droffon, Sekretar und Quaftor. Beters, Rentmeister des Studienfonds.

### 11. Lyceum Hosianum gu Braunsberg.

Rurator.

Se. Erc. Graf von Bismard. Schonhaufen, Ober-Brafibent ber Proving Oftpreugen.

Reftor.

Prof. Dr. Marquarbt.

Defane

der Theologischen Fakultat: Brof. Dr. Beiß, der Bhilosophischen Fakultat: Brof. Dr. Krause.

Atademifder Richter.

Die Funktionen besselben werden von dem Richter der Universität zu Königsberg, Oberlandesgerichtsrath Dr. von der Trenck, wahrgenommen.

#### Fafultaten.

1. Theologische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Oswald.
- Dittrich.

Dr. Beiß.

= Marquardi. b. Außerordentlicher Brofessor.

Dr. Kranich.

2. Philosophische Fakultat.

a. Ordentliche Professoren.

Dr. Beigbrodt, Geh. Reg. Dr. Kraufe. Rath. = Nicbengu.

b. Außerordentlicher Professor.

Dr. Röhrich.

## L. Die Königlichen Technischen Hachschulen.

1. Technische Sochichule zu Berlin.

A. Rettor und Cenat,

a. Rettor.

Müller=Breslau, Brof.

b. Proreftor.

Dr. Slaby, Geh. Reg. Rath, Brof.

### c. Senats = Mitglieder.

Brandt, Prof.
Dietrich, A., Wirkl. Geh. Admiralitätsrath, Prof. Goering, Prof.
Görris, Wirkl. Admiralitätsrath, Prof.
Dr. Hettner, Prof.
Koch, dsgl.
Dr. Lampe, Geh. Reg. Rath, Prof.

= Liebermann, Prof.
Meyer, Georg, dsgl.
Riedler, dsgl.
Strack, dsgl.

Dr. Beeren, begl.

B. Abtheilungen.

(Die Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien find durch einen \* bezeichnet.) Abtheilung fur Architeftur.

Borfteber.

Roch, Brof.

### Mitglieder.

a. Etatsmäßig angestellte.

\*Or. Dobbert, Prof.

\*Hühn, Prof., Baurath.

\*Auhn, Prof., Baurath.

\*Auhn, Prof., Baurath.

\*Rath, Prof.

\*Stacobsthal, Geh. Reg. Rath,
Prof.

\*Stod, Prof.

\*Bolff, Baurath.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

\*Abler, Geh. Ober=Baurath,
Prof.

\*Ende, Geh. Reg. Rath, Prof.
Geyer, Prof.
Denfeler, dsgl.
Jacob, dsgl.
Rrüger, Reg. und Baurath.

c. Privatdozenten.

Dr. Bic. Böttger, Reg. und Baurath. Cremer, Prof. Dr. Galland. Günther=Naumburg, Land= schafts= und Architektur= Waler. Sacker, Baurath. Hartung, H., Reg. Baumftr. Laske, Landbauinspektor. Dr. Meyer, Alfred. Nitka, Baurath, Prof. Schmalz, Königl. Reg. Bausmeister. Shoppmener, Maler. Stoeving, Architeftur= und Figuren=Maler.

ger, Maler. Theuerkauf, Brof. Architektur= und Bever, Bauinspektor.

Abtheilung fur Bau-Ingenieurmefen.

Borfteher.

Goering, Brof.

Mitglieder.

a. Etatsmäßig angeftellte.

Brandt, Brof. Bubenden, dsgl. Dietrich, E., dsgl. \*Dr. Doergens, Geh. Reg.

Rath, Brof. \*Goering, Prof. \*Müller=Breslau, dsgl.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

Bufing, Prof. Kummer, Geh. Baurath, hoffmann, E., Reg. Baumeifter.

Brof.

c. Privatdozenten.

Eger, Baurath. Grübler, Brof. zur Megede, Königl. Reg. Baumeifter.

Dr. Bietich, Brof.

Abtheilung für Maschinen=Ingenieurwefen.

Borfteher.

Riedler, Brof.

Mitglieder.

a. Etatsmäßig angestellte.

\*Ludewig, Brof.
\*Reyer, Georg, bögl.
\*Dr. Reuleaux, Geh. Reg.
Rath, Brof.

\*Riedler, Brof. \*Rietschel, Geh. Reg. Rath, Brof.

\*Dr. Slaby, degl., begl.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

\*Şőrmann, Brof. Leift, Ingenieur. \*Rartens, Brof. Dr. Strecker, Kaiserl. Obers Telegraph. Jug.

\*Behage, Reg. Rath, Brof.

c. Privatdozenten.

hartmann, B., Brof. Joffe, Ober-Ingenieur. Kapp, Ingenieur. Leift, bogl. Lynen, Reg. Baumeister. Dr. Roeßler. Schlüter, Ober-Ingenieur und Reg. Bauführer. Dr. Bogel, Fr., Berg. Braunschw. Dr. Bedbing, B., Prof. außerordentl. Brof.

Abtheilung fur Schiff= und Schiffsmaschinen=Bau.

Borfteber.

Görris, Birfl. Abmiralitatsrath, Brof.

Mitalieder.

\*Dietrich, A., Wirkl. Geh. Admiralitätsrath, Prof. \*Flamm, Prof. \*Görris, Wirkl. Admiralitätsrath, Prof.

\*Barnad, Marinebaurath, Brof.

Abtheilung für Chemie und Suttentunde.

Borfteher.

Dr. Liebermann, Brof.

Mitglieder.

a. Etatsmäßig angeftellte.

\*Dr. Bogel, S. B., Brof. \*Dr. Siridmald, Brof.

Beeren, bigl. \* = Liebermann, degl. Rndorff, begl. Bitt, beal.

b. Nicht etatomäßig angestellte.

Dr. Brand. \*Dr. Sell, Raif. Beh. Reg. Rath.

Bergfeld, Brof. Brof.

Bebbing, D., Beh. Berg= Jurisch.

von Anorre, Prof. rath, Brof.

Müller, C. =

c. Privatdozenten.

Dr. Biftrandi. Dr. Stavenhagen.

Brand. = Täuber. Frengel. Traube.

Müller, 23. Bergield, Brof.

Bolffenftein. Jurisch. = Rühling.

Abtheilung für Allgemeine Biffenschaften, insbesondere für Mathematit und Naturmiffenichaften.

Borfteber.

Dr. Lampe, Geh. Reg. Rath, Prof.

### Mitglieber.

a. Ctatsmäßig angeftellte.

\*Dr. Saud, Beh. Reg. Rath, \*Dr. Lampe, Beh. Reg. Rath, Brof. Brof.

Berger, Brof. Bettner, Brof.

Baalzow, Prof. Beingarten, bogl.

b. Nicht etatsmäßig angestellte.

Dr. Ralifder. Dr. Bufa, Brof. Mener, M., Brof.

= Dziobet, begl.

= Grunmach, begl. Baaiche, Beh. Reg. Rath, Brof.

. Samburger, begl.

bartmann, R., Raiferl. Reg. Boft, Geh. Db. Reg. Rath, = Rath, Brof. Brof.

### c. Privatdozenten.

Dr. Alexander=Rag, Rechts= Dr. Ralifcher.

anmalt. 2

Müller, Rich., begl. Bufa, Brof.

= Dziobet.

. Grok. = Grunmad, Brof.

. Saentichel, Dberlehrer.

. Samburger, Brof.

: jur. et phil. Silfe. . Sorn.

: Jolles, Prof.

Lippftreu, Dberlehrer.

Servus, begl.

jur. Stephan, Raiferl. = Reg. Rath.

Barichauer, Großherzogl. Beffischer a. o. Brof.

Bendt. = med. Benl.

#### C. Beamte.

Arnold, Oberverwaltungsgerichtsrath, Syndifus. hoffmeifter, Rechnungsrath, Rendant. Thier, Rechnungsrath, Bureauvorfteher. Rempert, Bibliothefar.

### 2. Technische Sochicule zu Sannober.

Roniglicher Rommiffar.

Se. Erc. Dr. von Bennigsen, Ober-Brafident, Wirkl. Geh. Rath.

#### A. Reftor und Cenat.

a. Reftor.

Frant, Brof.

b. Broreftor.

Dr. Rohlraufd, Geh. Reg. Rath, Brof.

### c. Senats=Mitglieber.

Schlener, Brof. Dolegalet, Beh. Reg. Rath, Brof. Fifder, Geh. Reg. Rath, Brof. Dr. Dieterici, Brof.

Riepert, Brof.

Rohlrausch, Brof., Geh. Reg. Rath. Soltinger, Brof.

Red, Prof., Geh. Reg. Rath.

#### B. Abtheilungen.

(Die Mitglieder der Abtheilungs-Rollegien find mit \* bezeichnet.)

Abtheilung für Architektur.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Röhler, Geh. Reg. Rath. \*Dr. Solginger, Brof.

Prof., Baurath. \*Schlener, Brof., Abtheilungs= Borfteber.

\*Schröder, Brof. \*Stier, begl.

\*Friedrich, Prof., Maler.

\*Mohrmann, Brof.

Engelhard, Brof. b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieder.

Raulbach, Brof., Sofmaler. Schlieben, Architett.

Boigt, Maler. Jordan, Maler.

c. Privatdozenten.

Beb, Brof.

Schlöbte, Regier. Baumeifter. Rok. dsal.

Dr. Saupt, Brof.

Abtheilung fur Bau-Ingenieurwefen.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder. \*Launhardt, Geh. Reg. Rath,

\*Dr. Jordan, Brof. \*Barthaufen, degl.

Brof. \*Dolezalet, Beh. Reg. Rath, Brof., Abtheilungs=Bor=

\*Arnold, begl. \*Lang, degl.

steher.

b. Brivatdozent.

Bebold.

Abtheilung für mechanischetednische Biffenschaften (Mafdinen = Ingenieurwefen).

a. Gtatemaßig angeftellte Mitglieber.

\*Riehn, Brof. \*Frant, degl. \*Dr. Rühlmann, Geh. Reg. Rath, Brof.

\*Fischer, Geh. Reg. Rath, Brof., Abtheilungs=Borfteber.

\*ifreje, bogl.

b. Richt etatsmäßig angeftelltes Mitglied.

Muller, Brof.

Abtheilung für demifdetednische und elettrotednische Biffenichaften.

a. Statsmäßig angestellte Mitglieber.

\*Dr. Rohlraufd, Geh. Reg. \*Dr. Dieterici, Brof., 216= Rath, Prof. theilungs=Borfteber. Dit, Brof. Seubert, Brof.

Rinne, Brof.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieber.

Dr. Beim, Brof.

\*Dr. Behrend, Brof.

c. Privatdozenten.

Dr. Eichweiler, Brof. Baiden, Brof.

Dr. Behmer. Thiermann.

Abtheilung fur Allgemeine Biffenichaften, insbesondere für Dathematit und Raturmiffenichaften.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.

\*Red, Beh. Reg. Rath, Brof. \*Dr. Deg, Brof.

Brof., Ab= \* = Robenberg, begl. \*Dr. Riepert, \* = Runge, begl. theilungs-Borfteber.

b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieber.

\*Dr. Schäfer, Prof. = Röcher, Prof. = Rasten, Prof.

Rußbaum, Dozent.

En, Prof.

Begold, Ingen. (f. Abth. II).

med. Rredel, Dozent.

c. Privatdozent.

Dr. med. Rirchner, Stabsargt.

### C. Berwaltungsbeamte.

Linfe, Rechnungsrath, Renbant und Gefretar. Cleves. Bibliothet-Gefretar.

### 3. Tednijche Sochichule ju Machen.

Röniglicher Rommiffar.

von Sartmann, Regierungs=Brafibent.

A. Reftor und Cenat.

a. Reftor.

Inge, Brof.

b. Brorettor.

Dr. Beinzerling, Prof., Geh. Reg. Rath.

c. Genats=Mitglieder.

Dr. Schmid, Prof.

Dr. Jurgens, Brof.

Werner, dogl. Herrmann, dogl., Geh. Reg. = Beinzerling, bogl., Beh.

Rath.

Reg. Rath. = Wüllner, dsgl., dsgl.

Dr. Durre, Brof.

Schulz, Brof.

#### B. Mbtheilungen.

(Die Mitglieder der Abtheilungs-Rollegien find durch \* bezeichnet.) Abtheilung für Architektur.

Etatsmäßige Brofefforen.

\*Damert, Brof.

\*Shupmann, Brof., Reg. Baumeifter.

\*Benrici, bogl.

\*Dr. Schmid, Brof., Ab= theilungs=Borfteber.

Dogenten.

\*Frenten, Prof., Reg. Baumeister.

\*Krauß, Bildhauer.

Privatdozent.

Buchfremer, Arditett.

Abtheilung für Bau-Ingenieurmefen.

Ctatsmäßige Brofessoren.

\*Dr. Beinzerling, Prof., Geh. Reg. Rath.

\*Berner, Brof., Abtheilungs= Borfteber.

\*Inge, Prof.

\*Dr. Brauler, Prof.

Abtheilung für Maschinen=Ingenieurwesen.

Etatsmäßige Professoren.

\*Bingger, Brof.

\*Lüders, Brof.

\*Serrmann, Brof., Geh. Reg. Rath.

\*Butermuth, degl. \*Röchn, degl., Reg. Baumeister.

\*Dr. Grotrian, Brof.

Dozent.

von Ihering, Reg. Baumeifter.

Abtheilung fur Bergban und Suttentunde, fur Chemie und Gleftrochemie.

Statsmäßige Professoren.

\*Dr. Stahlschmidt, Prof. \* = Durre, degl., Abtheil.=

\*Dr. Claffen, Brof., Beb.

Boriteher.

Reg. Rath.

\*Shulz, Prof.

\* = Argruni, degl. \* = Claifen, degl. \* = Solgapfel, Brof.

Dozenten.

\*Fenner, Brof.

Dr. Bieler.

Abtheilung fur Allgemeine Biffenschaften, insbesonbere für Mathematit und Raturmiffenschaften.

Ctatsmäßige Professoren.

\*Dr. Ritter, Brok, Geh. Reg. \*Dr. Jurgens, Brof., Ab= Rath.

theilungs=Borfteber.

\* = Bullner, begl., Beh.

\* = Schur, Brof.

Reg. Rath.

\* = van ber Borght, bigl.

\* = von Mangoldt, Brof.

Dozenten.

Storp, Reg. u. Gewerbe=Rath. Dr. Lenard, Brof. Somitt, Telegraphen-Direttor.

### C. Berwaltungsbeamte.

Rling, Rechnungsrath, Rendant. Beppermuller, Bibliothefar.

#### Die höheren Tehranstalten. M.

Bejammtverzeichnis berjenigen Lehranstalten, welche gemäß §. 90 ber Behrordnung gur Ausstellung von Bengniffen über die Befähigung für den einjahrig= freiwilligen Militarbienft berechtigt find.

Bemertungen: 1. Die mit \* bezeichneten Gymnafien (A. a) und Progymnafien (B. a und C. a) an Orten, an welchen sich keine der zur Ertheilung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse berechtigten Anstalten unter A. b, B. b und e ober C. c (Real-Gymnasium, Realschule, Real-Krogymnasium) mit obligatorischem Unterricht im Latein befindet, sind besugt, Besähigungszeugnisse und ihren von dem Unterricht im Griechischen dispensiteten Schulern auszustellen, wenn lettere an bem fur jenen Unterricht eingeführten Erfapunterricht regelmäßig theilgenommen und nach mindeftens einjahrigem Besuche ber Setunda auf Grund besonderer Prufung ein Zeugnis über genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

2. Die mit einem † bezeichneten Lehranstalten haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.

A. Lehranstalten, bei welchen ber einjährige, erfolg= reiche Befuch ber zweiten Rlaffe zur Darlegung ber Befähigung genügt.

### a. Sumnafien.

### I. Brobing Ditbreufen.

|     | 1. proving Suprem                   | i)c                     |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|
|     |                                     | Direktoren:             |
| 1.  | Allenstein,                         | Dr. Sierofa.            |
|     | Bartenftein,                        | 3. 3t. unbescht.        |
| 3.  | Bramsberg,                          | Gruchot.                |
| 4.  | Sumbinnen: Friedrichs=Gymnafium,    | Яанзош.                 |
| 5.  | Infterburg: Gymnasium (verbunden    | •                       |
|     | mit Real=Gymnasium),                | Laudien.                |
| 6.  | Königsberg: Altstädtisches Gymnaf., | Dr. Babude.             |
| 7.  | Friedrichs=Kollegium,               | = Ellendt, Broj.        |
| 8.  | Kneiphöfisches Gymnasium,           | von Drygalsti.          |
| 9.  | Wilhelms-Gymnafium,                 | Dr. Groife.             |
|     | Lyd,                                | Rotomsti.               |
| 11. | Memel: Luifen-Gymnasium,            | Dr. Rufel.              |
|     | Raftenburg,                         | = Grogmann.             |
|     | Roeffel,                            | Buchholz.               |
|     | Tilfit,                             | Dr. Müller.             |
|     | Behlau,                             | = Eichhorft.            |
|     |                                     |                         |
|     | II. Provinz Westpre                 | ußen.                   |
| 1.  | Culm,                               | 3. 3t. unbefett.        |
| 2.  | Dangig: Königliches Gymnafium,      | Dr. Rretfcmann.         |
| 3.  | Städtisches Inmnafium,              | Rahle, Prof.            |
|     |                                     | Dr. Stuhrmann.          |
|     | Elbing,                             | = Gronau.               |
|     | Graubenz,                           | = Anger.                |
| 7.  | Konit,                              | = Thomaszewski,<br>Brof |
| 8.  | Marienburg,                         | = Brennede.             |
|     | Marienwerder,                       | = Brods.                |
|     | Neustadt,                           | = Ronigsbed, Proi       |
|     | Br. Stargard : Friedrichs-Gymnasium |                         |
| 19  | Strasburg,                          | Scotland.               |
|     | Thorn: Gymnasium (verbunden mit     |                         |
| 10. | Real=Gymnasium),                    | Dr. Sandud.             |
|     |                                     |                         |

#### Direktoren:

III. Brobing Brandenburg.

Berlin: Astanifches Gymnafium, Dr. Ribbed, Brof. 2 Französisches Gymnasium, = Schulze. 3 Friedrichs-Gymnasium, Boigt. Friedrichs-Werdersches Gymnas., = Budfenichut, Brof. Friedrich=Wilhelms=Gnmnaf., Mötel. 6. Dr. Lange, Brof. Humboldts-Gnmnasium, Joachimsthaliches Gymnafium, = Bardt. 8 Symnafium zum grauen Rlofter, D. Dr. Bellermann. 9 Rollnisches Gymnasium, Dr. Menfel, Brof. 10. Ronigstädtisches Gymnasium, Bellmann, Brof. 11. Leibniz-Gomnafium, Friedlander. 12. Leffina=Gnmnafium, Redigan=Duaak. 13 Quisen=Gymnasium, Rern. 14 Dr. Müller, Prof. Quifenftadtifches Gymnafium, 15 Sophien=Gumnasium, Dielig, degl. 16. Rubler, degl. Bilhelms-Gymnafium, = 17. Brandenburg: Gymnafium, Rasmus. 15. Ritterafabemie. = Beine, Brof. 19. Charlottenburg, Schult. = 30. Eberswalde, Rlein. 21. Frankfurt a. Oder, Rethwisch, Prof. 22. Freienwalde a. Dber, Braumann, dogl. 23. Friedeberg i. d. Neumart, Schneider. 24. Fürstenwalde, Dr. Buchwald. 25. Groß=Lichterfelde, Dempel. 38. Guben: Gymnasium (verbunden mit Real-Gymnasium und Realschul= flatien), hamdorff. 27. Königsberg i. b. Reumart, Böttger, Brof. = Schneiber. 28. Kottbus, = 29. Küstrin, Tidierid. 10. Landsberg a. Barthe: Gymnafium (verbunden mit Real-Gymnafium und Realichule), Schulze. 31. Ludau, Ebinger. 32 Reu=Ruppin, Begemann. 33. Boisdam, Tren, Brof. Schäffer, bigl. 34 Prenglau, 35 Schoneberg, Dr. Richter, bogl. 38. Schwedt a. Ober, Bodrig, bogl.

1896.

|     |                                      |       | Direftoren:   |
|-----|--------------------------------------|-------|---------------|
| 37. | Sorau,                               | Dr.   | Sedice, Brof. |
| 38. | Spandau,                             | =     |               |
| 39. | Stegliß,                             | =     | Lůď.          |
| 40. | Wittstod,                            | =     | Menge.        |
| 41. | Zullichau: Badagogium,               | =     | Sanow.        |
|     | IV. Proving Bomn                     | iern. |               |
| 1.  | Anklam,                              | Bei   | nze.          |
| 2.  | Belgard,                             | Gti   |               |
|     | Cöslin,                              | Dr.   | Sorof.        |
| 4.  | Colberg: Bymnafium (verbunden        |       |               |
|     | mit Real=Gymnasium),                 | =     | Beder.        |
|     | *Demmin,                             |       | neiber.       |
| 6.  | Dramburg,                            | Dr.   | Aleift.       |
| 7.  | Gart a. Dber,                        | =     | Big.          |
| 8.  | Greifenberg i. Pomm.: Friedrich=     |       | -             |
|     | Wilhelms=Gymnasium,                  | =     | Conradt.      |
| 9.  | Greifswald1): Gymnafium(verbunden    |       |               |
|     | mit Real=Brogymnasium),              | =     | Steinhaufen.  |
| 10. | *Reuftettin: Fürstin Bedwigsches     |       |               |
|     | Gymnasium,                           | =     | Rogge.        |
| 11. | Butbus: Pabagogium,                  |       | reer.         |
| 12. | Pyrit: Bismard-Gymnasium,            | Dr.   | Wehrmann.     |
| 13. | Stargard i. Bomm.: Königliches und   |       |               |
|     | Gröningsches Gymnasium,              |       | Schirlis.     |
| 14. | Stettin: Ronig = Wilhelms = Gymnaf., | =     | Roppin.       |
| 15. |                                      | =     | ~~~           |
| 16. |                                      | Len   | n cte.        |
| 17. | Stolp 1): Gymnasium (verbunden mit   | _     |               |
|     | Real- Progymnasium),                 | Dr.   | Goethe.       |
|     | Stralfund,                           | =     | Peppmuller.   |
| 19. | Treptow a. d. Rega: Bugenhagen=      | ~     |               |
|     | <b>֍</b> ցառգնսա,                    | Ha    | ate.          |
|     | V. Proving Boje                      | n.    |               |
| 1.  | Bromberg,                            | Dr.   | Gutimann.     |
|     | Fraustadt,                           | M a   | tíchty.       |
|     | Gnesen,                              |       | Martin.       |
| 4.  | Inowrazlaw,                          | =     | Eichner.      |
|     | Krotoschin: Wilhelms-Gymnasium,      | =     | Jonas, Proj.  |
|     |                                      |       |               |

<sup>1)</sup> Das Real-Progymnasium ist in ber Umwandlung in eine latein! Realschule begriffen.

6. Liffa,
7. Referig,
8. Nafel,
9. Difrowo,
10. Posen: Friedrich=Wilhelms=Gym=
nasium,
11. Marien=Gymnasium,
12. Rogasen,
13. Schneidemühl,

14. Schrimm,

27. Dels,

28. Ohlau,

29. Oppeln,

15. Bongrowis,

1. Beuthen D. G.,

Direktoren: von Sanden, Brof. Duabe, digl. Heidrich, Brof. Dr. Beckhaus.

Leuchtenberger. Dr. Schröer, Brof. – Dolega. Braun, Brof. Smolfa. Dr. Zenzes.

### VI. Provinz Schlesien.

2. Breslan: Elifabeth=Gymnafium, Friedrichs-Gymnafium, 4. Johannes-Gymnasium, 5. Ronig-Bilhelms-Gymnafium, 6. Magdalenen-Gymnafium, Matthias-Gymnafium, 8. Brieg, 9. Bunglau, 10. Glas, 11. Gleiwit, 12. Glogan: Evangelisches Gymnafium, 13. Ratholisches Gymnasium, 14. Görlig: Gymnafium (verbunden mit Real=Gymnafium), 15. Groß=Strehlig, 16. Hirschberg, 17. Jauer, 18. Rattowit, 19. Königshütte, 20. Rreuzburg, 21. Lauban, 22. Leobichup, 23. Liegnis: Ritterafademie, 24.Städtisches Gymnasium, 25. Reiße, 26. Reuftadt D. S.,

Dr. Schulte, Brof.

= Baech, dögl.

= Bolz, dögl.

= Müller, dögl.

= Ectardt.

= Moller, Brof.

= Oberdict.

= Bakolt.

Dftendorf.
Dr. Stein, Brof.

Monte.
Dr. Langen, Brof.

Jungels.

Dr. Eitner.
= Larisch.
Thalheim.
Dr. Michael.
= Müller.
= Feit.

= Jaenice. = Sommerbrodt. Saniel.

Dr. Kirchner.
= Gemoll.
= Schröter.
= Jung.

= Brock. Bähnisch. Dr. Brüll. 30. Patfcfau,

Direttoren:

Dr. Abam.

| 00. | pullujuu,                             | DI. Would.                 |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|
| 31. | Bleg: Evangelische Fürstenschule,     | = Schonborn.               |
|     | Ratibor,                              | = Radtte, Brof.            |
|     | Sagan,                                | = Rieberding.              |
| 34. | Schweidnit,                           | = Monfe.                   |
| 35  | Strehlen,                             | = Beteredorff.             |
| 36  | Waldenburg,                           | = Scheiding.               |
|     | Wohlau,                               | = Altenburg.               |
| 01. | 250gtun,                              | - attenbuty.               |
|     | VII. Provinz Sach                     | jen.                       |
| 1.  | Afchersleben: Onmnafium (verbunden    |                            |
|     | mit Real-Progymnasium),               | Dr. Steinmener.            |
| 2.  | Burg: Vittoria-Gynnafium,             | = Aly, Prof.               |
|     | Gisleben,                             | Beider, begl.              |
|     | Erfurt,                               | Dr. Thiele.                |
|     | Halberstadt: Dom=Gymnasium,           | = Röhl.                    |
| 6.  | Balle a. d. S.: Lateinische Bauptich. | 000 90                     |
| 0.  | ber Franceschen Stiftungen,           | Mettor: Dr Recher          |
| 7.  | Stadt-Gymnasium,                      | Dr. Friedersdorff.         |
|     | Heiligenstadt,                        | = Brüll.                   |
| Q.  | Magdeburg: Badagogium d. Rlofters     |                            |
| 0.  | Unfer Lieben Frauen,                  | Propft Dr. Urban,<br>Brof. |
| 10. | Dom-Gymnasium,                        | Dr. Holzweißig.            |
| 11. | König-Wilhelms-Gymnaf.                | = Knaut, Brof.             |
|     | Merfeburg: Dom-Gymnafium,             | Rettor: Dr. Ugmus.         |
| 13. | Mühlhausen i. Th.: Gymnas. (ver-      | trong and the second       |
|     | bunden mit Real-Brogymnaf.),          | Dr. Dreudhabn.             |
| 14  | Naumburg a. d. S.: Dom-Gymnas.,       | = Albracht.                |
| 15  | Reuhaldensleben,                      | = Begener.                 |
|     | Nordhaufen a. Harz,                   | = Grosch.                  |
|     | Pforta: Landesschule,                 | Rettor: Dr. Bolfmann,      |
| 1.  | plotte. zunoesjajate,                 | Brof.                      |
| 10  | Quedlinburg,                          | Dr. Dible.                 |
|     | Roßleben: Klosterschule,              | Rettor: Dr. Beilmann,      |
| 10. | stofteven. sciofterfagute,            | Prof.                      |
| 20. | Salzwedel,                            | Dr. Legerlos.              |
|     | Sangerhausen 1),                      | = Dannehl, Brof.           |
| 22. | Schleusingen,                         | = Schmieder.               |
|     | Seehausen i. b. Altmark,              | = Bindfeil, Brof.          |
|     | *Stendal,                             | = Butiche, begl.           |
|     | -                                     |                            |
|     |                                       |                            |

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer Realfchule begriffen.

25. Torgau,

26. Bernigerobe. 27. Bittenberg,

28. Beig: Stifts-Gymnafium,

Direttoren:

Dr. Anabe, Brof. = Friedel.

Guhrauer.

Lic. theol. Tauicher.

# VIII. Brobing Schleswig=Solftein.

1. Altona: Chriftianeum, Dr. Arnoldt. 2. Flensburg: Gymnafium (verbunden mit Real=Gnmnafium), 3. Bludftadt,

6. Riel,

7. Meldorf. 8. Ploen,

9. Rapeburg,

10. Rendeburg: Onmnafium (verbunden mit Real-Gymnafium), 11. Schleswig: Dom-Gymnafium (ver-

bunden mitReal=Progymnafium2), 12. Bandsbet: Matthias = Claudius= Gymnasium,

4. \*Dadersleben, 5. \*Dujum,

Bernede. Rehr.

Collmanu. Brauning, Brof. Fint.

Müller. 1)

Detleffen, Brof.

Dr. Wagner.

Ballichs, Brof. Bolff, degl.

Dr. Frang.

### IX. Probing Sannober.

1. Aurich, 2. Celle,

3. \*Clausthal, 4. Emben,

5. Göttingen: Gymnasium (verbunden mit Real=Gymnafium),

6. Boslar: bagl. 7. hameln: Gymnasium (verbunden

mit Real=Progymnafium), 8. Hannover: Lyceum I., · II.,

10. Raiser-Wilhelms-Gymnasium, Dr. Bachsmuth, begl.

11. Hildesheim: Gymnafium Undreanum, = Soche. 12.

Dr. Bennacher, Brof.

Seebeck, dogl. Bittneben, begl. Dr. Schufler, degl.

Biertel, bogl.

Both, degl.

Dörries.

Capelle, Brof.

Raded, begl.

Josephinum, Beelte, Brof.

<sup>1)</sup> Tritt am 1. April 1896 in ben Ruheftand.

<sup>&</sup>quot;) In der Ummandlung ju einer Realfchule begriffen.

|     | Ilfeld: Rlosterschule,                                    | Dr.   | Direktoren:<br>Schimmelpfer<br>Prof. |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 14. | Leer: Onmnafium (verbunden mit                            | _     |                                      |
|     | Real=Gymnafium),                                          | Du    | app.                                 |
|     | Linden,                                                   |       | Graßhof.                             |
|     | *Lingen,                                                  | =     | herrmann, B                          |
| 17. | Lüneburg: Gymnasium (verbunden                            | c     |                                      |
| 4.0 | mit Real-Gymnasium),                                      |       | age.                                 |
| 18. | Meppen,<br>*Norden,                                       | Dr.   | Ruhe, Prof.                          |
|     | Dsnabrūck: Gymnasium Carolinum,                           | Del   | mann, degl.                          |
| 21. | Raths-Gymnasium,                                          |       | Anoke, degl.                         |
|     | *Stade,                                                   | =     | Steiger, degl.                       |
| 23. |                                                           | =     | Died.                                |
| 24. |                                                           | -     | Holftein, Broj                       |
| 44. |                                                           |       | gotheth, po                          |
|     | X. Proving Bestja                                         | ilen. |                                      |
|     | Arnsberg: Gymnaf. Laurentianum,                           | Dr.   |                                      |
|     | Attendorn,                                                | =     | Brußkern.                            |
| 3.  | Bielefeld: Gymnasium (verbunden                           |       |                                      |
|     | mit Real-Gymnasium),                                      | =     | Nitsich, Prof.                       |
|     | Bochum,                                                   | =     | Broicher.                            |
|     | Brilon: Gymnasium Petrinum,                               | =     | Niggemener,<br>Brof.                 |
| 6.  | *Burgfteinfurt: Gymnaf. Arnoldinum,                       | =     | Schroeter.                           |
|     | Coesfeld: Gymnaf Nepomucenianum,                          | =     | Soff.                                |
|     | Dortmund,                                                 | =     | Beidner, Prof                        |
|     | Gütersloh,                                                | =     | Lüngner, dogl.                       |
| 10. | Sagen: Gymnafium (verbunden mit                           |       |                                      |
|     | Real-Gymnasium),                                          | =     | Lenffen, dogl.                       |
| 11. | *Hamm,                                                    | =     | Benete, degl.                        |
| 12. |                                                           | =     | Windel, dogl.                        |
| 13. | Hörter: König-Wilhelms-Gymnaf.,                           | Pet   | rı.                                  |
| 14. | Minden: Gymnasium (verbunden                              | -     |                                      |
|     | mit Real-Gymnasium),                                      |       | Deinze.                              |
|     | Münfter: Baulinisches Gymnafium,                          | =     | Fren.                                |
| 16. | Baderborn: Gymnaf. Theodorianum,                          |       | Bense, Brof.                         |
| 17. | Redlinghaufen,                                            | =     | Boderadt.                            |
| 18. | Rheine: Gymnasium Dionysianum,<br>*Soest: Archigymnasium, |       | Grosfeld.                            |
| 19. | Soeit girajiginiialinii,                                  | =     | Goebel, Broj.                        |
| 20. | 0/                                                        | =     | Süser.                               |
| 21. | Barendorf: Gymnaf. Laurentianum,                          | =     | Gang.                                |
|     |                                                           |       |                                      |

#### Direktoren:

### XI. Brobing beffen=Raffan.

1. Caffel: Friedrichs-Gymnafium, Dr. Beugner. Duff, Brof. 2. Bilhelms-Gnmnafium, Langsborf, begl. 3. Dillenburg, 4. Frankfurt a. M.: Raifer=Friedrichs= Symnasium, Sartwig, begl. Stadtifches-Gnmnafium. Reinhardt. ō. 6. Julda. Goebel. = 7. Sabamar. Beters. 8. Sanau, Braun. = 9. Bersfeld: Ommafium (verbunden mit Real=Brognmnafium, Duben. 10. Marburg, Buchenau. = 11. Montabaur: Raifer=Wilhelms-Gym= najium, Bernefe. 12. Rinteln, Seldmann. =

#### XII. Rheinproving.

1. Nachen: Raifer=Rarls=Gymnafium, Dr. Schwenger. Raifer=Wilhelms=Gymnafium, 3. Barmen, 4. Bedburg: Ritterafademie, 5. Bonn. 6: Cleve. 7. Cobleng: Raiferin=Augusta=Gymnas., 8. Coln: Onmnaf. an ber Apoftelfirche, Friedrich=Bilhelms=Bymnaf., 9. 10. Raifer=Wilhelms=Gymnafium, 11. Immafium an Marzellen. 12. Stadtifches Immafium in der Kreuzgaffe (verbunden mit Real=Gumnafium). 13. Duren.

14. Duffeldorf: Ronigliches Inmnafium, Stadtifches Gymnaf. (verbunden mit Real=Gnmnafium),

16. Duisburg, 17. Elberfeld, 18. Emmerich,

13. Beilburg,

14. Biesbaden.

19. Effen.

20. Rempen i. d. Rheinproving,

Baulus.

Fifder, Brof.

Regel. Evers, Brof. Dr. Diehl.

Congen. Liefegang. Beidgen. =

Baldener. Jacger. = Birfel.

Mila, Brof.

Schorn, begl. Schwering, begl =

Uppenkamp.

Matthias. Schneiber. Scheibe, Brof.

Afens.

Dr. Biefe, Prof.

Pohl.

Direftoren:

|             |                                        |      | VIIIIIIII.     |
|-------------|----------------------------------------|------|----------------|
| 21.         | Rrefeld,                               | Dr.  | Bollfeiffen.   |
| 22.         | Rreuznach,                             | Lut  | ſф.            |
| <b>23</b> . | Moers,                                 | Dr.  | Zahn.          |
| 24.         | Mulheim a. d. Ruhr: Gymnafium          |      | 0 /            |
|             | (verbunden mit lateinlofer Realschule) | ). = | Biegidmann.    |
| 25.         | Munchen=Gladbach,                      | =    | Schweitert.    |
| 26.         | Münstereifel,                          | =    | Scheins.       |
| 27.         | Neuß,                                  | =    | Tuding.        |
| 28.         | Reuwied: Gymnafium (verbunden          |      | 8.             |
|             | mit Real=Brogymnafinm),                | =    | Bogt, Prof.    |
| 29.         | Brūm,                                  | =    | Usbach.        |
| 30.         | Saarbrücken,                           | Fif  | der, Prof.     |
| 31.         | Siegburg,                              |      | vorm Balbe.    |
| 32.         | Sigmaringen,                           |      | Cberhard.      |
| <b>33</b> . | Trarbach,                              |      | Barlen.        |
| 34.         | Trier,                                 | =    | Iltgen.        |
| <b>3</b> 5. | *Befel,                                | =    | Rleine.        |
| 36.         | Weglar,                                | =    | O              |
|             | b. Real-Gymnafte                       | en.  |                |
|             | I. Probing Oftpren                     |      |                |
| 1.          | Infterburg: Real-Gymnafium (ver-       | .,   |                |
|             | bunden mit Gymnasium),                 | Lan  | bien, Gymn. Di |
| 2.          | Ronigsberg: auf ber Burg 1),           | Dr.  | Boettcher.     |
| 3.          | Städtifches Real-Gymnafium,            | Wit  | trien.         |
| 4.          | Ofterode i. Oftpr. 2),                 |      | Büft.          |
|             | Tilsit,                                |      | ngel.          |
|             | II Quanting Quality                    |      | -              |

II. **Probinz Bestpreußen.**1. Danzig: Real=Gymnasium zu St. Johann, Dr. Meyer.

2. Real=Gymnasium zu St. Betri, = Boelkel.

3. Elbing, = Nagel, Prof.

4. Thorn: Real=Gymnasium (verbunden mit Gymnasium), = Haybud, Gymn.

Direktor.

### III. Brobing Brandenburg.

1. Berlin: Andreas-Real-Gymnasium (Andreasschule), Dr. Hamann, Prof.

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer Oberrealichule begriffen.

|     |                                                             |      | Direttore            | n:              |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|
| 2.  | Berlin: Dorotheenftabtifches Real=                          |      | ~                    |                 |
|     | Gymnasium,                                                  | =    | Schwalbe             | Brof.           |
| 3.  | Falt-Real-Gymnasium,                                        | =    | Bad, bog             |                 |
| 4.  | Friedrichs=Real=Gymnafium,                                  | =    | Berftenbe            |                 |
| 5.  | Ronigliches=Real=Gymnafium,                                 | =    | Simon.               | - 0             |
| 6.  | Ronigftabtifches Real=Gymnaf.,                              | =    | Bogel.               |                 |
| 7.  | QuijenftadtifcesReal=Gymnaf.,                               | =    | Rofe, Bri            | of.             |
| 8.  | Sophien=Real=Gymnafium,                                     | Ma a | rtus, begl           |                 |
| 9.  | Brandenburg,                                                |      | Bener, De            |                 |
| 10. | Charlottenburg,                                             | =    | Bubatich.            | U               |
|     | Frankfurt a. Ober,                                          | =    | Laubert.             |                 |
| 12. | Buben: Real-Bymnafium (verbunden                            |      |                      |                 |
|     | mit Gymnasium und Realschul=                                |      |                      |                 |
|     | flaffen),                                                   | =    | Samborf<br>Direttor  |                 |
| 13. | Landsberg a. d. Barthe: Real-Gym=                           |      |                      |                 |
|     | nafium (verbunden mit Gymnaf.                               |      |                      |                 |
|     | und Realschule),                                            | =    | Schulze,<br>Direttor |                 |
| 14. | Berleberg,                                                  | Bo   | gel.                 |                 |
| 15. | Botsbam,                                                    | W a  | Ither, Bro           | f.              |
|     | IV. Proving Bomm                                            | ıern |                      |                 |
| 1   |                                                             |      |                      |                 |
| 1.  |                                                             | D=   | Mader Chr            | mn Dir          |
| 9   | bunden mit Gymnafium),<br>Stettin: Friedrich=Bilhelmsicule, | Dr.  | Beder, Gr<br>tide.   | min. Dit.       |
| 3.  |                                                             | D.   | Lehmann              |                 |
|     | Straljund,                                                  | D1.  | Thumen.              |                 |
| 1.  | Charlino,                                                   | -    | zyumen.              |                 |
|     | V. Provinz Boje                                             | n.   |                      |                 |
| 1.  | Bromberg,                                                   | Dr.  | Riehl.               |                 |
| 2.  | Bofen: Berger=Real=Gymnafium,                               |      | Friebe.              |                 |
| 3.  | Rawitsch,                                                   | =    | Lierfema             | nn.             |
|     |                                                             |      |                      |                 |
|     | VI. Provinz Schlef                                          | ten. |                      |                 |
| 1.  | Breslau: Real=Gymnasium zum                                 |      |                      |                 |
| ۵   | heiligen Beift,                                             | Dr.  | Richter.             |                 |
| 2.  | orear-Ogminapiam am                                         |      | an                   |                 |
| 9   | Zwinger,                                                    | =    | Meffert.             |                 |
| 3   | · Görlik: Real-Symnasium (verbunden                         |      | G.,                  | <i>(</i> 1)     |
|     | mit Gymnasium),                                             | =    | Gitner,              | Oymna).<br>Dir. |
| 4   | Marine                                                      |      | m = 5                | ZII.            |

= Raber.

4. Grünberg,

Direftoren: Reier. 5. Landeshut, Gallien. 6. Reiße, 7. Reichenbach i. Schl.: Wilhelmsichule, Dr. Bed, Proj. 8. Sprottau, = Schwentenbecher 9. Tarnowit, Boffiblo. VII. Brobing Sachien. 1. Erfurt, Dr. Bange, Brof. Stuter, Brof. Strien, Brof. 2. Halberftadt, 3. Salle a. b. Saale 1), 4. Magdeburg: Real=Gymnafium, Junge, Brof. 5. Real=Gymnasium (ver= bunden mit +Dber=Real=[Guerice=] Schule), Jienfee, Brof. 6. Nordhaufen a. Harz, Biefing. VIII. Brobing Schleswig-Solftein. 1. Altona 2): Real=Gymnafium (ver= bunden mit Realschule), Dr. Schlee. 2. Flensburg: Real-Gymnafium (verbunden mit Gymnafium), Müller, Gnmn. Direktor. 3) 3. Rendsburg: degl., Ballichs. Brot. Gnmn. Dir. IX. Proving Sannover. 1. Celle. Dr. Endemann, Brof. 2. Göttingen: Real=Gymnafium (verb. Biertel, Brof., mit Onmnafium), Gnmn. Dir. Both, Brof., Onm: 3. Goslar: degl., nafial=Dir. 4. Sannover: Real=Gymnafium I., Fiehn, Brof. 5. Leibnizichule (Real-Gymnafium), Ramdobr. Schwalbach. 6. Sarburg, 7. Sildesheim: Andreas=Real=Gymnaf., Raldhoff. Real-Gymnafium (verbunden mit Inmnafium), Quapp, Gymnaf. Dir.

1) Eritt am 1. April 1896 in ben Ruheftanb.

9. Luneburg, begl.,

Saage, Gymnaf. Dir.

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer Oberrealichule begriffen.
2) Der Unterricht im Latein beginnt erft mit der Untertertia.

Direttoren: Fifder. 10. Dsnabrud. 11. Diterobe a. S., Dr. Naumann. 12. Quafenbrud. Faftenrath, Brof. X. Proving Beftfalen. 1. Bielefeld: Real-Gymnafium (verb. mit Gymnafium), Dr. Nigid, Brofeffor, Gymnaj. Dir. 2. Dortmund, Muler. 3. Sagen: Real=Gymnafium (verbunden mit Gymnasium), Lenffen, Brof. Inmnaf. Dir. 4. Jierlohn, Suur. 5. Lippftadt, Dr. Schirmer, Brof. 6. Minden: Real=Symnaf. (verbunden mit Gymnasium), Beinge, Gymnas. Dir. 7. Münfter, Jansen, Brof. 8. Schalfe. Billert. 9. Siegen, Tägert. = 10. Bitten. Matthes. XI. Probing Deffen=Raffau. 1. Canel. Dr. Wittich. 2. Frantfurt a. D.: Mufterschule, Walter. 3. Böhlerschule, Dr. Rortegarn. 4. Biesbaden, Breuer, Brof. XII. Rheinproving. 1. Machen. Dr. Reuf. 2. Barmen: Real=Gnmnaf. (verbunden mit Realschule), Lambect, Brof. 3. Coblena. Dr. Moft. 4. Coln: Real=Gymnaf. in der Rreug= gaffe (verb. mit Stadtifchem Gymnasium), = Schorn, Prof. 5. Duffeldorf: Real-Gymnafium (verb. mit Stadtischem Onmnasium), Matthias, Gym= nafial=Dir. 6. Duisburg, Steinbart. 7. Elberfeld, Börner. 8. Gifen, Solfeld, Brof.

9. Rrefeld,

Direttoren: Dr. Schauenburg, Beh. Reg. Rath.

10. Mülheim a. Rh., 1) 11. Ruhrort,

3. 3t unbefest. 2) von Lehmann. Dr. Dronte.

12. Trier.

2.

#### c. Oberrealidulen.

#### I. Brobing Brandenburg.

1. Berlin: Friedrichs=Berderiche Ober=

Dr. Ulbrich, Prof. realichule, Quisenstadt. Oberrealschule, = Bandow, bigl.

II. Brobing Schlefien.

1. †Breslau, Dr. Fiedler. 2. †Gleiwit, Saufffnecht, Brof.

#### III. Brobing Sachjen.

1. †Salberftadt,

Dr. Berle. Thaer.

2. †Halle a. d. Saale, 3. Magdeburg: + Guericefchule (ver-

Rienfee, Brof. bunden mit Real-Gymnafium), =

## IV. Proving Schleswig-Solftein.

1. Flensburg: †Dberrealschule (mit wahlfreiem Unterricht in Sandelsmiffenschaft - perbunden

Dr. Flebbe. mit Landwirthichaftsichule), = Luppe, Prof. 2. +Riel.

V. Brobing Sannober.

1. †Dannover,

Dr. Semme, Brof.

#### VI. Brobing Beitfalen.

1. †Bochum,

Liebholb.

#### VII. Brobing Deffen=Raffau.

1. +Caffel,

Dr. Quiehl.

2. Frantfurt a. M .: †Rlingerschule, = Simon, Brof.

3) Bom 1. April 1896 ab Dr. Golbicheiber, Brof.

<sup>1)</sup> In Umwandlung zu einem Gymnafium verbunden mit Dberrealfoule begriffen.

3. † Sanau 1), 4. †Biesbaden.

Direftoren: Dr. Schmidt. = Raifer.

VIII. Rheinproving.

flaffen,

1. Nachen: †Dberrealschule mit Fach= Büger.

2. †Barmen=Bupperfeld,

Dr. Raifer, Brof.

3. Bonn: †Dberrealichule (verbunden mit Broanmnafium 1).

Solfder, bigl. 3. St. unbefett2).

4. †Coln.

5. Duren: †Dberrealschule (verbunden mit Realprognmnafium),

Dr. Beder.

6. †Elberfeld. 7. TRrefelb.

hingmann. Quoffet.

8. Rhendt: †Dberrealschule (verbunden

mit Brognmnasium),

Dr. Wittenhaus.

9. †Saarbruden. = Mirisch.

B. Lehranstalten, bei welchen ber einjährige, erfolgreiche Bejuch der erften (oberften) Rlaffe gur Darlegung der Befähigung nöthig ift.

#### Reine.

C. Lehranftalten, bei welchen bas Befteben ber Ent= laffungsprufung gur Darlegung ber Befähigung ge= forbert mirb.

> a. Progymnafien. I. Brobing Oftbreuften.

1. Lögen,

Dr. Boehmer.

II. Brobing Beftpreugen.

1. Berent. 2. Lobau.

Reermann.

Sade.

3. Reumart, 4. Br. Friedland,

Dr. Breuf. Ranter. Balber.

5. Schwes,

III. Brobing Brandenburg.

1. Forst i. d. Lausit: Brogymnasium (verbunden mit Real-Brognmnaf.), Dr. Biticher.

9 Bom 1. April 1896 ab Dr. Didmann.

<sup>)</sup> In der Entwicklung ju einem Symnafium begriffen.

Direttoren:

2. Rroffen: Prognmnaf. (verbunden mit Real=Brognmnaf. und Realichul= flaffen),

Dr. Berbig.

#### IV. Broving Bommern.

1. Lauenburg i. Bomm.,

Sommerfeldt.

2. Schlame,

Rroefing.

#### V. Brobing Bojen.

1. Rempen, 2. Tremeffen. Mahn.

Dr. Beismeiler.

#### VI. Broving Schlesien.

1. Frankenstein, 2. Striegau,

Dr. Thomé. Gemoll.

## VII. Brobing Sachien.

1. Genthin, 2. Weißenfels, Müller.

Dr. Rojalstn, Broj.

#### VIII. Broving Schleswig-Solftein.

1. Neumunfter: Progymnafium (verb.

mit Real=Brognmnafinm 1), Dr. Spangenberg.

#### IX. Brobing Sannober.

1. Duderftadt: Progymnaf. (verbunden mit Real-Brogymnafium),

Mener, Brof.

2. Münden:

døgl.,

Dr. Buchholz.

3. Nienburg:

dågl.,

= Rühns.

#### X. Brobing Beftfalen.

1. \*Bocholt,

Malbau.

2. Dorften.

Dr. Befte. Muck.

3. Rietberg : Progymnaf. Nepomucenum, 4. \*Wattenscheid,

Führer.

## XI. Broving Seffen=Raffau.

1. Eichwege: Friedrich=Wilhelms-Schule, Brognmuafium (verbunden mit Real= Progymnasium),

Dr. Arndt.

2. Sochft a. M .: Progymnafium (verbunden mit Real-Progymnafium), Mathi.

3. Sofgeismar,

Rroid.

<sup>1)</sup> In der Umwandlung zu einer Realichule mit Progymnafium begriffen.

Direktoren:

4. Homburg v. d. H.: Brogymnaf. (ver= bunden mit Real-Progymnafium), Dr. Schulge.

5. Limburg a. d. L.:

deal., Saas.

XII. Rheinbrobing.

1. Andernach, 2. Boppard.

Dr. Brull. Menge. Mertens.

3. Bruhl,

4. \*Eichweiler: Brogymnaf. (verbunden mit Realabtheilungen),

5. \*Eupen.

6. Gustirchen, 7. Julich,

8. Ling, 9. Malmedn.

10. Rheinbach,

11. Rhendt: Brogymnasium (verbunden

mit Oberrealichule). 12. Saarlouis.

13. Sobernheim, 1)

14. Solingen: Progymnaf. (verbunden mit Realschule),

15. \*Bierfen, 16. St. Bendel. 17. Bipperfürth, Diefen.

Dr. Schnütgen.

Doetich. Ruhl, Prof.

Sunnefes. Dünbier.

Dr. Schluntes.

Bittenhaus.

Rramm. = Schmidt.

Beine, Brof.

Diedmann, Brof. Roch.

Breuer.

## b. Realfdulen.

## I. Brobing Oftprengen.

1. Königsberg: Stadtifche Realfdule, Unruh.

#### II. Probing Beftpreußen.

1. \*Danzig: Realschule St. Betri (verbunden mit dem Real=Gymnafium St. Betri),

Dr. Boelkel, Real= Gymnaf. Dir.

2. †Graudenz, Grott.

#### III. Brobing Brandenburg.

1. Arnsmalde, 2. Berlin: Erfte Realichule,

Dr. Sorn. Berberding, Brof.

Zweite Realschule,

Reinhardt, degl.

<sup>1)</sup> In der Umwandlung ju einer Realschule begriffen.

|     |                                    | Direktoren;            |
|-----|------------------------------------|------------------------|
| 4.  | Dritte Realschule,                 | Dr. Luding, Brof.      |
| 5.  | Bierte Realschule,                 | Plattner.              |
| 6.  | Fünfte Realschule,                 | Dr. Mener, Prof.       |
| 7.  | Sedifte Realschule,                | = Sohnhorft.           |
| 8.  | Siebente Realschule,               | = Dichaelis.           |
| 9.  | Achte Realschule,                  | = Marcufe.             |
| 10. | +Neunte Realschule,                | = Rosenow.             |
| 11. |                                    | = Gropp.               |
| 12. |                                    | = Schulz.              |
|     | IV. Proving Schle                  | iien.                  |
| 1   | Breslau: †Erfte evangelische Real= | ,                      |
| 1.  | schule,                            | Dr. Biedemann.         |
| 2.  | +3weite evangelische Real=         | Dr. 25tt be mann.      |
| 2.  | schule,                            | = Breitfprecher.       |
| 3.  | †Katholische Realschule,           | = Söhnen.              |
| 4.  |                                    | = Baron.               |
| 5.  |                                    | = Frankenbach.         |
| 0.  |                                    |                        |
|     | V. Provinz Sachi                   | en.                    |
|     | †Bitterfeld,                       | Dr. Fride.             |
| 2.  | †Erfurt,                           | = Benediger.           |
| 3.  | †Magdeburg,                        | = hummel.              |
|     | VI. Proving Schleswig              | =Solftein.             |
| 1.  | Altona: †Realschule (verbunden mit |                        |
|     | Real=Gymnasium),                   | Dr. Schlee.            |
| 2.  | †Blankenese,1)                     | Dr. Rirfcten.          |
|     | Dttenfen,                          | Strehlow.              |
|     | VII. Proving Sann                  | ober.                  |
| 1   | Emben: †Raifer=Friedrichs=Schule,  |                        |
|     | †Geestemunde,                      | = Gilter, Prof.        |
| 3.  | Hannover: †Erfte Realschule,       | Rosenthal.             |
|     | VIII. Provinz Best                 |                        |
|     | ·                                  |                        |
|     | Dortmund: †Gewerbeschule (Real=    | Dr. Stolk, Brof.       |
| 2.  | Haffen (Realichule),               | )=<br>= Holzmüller, Pi |
| 3   | Hilma                              | Mittenbrind.           |

<sup>1)</sup> In ber Entwidlung begriffen.

3. †Unna,

= Holzmüller, Proj. Wittenbrind.

#### Direftoren:

#### IX. Proving Deffen=Naffau.

1. †Bodenheim, Dorr. 2. †Caffel, Dr. Sarnifch.

3. Franksurt a. M.: †Realschule der

israelitischen Religions-Gesellschaft, = Sirfd.

4. †Realicule der israelitischen Gemeinde (Philanthropin), Baerwald.

5. †Ablerschafte, = Scholderer. 1) 6. †Selektenschuse. Dirigent: Dr. Th

†Selektenschule, Dirigent: Dr. Thor= mann, Prof., auftragsw.

#### X. Rheinprobing.

1. Barmen: Realfchule (verbunden mit Realgymnafium), Lambeck, Prof.

†Gewerbeschule (Realschule mit

Fachtlaffen), Dr. Lackemann. 3. †Coln, = Thomé, Brof.

4. †Duffelborf, Biehoff. 5. fesien. Dr. Welter.

6. thedingen, Röhr, Prof.

7. Kreuznach, 8. Rulheim a. b. Ruhr: †Realschule

(verbunden mit Gymnasium), Dr. Zietsschmann, Gymnas. Dir.

9. †Munden-Gladbach, = Rlaufing.

10. Solingen: †Realicule (verbunden mit Brogymnasium), = Beine, Brof.

#### c. Beal-Progymnaften.

#### I. Oftpreußen.

#### II. Probing Beftpreufen.

1. Culm, Dabel. 2. Dirjhau, Killmann. 3. Jenfau. Dr. Bonstedi

3. Jentau, Dr. Bonstedt. 4. Riesenburg. Müller.

Diritt am 1. April 1896 in ben Ruheftanb.

3n der Umwandlung zu einer Realschule begriffen.

1896.

10

III. Brobing Brandenburg.

Direftoren:

1. Forft i. d. Lausit : Real-Progymnas. (verbunden mit Brogymnafium), Dr. Biticher. 2. Savelberg: Real = Progymnafium (verbunden mit Realichulflaffen), John. 3. Rroffen: Real-Progymnafium (verbunden mit Progymnasium und Realichulklaffen), Dr. Berbig. 4. Ludenwalde, Bogel. 5. Lubben: Real-Brogymnafium (verbunden mit Realicultlaffen). Beined. Schaper. 6. Nauen, 7. Rathenow, Beister. 8. Spremberg, Dr. Röhler. 9. Briegen, Gent. IV. Brobing Bommern. 1. Greifswald 1): Real=Brogymnasium (verbunden mit Onmnafium), Dr. Steinhausen. 2. Stargard i. Bomm., Rohleder. 3. Stolp 1): Real-Broanmnafium (verbunden mit Gymnasium), Dr. Goethe. 4. Wolgaft, = Rroder. 5. Bollin. Claufius. V. Brobing Schlefien. 1. Freiburg i. Schl., Dr. Rlipftein, Brof. 2. Löwenberg, Steinporth. 3. Ratibor. Anape. VI. Brobing Cachien. Real = Prognmnafium 1. Afchereleben: (verbunden mit Gymnafium), Dr. Steinmener, Onmnaf. Dur. 2. Delitich, Ranfer, Brof. 3. Gilenburg, Dr. Biemann, Brof. 4. Gisleben, Boefde. 5. Garbelegen, Frande. 6. Langenfalza, Dr. Ulrich. 7. Mühlhaufen i. Thur.: Real=Brognm= nafium (verbunden mit Gymnaf.), Dr. Drendhahn,

Gymnaf. Dir.

<sup>1)</sup> In ber Umwandlung in eine lateinlose Realschule begriffen.

Direftoren:

8. Naumburg a. d. Saale,

Fifder.

9. Schönebeck a. d. Elbe.

Dr. Klua.

#### VII. Brobing Schleswig-Bolftein.

1. 3Behoe 1).

Dr. Seit, Brof.

2. Lauenburg a. G. 1): Albinusichule, 3. Marne.

3. 3t. unbefest. Dr. von Solly und

Bonientiet.

4. Neumunfter 1): Real=Brognmuafium (verbunden mit Brognmnafium),

Spangenberg.

5. Didesloe 1).

Bangert.

6. Schlesmig 1): Real = Brogymnafium (verbunden mit d. Dom-Gymnaf.), Bolff, Brof.,

Gnmn. Dir.

7. Segeberg 1): Wilhelmsichule,

Dr. Jellinghaus.

8. Conderburg 1),

= Doring, Brof ).

#### VIII. Brobing Sannober.

1. Burtebude.

Dr. Banich.

2. Duderstadt: Real=Brogymnaf. (ver= bunden mit Brogymnafium),

Mener, Brof.

3. Ginbect.

Dr. Lent.

4. Sameln: Real=Brogymnafium (ver= bunden mit Onmnafium),

5. Münden: Real=Brogymnafium (ver=

Dörries, Gymnaf. Dir.

bunden mit Brognmnafium), 6. Rienburg, bogl.,

Buchholz. Rühns.

7. Northeim, 8. Otterndori.

Dr. Rofener. Rückelhan.

9. Bapenburg,

Dverholthaus.

10. Uelgen.

Schöber, Brof.

#### IX. Probing Beftfalen.

1. Altena. 2. Ludenicheid, Dr. Rebling. Detling.

3. Schwelm,

Tobien.

#### X. Brobing Deffen=Raffan.

1. Biebrich, 2. Biebentopf,

Stritter. Giau, Brof.

1) In ber Ummandlung in eine lateinlose Realschule begriffen.

1) Eritt am 1. April 1896 in ben Ruhestanb.

Direftoren: Selb, Brof. 3. Diez. 4. Ems. Dr. Bille. 5. Efdmege: Friedrich=Bilhelms-Schule, Real=Brogymnafium (verbunden Dr. Arnbt. mit Progymnafium), Bergmann. 6. Fulda, 7. Beifenheim, Roch. 8. Bersfeld: Real-Brogymnafium (verbunden mit Gumnasium), Dr. Duben, Gumnaf. Dir. 9. Höchft a. D.: Real-Prognmafium (verbunden mit Progymnafium), Mathi. 10. Homburg v. d. H: dsal.. Dr. Schulze. 11. Limburg a. d. L.: Daas. dågl., 12. Marburg, Dr. Bempfing. 13. Oberlahnstein, Widmann. 14. Schmalfalben, Somburg. XI. Rheinbrobing. 1. Dulfen 1), Dr. Söffling. 2. Duren: Real=Brognmuafium (ver= bunden mit Oberrealschule), Beder. 3. Langenberg, Mener. 4. Lennep, 1) Fifcher, Brof. 5. Neuwied: Real-Progymnasium (verbunden mit Gnmnafium), Boat, dsal., Gym: naf. Dir. 6. Oberhausen, Boppelreuter. 7. Remicheib. Betrn.

# d. Söhere Bürgerfculen.

Reine.

## e. Andere öffentliche Sehranftalten.

### I. Proving Oftpreussen.

- 1. Beiligenbeil: †Landwirthschaftsschule.
- 2. Marggrabowa: †dsgl.

#### II. Proving Beftpreugen.

1. Marienburg: † Landwirthschaftsschule.

<sup>1)</sup> In ber Umwandlung zu einer Realschule begriffen.

#### III. Brobing Brandenburg.

1. Dahme: †Landwirthschaftsschule.

#### IV. Probing Pommern.

1. Elbena: + Landwirthichaftsichule.

2. Schivelbein i. Bomm .: +begl.

#### V. Probing Bojen.

1. Samter: † Landwirthichaftsichule.

#### VI. Brobing Schlefien.

1. Brieg: † Landwirthschaftsichule.

2. Liegnis: †dagl.

#### VII. Proving Schleswig-Solftein.

1. Flensburg: †Landwirthschaftsschule (verbunden mit Oberrealschule).

#### VIII. Proving Sannover.

1. hildesheim: †Landwirthschaftsichule.

#### IX. Probing Beftfalen.

1. Berford: † Landwirthschaftsichule.

2. Ludinghaufen: †begl.

#### X. Brobing Deffen=Raffan.

1. Beilburg: †Landwirthschaftsschule.

#### XI. Rheinprovinz.

1. Bitburg: †Landwirthichaftsichule.

2. Cleve: †bogl.

#### Privat-Lehranftalten. \*)

## I. Proving Brandenburg.

1. Berlin: Sandelsichule bes Direktors Baul Lach.

2. Faltenberg i. d. Mart: Biftoria-Inftitut von Albert Siebert.

#### II. Provinz Pojen.

1. Cftrau (früher Oftrowo) bei Filehne: Brogymnasiale und realprogymnasiale Abtheilung des Padagogiums des Prossessors Dr. Max Beheims Schwarzbach.

x) Die nachfolgenden Ansialten durfen Befähigungszeugniffe nur auf Grund des Bestehens einer im Beisein eines Regierungs-Rommissas abschlienen Entlassungsprüfung ausstellen, sofern für diese Prüfung das Reglement von der Aufsichtsbehörde genehmigt ift.

#### III. Brobing Schlefien.

1. Cofel D. Schl.: Sohere Privat-Anabenichule unter Leitung bes Borftchers G. Comargtopf.

2. Gnadenfrei: †Sohere Privat-Burgerichule unter Leitung bes Diatonus G. Leng.

3. Niesty: Badagogium unter Leitung des Borftebers hermann Bauer. 1)

#### IV. Brobing Cachien.

1. Erfurt: †Sandels:Fachichule von Albin Rorner.

2. Lauterberg a. Sarg: †Sohere Privat-Anabenschule des Dr. Paul Bartels.

3. Sadja a. Barg: + Lehr= und Erzichungs=Anftalt (Brivat= Realicule von Bilbrand Rhotert.

#### V. Brubing Sannober.

1. Donabrud: + Mölleiche Sandelsichule des Dr. Q. Lindemann.

#### VI. Brobing Beftfalen.

1. Paderborn: †Unterrichts=Auftalt (Brivat=Realschule) von Beinrich Reismann.

2. Telgte: Progymnafiale und thobere Burgerichul-Abtheilung bes Ergiehungs-Inftitutes bes Dr. Frang Rnidenberg.

#### VII. Proving Seffen=Raffau.

1. Frantfurt a. Dt.: †Ruoff-Saffeliches Erziehungs-Institut von Rarl Schwarz.

2. Friedrichsdorf bei Somburg v. d. Sohe: Barnier'iche Lehtund Erziehungs-Anftalt des Dr. Ludwig Proefcoldt.

#### VIII. Rheinbroving.

1. St. Goarshaufen: †Erziehungs-Juftitut (Inftitut Sofmann) des Dr. Guftav Muller (früher Karl Harrad)).

2. Remperhof bei Cobleng: †Ratholische Anaben-Unterrichts-und Erziehungs-Anstalt des Dr. Chriftian Joseph Jonas.

3. Obercaffel bei Bonn: +Unterrichts= und Erziehungs=Anftalt von Ernft Ralfuhl.

#### Fürftenthum Balded. Aa. Cymnafium.

1. Corbach,

Direftor: Dr. Bistemann.

<sup>&#</sup>x27;Die Anftalt ift bejugt, bas miffenschaftliche Befahigungszeugnis für ben einjahrig-freiwilligen Militardienft auf Grund bes Beftebens ber 26folufprufung nach bem fechften Jahrgange unter Anwendung ber preußischen Brufungsordnung vom 6. Januar 1892 zu ertheilen.

#### Cc. Real-Progymnafium.

1. Arolien,

Direftor: Dr. Cbersbach, Brof.

#### Privat-Lebranftalt. \*)

1. Byrmont: Badagogium des Dr. Hermann Karl Gotthilf Caspari (Progymnasial-Abtheilung und Real-Progym= nafial=Abtheilung).

## N. Die Königlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare.

1114 Lehrer-Seminare, - 9 Lehrerinnen-Seminare, - 1 Lehrerinnen-Rurins, - überhaupt 124 Lehrer- und Lehrerinnen-Bildungeanstalten.)

#### I. Brobing Oftpreufen.

(7 evangel. Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar.)

a. Regierungsbezirk Königsberg.

- 1. Braunsberg, fathol. Seminar, Direftor: Dr. Schanbau.
- 2. Breug. Enlan, evang. Seminar, Munther.
- 3. Ertelsburg, Rogmann1), Schulrath.
- 4 Dfterode, evangel. Seminar, Bāch, Schulrath.
- 5. Balbau. Ruete,2) Schul= rath.

## b. Regierungsbegirt Gumbinnen.

- Direktor: Thomas. 6. Angerburg, evang. Seminar,
- 7. Raralene, degl., Romeifs. Löichte. 5. Ragnit, døgl.,

## II. Brobing Weftpreugen.

(8 evangel., 3 fathol. Lehrer-Geminare.)

a. Regierungsbegirt Dangig.

9. Berent, fathol. Seminar, Direttor: Dr. Enranta.

<sup>×)</sup> Die nachfolgende Auftalt darf Befähigungszeugniffe nur auf Frund des Bestehens einer im Beisein eines Regierungs-Kommissas absechaltenen Entlassungsprüfung ausstellen, josern für diese Prüfung das Reglement von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist.

1 3- 3- bei der Königlichen Regierung zu Posen beschäftigt.

3 3- bei der Königlichen Regierung zu Franksut a. D. beschäftigt, wird vertreten durch den Seminar-Oberlehrer Reddner zu Königsberg R. M.

10. Marienburg, evangel. Seminar, Direttor: Schroter, Schulrath. b. Regierungsbezirf Marienmerber. 11. Breuf, Friedland, evang. Seminar, Direttor: Urlaub, Schulrach. 12. Granbenz, fathol. Seminar, Salinger. 13. Löban, evang. Seminar, Bobel, Schulrath. 14. Tuchel, fathol. Seminar, Jablonsti. III. Proving Brandenburg. (11 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.) a. Stadt Berlin. 15. Berlin, evang. Seminar für Stabt= idullehrer, Direttor: Baaiche, Schulrath. 16. Berlin, evang. Lehrerinnen-Seminar, = Moldehn, Schulrath. b. Regierungsbezirt Botsbam. Direftor: Dr. Gregorovius.1) 17. Röpenick, evang. Seminar, 18. Anris, beal., Scheibner. 19. Neu=Ruppin, begl., hoffmann, Schulrath. 20. Dranienburg, Dr. Schneiber. deal., Edolt, 21. Brenglau. dsal.. Schulrath. c. Regierungsbezirt Frantfurt. 22. Altdobern. evang. Seminar, Direttor: Luttid. 23. Droffen, beal.. 3. 3. unbesett. 24. Friedeberg n. D., degl., Befig, Schulrath. 25. Königsberg N. M., degl., Rectman, Schulrath. 26. Reuzelle, evang. Seminar und

rath, Oberpfarrer. IV. Provinz Fommern.

(7 evang. Lehrer Seminare.)

a. Regierungsbezirk Stettin.

27. Cammin, evang. Seminar, Direktor: Gründler.

Baifenhaus.

Noack. Schul:

<sup>1) 3. 3.</sup> bei ber Königlichen Regierung zu Botsbam beschäftigt, wird vertreten burch ben Seminar-Oberlehrer Prof. Dr. Frige.

9 Rommiff. Berwalter bes Direktorates ist ber Seminar-Oberlehrer Gremer aus hannover.

epang. Seminar, 28. Bolis, Direttor: Dr.Schurmann. 29. Burit. bsal., Moll. b. Regierungsbezirt Coslin. 30. Butow, evang. Seminar, Direttor: Maigatter. 31. Dramburg, begl., Dinge. 32. Coslin. beal.. Breftina. c. Regierungsbezirt Stralfund. 33. Frangburg, evang. Seminar, Direttor: Breitfpreder, Schulrath. V. Brobing Boien. 12 mangel., 2 fathol. Lehrer-Ceminare, 1 paritatifches Lehrer-Seminar, 1 Lehrerinnen-Ceminar.) a. Regierungsbezirt Bofen. 34. Roidmin, evang. Seminar, Direttor: Scibrid. 35. Baradies, fathol. Seminar, Belg. 36. Bofen, Lehrerinnen Seminar, Balbamus, Schulrath. 37. Rawitsch, paritat. Seminar, Dr. Schroller. b. Regierungsbezirt Bromberg. 38. Bromberg, evangel. Seminar, Direftor: Tobias. 39. Erin, fathol. Seminar, Gruner. VI. Brobing Schlefien. (9 evangel., 10 fathol. Lehrer-Seminare. a. Regierungsbezirt Breslau. 40. Breslau, fathol. Seminar, Direttor: Dr. Biron, Schulrath. Baeber. 41. Brieg, evang. Seminar, 42 habelichwerdt, tathol. Seminar, Dr. Bolfmer, Schulrath. 43. Münfterberg, evang. Seminar, Bhilipp. = 44. Dels, bagl., Dr. Scharlad. 45. Steinau a. D., evang. Seminar und Baifenhaus, Spohrmann, = Schulrath. b. Regierungsbezirt Liegnis. 46. Bunglau, evang. Seminar, Baifen= und Schulanstalt, Direttor: Ditenborf. 47. Liebenthal, fathol. Seminar, Staligty. 48. Liegnis, evang. Seminar, Banfe. Schul= rath.

|             |                                                                 | _                               |                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 49.         | Reichenbach D. L., evang. Semi                                  | nar, Direktor                   | : Bođ.                            |
| 50.         | Sagan, bigl.,                                                   | =                               | Stolzenburg.                      |
|             | c. Regierungsbe                                                 | girf Oppel                      | n.                                |
| 51.         | Dber=Glogau, fathol. Semina                                     |                                 |                                   |
| 52.         | Rrengburg, evang. Seminar,                                      | =                               | Janide.                           |
| 53.         | Beistreticham, fathol. Semina                                   | r, =                            | Reimann.                          |
| <b>54</b> . | Pilchowig, degl.,                                               | =                               | Sternaur.                         |
| 55.         | Prostau, degl.,                                                 | =                               | Röhler.                           |
| 56.         | Rofenberg, bogl.,                                               | =                               | Dr. Malende.                      |
| 57.         | Ziegenhals, degl.,                                              | =                               | Blana.                            |
| 58.         | Bulz, degl.,                                                    | =                               | Dobroichte,                       |
|             |                                                                 |                                 | Shulrath.                         |
|             | VII. Provinz                                                    |                                 |                                   |
| (10         | evangel. Lehrer-Seminare, 1 tathol. nanten-Infittut, 1 evangel. | Lehrer-Seminar<br>Lehrerinnen-S | r, 1 evangel. Gouver-<br>eminar.) |
|             | a. Regierungsbezi                                               | rt Magdeb                       | urg.                              |
| 59.         | Barby, evang. Semina                                            | r, Direftor:                    | Boigt.                            |
| 60.         | Genthin, begl.,                                                 |                                 |                                   |
| 61.         | Halberftadt, degl.,                                             | =                               | Dr. Hirt,                         |
|             |                                                                 |                                 | Schulrath.                        |
| 62.         | Diterburg, degl.,                                               | =                               | Dörffling.                        |
|             | b. Regierungsbeg                                                | irt Merfebi                     | irg.                              |
| 63.         | Deligich, evang. Seminar,                                       | Direktor:                       | Bohnenftadt,                      |
|             |                                                                 |                                 | Schulrath.                        |
| 64a         | . 1)Dronßig, evangel. Gouver-                                   |                                 |                                   |
|             | nanten=Institut,                                                | s                               | Dr. vom Berg.                     |
| b           | . ')Dronßig, evang. Lehrerinne                                  | ett=                            |                                   |
|             | Seminar,                                                        | =                               | Derfelbe.                         |
| 65.         | Eisleben, evang. Seminar                                        | , =                             | Martin.                           |
|             | Elsterwerda, dsgl.,                                             | =                               | Dr. Thiemann.                     |
| 67.         | Beißenfels, degl.,                                              | =                               | Seeliger,                         |
|             | o Masianus at f                                                 |                                 | Schulrath.                        |
| 00          | c. Regierungsbe                                                 | •                               |                                   |
| 68.         | Erfurt, evang. Seminar,                                         | Direktor:                       |                                   |
| 90          | Sailianofiaht Bathal Coming                                     |                                 | Schulrath.                        |
| 69.         | Beiligenstadt, fathol. Seminar                                  | , =                             | Dr. Beiß,                         |

70. Mühlhausen i. Th., evangel.

Geminar,

Schulrath.

Dberlehrer.

Dirigent: Dr. Singe, Sem.

<sup>1)</sup> Die Anftalten gu Droußig fteben unmittelbar unter bem Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten, f. S. 9 biefes heftes.

VIII. Proving Schleswig-Solftein. 16 evangel. Lehrer-Ceminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Ceminar.)

1. Augustenburg, evang. Lehre-

rinnen-Seminar. Direttor: Edert.

2. Edernforde, evang. Seminar,

Schöppa.

1. habersleben, dsal., Caftens, Schulrath.

1. Rateburg. Døgl.,

Dirigent: Günther, minar=Dberlehrer.

. Londern, døgl., Gegeberg.

. Ueterfen.

dsgl.,

Direftor: Rramm. Pömer. Rent.

dagl., IX. Proving Sannover.

(10 evangel. Lehrer-Ceminare, 1 fathol, Lehrer-Geminar.)

a. Regierungsbezirk hannover.

hannover, evang. Seminar, Direftor: Rody, Schulrath. Rögler, begl.

& Bunftorf.

b. Regierungsbezirf Silbesheim.

Alfeld, evang. Seminar,

Direftor: Dr. Insgfa, Schulrath.

1. Dilbesheim, fathol. Geminar,

Bedefin, Reg. und Schulrath.

2. Rortheim, evang. Seminar,

pon Berber.

c. Regierungsbegirt Luneburg.

& Lineburg, evang. Seminar,

Direttor: Bunger, Schulrath.

d. Regierungsbezirf Stabe.

5. Stade. 6. Berben.

deal., deal.,

Bebertefa, evang. Seminar, Direttor: Deger.

Schlemmer. Stahn.

e. Regierungsbezirt Donabrud.

1. Donabrud, evang. Seminar,

Direftor: Dierde, Reg. u. Schulrath.

f. Regierungsbezirt Aurich.

Murich, evang. Seminar,

Direftor: Deltjen.

X. Probing Beftfalen. (5 ebangel., 3 tathol. Behrer., 2 tathol. Lebrerinnen-Seminare.)

a. Regierungsbegirt Munfter.

M. Minfter, fathol. Lebrerinnen=

Seminar, Direttor: Dr. Rrag, Schulrath.

```
90. Warenborf, fathol. Seminar,
                                     Direktor: Dr. Funke.
              b. Regierungsbezirt Minden.
 91. Buren, fathol. Seminar,
                                     Direttor: Freusberg.
 92. Buterstoh, evang. Seminar,
                                               Schulz.
 93. Baberborn, tathol. Lehrerinnen=
                    Seminar.
                                              Dr. Commer,
                                                     Schulrath.
 94. Betershagen, evang. Geminar,
                                              Rohlmann.
              c. Regierungsbezirt Urnsberg.
 95. Berbede, evang. Seminar,
                                     Direttor: Dr. Dumben.
 96. Silchenbach, degl.,
                                               Tismer.
                                         =
 97. Ruthen, kathol. Seminar,
                                              Stuhldreier.
 98. Soeft, evang. Seminar,
                                              Feige, Goul-
                                                          rath.
 XI. Brobing Seffen=Raffau. (2 evangel., 3 paritatifche Lehrer-Seminar, 1 tathol. Lehrer-Seminar,
                  1 fathol. Lebrerinnen-Rurfus.)
                a. Regierungsbezirt Caffel.
                                   Direttor: Dr. Ernft.
 99. Julda, fathol. Seminar,
100. Somberg, evang. Seminar,
                                                   Rand.
                                                   Renifd.1)
101. Schlüchtern,
                     dsal.,
             b. Regierungsbezirt Wiesbaden.
102. Dillenburg, parit. Lehrer=Semin., Direttor: Log.
103. Montabaur,
                       deal.
                                               Dr. Schafer.
                                         =
104.
            tath. Lehrerinnen=Rurfus,
                                              Derfelbe.
                                         -
105. Ufingen, parit. Lehrer=Seminar,
                                              Dr. Seilmann.
            XII. Rheinproving und Sohenzollern.
(5 evangel., 11 tathol. Lehrer-Ceminare, 2 tathol. Lehrerinnen-Seminare,
               1 paritatifches Lehrerinnen-Seminar.)
              a. Regierungsbegirt Cobleng.
                                     Direftor: Burgel.
106. Boppard, fathol. Seminar,
                                                     Schulrath.
107. Munftermaifeld, dogl.,
                                              Mobemann.
108. Neuwied, evang. Seminar,
                                               Doné.
             b. Regierungsbezirt Duffelborf.
109. Elten, fathol. Seminar,
                                     Direttor: Dr. Bolff:
                                                     garten.2)
110. Rempen,
                deal.,
                                                   Belten,
                                                     Schulrath.
```

2) 3. 3. tommiff. Rreis-Schulinfpettor in Crefelb.

<sup>1) 3. 3.</sup> bei ber Roniglichen Regierung zu Coelin beichaftigt, wird vertreten burch ben Seminar-Dberlehrer Lemin.

Direttor: Buben.

Tiebge.

Dr. Langen,

11. Mettmann, evang. Seminar,

13. Ddenkirchen, fathol. Geminar,

båal.,

12. Mors,

3. Löpen, 4. Billfallen,

5. Breug. Stargard,

Schulrath. 14. Rhendt, evang. Seminar, Dr. Quehl. = 15. Zanten, fath Lehrerinnen-Semin., Eppint. c. Regierungsbezirt Coln. 16. Bruhl, fathol. Seminar, Direftor: Dr. Bed. Schulrath. 17. Siegburg, begl., Mimmers. d. Regierungsbezirf Trier. 18. Ottweiler, evang. Seminar, Direttor: Diesner. 19. Prum, fathol. Seminar, = Dr. Bartholome. D. Saarburg, tathol. Lehrerinnen-Seminar. Mund, Schulrath. 21. Trier, parit. Lehrerinnen-Seminar, Arenmer, Schulrath. 22. Bittlich, fathol. Seminar, Dr. Berbeet. Schulrath. e. Regierungsbezirt Machen. 23. Cornelimunfter, fathol. Seminar, Direttor: Lofer. 24. Linnich, bagl., Dr. Schmit. Präparandenanstalten. 1. Die faatligen Praparandenanstalten. (86 Braparanbenanftalten.) I. Brobing Oftpreußen. a. Regierungsbezirk Rönigsberg. 1. Friedrichshoff, Borfteber: Rucharsti. 2. Dobenftein, Bola. b. Regierungsbezirt Gumbinnen.

> II. Probing Bestpreußen. a. Regierungsbezirt Danzig.

Borfteber: Symanowsti.

Roch.

Borfteber: Semprid.

| 1              | o. Regierungsbezin            | t Marienwer   | ber.               |
|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| 6. Deutsch=    |                               | Borfteber:    |                    |
| 7. Rehben,     |                               | =             | Fromm.             |
| 8. Schwet      |                               | =             | Juhnte.            |
|                | III. <b>Provinz L</b><br>Kein |               |                    |
|                | IV. Brobing                   | Vommern.      |                    |
|                | a. Regierungst                | •             |                    |
| 9. Masson      |                               |               | Frömter.           |
| 10. Blathe,    | ',                            | =             | Biegte.            |
| 20. #2         | b. Regierungsl                | ezirk Coslin. |                    |
| 11. Rumme      |                               |               | Schirmer.          |
|                | c. Regierungsbe               |               |                    |
| 12. Tribsces   | -                             | Borfteher:    |                    |
| 12. ~010   00. | V. Provin                     |               |                    |
|                | a. Regierungs                 | •             |                    |
| 13. Lissa,     | a. stegterangs                | Borfteher:    | Beidite            |
| 14. Meserit    |                               | Zorjanger.    | Sawistn.           |
| 15. Rogafer    |                               | =             | Ulbrich.           |
| 5              | b. Regierungsbe               | girt Bromber  | g.                 |
| 16. Czarnif    |                               | Borfteher:    |                    |
|                | •                             |               | fommisari          |
| 17. Lobsens    | <b>)</b> ,                    | =             | 3. 3t. unbefet     |
|                | VI. Provin                    | s Schlesien.  |                    |
|                | a. Regierungsb                | ezirk Breslai | t.                 |
| 18. Landeck    |                               | Borfteher:    | Janusch.           |
| 19. Schwei     | dnig,                         | =             | Aleiner.           |
|                | b. Regierungst                |               |                    |
| 20. Schmie     | deberg,                       | Borsteher:    | Andrich.           |
|                | c. Regierungst                | ezirk Oppeln  |                    |
| 21. Oppeln     | ,                             | Vorsteher:    | Schleicher.        |
| 22. Rosenb     |                               | =             | Lepiorsch.         |
| 23. Ziegenh    | jals,                         | =             | Frobel.<br>Witton. |
| 24. Zülz,      | **** 01 . 1                   | . ~           | Zottivii.          |
|                | VII. Brobin                   |               |                    |
| 05 0           | a. Regierungsbez              | irt Magdebu   | rg.                |
| 25. Quedlir    | warg,                         | Vorsteher:    | ortiuj.            |

<sup>1)</sup> Bom 1. April 1896 ab Borfteher: Babe.

b. Regierungsbegirt Erfurt.

26. Beiligenftadt, Borfteber: Sillmann.

27. Banbersleben,

Relina.

#### VIII. Proving Schlesmig-Solftein.

28. Apenrade, 29. Barmftebt,

Borfteber: Rrieger. Boid.

IX. Brobing Sannober.

a. Regierungsbezirt Sannover.

30. Diepholz, Borfteher: Grelle.

b. Regierungsbezirt Donabrud.

31. Melle. Borfteber: Mahnken.

c. Regierungsbezirt Aurich.

32. Aurich, Borfteber: Soffmann.

X. Proving Beftfalen.

a. Regierungsbezirt Urnsberg. 33. Laasphe,

Borfteher: Großmann.

XI. Brobing Deffen-Raffau.

a. Regierungsbezirt Caffel.

34. Friglar, Borfteber: Filthaut.

b. Regierungsbezirf Biesbaben. 35. Berborn, Borfteber: Sopf.

XII. Rheinprobing.

a. Regierungsbegirt Cobleng.

36. Simmern, Borfteber: Benraud.

## 2. Die fladtifden Praparandenanftalten.

(9 Braparandenanftalten.)

## I. Proving Oftpreugen.

a. Regierungsbezirt Ronigsberg. 1. Friedland a. A.,

Borfteber: Rettor Schmidt,

im Nebenamte. 2. Johannisburg, Reftor Rar= rausch, auftragsw.

## II. Proving Brandenburg.

a. Regierungsbezirt Botebam.

3. Joachimsthal. Borfteber: 3. 3. unbefest,

#### III. Brobing Bommern.

a. Regierungsbezirt Coslin.

4. Belgard,

Vorsteher: Seminarlehrer Reubufer, auftragsw.

#### IV. Brobing Sachien.

a. Regierungsbezirt Magbeburg.

5. Benthin, Borfteher: Berlach.

6. Ofterwied,

sorfieger: Gerlag.

b. Regierungsbegirt Erfurt.

7. Sommerda,

Borfteher: Borbrodt.

#### V. Proving Sannover.

a. Regierungsbezirt Sildesheim.

8. Einbeck,

Vorsteher: Seminarlehrer Meyerholz, auftragsw.

b. Regierungsbezirt Luneburg.

9. Gifhorn,

Borfteher: Rreis-Schulinfpettor, Superintendent Schufter, im Nebenamte.

#### P. Die Taubftummenanstalten.

(46 Taubftummenanftalten.)

I. Proving Dftpreugen.

1. Angerburg, Broving. Taubst. Anstalt, Direttor: Wiechmann. 2. Köniasberg. bogl. Reimer.

2. Königsberg, digl., 3. Königsberg, Anstalt des Oftpreußischen

Central-Bereines für Erzichung

taubstummer Kinder, 3. 3t. unbefest.

4. Röffel, Brovinzial-Taubft. Anftalt, Direttor: Beinid.

II. Proving Beftpreußen.

1. Danzig, städtische Taubst. Anstalt, steht unter Leitung ber städt. Schuldeputation, Borsteher: Radau.

2. Marienburg, Broving. Taubft. Anftalt, Direttor: Sollenweger.

3. Schlochau, begl., = Eimert.

III. Proving Brandenburg mit Berlin.

1. Berlin, Ronigl. Taubst. Auftalt, Direttor: Balther.

2. Berlin, ftabtifche Taubft. Unftalt, = Bernbt.

| 3. Guben, Provinzial=Taubft. Anftalt,<br>4. Briezen a.D., Bilhelm=Augufta=Stift                       |            | Silger.                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Brovinzial=Taubst. Unstalt,<br>5. Beißensee bei Berlin, jud. Taubst.                                  | , =        | Rauer.                  |
| Anstalt,                                                                                              | =          | Reich.                  |
| IV. Proving Pomi                                                                                      | mern.      |                         |
| 1. Cöslin, Provinzial-Taubst. Anstalt,<br>2. Stettin, degl.,<br>3. Stralfund, städt. Taubst. Unstalt, | Direttor:  | Erdmann.                |
| V. Proving Pof                                                                                        | en.        |                         |
| 1. Bromberg, Provinzial=Taubst. Auftalt,<br>2. Bojen, degl.,<br>3. Schneidemubl, degl.,               |            | Radomsti.               |
|                                                                                                       | • •        |                         |
| VI. Proving Schle                                                                                     |            | 0                       |
| 1. Breslau, Bereins-Taubst. Anstalt,<br>2. Liegnis, bogl.,                                            | virettor:  | Rrag.                   |
| 3. Ratibor, dögl.,                                                                                    | :          | Schwarz.                |
| VII. Provinz Sad                                                                                      | hjen.      |                         |
| 1. Erjurt, Provinzial=Taubst. Anstalt,                                                                |            | Prüfner.<br>Reil.       |
| 2. halberstadt, dögl.,<br>3. halle a. S., dögl.,                                                      | =          | Röbrich.                |
| 4. Diterburg, dogl.,                                                                                  | 3. 3t. unl |                         |
| 5. Beigenfels, dagl.,                                                                                 | Direktor:  | Boigt.                  |
| VIII. Provinz Schleswi                                                                                | ig=Holste  | in.                     |
| 1. Schleswig, Provinzial=Taubst. Anstalt,                                                             | Direktor:  | Engelfe.                |
| IX. Proving Sann                                                                                      | over.      |                         |
| 1. Emden, Taubst. Anstalt,                                                                            |            | : Oberlehrer<br>Danger. |
| 2. Dildesheim, Provinzial=Taubft. Anft.,                                                              | Direftor:  | von Staben.             |
| 3. Denabrūd, degl.,                                                                                   | =          | Beller.                 |
| 4. Stade, dsgl.,                                                                                      | =          | Schröber.               |
| X. Proving Beftfo                                                                                     | ilen.      |                         |
| 1. Buren, fathol. Provinzial=Taubft.                                                                  |            |                         |
| Anstalt,                                                                                              | Direktor:  |                         |
| 2 Langenhorft, dsgl.,                                                                                 | =          | Bruß.                   |
| 3. Betershagen, evang. Provinzial=Taubft                                                              | i.<br>=    | Binter.                 |
| Anftalt,<br>4. Soeft, dögl.,                                                                          | =          | Beinrich.               |
|                                                                                                       |            | e                       |

11

#### XI. Proving Beffen=Raffau.

1. Camberg, tommunalft. Taubft. Unftalt, Direttor: Behrheim.

2. Franksurt a. M., Taubst. Erziehungsanstalt, Borsteher: Ober- lehrer Batter.

3. Homberg, tommunalft. Taubst. Auft., Direttor: Regler.

#### XII. Rheinproving.

1. Nachen, simultane Bereins Taubft Anft., Direttor: Linnart.

2. Bruhl, tathol. Proving. Taubst. Unft., = Fieth.

3. Colu, simultane Privat-Taubst. Anst., = Beißweiler, Schulrath.

4. Elberfeld, ev. Broving. Taubit. Unft., = Samallifc.

5. Effen, simultane Broving. Taubst. Anst., = Ochs.

6. Rempen, kathol. Broving. Taubst. Anst., = Rirfel. 7. Neuwied, ev. Broving. Taubst. Anst., = Barth.

8. Trier, tathol. Brovinzial-Taubst. Anst., = Cuppers.

## Q. Die Blindenanftalten.

(15 Blindenanftalten.)

#### I. Broving Ditpreußen.

1. Königsberg, Unftaltdes preußischen Brovinzial-Bereines für Blindenunterricht, Direttor: Brandftater

#### II. Proving Beftpreußen.

1. Königsthal, Bilhelm-Augusta-Provinzial= (bei Danzig.) Blinbenanstalt, Direktor: Kruger.

#### III. Proving Brandenburg mit Berlin.

1. Berlin, ftadtische Blindenschule, Direttor: Rull.

2. Steglit, Ronigliche Blindenanftalt, = Bulff. (bei Berlin.)

#### IV. Proving Pommern.

1. Neu-Torney, Provinzial-Blindenanstalt, (bei Stettin.) (a. für Knaben, b. Biktoria= Stiftung für Madden), Direktor: Neumann.

## V. Proving Posen.

1. Bromberg, Provinzial=Blindenanstalt, Inspektor: Bittig.

#### VI. Broving Schlefien.

1. Breslau, Schlefifche Blinden-Unterrichtsanftalt, Dirigent: Schottke, Rektor.

VII. Broving Sachfen.

1. Barby, Provingial-Blindenanftalt, Direttor: Schon.

VIII. Broving Schlesmig-Solftein.

1. Riel, provingialftandifche Blindenanftalt, Direttor: Ferden.

IX. Proving Sannover.

1. hannover, Provinzial-Blindenanftalt, Direktor: Mohr. X. Broving Beftfalen.

1. Baderborn, Blindenanstaltfür Zöglinge fathol. Konfession, Borfteberin: Schwester Silbegarbe Schwermann.

2. Soeft, Blindenanftalt für Zöglinge evangelischer Konfession, Direttor: Lefche.

XI. Proving Deffen=Raffau.

1. Frankfurt a. M., Blindenanstalt, Borsteher: Inspektor Schild. 2. Biesbaden, bsgl., = # Baldus.

XII. Rheinproving.

1. Duren, Proving. Blindenanstalt, Direktor: Meder, Schulrath.

## R. Die öffentlichen höheren Mädchenschulen.

Das Berzeichnis biefer Anftalten tann gur Beit noch nicht veröffentlicht werben.

#### S. Seminare und Termine für Abhaltung des lechswöchigen Beminarkurfus feifens der Randidaten des evangelischen Predigfamtes im Jahre 1896.

Evangel. Schul= lehrer= Seminar zu

Droffen

Tag bes Beginnes ber Rurfe.

|                                       | I. Provi                                      | ng g          | Ditp      | renizen.           |               |      |     |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|------|-----|----------|
| Preuß. Enlan                          | 15. Januar                                    | ober          | 1. 5      | Montag             | nach          | b.   | 15. | Januar   |
| Ortelsburg                            | 15. Mai                                       | =             | =         | =                  | =             | =    | 15. | Mai.     |
| Ofterode                              | 20. Oftober                                   | =             | =         | =                  | =             | =    | 20. | Dttober  |
| Waldau                                | 20. Oftober                                   | =             | =         | =                  | =             | =    | 20. | Ditober  |
| Angerburg                             | 20. Oftober                                   | =             | =         | =                  | =             | =    | 20. | Dttober  |
| Raralene                              | 15. Mai                                       | =             | =         | =                  | =             | =    | 15. | Mai.     |
| Ragnit                                | 15. Januar                                    |               |           | =                  |               | =    | 15. | Januar.  |
| Marienburg<br>Br. Friedland<br>Löbau  | II. <b>Provi</b> 2. Noveml Montag n 8. Januar | ber.<br>ach   | Qua       | simodog            | eniti         |      |     |          |
|                                       | III. Provi                                    |               |           |                    |               |      |     |          |
| Berlin<br>Königsberg N. W<br>Neuzelle | Montag n                                      | or d<br>ach ( | em<br>Qua | 15. Fel<br>simodog | ruar<br>eniti |      | h N | eujahr.  |
| Dranienburg<br>Kyriß                  | Montag n                                      |               |           |                    |               |      |     |          |
| Cöpenick                              | Zweiter Di                                    |               |           |                    |               |      |     |          |
| Neu=Ruppin                            | Acht Tage<br>(August)                         | nach          | Be        | ginn bes           | 3w            | eite | n D | martales |
| Altdöbern                             | Dritter M                                     |               |           |                    | er.           |      |     |          |
|                                       |                                               |               |           |                    |               |      |     |          |

IV. Brobing Bommern.

Dritter Montag im Oftober.

Kammin i. Bom. Ditern. Anfang November. Bolis Buris Mitte Mai. Butow Anfang Januar. Dramburg Mitte August. Montag nach Estomihi. Anfang November. Cöslin Franzburg

Brenzlau Erster Montag im November. Friedeberg N. M. Erster Montag im November.

Evangel. Schul= lebrer=Geminar gu

Tag bes Beginnes ber Rurfe.

```
Brobing Bojen.
Roidmin
                   14. April.
Rawitich
   (paritatifd)
                   19. Oftober.
Brombera
                   13. Januar.
                          Probing Schlefien.
                    VI.
                   a. 6. Januar.
Münsterberg
                   b. 17. August.
Dels
                   26. Oftober.
Steinau a. D.
                   a. 20. April.
                   b. 2. November.
Bunglau
                   6. Januar.
Liegnis
                   3. Februar.
Reichenbach D.L. 17. August.
Saaan 12. Oktober.
Kreuzburg
                   a. 20. April.
                   b. 19. Oftober.
Brieg
                   17. August.
                    VII.
                           Brobing Sachien.
Barbu
                    3. August.
Genthin
                   19. Oftober.
balberftadt
                   13. April.
Cherburg
                   13. Januar.
Delibid)
                   19. Oftober.
Geleben
                   13. Januar.
                   13. April.
Eliterwerba
Beigenfels
                    3. August.
Criurt
                   13. April.
Edernforde
                    1. Juni.
2. November.
```

VIII. Proving Schleswig-Solftein.

Londern

Segebera 1. Juni.

lleterien

13. Januar. Bei den Königlichen Schullehrer=Seminaren zu Haders= 3. 92. leben und Rateburg wird ein folder Rurfus nicht abge= halten.

> Proving Sannover. IX.

Dannover Erfter Montag im November.

Bunftorf Montag nach dem 1. Sonntagenach Epiphanias. Evangel. Schul= lehrer=Seminar zu

Tag des Beginnes der Rurfe.

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | - |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Alfeld<br>Lüneburg<br>Bederkefa<br>Stade<br>Berden<br>Dsnabrück | Erster Montag im November.<br>Montag nach Ostern.<br>Zweiter Montag im Oktober.<br>Montag nach dem 1. Sonntage nach Epipha<br>Zweiter Montag im Oktober.<br>Montag nach dem 1. Sonntage nach Epipha |   |
| Aurich                                                          | Erfter Montag im November.                                                                                                                                                                          |   |
|                                                                 | X. Proving Weitfalen.                                                                                                                                                                               |   |
| Gütersloh<br>Hildenbach<br>Betershagen<br>Soeft                 | Erster Montag im Ottober.<br>Zweiter Montag im Januar.<br>Montag nach dem 15. Juni.<br>Erster Montag im November.                                                                                   |   |
|                                                                 | XI. Proving Seffen=Raffau.                                                                                                                                                                          |   |
| Homberg<br>Schlüchtern<br>Dillenburg                            | Montag nach dem 1. August.  = = 15. Januar.  = = 15. Januar.                                                                                                                                        |   |
|                                                                 | XII. Rheinproving.                                                                                                                                                                                  |   |
| Neuwied                                                         | Dienstag nach Quasimodogeniti.                                                                                                                                                                      |   |
| Mettmann                                                        | Montag nach dem 1. Juli.                                                                                                                                                                            |   |
| Mörs                                                            | Montag nad Cantate.                                                                                                                                                                                 |   |
| Rheydt<br>Ottweiler                                             | Erster Montag im November.<br>Zweiter Montag nach Wichaelis.                                                                                                                                        |   |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |   |

## T. Termine für die Prüfungen an den Schullehrerund Kehrerinnen-Seminaren im Jahre 1896.

|     |          | Tag                   | des Beginne              | es der                                   |
|-----|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Nr. | Seminar. | Aufnahme=<br>Prüfung. | Entlaffungs-<br>Prüfung. | zweiten<br>Boltsschullehrer-<br>Prüfung. |

#### I. Probing Oftpreugen.

|    |                   |     |       |    | ,,,   |     |       |
|----|-------------------|-----|-------|----|-------|-----|-------|
| 1. | Braunsberg, fath. | 14. | März. | 9. | Marz. | 20. | Marz. |
|    | Pr. Enlau, evang. |     |       |    |       | 17. | Marz. |
|    | Ortelshurg engua  |     |       |    |       | 7   | Marz  |

| Nt. | Seminar.              | Seminar. Aufnahme- Entlassungs-<br>Prüsung. Prüsung. |                 | s ber<br>zweiten<br>Bollsschullehrer-<br>Brüfung. |                 |       |          |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|
| 1   | Dfterode, evang.      | Q                                                    | Mārz.           | 2.                                                | März.           | 24    | August.  |
| 5   | Baldan, evang.        |                                                      | Mars.           |                                                   | Marz.           | 1.    |          |
|     | Angerburg, evang.     |                                                      | August.         | 13.                                               |                 |       | Febr.    |
|     | Karalene, evang.      | 20.                                                  |                 | 24.                                               | Februar.        | 7.    |          |
|     | Ragnit, evang.        |                                                      |                 |                                                   | Februar.        |       | Septbr.  |
| 0.  |                       |                                                      | -               |                                                   |                 | 0.    | Otpios.  |
|     | П.                    | Pro                                                  | vinz We         | itpre                                             | uzen.           |       |          |
| 1.  | Berent, fath.         | 20.                                                  | Marz.           | 12.                                               | März.           |       | Ottober. |
|     | Marienburg,evang.     | 6.                                                   | Marz.           | 27.                                               | Febr.           | 20.   | Oftober. |
| 3.  | Br. Friedland,        |                                                      |                 |                                                   |                 |       |          |
|     | evang.                |                                                      | August.         |                                                   | August.         | -     | Mai.     |
|     | Grandenz, fath.       | 14.                                                  | Februar.        | . 6.                                              | Februar.        | 10.   | Novbr.   |
| 5.  | Löbau, evang.         | 13.                                                  | Marz.           | 5.                                                | Marz.           | 16.   | Juni.    |
|     | am                    |                                                      |                 |                                                   |                 |       |          |
|     | Nebenfurfus           |                                                      |                 |                                                   | Septbr.         |       | _        |
| 6.  | Tuchel, kath.         | 18.                                                  | Septbr.         | 10.                                               | Septbr.         | 25.   | August.  |
|     | III. Brobin           | 12 9                                                 | Brandenh        | ura                                               | und Be          | rlin. |          |
| 1   | Berlin, Semin. für    |                                                      |                 | 8                                                 |                 |       |          |
| •   | Stadtichullehrer, ev. | 26                                                   | Sehr            | 20                                                | Febr.           | 23    | Juni.    |
| 2   | Berlin, Lehrerinnen=  |                                                      | Ocor.           | 20.                                               | . Ott.          | 20.   | Juin.    |
|     | Seminar, evang.       |                                                      | Marz.           | 12                                                | März.           |       | -        |
| 3.  | Copenid, evang.       | 4.                                                   |                 |                                                   | Februar.        | 9     | Mai.     |
| 4.  | Anris, evang.         |                                                      | Septbr.         |                                                   | August.         |       | Oftober. |
| 5.  | Reu-Ruppin, evang.    |                                                      |                 |                                                   | Marz.           |       | Mai.     |
| 6.  | Dranienburg, ev.      | 9.                                                   |                 |                                                   | Septbr.         | 26.   | Oftbr.   |
| ĩ.  | Brenzlau, evang.      |                                                      | Mars.           | 9.                                                |                 |       |          |
| 8   | Altdobern, evang.     | 4.                                                   | -               | 27.                                               |                 | 9.    | Juni.    |
| 9   | Droffen, evang.       | 21.                                                  |                 | 5.                                                | Marz.           | 16.   | Juni.    |
| 10  | Friedeberg N. M.,     |                                                      |                 | 0.                                                | <b></b>         | -0.   | · Out    |
|     | evang.                | 26.                                                  | Muguft.         | 20                                                | Muguft.         | 27    | Ofibr.   |
| 11  | Reuzelle, evang.      |                                                      | Septbr.         |                                                   |                 |       | Oftbr.   |
| 12  | . Königsberg R. M.,   | 20.                                                  | <b>O</b> 17101. |                                                   | <b>O</b> 17.01. |       | ~        |
|     | evang.                |                                                      | Septbr.         | 3.                                                | Septbr.         | 16.   | Novbr.   |
|     |                       |                                                      | roving P        |                                                   |                 |       |          |
|     |                       |                                                      |                 |                                                   |                 |       | m -      |
| 1   | Rammin, evang.        |                                                      | Septbr.         |                                                   | Septbr.         |       | Novbr.   |
| 2   | Bolis, evang.         |                                                      | Marz.           | 5.                                                | Marz.           | 16.   | 0        |
| 3   | Byris, evang.         |                                                      | August.         |                                                   | August.         | 23.   |          |
| 4   | Butow, evang.         | 21.                                                  | August.         | 13.                                               |                 | 28.   |          |
| b   | Dramburg, evang.      | 28.                                                  | Febr.           | 20.                                               | Febr.           | 23.   | Juni.    |

| Nr.       | Seminar.                             |                                       | Ta<br>.ifnahme=<br>Brüfung | En         | s Beginne<br>tlassungs=<br>prüfung. | Bolle        | :<br>weiten<br>jhullehren<br>rüfung. |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|           | Cöslin, evang.<br>Franzburg, evang.  |                                       |                            |            |                                     |              | Novbr.<br>Mai.                       |
|           | V                                    | . 9                                   | Brobing                    | Boje       | n.                                  |              |                                      |
| 1.        | Koschmin, evang.                     | 14.                                   | Septbr.                    | 3.         | Septbr.                             | 23.          | Mai.<br>Novbr.                       |
| 2.        | Paradies, fath.                      | 2.                                    | März.                      | 13.        | Febr.                               | 115.<br>119. | Juni.<br>Oftbr.                      |
| 3.        | Posen, Lehrerinnen:<br>Seminar.      |                                       | April.                     | 18.        | Mārz.                               |              | _                                    |
| 4.        | Rawitsch, parität.                   | 2.                                    | März.                      | 6.         | Febr.                               | [20.<br>9.   | April.<br>Novbr.                     |
| 5.        | Bromberg, evang.                     | $\begin{cases} 2. \\ 21. \end{cases}$ | März.<br>Septbr.           | 30.<br>27. | Jan.<br>August.                     | 17.          | Juni.<br>Dezmbr                      |
| 6.        | Egin, fath.                          | 14.                                   | Septbr.                    | 20.        | August.                             | { 8. 30.     | Juni.<br>Novbr.                      |
|           | VI.                                  | #                                     | roving                     | 3hle       | fien.                               |              |                                      |
| 1.        |                                      |                                       | -                          | Q          | Tannar                              | 23.          | Nophr.                               |
| 2.        | Breslau, fath.<br>Brieg, evang.      | 13.                                   | März.                      | 21.        | Febr.                               | 25.          | August                               |
|           | Habelfdwerdt, fath                   |                                       |                            |            |                                     |              |                                      |
|           | Hauptkursus                          |                                       |                            |            |                                     |              | Septbr.                              |
|           | Nebenkurfus                          |                                       |                            |            |                                     |              |                                      |
|           | Münfterberg, evang                   |                                       |                            | 31.        | Januar.                             |              | Mai.                                 |
| 5.        | Dels, evang.                         | 12.                                   | Jum.                       |            |                                     |              | Oftbr.                               |
| 6.        | Steinan a.D., evang                  | .11.                                  | Septbr.                    | 28.        | August                              | 1.           |                                      |
| 1.        | Bunglau, evang.                      | 18.                                   | Septbr.                    | 3.         | Septbr.                             | 8.           |                                      |
| 8.        | Liebenthal, fath.<br>Liegnis, evang. | 2.                                    | Juli.                      | 25.        |                                     |              | August.                              |
| 9.<br>10. |                                      | 10.                                   | Juni.                      | 4.         | Juni.                               | 20.          | Ottober.                             |
|           | evang.                               | 17.                                   | Deambr.                    | . 10.      | Dezmbr.                             | 28.          | April.                               |
| 11.       | Sagan, evang.                        | 6.                                    | Marz.                      | 14.        | Febr.                               |              | August.                              |
| 12.       | Dber=Glogan, fath.                   | 10.                                   | Septbr.                    | 3.         | Septbr.                             |              | April.                               |
| 13.       | Rreuzburg, epang.                    | 11.                                   | Mars.                      | 7.         | Webr.                               | 27.          | Ottober.                             |
| 14.       | Beisfreticham, fath.                 | 27.                                   | Febr.                      | 20         | Febr                                | 9.           | Novbr.                               |
| 15.       | Pilchowit, fath.                     | 12.                                   | März.<br>April.            | 5.         | März.<br>April.                     | 30.          | Novbr.                               |
| 16.       | Brosfau, fath.                       | 30.                                   | April.                     | 23.        | April.                              | 26.          | Oftober.                             |
| 17.       | Rosenberg, fath.                     | 28.                                   | Mai.                       | 13.        | Mai.                                | 10.          | Febr.                                |
| 18.       | Ziegenhals, kath.                    | 27.                                   | Juni.                      | 18.        | Juni.                               | 2.           | Marz.                                |
| 19.       | Bülz, kath.                          | 26.                                   | März.                      | 16.        | Januar.                             | 19.          | Oftbr.                               |

|             |                     |     | -                    | -    |                         |       |                                     |
|-------------|---------------------|-----|----------------------|------|-------------------------|-------|-------------------------------------|
|             |                     |     | Tag                  | g de | s Beginne               |       |                                     |
| Nr.         | Seminar.            | 21  | ufnahme=<br>Brüfung. |      | ıtlassungs=<br>Brüfung. | Bolls | zweiten<br>sichullehrer-<br>rüfung. |
|             | VI                  | I.  | Proving              | Sad  | hjen.                   |       |                                     |
| 1. 2        | arby, evang.        | 13. | Februar              | . 7. | Februar.                | 18.   | Mai.                                |
| 2. 3        | enthin, evang.      |     | Marz.                | 12.  | Marz.                   | 27.   |                                     |
|             | alberstadt, evang.  |     |                      | 5.   | Marz.                   | 20.   | Juni.                               |
|             | iterburg, evang.    |     | Septbr.              | 3.   | Septbr.                 | 30.   | Novbr.                              |
| 5. <b>D</b> | elipid, evang.      | 18. | Febr.                | 13.  | Febr.                   | 30.   | Mai.                                |
| 6. G        | isleben, evang.     | 25. | Febr.                | 20.  |                         | 13.   | Juni.                               |
|             | sterwerda, evang.   | 15. |                      |      |                         | 17.   |                                     |
| 8. 2        | eigenfels, evang.   | 5.  | Marz.                | 28.  | Febr.                   | 9.    | Juni.                               |
| 9. E        | murt, evang.        |     | _                    | 19.  | Septbr.                 |       | Novbr.                              |
| 10. 5       | eiligenstadt, fath. |     | _                    | 15.  | Septbr.                 | 24.   | Novbr.                              |
|             | lühlhausen i. Th.   | 29. | Gebr.                |      | _                       |       | _                                   |
|             | VIII. 🏗             | rob | inz Schle            | świ  | g=Holitein              |       | •                                   |
| 1. %        | igustenburg,Lehre   | =   |                      |      |                         |       |                                     |
| rii         | m. Semin., evang.   | 19. | März.                | 12.  | März.                   |       |                                     |
|             | dernförde, evang.   |     |                      | 5.   |                         | 16.   | Mai.                                |
|             | adersleben, ev.     | 27. |                      | 20.  | August.                 | 31.   | Oftober.                            |
|             | egeberg, evang.     |     | Septbr.              | 27.  | Unguft.                 | 7.    | Novbr.                              |
| 5. T        | ondern, evang.      | 5.  |                      | 27.  | Febr.                   | 2.    | Mai.                                |
| 6. 11       | etersen, evang.     | 10. | Dezmbr.              |      | Dezmbr.                 | 1.    | Febr.                               |
|             | apeburg, evang.     |     |                      |      | Septbr.                 |       | Novbr.                              |
|             | IX.                 | 31  | rovinz H             | ann  | ober.                   |       |                                     |
| 1. 5        | annover, evang.     | 10. | März.                | 19.  | Febr.                   | 9.    | Mai.                                |
| 2. 2        | Bunftorf, evang.    |     | August.              | 9.   | Septbr.                 | 2.    | Juni.                               |
| 3. A        | lield, evang.       | 9.  |                      |      |                         | 5.    | Mai.                                |
| 4. 5        | ildesheim, fath.    | 23. |                      |      | Septbr.                 | 15.   | Oftober.                            |
| 5. 9        | fortheim, evang.    | 10. | Marz.                |      | Febr.                   |       | _                                   |
| 8. 2        | ineburg, evang.     | 8.  | Septbr.              | 13.  | August.                 | 21.   | April.                              |
| 7. 2        | lederkeja, evang.   | 27. | Febr.                | 4.   | Marz.                   | 22.   | Juni.                               |
| 8. e        | tade, evang.        | 26. | August.              | 3.   | Septbr.                 | 14.   |                                     |
| 9. 2        | erden, evang.       | 4.  | Marz.                | 13.  | Febr.                   | 16.   |                                     |
| 10. E       | snabrud, evang.     | 10. | Septbr.              | 20.  |                         | 9.    |                                     |
| 11. 21      | urich, evang.       | 10. | März.                | 27.  |                         | 27.   |                                     |
| 12. T       | snabrud, fath.      | 31. | März.                | 13.  | März.                   | 12.   | August.                             |
| 13. 5       | annover, israel.    | 16. | Marz.                | 2.   | Marz.                   |       |                                     |
|             |                     |     |                      |      |                         |       |                                     |

| Nr. | Seminar.            |            | Ta<br>1fnahme=<br>rüfung. | En     | s Beginn<br>tlassungs=<br>Brüsung. | Bolte | r<br>weiten<br>Ichullehrei<br>rüfung. |
|-----|---------------------|------------|---------------------------|--------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|     | X.                  | <b>B</b> 1 | roving L                  | Beftfi | alen.                              |       |                                       |
| 1.  | Münfter, Lehrerinne | n=         |                           |        |                                    |       |                                       |
|     | Seminar, fath.      | 3.         | August.                   | 27.    | Juli.                              |       |                                       |
| 2.  | Warendorf, fath.    | 23.        | Juli.                     |        | Juli.                              | 5.    | Oftober.                              |
| 3.  | Büren, tath.        | 6          | Fehr                      | 31     | Lanuar                             | 12.   | Oftober.                              |
|     | ,                   |            | ov c                      | 117.   | Januar.                            | 1     |                                       |
| 4.  | Gütersloh, evang.   | 6.         | enigujt.                  | 31.    | Januar.<br>Juli.                   | Ì     | _                                     |
| 5.  | Baderborn, Lehre=   |            |                           |        |                                    |       |                                       |
|     | rinn. Semin., fath. | 18.        | Febr.                     | 21.    | Febr.                              |       | _                                     |
| 6.  | Betershagen,evang.  |            |                           | 28.    | Febr.                              | 1.    | Oftober.                              |
|     | Berdede, evang.     |            | Febr.                     |        | Febr.                              |       | _                                     |
|     |                     |            | ~                         | 119.   | Juni.                              | 1 -   | am .                                  |
| 8.  | Hildenbach, evang.  | 25.        | Jum.                      | 24     | Juni.<br>Juli.                     | 1 7.  | Mai.                                  |
| 9.  | Rüthen, fath.       | 11         | März.                     |        | März.                              | 6     | Juli.                                 |
|     | Soeft, evang.       |            | Febr.                     |        | Febr.                              | 1     | Juni.                                 |
| ٠.  |                     |            | _                         |        |                                    | 1.    | Sum.                                  |
|     |                     | Pro        | viuz Sei                  | yens:  | Rapau.                             |       |                                       |
| 1.  | Fulda, fath.        |            | Septbr.                   |        | Septbr.                            | 22.   | Detober.                              |
| 2.  | homberg, evang.     | 14.        | Marz.                     | 11.    | Marz.                              | 15.   | Oftober.                              |
| 3.  | Schlüchtern, evang. | 4.         | Geptbr.                   | 27.    | August.                            | 25.   | Zuni.                                 |
|     | Dillenburg, parit.  |            | August.                   |        | August.                            |       | Mai.                                  |
|     | Montabaur, parit.   |            |                           | 26.    | Marz.                              | 30.   | Juli.                                 |
| 6.  | Ujingen, parit.     | 25.        | Mars.                     | 23.    |                                    |       | August.                               |
|     | Caffel, israel.     |            | März.                     |        |                                    |       | Oftober.                              |
| •   |                     |            |                           |        | •                                  |       | ~                                     |
|     | XII. Rhei           | npr        | ovinz ui                  | -      | ohenzolle                          | rn.   |                                       |
|     | Boppard, kath.      | 12.        | August.                   | 24.    | Juli.                              | 16.   | Oftober.                              |
| 2.  | Münftermaifeld,     |            | 2722 H                    |        | ~ .                                |       | 24 14                                 |
|     | fath.               |            | Marz.                     |        | Februar.                           |       | April.                                |
|     | Neuwied, evang.     | 8.         | Juli.                     | 9.     | 0                                  |       | Oftober.                              |
|     | Brühl, fath.        |            | August.                   | 30.    | Juli.                              |       | Oftober.                              |
| 5.  | Siegburg, fath.     | 19.        | März.                     | 21.    | Febr.                              | 1.    | Mai.                                  |
| 6.  | Elten, fath.        | 19.        |                           | 2.     | Marz.                              | 29.   | Mai.                                  |
| 7.  | Rempen, fath.       | 12.        | August.                   | 3.     | August.                            | 7.    | Oftober.                              |
| 8.  | Mettmann, evang.    | 4.         | Marz.                     | 13.    | Februar.                           | 7.    | Mai.                                  |
|     | Mörs, evang.        | 29.        |                           |        | Juli.                              |       | Ditober.                              |
|     | Ddenkirchen, fath.  | 19.        |                           | 9.     |                                    | 25.   | Juni.                                 |
|     | Rhendt, evang.      |            | Juli.                     | 27.    | Juli.                              |       | Oftober.                              |
| 12  | Xanten, Lehrerinner | 1=         | Ç                         |        |                                    | - 0.  |                                       |
|     |                     | -          |                           |        |                                    |       |                                       |
|     | Seminar, fath.      | 17.        | März.                     | 5.     | März.                              |       | _                                     |

| Nr. Seminar.            | Ta<br>Aufnahme-<br>Prüfung. | g des Beginne<br>Entlassungs-<br>Prüfung. | es der<br>zweiten<br>Bollsschullehrer-<br>Prüfung. |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 13. Ottweiler, evang.   | 5. März.                    | 6. März.                                  | 24. Juni.                                          |
| 14. Prüm, fath.         | 19. Marz.                   | 18. Mai.                                  | 21. Mai.                                           |
| 15. Saarburg, Lehrerin  | =                           |                                           |                                                    |
| nen=Seminar, tath.      | 17. Marz.                   | 26. März.                                 |                                                    |
| 16. Trier, Lehrerinnen= |                             | •                                         |                                                    |
| Seminar, parit.         | -                           | 10. März.                                 | _                                                  |
| 17. Wittlich, kath.     | 5. August.                  | 13. Auguft.                               | 21. Oftober.                                       |
| 18. Corneliminiter,     | •                           |                                           |                                                    |
| fath.                   | 12. August.                 | 6. August.                                | 5. Oftober.                                        |
| 19. Linnich, kath.      | 19. Marz.                   | 27. Febr.                                 | 23. Juni.                                          |
| ,,                      |                             | O                                         | •                                                  |

# U. Termine für die Prüfungen an den staatlichen Präparandenanstalten im Jahre 1896.

| Ar. Bråparandenanstalt.                      |                                      | Beginnes der<br>Entlassungs=<br>Brüfung. |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| I. Bri                                       | obing Oftpreußen.                    | 1 4                                      |
| 1. Friedrichshof                             | 25. August.                          | 22. Auguft.                              |
| 2. Sohenstein                                | 25. Auguft.                          | 6. März.<br>122. August.                 |
| 3. Löpen<br>4. Pillfallen                    | 20. August.<br>9. März.              | 18. August.<br>5. Marz.                  |
| II. Pro                                      | bing Weftprengen                     | i.                                       |
| 1. Dt. Krone<br>2. Br. Stargard<br>3. Rehden | 21. April.<br>10. Mārz.<br>10. Mārz. | 14. April.<br>15. Febr.<br>22. Febr.     |
| 4. Schweg                                    | 10. Mårz.                            | 24. Febr.                                |
| III. Brobing 9                               | Brandenburg und                      | Berlin.                                  |

# Reine.

## IV. Probing Bommern.

| 1. | Majjow | 20. | März.      | 14. | Marz.   |
|----|--------|-----|------------|-----|---------|
| 2. | Plathe | 3.  | September. | 29. | August. |

|                                                                                       | Tag des B                                                                                 | eginnes ber                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Praparandenanstalt                                                                | . Aufnahme=<br>Prüfung.                                                                   | Entlaffungs-<br>Prüfung.                                                                 |
| 3. Rummelsburg i. P.<br>4. Tribjecs                                                   | 25. September.<br>25. März.                                                               | 21. September.<br>20. März.                                                              |
| V.                                                                                    | Proving Bojen.                                                                            |                                                                                          |
| 1. Ezarnifau<br>2. Lobsens<br>3. Lissa<br>4. Meseriş<br>5. Rogasen                    | 11. September.<br>23. Mārz.<br>23. Mārz.<br>23. Mārz.<br>11. September.                   | 7. September.<br>24. Februar.<br>24. Februar.<br>24. Februar.<br>7. September.           |
| VI.                                                                                   | Brobing Schlefien.                                                                        |                                                                                          |
| 1. Landeck 2. Schweidnig 3. Schwiedeberg 4. Oppeln 5. Rosenberg 6. Ziegenhals 7. Zülz | 8. Juni.<br>20. März.<br>16. September.<br>15. Mai.<br>8. Juni.<br>30. Juni.<br>26. März. | 30. Mai.<br>29. Februar.<br>22. August.<br>9. Mai.<br>3. Juni.<br>24. Juni.<br>21. März. |
| VII.                                                                                  | Proving Sachsen.                                                                          |                                                                                          |
| <ol> <li>Duedlinburg</li> <li>Heiligenstadt</li> <li>Wandersleben</li> </ol>          | 10. Februar.<br>25. September.<br>25. September.                                          | 5. Februar.<br>21. September.<br>21. September.                                          |
| VIII. Prot                                                                            | ing Schleswig=Gol                                                                         | ftein.                                                                                   |
| 1. Apenrade<br>2. Barmftedt                                                           | 9. April.<br>1. Oftober.                                                                  | 20. März.<br>17. September.                                                              |
| IX. P                                                                                 | robing Sannober.                                                                          |                                                                                          |
| 1. Aurich<br>2. Diepholz<br>3. Melle                                                  | 10. März.<br>10. März.<br>22. August.                                                     | 3. März.<br>18. März.<br>4. September.                                                   |
| X \$                                                                                  | roving Beftfalen.                                                                         |                                                                                          |
| 1. Laasphe                                                                            | 23. März.                                                                                 | 26. Juni.                                                                                |
| XI. Pro                                                                               | ving Seffen=Raffar                                                                        | ı.                                                                                       |
| <ol> <li>Frislar</li> <li>Herborn</li> </ol>                                          | 4. September.<br>14. März.                                                                | 9. September.<br>25. Februar.<br>19. August.                                             |

|     |                     | Tag des Beginnes der  |                          |  |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Nr. | Präparandenanstalt. | Aufnahme=<br>Brüfung. | Entlassungs:<br>Brüfung. |  |

## XII. Rheinprobing und Sobengollern.

1. Simmern

27. Marz.

3. Marz.

## V. Orfe und Termine für die Prüfungen der Tehrer an Mittelschulen sowie der Rektoren im Jahre 1896.

I. Uebersicht nach den Provinzen.

| Brovinz.       | Tag des Begin<br>Lehrer an<br>Mittelschulen.       | nes der Brüfung für<br>Rettoren.                   | Ort.        |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Ostpreußen     | 27. April<br>30. Oftober                           | 1. Mai<br>5. November                              | Rönigsberg. |
| Bestpreußen    | 9. Juni<br>24. November                            | 10. Juni<br>25. November                           | Danzig.     |
| Brandenburg    | 28. April<br>9. Juni<br>3. November<br>8. Dezember | 5. Mai<br>16. Juni<br>10. November<br>15. Dezember | Berlin.     |
| <b>Pommern</b> | 10. Juni<br>9. Dezember                            | 9. Juni<br>8. Dezember                             | Stettin.    |
| Bosen          | 27. April<br>26. Oktober                           | 1. Mai<br>30. Oftober                              | Posen.      |
| Schlesien      | 4. Mai<br>12. Oftober                              | 8. Mai<br>16. Oftober                              | Breslau.    |
| Sachien        | 29. April<br>28. Oftober                           | 4. Mai<br>2. November                              | Magdeburg.  |
| Schleswig= }   | 24. Februar<br>17. August                          | 28. Februar<br>21. August                          | Tondern.    |
| hannover       | 20. Mai<br>21. Oktober                             | 18. Mai<br>19. Oftober                             | Hannover.   |
| Bestfalen      | 17. Mårz<br>21. September                          | 17. März<br>21. September                          | Münster.    |

| Provinz.     | Tag des Begin<br>Lehrer an<br>Mittelschulen.              | 1        | Brüfung für<br>ettoren. | Drt.     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Heffen=Naffa | u 8. Juni<br>30. November                                 | 11. J    | uni<br>dezember }       | Cassel.  |
| Rheinprovin  |                                                           | 15. 3    |                         | Coblenz. |
|              | II. Chronolo                                              | gische l | leberficht.             |          |
| Monat.       | Tag des Begini<br>Prüfung fi<br>Lehrer an Rittelschulen R |          | Drt.                    |          |
| Februar      | 24.                                                       | 28.      | Tondern.                |          |
| März         | 17.                                                       | 17.      | Münfter.                |          |
| April        | 27.                                                       |          | Rönigsberg.             |          |
|              | 27.                                                       |          | Bofen.                  |          |
|              | 28.                                                       | _        | Berlin.                 |          |
|              | 29.                                                       | _        | Magdeburg               |          |
| Mai .        | -                                                         | 1.       | Rönigsberg.             |          |
| _,           |                                                           | 1.       | Posen.                  |          |
|              | _                                                         | 4.       | Magdeburg               |          |
|              |                                                           | 5.       | Berlin.                 |          |
|              | 4.                                                        | 8.       | Breslau.                |          |
|              | 20.                                                       | 18.      | Hannover.               |          |
| Juni         | 6.                                                        | _        | Coblenz.                |          |
|              | 8.                                                        | -        | Caffel.                 |          |
|              | 9.                                                        | _        | Danzig.                 |          |
|              | 9.                                                        |          | Berlin.                 |          |
|              | 10.                                                       | 9.       | Stettin.                |          |
|              |                                                           | 10.      | Danzig.                 |          |
|              | -                                                         | 11.      | Caffel.                 |          |
|              |                                                           | 15.      | Coblenz.                |          |
|              |                                                           | 16.      | Berlin.                 |          |
| August       | 17.                                                       | 21.      | Tondern.                |          |
| September    | 21.                                                       | 21.      | Münster.                |          |
| Ottober      | 12.                                                       | 16.      | Breslau.                |          |
|              | 21.                                                       | 19.      | Hannover.               |          |
|              | <b>26</b> .                                               |          | Posen.                  |          |
|              | 28.                                                       |          | Magdeburg               |          |
|              | 30.                                                       | -        | Rönigsberg              |          |
|              | -                                                         | 30.      | Pojen.                  |          |
| November     | _                                                         | 2.       | Magdeburg               |          |
|              |                                                           |          |                         |          |

| Ronat.   | Tag des Beg<br>Brufung<br>Lehrer an<br>Mittelschulen. |     | Drt.         |  |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|--|
| wember   | 3.                                                    |     | Berlin.      |  |
|          | _                                                     | 5.  | Rönigs berg. |  |
|          | 7.                                                    |     | Cobleng.     |  |
|          |                                                       | 10. | Berlin.      |  |
|          | _                                                     | 16. | Coblenz.     |  |
|          | 24.                                                   | 25. | Danzig.      |  |
|          | <b>3</b> 0.                                           |     | Caffel.      |  |
| Desember |                                                       | 3.  | Caffel.      |  |
|          | 8.                                                    |     | Berlin.      |  |
|          | 9.                                                    | 8.  | Stettin.     |  |
|          |                                                       | 15. | Berlin.      |  |

## Orie und Termine für die Prüfungen der Tehremen, der Sprachlehrerinnen und der Schulvorsteherinnen im Jahre 1896.\*)

|             | 1. U                      | eberficht :      | nach ben !                                | Brovinzen.                                                                                               |
|-------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drt.        | Tag des L<br>Lehrerinnen. | 1 Comed          | r Prüfung fü<br>Schulvors<br>steherinnen. | ur Art der<br>Lehrerinnen=Prüfung.                                                                       |
|             |                           | I. Provi         | ng Ditpre                                 | ußen.                                                                                                    |
| etberg      |                           | 5. Mai<br>2 Dahr | 23. April<br>29. Oftbr.                   | Kommiff. Bruf.<br>begl.                                                                                  |
| nei         | 15. Otibr                 |                  | _                                         | Abg. Brüf. a. d. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst.                                                         |
| it.         | 8. Juni                   | _                | _                                         | Abg. Prüf. a. b. Privat-Lehr.<br>Bild. Aust. des Direktors<br>der städt. höh. Mädchen-<br>schule Willms. |
|             | ]                         | II. Provi        | ing Beftpr                                | eußen.                                                                                                   |
| ini<br>kiig | 19. Juni<br>21. März      | 23 Märs          | 24. Māra                                  | Abg. Prüf. a. d. Marienstift.                                                                            |

4. Spibr. 7. Spibr. 8. Spibr. Lehr. Bild. Anft., zugleich für Auswärtige. 9. Oftbr. 13. Dftbr. bsal.

dür die Bezeichnung "Lehrerinnen-Bildungs-Anstalt" wird die Abkürzung. Sild. Anst. angewendet.

| Drt.                 | Tag des Begi<br>Lehrerinnen.  | nnes der<br>Sprach:<br>chrerinnen. | Prüfung fü              | r Art der<br>Lehrerinnen-Prüfung.                               |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Graubenz             | 8. Mai                        |                                    | -                       | Abg. Pruf. a. d. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst.                |
| Marienbur<br>Marien= | g 2. März.                    |                                    | -                       | bêgĺ.                                                           |
| werder<br>Thorn      | 15. Mai<br>29. August         | _                                  | _                       | døgl.<br>døgl.                                                  |
|                      | III.                          | Provin                             | 13 Brande               | enburg.                                                         |
| Berlin               | 2. Nobr. 27                   | . Mai<br>. Nvbr.                   |                         | Rommiff. Brūf.                                                  |
| Frankfurt<br>a. D.   | 27. Febr.<br>21. Sptbr.       |                                    |                         | degl.                                                           |
| Potsbam              | 16. März                      |                                    |                         | begl.                                                           |
|                      | IV                            | . Prov                             | ing Pomi                | nern.                                                           |
| Cöslin               | 12. Mai                       |                                    | 12. Mai                 | Kommiss. Prüf.                                                  |
| Stettin              | 14. April 23<br>13. Oftbr. 22 | o. April                           | 14. april               | degl.                                                           |
| Stralfund            |                               | _                                  | 27. Oftbr.              | begl.                                                           |
|                      |                               | V. Pri                             | ovinz Pos               | en.                                                             |
| Bromberg             | 9. März<br>14. Sptbr.         | _                                  |                         | Rommiss. Prüf.                                                  |
|                      | _                             | _                                  | 13. März<br>18. Spibr.  |                                                                 |
|                      | 9. März<br>15. Sptbr.         |                                    |                         | Abg. Brüf. a. d. Privat=<br>Lehr. Bild. Anft. des               |
| mai                  | 18. März                      |                                    |                         | Frl. Droeger.<br>Abg. Brüf. a. d. Königl                        |
| Posen                | 10. Dialy                     |                                    |                         | Lehrerinnen=Seminar.                                            |
|                      | 16. März                      |                                    |                         | Kommiss. Prüf.                                                  |
|                      |                               |                                    | 21. März<br>. 5. Sptbr. |                                                                 |
|                      | V                             | I. Proi                            | vinz Schle              | efien.                                                          |
| Breslau              | 9. März<br>21. Sptbr.         | _                                  | _                       | Abg. Brüf. a. d. Brivat-<br>Lehr. Bild. Auft. des Dr.<br>Nisle. |
|                      | 23. März<br>14. Sptbr.        | _                                  | _                       | degl. des Frl. Knittel.                                         |

| 14. Dzbr. — — } Lehr. Bild. Anst. des Frl. Holthausen.  26. März 26. März 26. März 26. Sptbr.  24. Sptbr. 24. Sptbr. 26. Sptbr.  20. März — — Abg. Prüf. a. d. städtisch. Lehr. Kommiss. Prüf.  22. Prüf. — 9. April Rommiss. Prüf.  23. Sptbr. — 30. Sptbr. dsgl.  VII. Provinz Sachsen.  VIII. Provinz Schleswig Prüf. a. d. Lehr. Vild. Unst. dei den Franckschen Stiftungen.  VIII. Provinz Schleswig Polstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Drt.            | Tag des L             | 1                      | r Prüfung fü<br>Schulvors<br>fteherinnen. | art ber<br>Lehrerinnen=Prüfung.                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 26. Mārz 26. Mārz 26. Sptbr. 24. Sptbr. 24. Sptbr. 26. Sptbr.  20. Mārz — — Nbg. Prūf. a. d. fiādtijch. Lechr. VII. Provinz Sachjen.  Anfang — — Abg. Prūf. a. d. Königl. evangel. Gouvernantenz Infitut.  Anfang — — Abg. Prūf. a. d. Königl. evangel.  Lechreninar.  Abg. Prūf. a. d. Lechr. Vild.  Angl. d. evangel. Gouvernantenz Infitut.  Abg. Prūf. a. d. Lechr. Vild.  Angl. d. evangel. Gouvernantenz Infitut.  Abg. Prūf. a. d. Lechr. Vild.  Angl. d. evangel. Gouvernantenz Infitut.  Abg. Prūf. a. d. Lechr. Vild.  Angledurg — 15. Nai — — Nbg. Prūf. a. d. Privatz Lechr. Pild.  Angledurg — 15. Wai — — Abg. Prūf. a. d. Privatz Lechr. Pild.  Angledurg — 15. Waiz — — Abg. Prūf. a. d. Rönigl.  VIII. Provinz Schleswig Polstein.  Angledurg — 15. Wārz 28. Wārz  22. Sptbr. 22. Sptbr. 26. Sptbr.  IX. Provinz Hannover.  Aden 5. Febr. — — Rommiss. Prūf.  Abg. Prūf. a. d. s. schildtisch.  Abg. Prūf. a. d. s. schild. Lechr.  Abg. Prūf. a. d. s. schildtisch.  Abg. Prūf. a. d. schildtisch.  Abg |                 |                       | _                      | _                                         | Abg. Prüf. a. d. Brivat=<br>Lehr. Bild. Anst. des Frl.<br>Holthausen.     |
| Lehr. Bild. Anst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ârlib           | 24. Sptbr.            |                        |                                           | Rommiss. Prüf.                                                            |
| VII. Provinz Sachsen.  Tophig Ansang — — Abg. Prüs. a. d. Königl. sevangel. Gouvernantens Institut.  Ansang — — Abg. Prüs. a. d. Königl. evang. Lehrerinnen: Seminar.  Nommiss. Prüs.  Nommiss.  N | egniş           |                       | _                      |                                           | Lehr. Bild. Anst.<br>Kommiss. Prüf.                                       |
| Anfang — — Abg. Brüf. a. d. Königl. sevangel. Gouvernantensynfitut.  Anfang — — Abg. Brüf. a. d. Königl. evang. Lehrerinnens Seminar.  Alli — — Abg. Brüf. a. d. Königl. evang. Lehrerinnens Seminar.  Anfang — — — Abg. Brüf. a. d. Lehr. Bild. Anft. d. ev. Brüdergemeinde.  Aberftadt 23. Juni — 25. Juni Kommiss. Brüf.  Abg. Brüf. a. d. Lehr. Bild. Anft. bei den Franckeichen Stiftungen.  Abg. Brüf. a. d. Brivats Lehr. Bild. Anft. bei den Franckeichen Stiftungen.  Abg. Brüf. a. d. Königl. Lehrerinnens Seminar.  Aben 5. Febr. — — Kommiss. Brüf.  IX. Brovinz Hannover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Brüf.  Abg. Brüf. a. d. städtisch. Lehr. Bild. Anst., — zusgleich für Auswärtige.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  Abg. Brüf. a. d. städt. Lehr. Bild. Anst., — zusgleich für Auswärtige.  Rommiss. Brüf. a. d. städt. Lehr. Bild. Anst., — zusgleich für Auswärtige.  Rommiss. Brüf. a. d. städt. Lehr. Bild. Anst., — zusgleich für Auswärtige.  Rommiss. Brüf. a. d. städt. Lehr. Bild. Anst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leg             | 30. Sptbr             | . –                    | 30. Sptbr.                                | døgl.                                                                     |
| Juli  Anfang — Is. Juni — 19. Juni Rommiss. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Anst. dei den Frankeischen Stiftungen.  Anfang — Is. Juni — 19. Juni Rommiss. Prüf.  Andau 5. Juni — 19. Juni Rommiss. Prüf.  Anft. d. ev. Brüdergemeinde.  Anft. dei den Frankeischen Stiftungen.  Agdeburg — 15. Mai — Abg. Prüf. a. d. Privatelehr.  Agdeburg — 15. Mai — Abg. Prüf. a. d. Königt.  Lehrerinnen=Seminar.  Anghen 12. März — Abg. Brüf. a. d. Königt.  Lehrerinnen=Seminar.  Anden 5. Febr. — Annover.  Annover 10. Febr. 18. Sebr. 19. Septbr.  Annover 10. Febr. 18. Sebr. 19. Septbr.  Annover 21. Septbr. 18. Sebr. 19. Septbr.  Annover 22. Septbr. 24. Septbr. — Annover.  Annover 24. Septbr. 19. Septbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                       | VII. Pro               | vinz Sad                                  | fen.                                                                      |
| Anfang Suli  Sleben 15. Juni — 19. Juni Rommiss. Behrerinnen=Seminar.  15. Juni — 19. Juni Rommiss. Brüf.  15. Juni — 25. Juni Anst. der Brüdergemeinde.  15. Mai — Abg. Brüf. a. d. Brivate Lehr. Bild. Anst. bei den Franckeichen Stiftungen.  15. Mai — Abg. Brüf. a. d. Brivate Lehr. Bild. Anst. bei den Franckeichen Stiftungen.  15. Mai — VIII. Provinz Schleswig Polstein.  12. März — Abg. Brüf. a. d. Königl. Lehrerinnen=Seminar.  14. März 24. März 28. März  22. Sptbr. 22. Sptbr. 26. Sptbr.  IX. Provinz Hannover.  10. Febr. 17. Febr. 18. Febr.  10. Febr. 17. Febr. 18. Febr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  24. Ommiss. Brüf.  25. Juni Rommiss. Brüf.  26. Brüf. a. d. städtisch. Lehr.  27. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  28. Ommiss. Brüf.  29. Sptüd. Anst.  20. Sptüd. 20. städtisch. Lehr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  22. Sptüd. Anst.  23. Sptüd. A. d. städt. Lehr.  24. Sptbr. 19. Sptbr.  25. Juni Rommiss.  26. Brüf. a. d. städt. Lehr.  26. Brüf. a. d. städt. Lehr.  27. Sptüd. Anst.  28. Brüf. a. d. städt. Lehr.  29. Brüf. a. d. städt. Lehr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  22. Sptüd. Anst.  23. Sptüd. Anst.  24. Sptüd. Anst.  25. Juni Rommiss.  26. Brüf. a. d. städtisch.  26. Brüf. a. d. städt. Lehr.  27. Sptüd. Anst.  28. Brüf. a. d. städt. Lehr.  29. Brüf. a. d. städt. Lehr.  20. Brüf. a. d. städt. Lehr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ronkig          |                       |                        |                                           | Abg. Prüf. a. d. Königl.<br>devangel. Gouvernanten=<br>Anstitut           |
| seleben 15. Juni — 19. Juni Kommiss. Prüf.  1. Oftbr. dsgl.  29. Sptbr. — 1. Oftbr. dsgl.  Auft. d. ev. Brüdergemeinde.  Vill. Brovinz Schleswig Holftein.  3. Nobr. —  VIII. Provinz Schleswig Holftein.  3. Ardr. — Abg. Brüf. a. d. Königl.  24. März 24. März 28. März  22. Sptbr. 22. Sptbr. 26. Sptbr.  IX. Provinz Hamover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hamover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hamover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hamover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hamover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hamover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hamover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hamover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hamover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hamover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hamover.  IX. Provinz Hamove |                 |                       |                        |                                           | Abg. Prüf.a.d. Königl.evang.                                              |
| addau 5. Juni — — Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Aust. d. ev. Brüdergemeinde. Kommiss. Prüf.  Ne a. S. 8. Sptbr. — — 25. Juni Kommiss. Prüf.  Nbg. Brüf. a. d. Brivat- Lehr. Bild. Aust. bei den Francksichen Stistungen.  13. Nobr. —  VIII. Provinz Schleswig Holftein.  gusten= 12. März — — Abg. Brüf. a. d. Königl. Lehrerinnen=Seminar.  12. Wärz 24. Wärz 28. März 22. Sptbr. 22. Sptbr. 26. Sptbr.  IX. Provinz Hannover.  Aden 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  IX. Provinz Hannover.  Aben 5. Febr. — — Kommiss. Prüf.  Lehr. Bild. Unst., — zusgleich für Auswärtige.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  Biabrüd 24. Sptbr. — — Whg. Brüf. a. d. städtisch. Lehr. Bild. Unst., — zusgleich für Auswärtige.  Rommiss. Rommiss. Prüf.  Abg. Brüf. a. d. städt. Lehr.  Bild. Anst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eleben          |                       | _                      |                                           | Kommiss. Prüf.                                                            |
| Auft. b.ev. Brüdergemeinde. Iberftadt 23. Juni — 25. Juni Rommiss. Prüf. Ile a. S. 8. Sptbr. — — 25. Juni Rommiss. Prüf.  Abg. Brüf. a. d. Brivat- Lehr. Bild. Anst. bei den Francksichen Stiftungen.  13. Nobr. —  VIII. Provinz Schleswig Holftein.  gusten= 12. März — Abg. Brüf. a. d. Königl. Lehrerinnen=Seminar.  12. Wärz 24. März 28. März 24. Sptbr. 26. Sptbr.  IX. Brovinz Hannover.  Aden 5. Febr. — Rommiss. Prüf.  IX. Brovinz Hannover.  Aben 5. Febr. — Rommiss. Prüf.  21. Sptbr. 17. Febr. 18. Febr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  22. Sptbr. 24. Sptbr. — Bild. Anst., — zusgleich für Auswärtige.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  Bild. Anst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                       | . —                    | 1. Offbr.                                 |                                                                           |
| lle a. S. 8. Sptbr. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                       | _                      |                                           | Auft.d.ev. Brüdergemeinde.                                                |
| ngdeburg — 15. Mai — 13. Nvbr. — VIII. Provinz Schleswig-Holftein.  gusten 12. März — Abg. Prüf. a. d. KönigL. Lehrerinnen-Seminar.  12. März 24. März 28. März 28. März 22. Sptbr. 22. Sptbr. 26. Sptbr.  IX. Provinz Hannover.  10. Febr. — — Kommiss. Prüf.  10. Febr. 17. Febr. 18. Febr. Mbg. Prüf. a. d. städtisch. Lehr. Bild. Unst., — zugleich für Auswärtige.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  22. Sptbr. 26. Sptbr.  23. Früs. a. d. städt. Lehr.  24. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  25. Bild. Anst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ille a. S.      | 23. Juni<br>8. Spibi  | :. –                   | 25. Juni —                                | Abg. Pruf. a. d. Privat=<br>Lehr. Bild. Anst. bei den                     |
| guften= 12. März — — Abg. Brüf. a. d. Königl. Lehrerinnen=Seminar.  24. März 24. März 28. März 28. märz 22. Sptbr. 26. Sptbr.  IX. Brovinz Hannover.  IX. Brovinz Hannover.  10. Febr. 17. Febr. 18. Febr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  24. Sptbr. — — — Kommiss. Prüf.  25. Febr. — — Kommiss. Prüf.  26. Prüf. a. d. städtisch.  26. Prüf.  27. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  28. Brüf. a. d. städt. Lehr.  29. Brüf. a. d. städt. Lehr.  29. Brüf. a. d. städt. Lehr.  29. Brüf. a. d. städt. Lehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | agdeburg        | _                     |                        | _                                         | Ocamica Carlaining                                                        |
| Rehrerinnen-Seminar.  24. März 24. März 28. März 22. Sptbr. 22. Sptbr. 26. Sptbr.  IX. Provinz Hannover.  IX. Provinz Hannover.  35. Febr. — — Kommiss. Prüs.  26. Brüs. a. d. städtisch.  26. Prüs. Auswärtige.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  24. Sptbr. — — Wehrerinnen-Seminar.  Rommiss.  25. Febr. — — Kommiss.  26. Prüs. a. d. städtisch.  26. Prüs.  27. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  Rommiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | VIII.                 | Proving                | Shleswi                                   | g=Solftein.                                                               |
| 24. Mårz 24. Mårz 28. Mårz 22. Sptbr. 26. Sptbr.  IX. Provinz Hannover.  IX. Provinz Hannover.  3. Febr. — — Rommiss. Prüs.  10. Febr. 17. Febr. 18. Febr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.  24. Sptbr. — — Admiss.  25. Popular de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gusten=<br>uro  | 12. März              | _                      | _                                         |                                                                           |
| aden 5. Febr. — .— Kommiss. Krüf.<br>10. Febr. 17. Febr. 18. Febr.<br>10. Febr. 17. Febr. 18. Febr.<br>21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.<br>21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.<br>21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.<br>Bids. Krüf. a. d. stådt. Lehr.<br>Bild. Anst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hleswig         | 24. März<br>22. Sptbr | 24. März<br>:22. Sptbr | 28. März<br>. 26. Sptbr.                  | ~tytermin Othinut.                                                        |
| umover 10. Febr. 17. Febr. 18. Febr. Abg. Brüf. a. d. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst., — zu-<br>gleich für Auswärtige.<br>21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr.<br>kandrück 24. Sptbr. — — Whg. Brüf. a. d. städt. Lehr.<br>Bild. Anst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                       | IX. Prot               | inz Hann                                  | over.                                                                     |
| gleich für Auswärtige.<br>21. Sptbr. 18. Sptbr. 19. Sptbr. Rommiss. Krüf.<br>Nabrück 24. Sptbr. — — Abg. Prüf. a. d. städt. Lehr.<br>Bild. Anst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nden<br>Innover |                       |                        | 18. Febr.                                 | Abg. Bruf. a. d. städtisch.                                               |
| 1896.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inabrūd         |                       |                        | 19.Sptbr.                                 | gleich für Auswärtige.<br>Kommiss. Brüf.<br>Abg. Brüf. a. d. städt. Lehr. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1896.           |                       |                        |                                           | 12                                                                        |

X. Proving Beftfalen.

11. August Kommiss. Pruf.

Art der Lehrerinnen=Prüfung.

|Tag des Beginnes der Brufung für

Drt.

Hagen

Lehrerinnen.

11. August

| Reppel, Stif        | t15. Mai<br>16. Nvbr.        | _             | 15. Mai<br>16. Nvbr. | } bsgl.                                                                  |
|---------------------|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Münster             | 19. Mai 19<br>27. Ottbr. 27. | Mai<br>Ottbr. | 19. Mai              | degl.                                                                    |
|                     | 30. Juli                     | _             | -                    | Abg. Bruf. a. d. König fathol. Lehr. Seminar.                            |
| Paderborn           | 21. Febr.                    | _             | _                    | begi.                                                                    |
|                     | XI. A                        | rovin         | & Beffen=!           | Nassau.                                                                  |
| Cassel<br>Frankfurt | 17. März 16                  | März          | 16. März.            |                                                                          |
|                     | 16. Sptbr.15.<br>20. Mai 19  |               |                      |                                                                          |
|                     |                              | KII. R        | heinprovi            | nz.                                                                      |
| Nachen              | 18. März                     |               | _                    | Abg. Prüf. a. d. städtisc<br>Lehr. Bild. Anst.                           |
| Coblenz             | 24. März 26                  | . Mārz        | 26. Mårz             | Abg. Bruf. a. d. evang. Leh<br>Bild. Anft., — zugleich fi<br>Auswärtige. |
|                     | 6. Mai                       | -             | 15. Mai              | Kommiff. Bruf. für tat Bewerberinnen.                                    |
| ~                   | 21. Sptbr. 2.                | Ofibr.        | 1. Otibr.            | bagi.                                                                    |
| Cöln                | 17. April                    | _             | -                    | Abg. Bruf. a. b. städtischöh. Mädchensch. u. Les<br>Bild. Anst.          |
|                     | 20. April                    | _             | _ 1                  | Abg. Brüf. an dem stäl<br>Kursus für Bolksschi<br>lehrerinnen.           |
| Düffeldorf          | 13. Juli                     | _             | 14. Juli             | Bruf. a. d. Luisen=Schuffür Auswärtige.                                  |
| Elberfeld           | 5. Mai                       | _             | -                    | Abg. Brüf. a. b. städtif<br>evang. Lehr. Bild. Anst                      |
| Raifers=<br>werth   | 6. Febr.                     | *****         | . —                  | dsgl. a. d. Diakonisk<br>Anstalt.                                        |
| Minster=<br>eifel   | 13. April                    | <del></del> . |                      | dögl. a. d. städtisch, kath<br>Lehr. Bild. Anst.                         |
| Neuwied             | 19. <b>M</b> ai              | _             | -                    | dögl. a. d. städtisch. Le                                                |

| Drt.     | Tag des Be<br>Lehrerinnen. | eginnes der | Brüfung für<br>Schulvor:<br>fteherinnen. | Art der<br>Lehrerinnen=Brüfung.                                          |
|----------|----------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Saarburg | 26. März                   |             | -                                        | Abg. Brüf. a. d. Königl. Leh=<br>rerinnen=Seminar und für<br>Auswärtige. |
| Trier    | 10. März                   | _           | -                                        | dogl. a. d. Königl. Lehres<br>rinnen-Seminar.                            |
| Xanten   | 5. März                    | _           | -                                        | bsgl.                                                                    |

# 2. Chronologifde Ueberficht.

| Zag<br>Wonat. | des B    | Sprad | porfteh | b UTI.                | Art der<br>Lehrerinnen=Prüfung.                                             |
|---------------|----------|-------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Februar       | 5.<br>6. | _     | _       | Emden<br>Kaiserswerth | Kommiss. Brüf.<br>Abg. Brüf. a. d. Lehr.<br>Bild. Anst. bei der Dia=        |
|               | 10.      | 17.   | 18.     | Hannover              | konissen=Anst.<br>Abg. Prüf. a. d. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst., zu=     |
|               | 21.      | -     | _       | Paderborn             | gleich für Auswärtige.<br>Abg. Prüf. a. d. Königl.<br>Lehrerinnen: Seminar. |
|               | 27.      |       |         | Frankfurt a. D.       | Kommiss. Prüf.                                                              |
| März          | 2.       | -     | _       | Marienburg            | Abg. Bruf. a. d. städt.<br>Lehr. Bild. Anst.                                |
|               | 5.       | _     | -       | Xanten                | Abg. Bruf. a. d. Königl.<br>Lehrerinnen-Seminar.                            |
|               | 9.       | _     | _       | Bromberg              | Kommiff. Prüf.                                                              |
|               | 9.       | _     | _       | Bromberg              | Abg. Brüf. a. d. Lehr.<br>Bild. Anst. des Frl.<br>Droeger.                  |
|               | 9.       | _     | -       | Breslau               | Abg. Prüf. a. d. Privat=<br>Lehr. Bild. Auft. des<br>Dr. Nisle.             |
|               | 10.      | _     | _       | Trier                 | Abg. Prüf. a. d. Königl.<br>Lehrerinn. Seminar.                             |
|               | 12.      |       |         | Augustenburg          | dågl.                                                                       |
|               | _        |       | 13.     | Bromberg              | 0                                                                           |
| 1             | 16.      |       |         | Potsdam               | Rommiff. Pruf.                                                              |
| 1             | 16.      |       |         | Posen                 | begi.                                                                       |
| 1             |          | 16.   | _       | Pofen                 | ·                                                                           |
|               |          |       |         |                       |                                                                             |

| Tag d<br>Monat. | Lehre-<br>rinnen. | Sprach- | Der<br>Schul-<br>vorstehe-<br>rinnen. | Prüfung für<br>Ort. | Art der<br>Lehrerinnen-Prüfung                                         |
|-----------------|-------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (nochMärz)      | 17.               | 16.     | 16.                                   | Caffel              |                                                                        |
|                 | 18.               | -       | -                                     | Posen               | Abg. Prüf. a. b. König<br>Lehrerinnen-Seminar                          |
|                 | 18.               | -       | -                                     | Nachen              | Abg. Prüf. a. d. siat<br>Lehr. Bild. Anst.                             |
|                 | 20.               | _       | _                                     | Görlig              | bsgl.                                                                  |
|                 |                   |         | 21.                                   | Posen               |                                                                        |
|                 | 21.               | 23.     | 24.                                   | Danzig              | Abg. Prüf. a. d. stät<br>Lehr. Bild. Anst., 3ug<br>für Auswärtige.     |
|                 | 23.               | _       | -                                     | Breslau             | Abg. Brūf. a d. Briva<br>Lehr. Bild. Aust. di<br>Frl. Knittel.         |
|                 | 24.               | 24.     |                                       | Schleswig           | 0.                                                                     |
|                 | 24.               | 26.     | 26.                                   | Coblenz             | Abg. Brüf. a. d. evan<br>Lehr. Bild. Anft. un<br>für Auswärtige.       |
|                 | 26.               | 26.     | 26.                                   | Breslau             | Kommiff. Pruf.                                                         |
|                 | 26.               | _       | _                                     | Saarburg            | Abg. Bruf. a. d. König<br>Lehrerinnen = Semina<br>zugl. für Answärtigi |
|                 |                   | _       | 28.                                   | Schleswig           | 0 0 1                                                                  |
| April           | 9.                | _       | 9.                                    | Liegnis             | Kommiff. Pruf.                                                         |
| up iii          | 13.               | -       | -                                     | Münstereifel        | Abg. Prüf. a. d. städtische fath. Lehr. Bild. An                       |
|                 | 14.               | 23.     | 14.                                   | Stettin             | Kommiss. Pruf.                                                         |
|                 | 16.               |         | 23.                                   | Ronigsberg i. Br.   |                                                                        |
|                 | 17.               | -       | _                                     | Cöln                | Abg. Prūf. a. d. ståd<br>höh. Mädchenschule<br>Lehr. Bild. Anst.       |
|                 | 20.               | _       | _                                     | Cöln                | Albg. Prūf. a. d. ståd<br>Kursus für Boltsschu<br>lehrerinnen.         |
| Mai             | 1.                |         |                                       | Berlin              | Kommiff. Bruf.                                                         |
|                 | _                 | 5.      | _                                     | Rönigsberg i. Br.   | . bsgl.                                                                |
|                 | 5.                | -       |                                       | Elberfeld           | Abg. Prüf. a. d. jiad<br>evang. Lehr. Bild. An                         |
|                 | 6.                | _       |                                       | Coblenz             | Kommiss. Pruf. für fatt<br>Bewerberinnen.                              |
|                 | 8.                | _       | -                                     | Graudenz            | Abg. Prüf. a. d. ståd<br>Lehr. Bild. Anst.                             |

| nat.     | Lehre-<br>rinnen. | Eprad | 9 Der<br>e Schul<br>vorftet<br>rinner | Brüfung für<br>Ort.    | Art ber<br>Lehrerinnen-Prüfung.                                                                 |
|----------|-------------------|-------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| h Mai)   | 12.<br>15.        | _     | 12.                                   | Cöslin<br>Marienwerder | Kommiss. Prüf.                                                                                  |
|          | 10.               |       |                                       | Diattembetbet          | Abg. Brüf. a. d. städtisch<br>Lehr. Bild. Anst.                                                 |
|          | _                 | 15.   | _                                     | Magbeburg              | 20ge. 2010. ange.                                                                               |
|          | 15.               |       | 15.                                   | Reppel, Stift          | Kommiff. Prüf.                                                                                  |
|          |                   | -     | 15.                                   | Coblenz                | Kommiss. Prüf. für tath<br>Bewerberinnen.                                                       |
|          | 19.               | 19.   | 19.                                   | Münfter                | Kommiff. Bruf.                                                                                  |
|          | _                 | 19.   | 19.                                   | Wiesbaden              |                                                                                                 |
|          | 19.               | -     | -                                     | Neuwied                | Abg. Brüf. a. d. ftädt.<br>Lehr. Bild. Aust.                                                    |
|          |                   | 27.   | 20.                                   | Berlin                 | Kommiss. Prüf.                                                                                  |
|          | 20.               | _     |                                       | Wiesbaden              |                                                                                                 |
| ti       | 5.                |       | _                                     | Gnadau                 | Abg. Prüf. a. d. Lehr.<br>Bild.Anft. d.ev. Brüder=<br>gemeinde.                                 |
|          | 8.                |       | -                                     | Tilfit                 | Abg. Brüf. a. b. Brivat=<br>Lehr. Bilb. Anft. bes<br>Direkt. ber höh. Mäd=<br>henschule Billms. |
|          | 15.               | _     | 19.                                   | Gisleben               | Kommiss. Brüf.                                                                                  |
|          | 19.               | _     | _                                     | Berent                 | Abg. Prüf. a. d. Marien=<br>ftifte.                                                             |
|          | 23.               | _     | <b>25</b> .                           | Halberftadt            | Rommiff. Bruf.                                                                                  |
| li       | Anfan             |       | _                                     | Droyfig                | Abg. Prüf. a. d. Königl.<br>evang. Gouvern. Inft.                                               |
|          | Anfan             | ig —  | -                                     | Dronßig                | Abg. Brüf. a. d. Königl.<br>evang. Lehrerinn. Se-<br>minar.                                     |
|          | 6.                |       | -                                     | Breslau                | dögl. a. d. Brivat-Lehr.<br>Bild. Anst. des Frl.<br>Holthausen.                                 |
|          | 13.               | -     | 14.                                   | Düsseldorf             | dsgl. a. d. Luisenschule,<br>zugl. für Auswärtige.                                              |
|          | 30.               | _     | -                                     | Münster                | dögl a. d. Königl. tathol.<br>Lehrerinnen=Seminar.                                              |
| ıgujt 💮  | 11.               | _     | 11.                                   | Hagen                  | Kommiff. Pruf.                                                                                  |
|          | 29.               |       | - :                                   | Thorn                  | Abg. Prüf. a. d. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst.                                                |
| eptember | 3.                | -     |                                       | Posen                  | Rommiff. Bruf.                                                                                  |
|          |                   | 3.    |                                       | Posen                  |                                                                                                 |

| Manat Bet  | res Eprachs lehres | porftehe | Prüfung für<br>Drt. | Art ber<br>Lehrerinnen-Prüfung.                                          |
|------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (nod) 4.   | Tunen.             | 8.       | Danzig              | Abg. Brūf. a. d. ftādtijd.                                               |
| September) |                    |          |                     | Lehr. Bild. Anft., zugl.                                                 |
| 0          |                    |          | G.W &               | für Auswärtige.                                                          |
| 8.         |                    | _        | Halle a. S.         | Abg. Brüf. a. d. Brivat-<br>Lehr. Bild. Anst. der                        |
|            |                    |          |                     | France ichen Stiftungen.                                                 |
| 14.        | _                  | _        | Bromberg            | Kommiss. Prüf.                                                           |
| 14.        |                    |          | Breslau             | Albg. Prüf. a. d. Privat                                                 |
| 11.        |                    |          | Citatuu             | Lehr. Bild. Anft. des<br>Frl. Knittel.                                   |
| 15.        |                    | _        | Bromberg            | Abg. Bruf. a. d. Lehr.                                                   |
| 20.        |                    |          |                     | Bild. Anft. des Fil. Droeger.                                            |
| 16.        | 15.                | 15.      | Frankfurt a. M.     |                                                                          |
| -          | _                  | 18.      | Bromberg            |                                                                          |
| 21         |                    | -        | Breslau             | Abg. Prüf. a. b. Privat-<br>Lehr. Bilb. Anst. des<br>Dr. Nisle.          |
| 21         | 18.                | 19.      | Sannover            | Kommiff. Prüf.                                                           |
| 21         | . –                | _        | Coblenz             | Rommiff. Bruf. für lath.<br>Bewerberinnen.                               |
| 22         | . –                |          | Frankfurt a. D.     | Rommiff. Pruf.                                                           |
| 22         | . 22.              | -        | Schleswig .         |                                                                          |
| 24         |                    | 24.      | Breslau             | Kommiss. Prüf.                                                           |
| 24         |                    | _        | Dsnabrūď            | Abg. Prüf. a. d. städtisch.<br>Lehr. Bild. Anst.                         |
|            |                    | 26.      | Schleswig           |                                                                          |
| 29         |                    |          | Erfurt              | Kommiss. Prüf.                                                           |
| 30         | . —                | 30.      | Pleg                | bagl.                                                                    |
| Oktober -  |                    | 1.       | Erfurt              | døgl.                                                                    |
| -          | 2.                 | 1.       | Coblenz             | begil. für fath. Bewer-<br>berinnen.                                     |
| 9          | . –                | 13.      | Cibing              | Abg. Bruf. a. d. ftadtifd.<br>Lehr. Bild. Anft., zugl<br>für Auswärtige. |
| 13         |                    | 13.      | Stettin             | Kommiff. Bruf.                                                           |
| 15         | . —                | -        | Memel               | Abg. Brüf. a. b. städt.<br>Lehr. Bild. Anst.                             |
| 22         |                    |          | Rönigsberg i. Pr.   |                                                                          |
| 27         |                    | 27.      | Stralfund           | bsgl.                                                                    |
| 27         | . 27.              | 27.      | Münster             | begi.                                                                    |

| Tag :<br>Monat.   | Lehre-<br>rinnen. | Eprad: |     | Drt.              | Art ber<br>Lehrerinnen-Prüsung.                                       |
|-------------------|-------------------|--------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (noch<br>Oftober) | _                 | _      | 29. | Königsberg i. Pr. | Abg. Prüf. a. b. ftädt.<br>Lehr. Bild. Anft.                          |
| November          | 2.                |        |     | Berlin            | Rommiff. Bruf.                                                        |
|                   |                   | 13.    | _   | Magdeburg         |                                                                       |
|                   | 16.               | _      | 16. | Reppel, Stift     | Rommiff. Bruf.                                                        |
|                   |                   | 27.    | 25. | Berlin            | begl.                                                                 |
| Dezember          |                   | 2.     | -   | Ronigsberg i. Br. | bsal.                                                                 |
|                   | 14.               | _      | -   | Breslau Breslau   | Abg. Brüf. a. d. Brivat-<br>Lehr. Bild. Anft. des<br>Frl. Holthausen. |

# X. Orte und Termine für Prüfungen der Tehrerinnen für weibliche Handarbeiten im Jahre 1896.

| Nt. | Provinz.               | Ort ber Prüfung   | Tag des Beginnes<br>der Brüfung. |
|-----|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1.  | Dftpreußen             | Königsberg        | 9. Juni                          |
|     | Bestpreußen            | a. Danzig         | 16. März                         |
|     |                        | b. Danzig         | 14. September                    |
| 3.  | Brandenburg            | a. Berlin         | 11. Mai                          |
|     | •                      | (Augusta=Schule)  |                                  |
|     |                        | b. Berlin         | 9. November                      |
|     |                        | (Elifabeth=Schule | 2)                               |
| 4.  | Pommern                | a. Stettin        | 23. April                        |
|     |                        | b. Stettin        | 19. Oftober                      |
| 5.  | Posen                  | a. Posen          | 13. März                         |
|     |                        | b. Bromberg       | 16. März                         |
|     |                        | c. Bromberg       | 10. September                    |
|     |                        | d. Pojen          | 14. September                    |
| 6.  | Schlefien              | a. Breslan        | 24. Mår3                         |
|     |                        | b. Liegnit        | 24. Mår3                         |
|     |                        | c. Breslau        | 17. September                    |
| 7.  | Sachsen                | a. Magdeburg      | 16. April                        |
|     | •                      | b. Erfurt         | 17. September                    |
| 8.  | Schleswig=<br>Holstein | Riel              | 12. März                         |
| 9.  | Hannover               | a. Hannover       | 3. März                          |

| Mr. | Provinz.      | Ort der Prüfung.   | Tag des Beginnes<br>der Brüfung. |
|-----|---------------|--------------------|----------------------------------|
|     |               | b. Hannover        | 1. September                     |
| 10. | Beftfalen     | a. Münster         | 15. Juli                         |
|     |               | b. Reppel, Stift   | 7. Oftober                       |
| 11. | Deffen=Raffau | a. Caffel          | 20. Márz                         |
|     |               | b. Wiesbaden       | 12. Mai                          |
|     |               | c. Frankfurt a. M. | 22. September                    |
| 12. | Rheinprovinz  | a. Coblenz         | 19. Mai                          |
|     | , , ,         | b. Coblenz         | 13. Oftober.                     |
|     |               | o. Spotens         | 13. Duobet.                      |

# Y. Orte und Termine für die Prüfungen als Vorsteher und als Jehrer für Taubstummenanstalten im Jahre 1896.

I. Brufung als Borfteber:

zu Berlin an der Königl. Taubstummenanstalt Anfang September 1896.

|     | II. P              | drü | fungen als      | Leh    | rer: |                             |  |
|-----|--------------------|-----|-----------------|--------|------|-----------------------------|--|
|     | Provinz.           | ٤   | ort (Anstalt).  | 1 5    |      | des Beginnes<br>er Prüfung. |  |
| 1.  | Dftpreußen         | 311 | Rönigsberg      | am     | 7.   | Dezember.                   |  |
| 2.  | Westpreußen        | =   |                 | =      | 17.  | November.                   |  |
| 3.  | Brandenburg        | =   | Berlin          | =      | 15.  | September.                  |  |
|     | · ·                |     | (Rgl. Taubst. 8 | Inft.) |      |                             |  |
| 4.  | Pommern            | =   | ~               | =      | 25.  | April.                      |  |
| 5.  | Bosen              | =   | Posen           | =      | 3.   | November.                   |  |
| 6.  | Schlefien          | =   | Breslau         | =      | 10.  | Oftober.                    |  |
| 7.  | Sachsen            | =   | Erfurt          | =      | 30.  | September.                  |  |
|     | Schleswig-Holftein | =   | Shleswig        | =      | 15.  | Oftober.                    |  |
| 9.  | Hannover           | =   | Hildesheim      | =      | 29.  | Mai.                        |  |
| 10. | Beftfalen          | =   | Büren           | =      | 7.   | Juli.                       |  |
| 11. | Beffen=Naffau      | =   | Cambera         | =      |      | August.                     |  |
|     | Rheinprovinz       | =   | Neuwied         | =      |      | Juli.                       |  |

# Z. Orfe und Termine für die Prüfungen der Turnlehrer und Turnlehrerinnen im Jahre 1896.

| Provinz.     |             | Beginnes der<br>fung für | Drt.        |
|--------------|-------------|--------------------------|-------------|
|              | Turnlehrer. | Turnlehrerinnen.         |             |
| Ditpreußen   | 24. März    | 21. März                 | Königsberg. |
| Brandenburg  | 24. Februar | 15. Mai<br>u. November*) | Berlin.     |
| Schlefien    | 16. März    | 19. März                 | Breslau.    |
| Sachien      | 12. März    | _                        | Salle a. S. |
|              | _           | 17. April                | Magdeburg.  |
| Rheinprovinz | 13. März    | 26. November             | Bonn.       |

# Aa. Termin für Eröffnung des Hursus in der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt.

Der nächste Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern in der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin wird zu Ansang des Monats Oktober 1896 eröffnet werden.

# Ab. Termin für Eröffnung des Kursus zur Pusbildung von Turnlehrerinnen.

Der nächste Kursus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen in der Königl. Turnlehrer-Bildungsanstalt zu Berlin wird am Donnerstag den 9. April 1896 eröffnet werden.

<sup>\*)</sup> Begen ber Prufungstage werden befondere Befanntmachungen erlaffen werben.

# Inhalts-Berzeichnis des Januar-Heftes.

| A. | Ministerium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten                                         | Scite | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|    | Die Sadwerständigen-Bereine                                                             |       | 5  |
|    | Landes-Rommission zur Berathung uber die Bermen-                                        |       |    |
|    | dung der Fonds fur Runfigmede                                                           | *     | 8  |
|    | Turnlehrer Bilbungsanfialt ju Berlin Grang. Lehrerinnen-Bilbungsanftalten und Benfionat | •     | 9  |
| _  | zu Drongig                                                                              |       | 9  |
| В. | Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts-Ber-                             |       |    |
|    | waltun g                                                                                |       |    |
|    | 1. Proving Ofipreußen                                                                   |       | 9  |
|    | 2. = Bestpreußen                                                                        |       | 10 |
|    | 3. Prandenburg                                                                          | •     | 11 |
|    | 4. • Pommern                                                                            | •     | 12 |
|    | 5. = Posen                                                                              |       | 13 |
|    | 6 Echlefien                                                                             |       | 18 |
|    | 7 Sadsfen                                                                               |       | 14 |
|    | 8 Schleswig-Holftein ,                                                                  |       | 15 |
|    | J Dunnibuti                                                                             |       | 16 |
|    | 10 Beftfalen                                                                            |       | 18 |
|    | 11. · Pelien-Rahau                                                                      |       | 19 |
|    | 12. Rheinproving                                                                        |       | 19 |
|    | 18. Sohenzollerniche Lande                                                              |       | 21 |
|    | 14. Fürstenthumer Balbed und Pyrmont                                                    |       | 21 |
| C. | Rreis-Schulinspettoren                                                                  |       |    |
|    | 1. Proving Dftpreugen                                                                   |       | 21 |
|    | 2. = Beftpreußen                                                                        |       | 24 |
|    | 8. Brandenburg                                                                          |       | 26 |
|    | 4 Bommern                                                                               |       | 32 |
|    | 5. * Bosen                                                                              |       | 35 |
|    | 6. = Schlesien                                                                          |       | 88 |
|    | 7 Sachsen                                                                               |       | 43 |
|    | 8 Schleswig-Polstein                                                                    |       | 49 |
|    | 0 - Samanan                                                                             |       | 51 |
|    | 9 Dannover<br>10 Beftfalen                                                              |       | 55 |
|    | 11 Sessen-Rassau                                                                        |       | 61 |
|    | 11. • Pelicu-Rallau                                                                     |       | 66 |
|    | 12. Rheinproving                                                                        |       | 69 |
| D. | Ronigliche Atademie ber Biffenschaften zu Berlin                                        |       | 70 |
| E. | Ronigliche Atademie der Runfte zu Berlin                                                |       | 75 |
| F. | Onioliche Museum zu Marlin                                                              | •     | 7  |
| G. | Königliche Museen zu Berlin                                                             |       | 8  |
| H. | Rational-Galerie zu Berlin                                                              | •     | 8: |
| J. | Manielide milleufdestide Westerten au Martin (Datebam)                                  | •     | 0. |
| ٥. | Ronigliche miffenschaftliche Auftalten zu Berlin (Botsbam)                              |       | 0  |
|    | 1. Königliche Bibliothel                                                                | •     | 8  |
|    | 2. Königliche Sternwarte                                                                |       | 84 |
|    | 8. Roniglicher Botanischer Garten                                                       |       | 8  |
|    | 4. Ronigliches Geodatisches Inftitut und Central-                                       |       |    |
|    | bureau der Internationalen Erdmeffung auf dem                                           |       | C  |
|    | Telegraphenberge bei Botebam                                                            | •     | 8  |
|    | 5. Königliches Meicorologisches Institut zu Berlin                                      |       |    |
|    | nebst Objervatorien auf bem Telegraphenberge                                            |       |    |
|    | bei Botsbam                                                                             |       | 8  |

|     | 6. Königliches Aftrophpfitalifches Obfervatorium           |       |     |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|-----|
|     | bei Potsbam                                                | Seite | 85  |
| K.  | Die Röniglichen Universitäten                              |       |     |
|     | 1. Ronigeberg                                              | •     | 85  |
|     | 2. Berlin                                                  | •     | 88  |
|     | 3. Greifswald                                              | ž.    | 96  |
|     | 4. Breslau                                                 |       | 99  |
|     | 5. Halle                                                   |       | 102 |
|     | 6. Riel                                                    |       | 106 |
|     | 7. Göttingen                                               |       | 108 |
|     | 8. Marburg                                                 |       | 111 |
|     | 9. Bonn                                                    |       | 114 |
|     | 10. Atademie zu Münfter                                    |       | 117 |
|     | 11. Lyceum ju Braunsberg                                   |       | 119 |
| L.  | Die Roniglichen Technischen Sochichulen                    | -     | 110 |
| ы.  |                                                            | _     | 119 |
|     | 1. Berlin                                                  |       | 123 |
|     | 3. Nachen                                                  |       | 125 |
| M.  | Die höheren Lehranstalten                                  |       | 127 |
| N.  | Die Genistifen Stattstam und Colominum Saminan             | •     | 151 |
|     | Die Koniglichen Schullebrer- und Lehrerinnen-Seminare .    | •     |     |
| 0.  | Die staatlichen und städtischen Braparandenanstalten       | •     | 157 |
| P.  | Die Taubstummenanstalten                                   | •     | 160 |
| Q.  | Die Blindenanstalten                                       | •     | 162 |
| R.  | Die öffentlichen höheren Madchenschulen                    | •     | 163 |
| S.  | Termine für die sechswöchigen Seminarturfe ber evangeli-   |       |     |
| _   | ichen Bredigtamts-Randidaten im Jahre 1896 .               | •     | 164 |
| T.  | Termine fur die Brufungen an den Schullehrer- und Lehre-   |       |     |
|     | rinnen-Ceminaren im Jahre 1896                             | •     | 166 |
| U.  | Termine fur bie Brufungen an ben Roniglichen Braparan-     |       |     |
|     | benanstalten im Jahre 1896                                 |       | 171 |
| V.  | Orte und Termine fur die Brufungen der Lehrer an Mittel-   |       |     |
|     | fchulen und ber Rettoren im Jahre 1896                     |       | 178 |
| W.  | Degl. für bie Brufungen ber Lehrerinnen, ber Sprach-       |       |     |
|     | lehrerinnen und ber Schulvorfteherinnen im Jahre           |       |     |
|     | 1896                                                       |       | 175 |
| X.  |                                                            |       |     |
|     | Sandarbeiten im Jahre 1896                                 |       | 188 |
| Y.  | Degl. fur bie Brufungen als Borfteber und als Lehrer fur   |       |     |
|     | Taubstummenanstalten im Jahre 1896                         |       | 184 |
| 7   | Digl. für die Brufungen der Turnlehrer und Turnlehrerinnen | -     | IUT |
| и.  | im Jahre 1896                                              | _     | 185 |
| Aa. |                                                            | •     | 100 |
| 44. | Transfebren in Cobre 1906                                  | _     | 185 |
| AL  | Turnlehrern im Jahre 1896                                  | •     | 190 |
| AU. | Degl. für Eröffnung des Kurfus zur Ausbildung von          |       | 105 |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts- und Rebizinal-Angelegenheiten.

N 2.

Berlin, den 20. Februar

1896.

# A. Behörden und Beamte.

1) Amtsbegeichnung ber nebenamtlichen ftanbigen Di= rettoren ber Provingial=Schulfollegien.

Auf ben Bericht vom 14. b. Mts. beftimme Ich hierburch, daß die nebenamtlichen ständigen Direktoren ber Provinzials Schulkollegien, insoweit sie nicht etwa bereits in ihrem Hauptsamte benfelben oder einen mit einem höheren Range verbundenen Charakter besitzen, kunftig die Amtsbezeichnung "Ober-Regierungs-rath" führen.

Reues Palais, ben 18. November 1895.

#### Wilhelm. R.

Fürst zu hohenlohe. von Boetticher. Freiherr von Berlepsch. Miquel. Thielen. Bosse. Bronsart von Schellendorfs. von Köller. Freiherr von Marschall. Freiherr von hammerstein. Schönstebt.

An bas Staatsminifterium.

2) heranziehung ber Dienstaufmands-Entschädigungen ber Beamten zur Dedung ber Rosten einer langeren Stellvertretung.

Berlin, den 27. November 1895. Auf den Bericht vom 12. November d. Is. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß die Dienstauswands-Entschädigungen der Beamten lediglich zur Bestreitung der mit dem betressenden Amte verdundenen Unkosten bestimmt sind. Ich vermag 1896. ber Königlichen Regierung daher nicht darin beizustimmen, daß bem beurlaubt gewesenen Kreis-Schulinspettor N. zu N. fur die Dauer der Urlaubszeit die Dienstunkosten-Entschädigung mit Rucksicht auf seine nicht gunftigen Bermögensverhaltnisse voll zu

belaffen gemejen fei.

Zwar will ich von der nachträglichen Heranziehung der gebachten Entschädigung des p. N. zur Deckung der Unkosten seines Stellvertreters absehen, veranlasse die Königliche Regierung aber, in kunftigen Fällen bei Anordnung einer längeren Stellvertretung auf eine entsprechende Regelung Bedacht zu nehmen.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An die Königliche Regierung zu R.

U. III. B. 3255.

3) Gemährung von Tagegelbern und Reisekosten aus Staatssonds an ordentliche Lehrer an Provinzial-Taubstummenanstalten.

Berlin, den 2. Dezember 1895. Auf den Bericht vom 7. November d. Is. erwidere ich im Einverständnis mit dem Herrn Finanzminister dem Königlichem Provinzial-Schulkollegium, daß hinsichtlich der Gewährung vom Tagegeldern und Reisekosten aus Staatssonds die ordentlichen Lehrer an Provinzial-Taubstummenanstalten den Beamten den Klasse V gleichzustellen sind. Dieselben erhalten daher im Falle ihrer Heranziehung zur staatlichen Prüfungskommission für Lehrer an Taubstummenanstalten nach Maßgabe der Berordnung vom 15. April 1876, betreffend die Tagegelder und Reisekosten der Staatsbeamten, an Tagesdiäten 9 M, an Juhrkosten pro Kilometer: a. Landweg 40 Pf, d. Eisenbahn 13 Pf und für Zuund Abgang 3 M.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An das Königliche Provinzial-Schulfollegium zu R. U. III. A. 2721.

4) Zulassung ber Prioritäts=Obligationen ber Weimar= Geraer, Saal= und Werra=Eisenbahn zur Bestellung von Amtskautionen.

Berlin, ben 5. Dezember 1895. Den nachgeordneten Behörden überfende ich beifolgend Abschrift ber von dem Herrn Finanzminifter an die Königlichen Regierungen 2c. erlassenen Berfügung vom 19. November d. 38. — I. 18004. —, betreffend die Zulassung der Prioritäts-Oblisgationen der Weimar-Geraer, Saals und Werra-Eisenbahn zur Bestellung von Amtskautionen, zur Kenntnisnahme und gleichsmäßigen Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An Die nachgeordneten Behörden bes biesfeitigen Refforts. G. III. 8210.

Berlin, den 19. November 1895. Der Königlichen Regierung theile ich hierdurch zur Nachsachung und weiteren Beranlassung mit, daß die Obligationen der Prioritäts-Anleihen der Weimar-Geraer, Saals und Werraschiehbahn, nachdem der Staat diese Anleihen mit dem Eigenthumsserwerbe der gedachten Bahnen als Selbstschuldner übernommen hat, fortan zur Bestellung von Amtskautionen nach Maßgabe des §. 5. des Geses vom 25. März 1873 (G. S. S. 125) zuzulassen sind.

Der Finanzminister. In Bertretung: Meinede.

An ismmtliche Königliche Regierungen; an die Königliche Ministerials, Militärs und Bau-Kommission hier; an die Königliche General-Lotterie-Direktion hier; an die Königliche General-Lotterie-Direktion hier; an die Königliche General-Lotterion der Sechanblungs-Societät hier; an die Königliche Hauptverwaltung der Staatsschulden hier; an die General-Staatssass; an die Königlichen Direktionen der Rentenbanken — an letztere unter gleichzeitiger Mitzeichnung des Herrn Ministers sur Landwittschaft, Domänen und Forsten — 1. 27128 —.

1. 18004.

5) Die Aurechnung von Kriegsjahren nach §. 17. des Vensionsgesetes vom 27. März 1872 hat zur Boraus= iepung, daß der betreffende Beamte sich bereits mährend bes Feldzuges in einem entsprechenden dienstlichen Berhältnisse befunden hat.

Berlin, den 9. Dezember 1895. Auf den Bericht vom 26. September d. Is. erwidere ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, daß dem Antrage der Bitwe des Oberlehrers N. in P., ihr einen Betrag von jährlich 28 M., um welchen ihr Witwengeld nachträglich vom 1. April d. Is. ab erhöht worden ift, für die Zeit vom 1. Februar 1884 bis Ende Marz d. 38. nachzugahlen, nicht entsprochen werden tann.

Das Königliche ProvinzialsSchulkollegium hat eine Erhöhung des ursprünglich auf jährlich 583 M bemessenen Bitwenzgeldes der p. N. auf den Jahresbetrag von 611 M eintreten lassen, weil erst neuerdings der Nachweis geführt sei, daß ihr verstorbener Ehemann am Feldzuge des Jahres 1866 Theil genommen habe und daß daher bei Berechnung seiner eventuellen Bension, bezw. des Bitwengeldes für seine Witwe ein Kriegsjahr in Anrechnung zu bringen sei. Letztere Annahme ist indessen und begründet.

Der p. N., damals stud. phil., hat zwar während jenes Feldzuges als freiwilliger Krankenpfleger Verwendung gesunden, auch ist ihm das Erinnerungskreuz für Nichtkombattanten von 1866 verliehen worden. Gleichwohl war die Berücksichtigung dieses Jahres als Kriegsjahr nicht zulässig, da der p. N. zu jener Zeit weder Militär noch Beamter gewesen ist und die Arrechnung von Kriegsjahren nach §. 17 des Civil-Pensionsgeses vom 27. März 1872 — G. S. S. 268 — nur auf der Grundlage einer an sich anrechnungssähigen Dienstzeit im Preußischen Geere oder der Marine erfolgen kann.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium veranlasse ich hiernach, das Erforderliche wegen Herabsehung des Witwengeldes der p. N. und Wiedereinziehung des an sie seit dem 1. April d. Is.

guviel gezahlten Betrages in Die Bege gu leiten.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croig.

das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R. U. II. 7844.

6) Erläuterung der Ar. 3 der Allerhöchst unter dem 14. Dezember 1891 genehmigten Bestimmungen über die Anrechnung der Wilitärdienstzeit auf das Dienstalter der Civilbeamten.

Berlin, den 16. Januar 1896. Seine Majestät der Kaiser und König haben auf Bortrag des Königlichen Staatsministeriums durch Allerhöchsten Erlaß vom 18. Dezember v. Is. die Nr. 3 der Allerhöchst unter dem 14. Dezember 1891 genehmigten Bestimmungen, betressend die Anrechnung der Militärdienstzeit auf das Dienstalter der Sivilsbeamten (Anlage C meines Runderlasses vom 1. Mai 1893 — G. III. 781. — Centralblatt für die gesammte Unterrichtssuch

waltung 1894 Seite 213), bahin zu erläutern geruht, baß biefe Bestimmung feine Unmendung gu finden hat, wenn Berfonen, welche bei ber Benbarmerie ober ber Schutmannichaft etatsmäßig angestellt waren, bemnachft in einer Stelle bes Subalterndienftes angestellt werben.

Die nachgeordneten Behörden fete ich hiervon in Renntnis.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

In Bertretung: pon Benraud.

Die nachgeordneten Beborben bes biesfeitigen Beidaftsbereiches.

G. III. 20.

7) Friedrich = Bilhelms = Stiftung für Marienbad in Böhmen.

Um Berjonen aus gebildeten Standen, welchen die Mittel gu einer Babetur gang ober theilweife fehlen, ben Bebrauch ber Beilquellen und Bader zu Marienbad in Bohmen zu ermöglichen voer zu erleichtern, wird benselben seitens der Friedrich-Wilhelms= Stiftung fur Marienbad eine Gelbunterftugung von je 100 M gewährt und Erlag ber Rurtage 2c. vermittelt.

Dem unterzeichneten Minifter fteht ber Borichlag gur Ber=

leihung biefer Beihilfen von jahrlich gwei gu.

hierauf reflettirende Bewerber werden aufgeforbert, ihre Gesuche mit den nöthigen Zeugnissen versehen alsbalb und spätestens bis Anfang Marz d. Is. einzureichen. Berlin, den 23. Januar 1896.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: von Bartich.

Betannimadung.

M. 680.

# B. Universitäten.

8) Regelung ber Behalter ber etatsmäßigen miffen= ihaftlichen Beamten an den größeren Universitats= Sammlungen und ben Sternwarten (Ruftoben, Dbfer= vatoren 2c.) nach Dienstaltersftufen.

Berlin, den 10. Dezember 1895. Bom 1. April b 38. ab find die Gehälter der etatsmäßigen wiffenschaftlichen Beamten an den größeren Universitäts=Samm= lungen und ben Sternwarten (Austoden, Observatoren 2c.) nach Maßgabe bes für die wissenschaftlichen Lehrer an den höheren Unterrichts-Anstalten erlassenen Normaletats vom 4. Mai 1892

geregelt worben.

Indem ich eine Nachweisung\*), aus welcher das vom 1. April d. Is. ab den betheiligten Beamten zu gewährende Gehalt ze. sowie das für das Unsteigen im Gehalte nach Dienstaltersstusen maßgebende Dienstalter ersichtlich ist, hier beistüge, ermächtige ich Eure Hochwohlgeboren, das danach künstig zustehende Gehalt dortseits selbständig zu bewilligen, und demerke, daß hierbei im Allgemeinen die sür die Regelung der Gehälter der etatsmäßigen mittleren, Kanzleis und Unterbeamten nach Dienstaltersstusen ergangenen Bestimmungen zu beachten sud. Im Einzelnen hebe ich noch Folgendes hervor.

1) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Alterszulagen steht keinem Beamten zu; auch dursen demselben weder bei der Anstellung noch anderweit Zusicherungen gemacht werden, auf welche ein solcher Anspruch etwa gegründet werden könnte.

2) Die Bewilligung von Alterszulagen hat nur bei befriedigendem dienstlichen und außerdienstlichen Berhalten des Beamten zu erfolgen. Falls sein Berhalten dazu führt, die Alterszulage einstweilen vorzuenthalten, ist mir darüber sofort zu berichten.

3) Die Neuanstellung sowie die anderweite Bertheilung einer burch Stellenerledigung verfügbar gewordenen festen pensions.

fähigen Bulage behalte ich mir vor.

Soweit die Anrechung einer Dienstzeit nach Maßgabe des §. 3 Abs. 2 des Normaletats angängig war, ist darauf bei Festschung der anliegenden Nachweisung Rucksicht genommen. Kommt bei Neuanstellungen eine solche Aurechung in Frage, so ist darüber in sedem Falle besonders zu berichten und hierbei auf die persönlichen und sonstigen Berhältnisse, insbesondere auf die Art und den Umfang der anzurechnenden Beschäftigung und das Ergebnis der abgelegten Prüfungen und die gesammte Dienstschrung des Betreffenden sowie die Gründe eines verbältnismäßig späten Eintretens in die Stelle einzugehen.

4) Ersparniffe an Alterszulagen und festen Bulagen fließen ben allgemeinen Staatsfonds zu. Mehransgaben an Alterszulagen und festen Bulagen sind zu Lasten ber allgemeinen

Staatsfonds zu verrechnen.

5) In die nach den Runderlassen vom 11. September 1892 und 5. August 1893 — G. III. 2537 und 2191 — alljährlich

<sup>\*)</sup> Die Radmeifung gelangt nicht jum Abbrud.

jum 5. Oftober hierher einzureichenden Besoldungsnachweisungen sind sernerhin auch die Besoldungen der nach vorliegendem Erlaß Beheiligten nach dem Stande vom 1. Oftober des betreffenden

Jahres aufzunehmen.

6) Die Vorschriften der Ober=Rechnungstammer vom 9. September 1893 Nr. 11893 (Centrbl. S. 761) "über die Einrichtung und Justifizirung der Besoldungsrechnungen bezüglich der Besoldungen derjenigen etatsmäßigen Beamten, deren Gehälter nach Dienstaltersftufen geregelt sind", finden auf die Gehälter der Bestheiligten sinngemäße Anwendung.

Eure Sochwohlgeboren ersuche ich, die Betheiligten und den betreffenden Inftituts-Direktor hiernach mit Nachricht zu versehen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

die betheiligten Herren Universitäts-Kuratoren und das Königliche Universitäts-Kuratorium zu Bonn. U. I. 3023.

9) Zulaffung zur Doktorpromotion ohne Beibringung bes vorgeschriebenen Reifezeugniffes.

Berlin, den 6. Januar 1896. Anläßlich eines neuerdings zur Eutscheidung gekommenen Dispensationsgesuches ersuche ich Euere Dochwohlgeboren ergebenst, die Fakultäten gefälligst darauf aufmerksam zu machen, daß in Fällen, in denen es sich um Zulassung zur Doktorpromotion ohne Beibringung des Reifezeugnisses von einem deutschen Gymnassum oder Realgymnassum handelt, besonderer Werth darauf zu legen ist, ob der Kandidat sich während seiner Studienzeit bemüht hat, die Lücken seiner schulwissenschaftlichen Vorbildung durch Besuch von allgemeinwissenschaftlichen Vorlesungen zu ergänzen.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

jämmtliche Herren Universitäts-Kuratoren, das Universitäts-Kuratorium zu Bonn und den Herrn Kurator der Königlichen Atademie zu Münster i. B.

U. I. 23339, II.

10) Führung von Bormundicaften burch Universitats: Brofefforen.

Berichiedene Amtsgerichte haben die von den Universitäts=

Kuratoren zur Führung ber von den Bormundschaftsgerichten eingeleiteten Bormundschaften, Gegenvormundschaften und Pflegsichaften an Universitäts-Professoren ertheilte Genehmigung nicht für ausreichend erachtet und meine Entscheidung gesorbert. Um den Herren Kuratoren die Unannehmlichseit zu ersparen, daß ihre Naßuchmengerichtlicherseits beanstandet werden, bestimme ich daher, daß kunstighin alle Gesuche von Prosessoren um Ertheilung der in §. 22 der Bormundschafts-Ordnung gedachten Genehmigung durch Bermittelung und mit einer Neußerung des Kurators mir vorzulegen sind.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. Boffe.

bie sammtlichen herren Universitäts-Auratoren und an das Auratorium der Universität Bonn, sowie an die herren Auratoren der Königlichen Alademie zu Münster und das Lyceum hosianum zu Braunsberg. U. 1. 23176/95.

#### 11) Beuth=Stipenbium.

Zum 1. April 1896 kommt ein Beuth=Stipendium im jährlichen Betrage von 1200 M auf fünf Jahre zur Bergebung.

Die Bewerber muffen wurdige und bedürftige Studirende sein und einer der vier Fakultaten der hiesigen Universität oder einer der Abtheilungen I und II der Technischen Hochschule

Berlin angehören.

Nachkommen des Generalmajors von Billisen, des Geheimen Finanzraths und Provinzial-Steuerdirektors August von Maaßen, des Ober-Regierungsraths Hugo von Schierstädt oder des Geheimen Medizinalraths Dr. Hermann Duinde haben, ohne den Nachweis der Bedürftigkeit führen zu müssen, ein unbedingtes Borzugsrecht; nächst diesen steht den Eingeborenen der Stadt Aleve ein Borzugsrecht vor anderen Bewerbern zu.

Die Inhaber ber Stipendien sind verpflichtet, mindestens ein Jahr auf ber hiesigen Universität zu studiren; die übrige Zeit können sie sich den Studien auf einer anderen deutschen Universität widmen, die Stipendien auch nach beendigten Studien in der

Beit fortbeziehen, die sie zu ihrer weiteren Ausbildung verwenden, bevor sie in eine selbständige, mit einem Einkommen verbundene Berufsthätiakeit eintreten.

Bewerbungen find bis zum 31. Marg 1896 einschließlich an uns einzureichen.

Berlin, ben 27. Dezember 1895.

Rektor und Senat der Königlichen Friedrich=Wilhelms=Universität. A. Waaner.

# C. Alademien, Mufeen zc.

12) Theilweise Reueindedung ber Dacher an alten Bau= bentmalern.

Berlin, ben 3. Januar 1896.

Es ift neuerdings wiederholt vorgekommen, daß bei theilsweijer Reueindedung der Dacher an alten Baudenkmalern (Rirchen 12.) ein anderes Deckungsmaterial verwendet worden ift, als das der alten Eindeckung oder der beftehenbleibenden Dachflächen.

Ein solches Berfahren widerspricht den Grundsäßen der Tentmalspflege. Für die Zukunst wird in Fällen dieser Art sowohl für die Kostenveranschlagung als auch für die Ausführung darauf Bedacht zu nehmen sein, daß die neue Deckung nicht nur im Material, sondern auch in der Form und in den Abmessungen der einzelnen Deckstücke der zu beseitigenden alten Bedachung oder der ber stehenbleibenden Dachslächen thunlichst vollkommen entipreche.

un immiliche Ronigliche Regierungen und an bie Konfistorien in ben neuen Provinzen.

Dem Evangelischen Ober-Kirchenrath beehre ich mich beissolgend Abschrift eines unterm heutigen Datum an sammtliche Regierungen und an die Konsistorien in den neuen Provinzen grichteten Erlasses, betreffend die theilweise Reueindeckung der Oacher an alten Baudenkmälern (Kirchen 2c.) mit dem Ersuchen ganz ergebenst zu übersenden, die Wohldemselben unterstellten Konsistorien gefälligst mit entsprechender Anweisung versehen zu wollen.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An Grangelijchen Ober-Rirchenrath. G. III. A. 2657.

# D. Söhere Lehranftalten.

13) Unterricht in der Erdfunde an höheren Unterrichteanstalten.

Berlin, den 2. Dezember 1895. Nachdem ich von den durch Ew. Hochwohlgeboren mir vorgelegten beiden Resolutionen des XI. Deutschen Geographentages, den Unterricht in der Erdkunde an höheren Schulen betreffend, und deren Begründung Kenntnis genommen habe, erwidere ich Ihnen ergebenit, daß für die Unterrichtsverwaltung, wie hoch sie Erdkunde als Bissenschaft schätz, doch in erster Linie deren Bedeutung innerhalb des Besammtlehrplanes unseren höheren Schulen in Betracht kommt. Nach dieser Bedeutung ist die Anzahl der diesem Fache gewidneten Wochenstunden bes messen, und darnach richtet sich wiederum die Verwendbarkeit der Lehrer der Erdkunde an der einzelnen Schule. Hierin also, nicht in einer willkürlichen Minderschätzung des Fachs, ist die ihm in unseren höheren Schulen zugewiesene Stellung begründet.

Benn ferner nach den methodischen Bemerfungen zu den Lehrplanen pom 6. Januar 1892 zu 8. Erdfunde, c. letter Abfat, es von der Berfonlichteit des Lehrers und beffen Befahigung abhängig gemacht wird, ob der Unterricht in der Erdfunde von bem Lehrer ber Geschichte ober ber Naturwiffenschaft zu ertheilen fei, und wenn ferner bestimmt ift, daß die Wiederholungen auf ber Oberftufe in der allgemeinen und besonders in der mathematischen Erdfunde von dem Lehrer der Mathematik oder Physik anzustellen seien: so liegt darin keine Zerreißung des Faches, sondern ift nur dem gerade von dem Geographentage selbst vertretenen Grundiabe ber Befahigung ber Lehrer Rechnung ge-Die Befähigung auch in ber Erdfunde fich zu erwerben, fteht nach der Brufungs-Drdnung vom 5. Februar 1887, burch welche die Erdfunde als selbständiges Fach mit jedem Fache iprachlich = historischen oder der mathematisch = naturmiffen= ichaftlichen Gruppe als Saupt= oder Nebenfach verbunden werden fann, unbedingt frei, und von diefer Freiheit Gebrauch zu machen, empfiehlt sich gerade fur die Bertreter der oben bezeichneten Facher vorzugemeife. Daß von berfelben auch vielfach Gebrauch gemacht worden ift, bezeugt der Geographentag felbit.

Wenn aber die Verwendung der fo befähigten Lehrer an höheren Schulen nicht ganz in dem gewünschten Umfange erfolgt, so liegt dies eben an der nicht zu andernden geringen Stundensahl für Erdunde und an den auch von dem Geographentage anerkannten Schwierigkeiten, den einzelnen für dieses Fach be-

fühigten Lehrer barin auch durch alle Klassen wirksam zu besichäftigen. Daran wird auch in Zukunft schwerlich viel zu andern sein, wenn es auch sehr erwünscht ist, daß allmählich mehr Lehrer insbesondere der Geschichte, der Mathematik und Naturwissensichaften sich auch eine Lehrbefähigung in Erdkunde erwerben.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

berrn Georg Röllm, Rönigliden Ingenieur-Sauptmann a. D., Geschäftssührer bes Central-Ausschusses bes Deutschen Geographentages Sochwohlgeboren ju Berlin.

U. II. 2723.

141 Gemährung der festen Zulage von 900 Man Lehrer höherer Unterrichtsanstalten.

Berlin, den 9. Dezember 1895.
Anf den Bericht vom 21. November d. Is., betreffend das seinch des Oberlehrers N. am Gymnasium zu N. um Gewährung der sesten Zulage von 900 M, beaustrage ich das königliche Provinzial-Schulkollegium, dem p. N. auf sein an mich gerichtetes Gesuch vom 3. Oktober d. Is. im Sinne des dortigen Berichtes zu erössnen, daß, sobald das Königliche Provinzial-Schulkollegium in der Lage sein wird, dem Erlasse vom 2. Iuli 1892 — U. II. 1229 — (Centroll. S. 635) entsprechend ihm das ersorderliche Maß von praktischer Tüchtigkeit und Bewährung als Lehrer und Erzieher zu bezeugen, auch bezüglich seiner Berson die Gewährung der Zulage in Erwägung genommen werden soll. Dabei überlasse ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, den p. N. auf die Mängel in seiner Lehrethätigkeit besonders hinzuweisen, welche seine Berücksichtigung bei den hier betress der Zulage zu machenden Vorschlägen disher nicht angängig erscheinen ließen.

Im Nebrigen bemerke ich, daß nach den Bestimmungen des vorerwähnten Runderlasses Männer, die nach dem Ergebnisse herr Prüsungen für den Unterricht auf der Oberstuse durch das Zeugnis nicht besähigt sind, die Zulage nur dann erhalten sollen, wenn sie als Lehrer und Erzieher in ihrer amtlichen Thätigkeit ich besonders ausgezeichnet haben. Es ist bestemdend, daß das Königliche Provinzial-Schulkollegium, wie in dem Berichte vom 21. November d. Is. zugegeben wird, dieser Bestimmung gegenüber früher für die Gewährung der Zulage sogar Lehrer m Borichlag gebracht hat, deuen selbst die praktische Tüchtigkeit zur mit einiger Nachsicht zuerkannt werden konnte. In Zusunst

muß barauf gesehen werben, baß in solchen Fallen wenigstens bie volle Bewährung ber nach ihrem Zeugnisse von ber Zulage zunächst ausgeschlossenen Lehrer unbedenklich und rückhaltlos zu bezeugen ist.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

bas Rönigliche Provinzial-Schultollegium zu R. U. II. 12853.

15) Prufung von Schulern höherer Lehranftalten burd bie Brufungstommiffionen fur Ginjahrig-Freiwillige.

Berlin, ben 24. Dezember 1895.

Nach den Berichten des Königl. Provinzial-Schulkollegiums vom 25. November und 3. Dezember d. 38. ist es in dem dortigen Aufsichtsbezirke zu meinem Befremden wiederholt vorzgekommen, daß Schüler der Unter-Sekunda höherer Lehranskalten theils nit, theils ohne Vorwissen der betreffenden Direktoren behufs Erlangung des Zeugnisses über die wissenschaftliche Besähigung für den einsährigesreiwilligen Dienst sich der Prüfung vor einer Königlichen Prüfungskommission für Einsährigestreiwillige unterzogen haben, ohne die Schule zu verlassen, in einem Falle sogar unter Verzichtleistung auf die Theilnahme an der

unmittelbar bevorftehenden Abichlufprufung.

Allerdings tommt nach ben Bestimmungen ber Wehrordnung bei der Bulaffung junger Leute gur Prufung vor ben Ronigl. Brufungstommiffionen fur Ginjahrig-Freiwillige nicht in Frage, ob die fich meldenden Bruflinge noch Schuler einer hoberen Lehrauftalt find ober nicht; Die Schulverwaltung muß aber Berth barauf legen, baß einer willfürlichen Durchbrechung ber fur biefe Schulen vorgeschriebenen Ordnungen, wie fie in ben zu meiner Renntnis gelangten Fallen thatfachlich vorliegt, wirkfam entgegengetreten wird. Schuler einer Unter-Sefunda, die es vorziehen, Die wiffenschaftliche Befähigung fur ben einjahrig-freiwilligen Dieuft burch Ablegung ber Prujung vor einer Departements= Brufungstommiffion nachzuweisen, geben ichon durch ihre Anmelbung bei einer folden zu erkennen, daß fie auf die andere Art des Nachweises, die Beibringung ber erforderlichen Schulzeugniffe, verzichten und die Beurtheilung ihrer Leiftungen feitens ber Schule bedeutungslos zu machen verfuchen wollen.

Mit Rudficht hierauf veranlaffe ich das Königl. Brovinzials Schultollegium, die Direktoren der höheren Lehranstalten ans zuweisen, daß in Zukunft nach folgenden Gesichtspunkten zu vers

fahren ift:

1) Beabsichtigt ein Schüler der Anstalt sich der Brüfung vor einer Königlichen Brüfungskommission sur Einjährig-Freiswillige zu unterziehen, so hat er davon seinem Direktor rechtzeitig Anzeige zu machen, dieser aber in jedem einzelnen Falle iorgiam zu prüsen, od ein solches Berfahren durch besonders zwingende Berhältnisse gerechtsertigt und das Berbleiben des Schülers auf der Anstalt unbedenklich ist, oder ob im Interesse ber Schulzucht darauf gedrungen werden muß, daß er nach Ausziührung seines Borhabens die Schule sofort verläßt.

2) Unterzieht sich in Zukunft ein Schuler ohne Borwiffen feines Direktors ber Prufung vor einer Königlichen Prufungs-tommiffion fur Ginjahrig-Freiwillige, so ift er von ber Schule

gu entlaffen.

3) Der Wiedereintritt in eine höhere Lehranftalt ist Schülern, die nach Maßgabe der Bestimmungen unter 1 und 2 die Schule verlassen mußten, erst mit dem Beginn des neuen Schulzahres zu gestatten, und zwar ist dabei auf das Ergebnis der vor der Königlichen Prüfungskommission für EinjährigsFreiwillige abzelegten Prüfung keinerlei Rücksicht zu nehmen, sondern lediglich nach den Bestimmungen zu versahren, die für die Aufnahmeneuer Schüler — namentlich auch betreffs der Klassenstuffe — maßgebend sind.

In den dreijährigen Berwaltungsberichten erwarte ich eine mammenfassende Angabe betrefis der in dem dortigen Aufsichtsstelle vorgekommenen Falle der in Rede stehenden Art.

an bas Ronigliche Provinzial-Schulfollegium ju R.

Abschrift erhalt das Königliche Brovinzial-Schulkollegium gur Kenntnis und gleichmäßigen Nachachtung.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An bie übrigen Roniglichen Provingial-Schulfollegien. U. II. 2972.

16) Unterftellung ber höheren Stadtichulen unter bie Roniglichen Brovingial=Schultollegien.

Berlin, ben 28. Dezember 1895. Auf die Eingabe vom 19. Jebruar d. Is., in welcher um Stellung der höheren Stadtschulen in Preußen unter die Königslichen Provinzial-Schulkollegien und um Anerkennung der von diesen Anstalten ausgestellten Abgangszeugnisse für eine bestimmte Rlaffe einer höheren Lehranftalt gebeten wird, erwidere ich bem Borftande, daß ich auch nach erneuter eingehender Brufung ber Angelegenheit mich nicht in der Lage befinde, eine andere Ent= icheidung als die durch meinen Erlag vom 3. Februar 1894 -U. II. 103 - (Centrbl. S. 284) getroffene zu fallen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

den Borftand bes Bereines ber Philologen an ben höheren Stadtichulen Breugens, 3. S. des Rettors ber höheren Stadtichule herrn Dr. Wenders Bohl-geboren zu Stolberg bei Nachen.

U. III. C. 3128. U. II.

17) Berleihung bes Charafters "Profeffor" an Dber= lehrer höherer Lehrauftalten.

#### Den Dberlehrern:

Dr. Annth an der Oberrealschule gu Riel, Dr. Sprenger am Realprogymnafium zu Rortheim, Effert an ber Stadtifden Realfchule zu Ronigsberg i. Br., Sanio am Realgymnafium auf der Burg zu Ronigsberg i. Br., Dr. Benge am Dorotheenstädtischen Realgymnasium zu Berlin, Strumpfler am Inmnasium zu Buben, Lieder am Gymnafium zu Schwedt a. D., Dr. Guble am Onmnafium gu Morbhaufen, Dr. Suchstand an ber Lateinischen hauptschule zuhalle a. S., Bindel am Realgymnafium gu Duatenbrud, Dr. Bilte am Gymnafium gu Lauban, Ringeltanbe am Babagogium gu Butbus, Dr. Doerks am Gymnafium zu Treptow a. R., Bille am Gymnafium zu Renftettin, Dr. Sorowis am Gymnasium zu Thorn, Dr. Borbelle am Evangelischen Gymnafium zu Glogau, Dr. Glatel an ber Oberrealichule ju Breslau, Dr. Godt am Gymnasium zu Altona, Boigt am Gymnafinm zu Thorn, Dr. Beermann am Gymnafium zu Nordhaufen, Ramlah am Realgymnasium zu Osnabrūck, Reimann am Onmnafium zu Graubeng, Dr. Rogberg am Gymnafium Andreanum gu Silbesheim, Dr. Borchardt am Städtischen Gymnafinm gu Dangig, Rnoch an bem von Conradi'iden Erziehungsinstitut (Real= progumnafium) zu Jentau,

Scheeffer am Realgymnafium St. Johann ju Dangig, Edlokmann am Biftoria-Gumnafium au Botsbam. Dr. Epers am Roniaftadtifden Realanmnafium ju Berlin. Schaub am Wilhelms-Gymnafium zu Berlin, Gidhoff am Onmnafium zu Schwedt a. D., Boeltel am Frangofifchen Gumnafium gu Berlin, Dr. Baege am Ronigftabtifden Onmnafinm gu Berlin, Rademann am Onmnafium zu Cottbus, Dr. Berchner am Sumboldt-Gymnafium gu Berlin, Dr. Bater am Onmnafium au Stralfund. Schlüter am Broanmnafium zu Striegau. Dr. Balter am Realgymnafium zu Tarnowis, Dr. Steiner am Realprogymnasium zu Schonebed, Braafd am Onmnafium gu Beit, Dr. Scheibler am Realgymnafium gu Magbeburg, Bormann am Onmnafium gu Redlinghaufen, Danus am Bilhelms-Gumnafium zu Caffel, Ruld am Wilhelms-Gnmnafium zu Caffel, Dr. Ruppel am Realanmnaffum zu Biesbaben, Dr. Lohr am Gnmnafium zu Biesbaben, Riden am Realgymnafium zu Ruhrort, Abeneuer am Realgymnafinm zu Coln ift der Charafter als "Professor" beigelegt worben.

Bekanntmachung. U. II. 2518.

18) Programm für den vom 9.—22. April 1896 in Göt= tingen abzuhaltenden naturwiffenschaftlichen Ferien= fursus für Lehrer an höheren Schulen.

Dberlehrer Behrendsen: Behandlung ber Glektricitätslehre auf höheren Schulen.

Profeffor von Buchka: Die Berwendung elektrolytischer Methoden für den Anfangerunterricht im chemischen Laboratorium.

Brofessor Ehlers: Die Umgestaltung der systematischen Aufsfassungen in der Zoologie durch die Auffindung und Erkenntnis neuer Thiersormen in der letten Zeit.

Professor Silbert: Elemente ber modernen Bahlen und

Gleichungstheorie.

Broseffor Liebisch: 1) Bersuche von Abbe über die Entstehung mitrostopischer Bilder und die Grenze mitrostopischer Bahrnehmungen. 2) Besichtigung des mineralogischen Instituts und Demonstration von Lehrmitteln. Brosesson Beter: Reuere Thatsacken und Anschauungen auf dem Gebiete der Aryptogamenkunde. 2) Besprechung von Lehremitteln und Konservirungsmethoden. 3) Botanische Exekurion.

Dr. Bockels: Borführung und Erklärung der Hertischen Bersuche. Brosesson Riecke: 1) Experimentelle Entwickelung von Maxwells Theorie des elektrischen Feldes. 2) Induktionserscheinungen, insbesondere Demonstrationen zu der Lehre von den bynamoelektrischen Maschinen. 3) Demonstrationen zur Lehre von den Beränderungen des Aggregatzustandes.

Brofeffor Ballach: 1) Demonstration neuerer Borlesungsversuche 2) Besichtigung ber Ginrichtungen und Unterrichtsmittel bes

Laboratoriums.

#### Bemerfungen.

Fur biejenigen Herren, welche befondere Intereffen verfolgen ober in Einzelgebieten zusammenhangender zu arbeiten wünschen, stehen Institute und sachmannische Anweisungen zu Gebote:

für Chemie 20.—22. April 3—7 Uhr = Physik 15.—22. = 10—1 = = Botanik 15.—22. = 10—12 =

= 300logie 15.—22. = 8—10

Die nicht allgemein zugänglichen naturwissenschaftlichen Inftitute und Sammlungen werden in später zu bezeichnenden Stunden für die Theilnehmer am Kursus zur Besichtigung, eventuell unter erklärender Führung, geöffnet sein.

Auch ber Butritt gu ben Lefe- und Gefellichaftsraumen ber "Union" wird auf koftenfrei zu ertheilende Gintrittskarten gern

geftattet.

| 1896.    |
|----------|
| April    |
| 922.     |
| plan.    |
| tunbenpl |
| 9        |

| Donners.      | Bution    | Conn.         | gainnas    | Wontag   | Dienstag           | Dienstag Wittwoch | Donners.       | Freitag  | Gonn.<br>abend                  | Bainnos | Montag  |          | Dienstag Mittwoch |
|---------------|-----------|---------------|------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 6             | 10.       | 11.           | . <u>S</u> | 13.      | 14.                | 15.               | 16.            | 17.      | 18.                             | 19.     | 20.     | 21.      | 22.               |
| 8—9 Eröffnung |           | 3.0           |            | Wehrend. | Behrende           | Bebrenb-          |                |          |                                 |         | Liebija | Bicbifd) | Liebifd)          |
| 9—10) Ghirra  | ( ci)lera | هاادته ماادته |            | fen      | fen fen fen Puvern | len               | Pilocri        | Dillocti | Dilbert                         |         |         |          |                   |
| 10-11         |           |               |            |          |                    |                   |                |          |                                 |         |         |          |                   |
| 11-12) Beter  | Beter     | Peter         |            | Ricde    | Hiede              | Hilbert           | Ricde          |          | Mathes<br>matifches<br>Infiitut |         | Ballad  | Ballad   | Buchla            |
| 1-2           |           |               |            |          |                    |                   |                |          |                                 |         |         |          |                   |
| 2—3           |           |               |            |          |                    |                   |                |          |                                 |         |         |          |                   |
| 3-4           |           |               | 110<br>2(p |          |                    | Bhyfil.           | Phylifalifdies | Rodela   | Sportera                        |         | Sandole | Buchela  |                   |
| 4-5 Garten    | Zoolog.   |               | iinni      |          |                    | Sul               | itint          | annad    | annod                           |         | annad   | anned    |                   |
| 5-6           | -         |               | EL         |          |                    |                   |                |          |                                 |         |         |          |                   |
| 2-9           |           |               |            |          |                    |                   |                |          |                                 | İ       |         |          |                   |
| 218           |           |               |            |          |                    |                   |                |          |                                 |         |         |          |                   |

19) Programm für ben in ber Zeit vom 30. Wärz bis zum 11. April 1896 im Königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Berlin SW., Kochstraße 13, abzuhaltenden französischen Französischen Französischen Beiedranstalten.

| (4-7 Uhr.)                                                                                                   | Eintheilung<br>der Firkel.<br>(11—1 Uhr.)                                                                                                                                                                                                                                                                   | um 10 Uhr<br>Eröffnung<br>des Kurfus.<br>Prof.<br>Labifd.<br>Ucber Iwed.<br>Gang und<br>Kusnuhung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Montag<br>30. März                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Radymittags j                                                                                                | Bon Dienstag<br>Uebung i<br>unter Leitu<br>Beitere Uel                                                                                                                                                                                                                                                      | 9—10 Prof. Ka. bijch franzif Glementar- phoneit mit praftischen Uebungen. 10—11 M. Duck ke. 1ct Loviciung und vorge- legten Texten. 11—12 Prof. Ka. bijd Pho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dienstag<br>81. März                                                       |
| (4-7 Uhr.)   Radmittags zwifden 4 und 7 Uhr Bortrage nach ben Buniden ber Theilnehmer, fiebe oben (9-11 Uhr) | Bon Dienstag ben 31. Marz bis jum Schluß bes Rurfus fäglich von 11—1 Uhr (bezw. 12—11/4 Uhr)<br>Uebung im freien Gebrauch ber fran hiftigen Sprache in fleinen Firteln von 5—6 Herren<br>unter Leitung eines ber obengenannten Radionaffranzofen.<br>Beitere Uebungen betreffend fiebe unter Bemerkungen 2. | 9—10. Prof. Ka. bijd, Pho. netit. 10—11 10—11 M. Dreich Bortelung nach vorge. legten Texten im phonetischer<br>im phonetischer<br>im phonetischer<br>11—12 Prof. Ka. bijd, Pho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mittwoch<br>1. April                                                       |
| 7 Uhr Bortra                                                                                                 | eg bis zum Sorauch ber fr<br>bengenannten<br>fend siehe unte                                                                                                                                                                                                                                                | 9—10 \$\proj. \text{Ra} = \\ bi\rightarroj. \text{Ra} \\ \text{Sproj.} \\ \text{Ra} = \\ \text{Minimal (\$\propto \text{ln} \text{ln})}, \\ \text{10} = \text{11}' \\ \text{Les Ecoles de poésie contemporaines.} \end{array}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Donnerstag<br>2. April                                                     |
| ge nach bei                                                                                                  | dluß bes<br>an öfisch<br>Nationalfr<br>Bemert                                                                                                                                                                                                                                                               | Bortrāg Bortrāg Danfac, Sanfac, Sanfac, Segnifani (deux con- relle).— relle).— ranalèle conte che Paris (Dan Les femmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonn-<br>abend<br>4. April                                                 |
| n Bunicher                                                                                                   | Rurjus täg<br>en Sprad<br>anzofen.<br>ungen 2.                                                                                                                                                                                                                                                              | t ber he gouid de la ber la simplici La simplici La simplici de la pein z A. Daud asac). — La se de Moliè es de Moliè es de Moliè es de Moliè un berer, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dienstag<br>7. April                                                       |
| 1 ber Theilr                                                                                                 | lich von 1<br>he in Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                   | itäglich von 9—11 bezw. 12 Uhr (ober 9 4 und 7 Uhr). Vorträge der Herren Marcile, Danfac, Bouichere, Griffon und Gegenschafte: La Poésie populaire (deux conferences, L. Les chansons, II. relle). — La simplicité chez Racine. — français (Duchâtelet). E Zola comme pranalèle de la peinture et de la poésis conte chez A. Daudet. — Promenade Paris (Dansac). — La cour de Louis XI Les femmes de Molière-Gay de Maupassi.  Les femmes de Molière-Gay de genfi unter Bernerlung ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mittwoch<br>8. April                                                       |
| ehmer, fieh                                                                                                  | 1—1 Uhr (<br>11 Zirkeln                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dienstag Mittwoch Conneces Freitag<br>7. April 8. April 9. April 10. April |
| e oben (9-                                                                                                   | bezw. 12-<br>von 5-6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duchatelet, Dresch, ambitetet, Dresch, anderer über solgende dans l'enseignement Les contes etc.) (Martique d'art-Evolation et d'un provincial dans V. d'après H. Taine, — Le d'un provincial dans V. d'après H. Taine, — unt. Lamartine (Dresch) iste, d'un è betressen, siete d'un provincial dans V. d'après H. Taine, — unt. Lamartine (Dresch) iste, d'un è betressen, siete d'un è betressen, siete d'un è betressen, siete d'un è betressen, siete d'un betressen, siete d'un è de la contra d'un è de la contra d'un è de la contra d'un provincial d' | Freitag<br>10. April                                                       |
| -11 Uhr).                                                                                                    | Derren                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drefch, folgende (Manuel Level and L | Sonn-<br>abend<br>11. April                                                |

BemertungenSeite 207.

1) Es werden vielleicht nicht alle oben angegebenen Vorträge gehalten werden können; andereriats hat vielleicht einer oder der andere der Theilnehmer einen bestimmten Bunfch einen Bortrag detresse des werden sich wonselschills alle solche Wursche erfüllen lasse, werden sie rechteilt dem Leiter des Auflus mitgetheilt werden.

2) Außer der regelmößigen täglichen Gelegendeit zur Uedung im freien Gedrauch der französlichen lassen diese nach in in ihr eine fich die emöglichen lassen, weiche es wünschen, noch besondere Firel Rachmittags zu halten. Zerner ist der jedes mälge Bortragende vom Borntitag auf den Bunsch von Theilnehmern bereit, am Abend mit ihren über seinen Bortrag zu Jurechen.

3) Um die Uedung in den Fireln möglicht nugdringend zu machen, empsseht es sich, das dieren furze Borträge, die sie in den Beiten werden, den Mitteln wolfen, (6.—8 Minuten), aber möst dier Fragen der Grammatit, vor dem Auflus dem Veiter de Fielden anzeiten.

4) Wie in den Beiden ersten Freiendurfen wirt auch in diesem versicht werden, den Theilnehmern zu den Theilnehmern zu den Theilnehmern zu den Leiter der auffahren, bittig der Der umfons seintschapt werden, der franzisstische Extitate auf und unt führen, bittig der Der umfons seintschapt der franzisstische Extitate unter mit dem Kurlus derbunden und best umfonst seintschapt der proche der Erden Seintschapt der und Sehr mittel zu einer mit dem Kurlus derbundenen Außest allung zu schäften Verbunder odes ender mit der Kurlus der und den kanntag des Ruxfus der

6) Es empfiehlt fich, alle Bunice, bie ben Cang und bie Ausnuhung bes Rurfus bestreffen, rechtgetig bem Leiter besfelben herrn Professor Rabifd, Berlin S. 59, Rottbufer Ufer 56a mitgutheilen.

20) Schulferien für bie boberen Lehranftalten Broving Brandenburg fowie fur bie Glifabeth= und Die Augustafdule gu Berlin.

Berlin, ben 1. November 1895. Die Ferien ber höheren Lehranftalten unserer Broving find für das Jahr 1896 in folgender Weise festgesett:

1) Ofterferien.

Schluß bes Schuljahrs: Sonnabend, ben 28. Marg; Anfang bes neuen Schuljahrs: Dienstag, ben 14. April.

2) Bfingftferien.

Schluß bes Unterrichts: Freitag, ben 22. Mai; Anfang besfelben: Donnerstag, ben 28. Dai.

3) Sommerferien.

Schluß des Unterrichts: Freitag, den 3. Juli; Anfang besfelben: Dienstag, ben 4. Auguft; fur Die Unftalten von Berlin, Spandau, Botsbam, Charlottenburg, Schoneberg, Stealit und Brog-Lichterfelde: Dienstag, ben 11. August.

4) Berbftferien.

Schluß bes Commerhalbjahrs: Connabend, ben 26. September: für bie unter 3. befonders genannten Anftalten: Sonnabend, ben 3. Oftober. Anfang des Binterhalb= jahrs: Dienstag, ben 13. Oftober.

5) Beihnachtsferien.

Schluß bes Unterrichts: Sonnabend, ben 19. Dezember; Anfang besselben: Dienstag, ben 5. Januar 1897.

Rede Abweichung von dieser Ordnung bedarf unserer befonderen Benehmigung.

Rönigliches Provinzial=Schulfollegium.

21) Schulferien fü'r bie hoberen Lebranftalten ber Broving Bommern.

Stettin, ben 14. Dezember 1895. Bir bestimmen hierdurch, daß die Ferien an ben boberen

Schulen unferes Bermaltungsbezirts im Jahre 1896 folgende Lage und Ausbehnung haben follen:

1) Dfterferien.

Schulfcluß: Sonnabend, 28. Marz Mittags. Schulanfang: Dienstag, 14. April fruh.

2) Pfingftferien.

Schulschluß: Freitag, 22. Mai Nachmittags. Schulanfana: Donnerstag, 28. Mai frub. 3) Commerferien.

Schulschluß: Sonnabend, 4. Juli Mittags. Schulanfang: Dienstag, 4. Auguft fruh.

4) Berbitferien.

Schulichluß: Mittwoch, 30. September Mittags. Schulanfang: Donnerstag, 15. Oftober fruh.

5) Beihnachtsferien. Schulfdluß: Dienstag, 22. Dezember Nachmittags. Schulanfang: Mittwoch, 6. Januar 1897 früh.

Rönigliches Brovinzial-Schulkollegium.

22) Schulferien fur die boberen Lehranftalten ber Broving Bofen.

Bosen, ben 4. Januar 1896. Bezüglich der Ferien bei ben höheren Lehranftalten in ber Broving Bofen bestimmen wir hiermit, daß im Jahre 1896

a. ber Schulschluß:

b. ber Schulanfana:

1) Bu Oftern: Sonnabend ben 28 Marz,

2) Bu Pfingften:

Dienstag, ben 14. April, Freitag, ben 22. Mai (Nadym. 4Uhr) Donnerstag, ben 28. Mai,

3) Bor ben Commerferien:

Mittwoch, den 12. August,

Freitag, ben 10. Juli, 4) Bu Michaelis:

Sonnabend, ben 26. September, Dienstag, den 13. Ottober.

5) Bu Beihnachten: Dienstag, ben 22. Dezember, Donnerstag, ben 7. Januar 1897 ftattzufinden hat.

Rönigliches Brovingial=Schulfollegium.

23) Shulferien für die höheren Lehranstalten, sowie bie Shullehrer=Seminare und die Braparandenanstalten ber Proving Shlesien.

Berlin, ben 30. Oftober 1895.

Die Ferien für das Jahr 1896 find von uns, wie folgt, festgestellt worden.

Dftern 1896:

Schulschluß: Dienstag, ben 31. Marz. Schulanfang: Mittwoch, den 15. April.

Pfingftferien:

Schulschluß: Freitag, ben 22. Mai. Schulanfang: Donnersstag, ben 28. Mai.
Sommerferien.

Schulschluß: Mittwoch, ben 15. Juli. Schulanfang: Dienstag,

den 18. August.

Michaelisferien. Mulickluß: Freitag den 25 Gentember Schulanfan

Schulschluß: Freitag, ben 25. September. Schulanfang: Mittwoch, ben 7. Oktober.

Beihnachtsferien.

Schulschluß: Dienstag, ben 22. Dezember. Schulanfang: Donnerstag, ben 7. Januar 1897.

Die herren Direktoren 2c. weisen wir gleichzeitig barauf hin, daß an den Tagen, an denen nach der Ferienordnung die Schule zu schließen ist, der Schuß erst nach vollständiger Ersledigung des für diesen Tag vorgeschriebenen schulplanmäßigen Unterrichts ersolgen darf und daß nur diesenigen auswärtigen Schüler, die sonst erst den nächsten Tag die Eisenbahn benutzen müßten, um nach Hause zu kommen, schon um 10 Uhr bezw. 11 Uhr Bormittags von der Theilnahme am Unterricht entbunden werden können.

Ronigliches Brovingial-Schultollegium.

24) Schulferien für bie höheren Lehranstalten ber Broving Schleswig-Dolftein.

Schleswig, ben 10. Dezember 1895. Die Ferienordnung für das Jahr 1896/97 ist, wie folgt, sestaeset worden:

Ofterferien.
Schluß bes Schuljahres: Sonnabend, ben 28. Marz. Beginn bes neuen Schuljahres: Dienstag, ben 14. April.

Pfingstferien. Shluß bes Unterrichts: Sonnabend, den 23. Mai. Anfang des Unterrichts: Donnerstag, den 28. Mai. Sommerferien.

Schluß bes Unterrichts: Sonnabend, den 4. Juli. Ansang bes Unterrichts: Dienstag, den 4. August.
Wichaelisferien.

Schluß des Sommerhalbjahres: Mittwoch, ben 30. September. Ansang des Winterhalbjahres: Donnerstag, den 15. Oktober. (Für einzelne Anstalten Dienstag, den 13. oder Nittwoch, den 14. Oktober.)

Beihnachtsferien.

Schluß des Unterrichts: Mittwoch, den 23. Dezember. Anfang des Unterrichts: Donnerstag, den 7. Januar 1897.

Die außerhalb ber vorstehend festgesehten Ferien liegenden freien Tage, die einzelne Anstalten aus örklichen Gründen noch nicht ausgegeben haben, sind bei den Michaelisferien in Abzug zu bringen.

#### Königliches Provinzial-Schultollegium.

25) Schulferien fur bie höheren Lehranstalten, sowie bie Schullehrer- Seminare und bie Braparandenanftalten ber Proving Hannover.

Die Ferien bei den uns unterstellten Anstalten werden für das Jahr 1896 in folgender Beise seize festgefest.

1) Ofterferien.

Schluß bes Unterrichts: Sonnabend, 28. Marz, Wiederbeginn: Dienstag, 14. April.

2) Bfingften.

Schluß des Unterrichts: Freitag, 22. Mai Nachmittags ober Sonnabend, 23. Mai Mittags, Wiederbeginn: Wittwoch, 27. Mai, bezw. Donnerstag, 28. Mai. 3) Sommerferien.

Schluß bes Unterrichts: Freitag, 3. Juli, Wieberbeginn: Dienstag, 4. August.

4. Herbstferien.
Schluß des Unterrichts: Sonnabend, 26. September bezw. Sonnsabend, 3. Oktober, Wiederbeginn: Dienstag, 13. Oktober bezw. Dienstag, den 20. Oktober.

5) Weihnachten.

Schluß des Unterrichts: Sonnabend, 19. Dezember, Wiederbeginn: Dienstag, 5. Januar 1897.

Abweichungen hiervon sind bei uns zu beantragen. hinsichtlich ber beweglichen Ferien (2 und 4) haben bie Direktoren aller Schulen ein und besselben Schulortes sich zu einigen und über ihre Entschließung wegen ber Herbsterien (4) uns spätestens bis 1. Juli t. 38. Mittheilung zu machen.

Ronigliches Provinzial-Schulfollegium.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und deren perfönliche Ber= hältnisse.

26) Anrechnung ber aktiven Militarbienstzeit bei Be= meffung ber staatlichen Dienstalterszulagen für Bolks= fcullehrer.

Berlin, den 27. November 1895. Auf den Bericht vom 31. August d. 38. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß nach der Bestimmung unter 3<sup>b</sup> des Kunderlasses vom 28. Juni 1890 — Centralblatt sür die Unterzichts-Berwaltung Seite 614 — dei Bemessung der staatlichen Dienstalterszulage sür Lehrer diesienige Zeit in Anrechnung kommen soll, während welcher ein Lehrer nach der Anstellung im öffentlichen Schuldienst im aktiven Militärdienst eines deutschen Bundesstaates gestanden hat. Im Sinne dieser Vorschrift gilt als Ansstellung im öffentlichen Schuldienst auch die Verusung eines Lehrers zur llebernahme oder kommissarischen odervertretungsweisen Berwaltung einer Lehrerstelle an einer öffentlichen Volksschule — zu vergleichen Erlaß vom 14. Oktober 1893 — (Centralblatt sür die Unterrichts-Verwaltung Seite 790).

Es ift aber auch unbedenklich, auf Grund bes Erlasses vom 15. Juli 1895 — (Centralblatt für die Unterrichts-Berwaltung Seite 630 f.) — diejenige Zeit anzurechnen, welche ein Lehrer nach bestandener Brüsung und dadurch erlangter Anstellungsfähigkeit zur Erfüllung seiner Wehrpflicht im aktiven Militärdienst

zurudgelegt hat.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 6255. 27) Zeugniffe fur die Lehrerinnen an Bolts=, mittleren und höheren Dabchenschulen.

Berlin, ben 28. November 1895.
Der Bestimmung in meiner allgemeinen Berfügung vom 31. Mai 1894 — U. III. D. 1260b — (Centrbl. S. 483), wonach das Ergebnis der Lehrerinnenprüsung in den einzelnen Lehrgegenständen nicht in das Prüfungszeugnis einzutragen ift, liegt, wie ich der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 23. Oktober d. Js. erwidere, der Gedanke zu Grunde, daß das Prüfungszeugnis lediglich als ein Patent über die erwordene Besähigung anzusehen ist. Dieser Gedanke war schon dei Erlaß der Prüfungsordnung vom 24. April 1874 leitend und ift dadurch

Beugnisnummern erfolgt ist.

Durch irgendwelche Zusätze in den Prüfungszeugnissen würde der Zweck, der mit der neuen Vorschrift erreicht werden soll, mehr oder weniger vereitelt werden; ich befinde mich aus den in meinem Runderlasse vom 26. September d. Is. — U. III. D. 2868 — (Centrol. S. 728) ausstührlich dargelegten Gründen nicht in der Lage, Abweichungen von der im §. 20 der abgeänderten Prüfungsordnung vorgeschriebenen Fassung der Zeugenisse zu gestatten oder eine Modifikation der im Eingange er-

jum Ausbrud getommen, bag in berfelben bie Abichaffung ber

wähnten Beftimmung herbeizuführen.

Insbesondere scheint mir kein hinreichender Anlaß dafür vorzuliegen, in die Zeugnisse derzenigen Bewerberinnen, welche neben der allgemeinen Lehrbefähigung für Bolksz, mittlere und höhere Mädchenschulen schon vorher Befähigungen in technischen Fächern erworden haben, einen darauf bezüglichen Bermerk aufzunehmen, da über diese Besähigung in den technischen zedern je besondere Zeugnisse ertheilt werden und es Sache jeder Bewerberin ist, bei Meldungen um erledigte Stellen sich über sämmtliche Besähigungen, die sie erlangt hat, durch Borlage ihrer Brüsungszeugnisse auszuweisen.

An bie Ronigliche Regierung zu R.

Abschrift erhält das Königliche Provinzial-Schultollegium auf den Bericht vom 30. Oktober d. Is. zur Kenntnisnahme. Ob und inwieweit es ersorderlich scheint, in einzelnen Fällen über die Grenzen der in meinem Runderlasse vom 26. September d. Is. — U. III. D. 2868 — hinaus auch Privatspersonen, welche eine bestimmte Bewerberin für eine von ihnen zu vergebende Stellung ins Auge gesaßt haben, ausnahmsweise

auf desfallfiges Ersuchen einen Auszug aus bem betreffenden Prufungsprotofoll mitzutheilen, muß bem Ermeffen bes Ronig-

liden Brovingial=Schulfollegiums überlaffen bleiben.

Bur Bermeidung von Nachtheilen, welche eiwa aus dem Fehlen von Schlen in den einzelnen Lehrfächern der Lehramts-bewerberinnen erwachsen könnten, veranlasse ich das Königliche Provinzial-Schulkollegium, künftig die Zeugnisse über die Bestähigung für den Unterricht an Bolks-, mittleren und höheren Raddenschulen mit einer Fußanmerkung des Inhalts zu verschen, daß in Gemäßheit meiner allgemeinen Berfügung vom 31. Rai 1894 — U. III. D. 1260 d. — das Ergebnis der Lehererinnenprüsung in den einzelnen Lehrgegenständen nicht in das Brüsungszeugnis einzutragen ist.

An bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium zu R.

Abidrift erhalt bas königliche Provinzial-Schultollegium zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Un Die übrigen Roniglichen Provinzial-Schulfollegien.

Abschrift erhalt die Ronigliche Regierung zur Kenntnisnahme.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An fammtliche Königliche Regierungen. U. III. D. 4081.

28) Anrechnung ber auswärtigen Dienstzeit für Rektoren an Bolksschulen bei ber Gemahrung von Alterszulagen.

Berlin, ben 14. Dezember 1895.

Ew. Wohlgeboren erwidere ich auf die Eingabe vom 29. April b. 38., daß dem darin gestellten Antrage nicht ent=

fprochen werben fann.

Die Borschriften des Runderlasses vom 30. Juni 1893 — U. III. E. 1934. — (Centralblatt Seite 648.) über die Anzrechnung der auswärtigen Dienstzeit finden sür Rettoren von Bolkschulen nur dann Anwendung, wenn sie dasselbe Grundsehalt wie die Lehrer des betreffenden Schulverbandes beziehen, für ihre Thätigkeit als Rektor aber durch eine Junktionszulage entschätigt werden. Sosern aber für die Rektoren ein besonderes Grundgehalt und besondere Alterszulagen sestgesetz sind, kann sur

die Bemahrung ber letteren nur die Dienftzeit bes Rektors in

bem betreffenden Schulverbande in Anrechnung tommen .

Die volle Anrechnung der auswärtigen Dienstzeit als Rektor oder Lehrer ist in Fällen letterer Art wie eine anläßlich Ihres Antrages gehaltene Umfrage ergeben hat, nur vereinzelt vorzgesehen. Zu einer solchen ausnahmsweisen Anrechnung die Stadt R. anzuhalten, liegt keine Beranlassung vor, zumal Ihr gegenwärtiges Einkommen als angemessen und ausreichend zu erzachten ist. Der Umstand, daß der Rektor der dortigen Mittelschule ein höheres Einkommen bezieht, ist, wie die Königliche Regierung zu R. in dem wieder beigefügten Bescheide vom 6. Februar d. 38. zutressend ausgeführt hat, durch die längere Dienstzeit des Betressenden als Rektor, sowie durch dessen bessendere Amtsstellung gerechtserigt.

An ben Reffor herrn R. Bohlgeboren gu R.

Abichrift erhalt die Konigliche Regierung zur Renntnis.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

jämmtliche Ronigliche Regierungen. U. III. E. 7408.

29) Mitwirkung kirchlicher Kommiffare an ben Ents laffungsprufungen ber Lehrers und Lehrerinnens Seminare.

Berlin, ben 16. Dezember 1895.

Bon mehreren General-Superintenbenten ist der Bunsch außgesprochen worden, daß ihnen gestattet werden möge, sich bei den Seminar-Entlassungsprüsungen auch durch solche Geistliche vertreten zu lassen, welche den bezüglichen Provinzial-Ronfistorien

nicht angehören.

Im Einverständnisse mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath genehmige ich daher, daß für jedes evangelische Lehrer- oder Lehrerinnen-Seminar ein ständiger liechlicher Kommissar in Aussicht genommen wird, welcher den General-Superintendenten in Behinderungsfällen vertritt, und daß dieser ftändige Kommissaaus der Jahl der Superintendenten von dem Provinzial-Konsissorium unter Genehmigung des Evangelischen Ober-Kirchenraths ausgewählt wird.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

bie Ronigliden Brovingial-Schulfollegien ber alteren Brovingen. U. III. C. 3785, U. III. U. II. G. I.

30) Berechnung bes Dienstalters für Lehrer, welche bei ber Berufung in ben Seminardienst an ber Borschule einer inlandischen höheren Unterrichtsanstalt bereits befinitiv angestellt maren.

Berlin, den 16. Dezember 1895.

Im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister bestimme ich, daß bei der Berusung eines an der Borschule einer inlänsdischen höheren Unterrichtsanstalt definitiv angestellten Lehrers in den Seminardienst die Berechnung des Dienstalters nach den in meinem Runderlasse vom 2. Februar 1894 — U. III Rr. 1342 II. U. III B. G. III — (Centroll. S. 286) unter 6 Ic. für die Berusung desinitiv angestellter Leiter und Lehrer höherer Unterrichtsanstalten in den Seminardienst gegebenen Grundsähen zu erfolgen hat. Der Lehrer sit daher mit seinem die dahin bezogenen Gehalte zu übernehmen und dementsprechend einzurangiren. Selbsteverständlich sindet eine Hinzurechnung der Hälste von der nur für die Oberlehrer vorgesehenen Zulage von 900 M nicht statt.

Insofern seboch ben Lehrern, welche von nichtstaatlichen Anftalten übernommen werden, in der früheren Stellung nicht neben der Besoldung eine Dienstwohnung oder eine besondere Bohnungstompetenz gewährt ift, muß zunächst von ihrer früheren Gesammteinnahme ein dem gesetzlichen Wohnungsgeldzuschausse der neuen Stellung gleichkommender Betrag abgerechnet werden.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Beyrauch.

iammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien.

U. III. D. 4410. U. II. U. III.

31) Nothwendigkeit ber Beibringung eines Burgicafts = ftempels zu Berpflichtungs Bescheinigungen, welche ber Bater ober Bormund eines Seminar-Afpiranten bem von biesem vor seiner Aufnahme in bas Seminar aus zustellenden Revers beizufügen hat.

Berlin, ben 17. Dezember 1895.

Auf den Bericht vom 7. Oktober d. 38. erwidere ich dem Königl. Brovinzial-Schulkollegium nach Benehmen mit dem Herrn Finanzminister, daß in den Erinnerungen 1 bis 6 der Berhandlung über die Stempelprüfung bei der Königl. Regierung zu N. vom 20. Mai d. 38. zu Berpstichtungsbescheinigungen, welche der Bater oder Bormund eines Seminar-Aspiranten dem von diesem vor seiner Aufnahme in das Seminar auszustellenden Revers beizussigen hat, der in den Tarisnummern 11 und 12 der Stempel-

fteuer=Berordnung vom 19. Juli 1867 (G. S. S. 1191) vorgeschriebene Stempel für Bürgschaften ober Kautions-Instrumente

von je 1,50 M mit Recht nachgeforbert ift.

Rach ber Faffung ber Ertlarungen fann es nicht wohl zweiselhaft sein, daß der Aussteller dadurch die selbstschuldnerische Bürgschaft für die in dem Reverse selbst von dem Seminar-Afpiranten eingegangenen Berpflichtungen übernimmt. Die bem Fistus nach &. 4 a ber Berordnung zustehende Stempelfreiheit gilt nur für Urtunden, welche von fistalischen Behörden ausgestellt sind, tann bagegen teine Anwendung auf Urtunden finden. Die von einem Brivatmann ju Gunften bes Fistus ausgeftellt Ueberdies find die Reverse und die ihnen beigefügten Berpflichtungs-Erklarungen auch nicht ausschlieflich im fistalischen Intereffe ausgestellt; neben biefem besteht vielmehr ein Brivat-Intereffe, indem ber Seminar-Afpirant ein Intereffe baran hat, in bas Ceminar aufgenommen zu werben, mas nur nach Beibringung des Reverfes und ber Berpflichtungs-Ertlarung geichehen tann; es wird aber felbft bei Atteften, die nach Tarif= nummer 61 bes Gefetes vom 24. Februar 1869 (G. S. S. 366) nur bann einem Stempel unterliegen, wenn fie in Privatfachen ausgestellt find, zur Begrundung ber Stempelpflichtigkeit für genugend erachtet, wenn fie zugleich im öffentlichen und im Brivat-Intereffe ausgestellt find. Die Bestimmung bes §. 1 Biffer 2 bes Gefetes vom 26. Marg 1873 (G. S. S. 131) tann in biefem Falle nicht zur Anwendung tommen, weil fich von vornherein nicht überschen lagt, ein wie hoher Betrag bemnachft eventuell zu erstatten ift. Daß die Reverse ber Seminar-Afpiranten felbft nicht als stempelpflichtig angesehen werden, hat feinen Brund barin, baß fie fich unter feine Beftimmung bes Stempeltarifs bringen laffen; ber Tariffat Schuldverschreibungen (Tarifnummer 52 ber angezogenen Berordnung) pagt auf fie nicht, weil fie nicht auf einen bestimmten Betrag lauten.

Hiernach muß ber Auffassung bes Stempelfistals und bes Provinzial-Steuerbirektors bortselbst, baß bie gedachte Berpflichetungs-Bescheinigung als Burgschaft anzusehen und ber Burgschaftstempel von 1,50 M zu berfelben beizubringen ift, beigestimmt

werben.

an bas Ronigliche Provinzial-Schulfollegium ju R.

Abidrift erhalt bas Ronial. Bropinzial-Schulfollegium gur Renninis und Beachtung.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

fammtliche ubrige Ronigliche Brovingial. Schultollegien. U. III. 3812 G. III.

32) Bergeichnis ber Lehrer und Lehrerinnen, melde bie Brufung fur bas Lehramt an Taubftummenanftalten im Jahre 1895 bestanden haben.

Die Brufung für bas Lehramt an Taubstummenanstalten gemäß ber Brufungs-Dronung vom 27. Juni 1878 haben im Rabre 1895 beftanben:

- 1) Anklam, Taubstummenlehrerin zu Guben, 2) Becker, Taubstummen-Hilfslehrer zu Homberg, 3) Boese, Probelehrer an der Taubstummenanstalt zu Osna= brud.
- 4) Fifcher, Taubstummen-Silfelehrer zu Erfurt,
- 5) Fleig, Taubstummen-Silfelehrer zu Bromberg, 6) Jantowsti, Taubstummen-Silfelehrer zu Bosen,

7) Rod, Taubftummen-Silfslehrer ju Somberg,

8) Rrafft, Taubstummen-bilfelehrer ju Ronigeberg i. Br., 9) Mellen, Taubstummen-bilfelehrerin ju Buren,

10) Baul, Taubftummen-Silfslehrer gu Breslau.

- 11) Boeppel, Stipendiat an ber Provinzial-Taubstummenanstalt au Roniasberg i. Br.,
- 12) Bubel, Tanbftummen-Silfelehrer ju Ungerburg, 13) Sauer, Taubftummen-Bilfelehrer ju Ratibor,
- 14) Schabedoth, Taubftummen-Silfslehrer zu Buren,
- 15) Schoed, Taubstummen-Lehrer zu Borms (Sub-Rugland),
- 16) Schonau, Taubstummen-Silfelehrer gu Schlochau,
- 17) Sewing, Taubstummen-Silfelehrer zu Betershagen.

Befanntmadung.

U. III. A. 2960.

33) Schulferien fur die Schullehrer=Seminare und Braparandenanftalten ber Broving Bofen.

Pofen, ben 14. Januar 1896. Unter Bezugnahme auf unfere Berfügung vom 2. Juli 1883 Dr. 3193, betreffend die Ferien-Ordnung, bestimmen wir, daß im Jahre 1896

ber Schulschluß vor ben Sommerferien, Freitag, den 10. Juli, der Schulschluß vor den herbstiferien, Sonnabend, den 26. September.

ber Schulanfang nach ben Sommerferien, Mittwoch, ben 12. August, ber Schulanfang nach ben Herbsterien, Donnerstag, ben 8. Oftober stattzusinden hat.

Ronigliches Provinzial=Schultollegium.

# F. Söhere Maddenichulen.

34) Die Bestimmungen in ber allgemeinen Verfügung vom 31. Mai 1894 über bie Amtsbezeichnung ber Leiter, Lehrer und Lehrerinnen an höheren Madchenschulen sinden auf berartige Anstalten privaten Charafters teine Anwendung.

Berlin, den 3. Januar 1896. Aus Anlaß eines Spezialfalles mache ich darauf aufmertsfam, daß die Bestimmung in meiner allgemeinen Berfügung vom 31. Mai 1894 — U. III. D. 1260 a. — (Centrol. S. 447) über die Amtsbezeichnung der Leiter, Lehrer und Lehrerinnen an höheren Mädchenschulen sich nicht auf derartige Anstalten privaten Charafters bezieht.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rügler.

An Die fammtlichen Königlichen Regierungen und Provinzial-Schultollegien.
U. III. D. 4441.

# G. Deffentliches Bollsichulmesen.

35) Der Beibringung von Gnadengeschenks=Anerkennt= nissen über die Staatsbeihilsen zu Schulbauten bedarf es nicht mehr.

Berlin, ben 16. Januar 1893. Auf ben Bericht vom 12. Dezember v. Js. erwidere ich, daß seit Erlaß des diesseitigen Restripts vom 20. Dezember 1823 die demselben zum Grunde liegenden Verhältnisse so wesentliche Banbelungen erfahren haben und die Borbereitung, Gewährung, Berwendung 2c. von Bewilligungen aus Staatssonds zu Kirchen-, Ksarr- und Schulbauten nunmehr berart anderweit geregelt sind, daß es vor Ueberweisung von Gnadenbewilligungen oder Beishissen der Forderung einer protokollarischen Erklärung darüber, daß die Gemeinde 2c. die betreffende Bewilligung als im Bege der Gnade ersolgt ansdrucklich anerkenne, nicht mehr bedarf.

Zur Unterstügung unvermögender Schulverbande bei Elementarschulbauten sind jegt die im Staatshaushalts-Etat Kap. 121 Titel 38 vorgesehenen Fonds bestimmt und hinsichtlich der Berwendung der Bewilligungen aus denselben unter Anderem die in den Eirkular-Erlassen vom 26. August 1843 — 15290 M. d. g. A. — und 30. November 1874 — G. III. 6175 M. d. g. A. — (Eentrbl. für 1874, S. 711) gegebenen Vorschristen zu beachten.

Sonach kann von der bei Revision der Buchhaltereis und Extraordinarien-Rechnung Ihrer Haupttasse von der geistlichen und Unterrichts-Berwaltung für das Etatsjahr 1890/91 gesors derten Anzeige, ob wegen der im Monitum der Königlichen Obers Rechnungskammer vom 29. März 1892 bezeichneten Beihilsen die Schulbauverpschichteten die Gnadengeschenks-Anerkenntnisse auszegestellt haben und letztere zu den betreffenden Regierungs-Akten genommen worden seien, abgesehen werden.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 5958.

36) Die Feststellung ber Leiftungsfähigkeit eines Schuls verbandes zu einer neuen ober erhöhten Leistung barf nicht unter einer auflösenden Bedingung erfolgen.

Berlin, den 9. Februar 1895.

Ew. Excellenz trete ich auf den gefälligen Bericht vom 16. Dezember v. Is. bezüglich der Feststellung des Lehrereinkommens in den Schulgemeinden H., R. und W. darin ganz ergebeust bei, daß es nicht angängig ist, in dem durch das Geset vom 26. Mai 1887 vorgeschriebenen Feststellungsversahren einem Schulverbande gegenzüber eine neue oder erhöhte Leistung ausdrücklich nur für die Dauer deszemigen Zeitraums, während dessen freiwillige Beihilsen seitens des Staats oder Dritter thatsächlich geleistet werden, also unter einer auslösenden Bedingung sestzustellen.

Wie in bem Berichte gutreffent ausgeführt ift, muß bas bem Lehrer aus ber enbgultigen Auftellung ermachfenbe Recht auf Bezug feines Stelleneinkommens, eventuell ber gefetlichen Benfion, ber Berforgung von Witwen und Baifen burch eine entsprechende bauernbe Berpflichtung bes Schulver= bandes fichergestellt fein. Auf die weitere Ausführung Em. Ercelleng, ber Umitand, baf bie Ronigliche Regierung ben porgenannten Schulverbanden zur Dedung der geforderten erhöhten Leiftung Staatsbeihilfen in Ausficht geftellt habe, muffe prafumtiv bagu führen, die Leiftungsfähigteit ber Schulverbande im Beichlußverfahren zu verneinen, bemerte ich ergebenft bas Folgende: Nach der Ausführung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts in bem Erkenntniffe vom 19. Oktober v. 38. (Centrbl. fur 1894, S. 783) muß die Fahigfeit eines Schulverbandes zu einer banernden Leiftung unter ber ftillichweigenden Borausfehung gepruft werden, es murben bie gur Beit obwaltenden, gur Bejahung berechtigenden Befit, Erwerbs: und Schuldenverhaltniffe auch für die Antunft fortbesteben. Die Leiftungsfähigteit fei zu bejaben, fofern nicht icon gur Beit biefe Berhaltniffe ungureichend feien oder thatsächliche Umftande nach verftandigem Ermeffen zu ber Unnahme berechtigten, daß fie in Butunft nicht ausreichend fein wurden. Mit biefer Ausführung ift es wohl vereinbar, in ben-jenigen Fallen, in welchen bie Königliche Regierung Beihilfen in Aussicht gestellt bat, Die Leiftungsfähigfeit unter ber ftillichweigenden Borausfegung zu bejaben, daß diefe Beihilfen, wenn fie auch etatsmäßig vorbehaltlich des Widerrufs bewilligt werben muffen, folange werden gezahlt werden, als die zur Beit ihrer Busage bestehenden Besig=, Erwerbs= und Schuldenverhaltniffe feine wesentliche Befferung erfahren. In biesem Sinne haben auch bereits die Beschlußbehörden in anderen Provingen in abn= lichen Fallen tein Bebenten getragen, Die Leiftungsfähigkeit gu beighen.

Bur gefälligen Kenntnisnahmefügeich Abschrift der Entscheidung bes Provinzialraths der Provinz Brandenburg vom 8. Oktober 1891, betreffend die Errichtung einer katholischen Schule in R., unter Bezugnahme insbesondere auf die Ausführung im vorlesten Absche, sowie Abschrift einer Entscheidung des Provinzialraths für Schlesien vom 3. September v. Js., betreffend die anderweite Feststellung der Gehälter der Lehrer an der katholischen Schule in B., Kreis G., unter Bezugnahme auf den vorz und drittlesten Satzerbenft bei. Ew. Excellenz ersuche ich ganz ergebenst, die Ausführungen meines vorstehenden Erlasses und die betreffenden Beschlüsse die den devorstehenden Berathungen des dortigen Provinzialraths gefälligst zu dessen Berntnis zu bringen. Wit besonderem Danke würde ich es begrüßen, wenn es dem Einschusse Ew. Excellenz gelingen würde, im vorliegenden und in ähnlichen

Fällen entsprechende Beschlußsassungen des dortigen Provinzialraths herbeizuführen. Im anderen Falle würde die Unterrichtsverwaltung in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, die Entwicklung des Bolksschulwesens gerade in den leistungsschwachen Gemeinden der Provinz mit Staatsbeihilsen zu fördern und daher
diese Entwickelung sehr bald erheblich hinter den in anderen
Landestheilen zurückleiben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

ben Königlichen Ober-Prafibenten herrn R. Egeelleng gu R. U. III. E. 9150.

In der die Errichtung einer katholischen Gemeindeschule in R. betreffenden Angelegenheit hat ber Provinzialrath in seiner

Sigung vom 1. Oftober 1891 beichloffen,

auf die Beschwerde der Königlichen Regierung zu Potsdam vom 2., 21. Juli 1891 den Beschluß des Kreisausschusses des Kreises T. vom 26. Mai, 21. Juni 1891 aufzuheben und die Gemeinde R. für verpstichtet zu erklären, eine fünfklassige katholische Gemeindeschule einzurichten und zu unterhalten.

Grunde.

Der die Errichtung einer katholischen Gemeinbeschule in R. bezweckende Antrag der Schulaussichtsbehörde ist durch den im Tenor bezeichneten Kreisausschuße-Beschluß, auf dessen Sachdarskellung Bezug genommen wird, abgeschnt worden, weil einestheils die vom fürstbischösslichen Stuhle zu Breslau gegründete Brivatschule dem Bedürsnisse sowoh zur Zeit genüge, als auch, da eine Jurückzichung der von der genannten Stelle gewährten sinanziellen Unterführung nicht zu besorgen sei, in Jutunst gemügen werde, und weil anderntheils die schon jest mit Abgaden überbürdete Gemeinde eine Bermehrung der Lasten um den sür Unterhaltung einer neuen Schule ersorderlichen Jahresbetrag von etwa 5500 Mart oder 8 Prozent der persönlichen Staatssteuern nicht zu tragen vermöge, die Erklärung des Herrn Ministes aber, daß die Gewährung einer Staatsbeihisse siner Zeit in wohlwollende Erwägung gezogen werden solle, keine hinreichend sichere Unterlage bilde, um zu einer, die Leisungsfähigseit der Berpflickteten außer Acht lassenden Beschlußfassung zu gelangen.

Die Königliche Regierung hat das Rechtsmittel der Beichwerde eingelegt und zur Begründung unter Wiederholung der früheren Anführungen insbesondere hervorgehoben, daß die vorhandene Privatschule schon deshalb den vom Standpunkte der Unterrichtsverwaltung zu ftellenden Anforderungen nicht genüge, weil ihr Fortbestand von Zusälligkeiten und dem guten Willen eines Einzelnen abhängig sei. Aber auch abgesehen hiervon musse mit Rucksicht auf die sehr erhebliche, in stetiger Zunahme begriffene Bahl ber ichulpflichtigen tatholischen Rinder und gur thunlichsten Erfüllung ber wohl begrundeten Forderung unent= geltlichen Unterrichts fur biefe, sowie behufs Durchführung einer wirkfameren Schulaufficht eine öffentliche tatholifche Bolksichule fur R. als unerläklich erachtet werden. Die Leiftungsfähigfeit ber Bemeinde fei im Begenfage jum Rreisausschuffe ju bejaben. Namentlich habe der Berth bes Grund und Bodens in ben Bororten B.'s eine folche Steigerung erfahren, bag die Roften ber neuen Schulanftalt fehr wohl burch Bufchlage gu ben Staats= ftenern aufgebracht werden konnten. Uebrigens fielen diefe Roften. bie der Kreisausschuß sehr hoch veranschlage, im Berhältnis zu den sonstigen, auf jährlich 138 000 M sich beziffernden Aufwendungen für Schulzwecke nicht erheblich ins Gewicht, und entspreche es nur der Billigkeit, daß eine Gemeinde, welche der= artige Summen fur ben Unterricht ber evangelischen Rinder verausgabe, auch fur die Schule ber anderen Ronfession in ent= sprechendem Maße Sorge trage. In Bezug auf die erwähnte Zusicherung des herrn Ministers sei hervorzuheben, daß die rechtsverbindliche Uebernahme eines Theils der in Rede fteben= den Laft auf ben Staat, jumal im gegenwartigen Stadium ber Sache, nicht angangig fei; ber Berr Minifter habe fich aber ausdrudlich bereit erflart, nach Erledigung bes Beichlugverfahrens Antrage auf Bewilligung einer Staatsunterftugung jo weit als möglich zu berudfichtigen.

Der zur Gegenerklarung aufgeforberte Gemeindevorstand von R. wiederholt unter Bezugnahme auf die Begründung des Kreisausschuß-Beschlusses die früher abgegebenen Erklarungen, kommt
namentlich auf den Borschlag der Gründung einer von Gemeindewegen zu unterküßenden katholischen Societätsschule, sowie auf die von der Gemeindevertretung in der Berhandlung
vom 22. Oktober 1890 gestellten Bedingungen zurück und führt
zur weiteren Unterstüßung der Behauptung, daß die Leistungsfähigkeit der Gemeinde erschöpft sei, noch Folgendes an: Die
Behauptung, daß schon jest eine Ueberbürdung mit Schulabgaben vorhanden sei, habe die Königliche Staatsregierung
selft dadurch anerkannt, daß seit einer Reihe von Jahren neben
den gesehlichen Beiträgen zur Lehrerbesoldung Bedürfniszuschüsse
im Höhe von gegenwärtig 15 000 M jährlich aus der Staatskasse gezahlt würden. Die in der Beschwerdeschrift behauptete
Steigerung der Bodenwerthe sinde allerdings statt, erstrecke sich

aber nur auf die in den Sanden auswärtiger Spekulanten befindlichen, noch unbebauten Grundstücke und kame deshalb für die Leiftungsfähigkeit der Gemeinde um so weniger in Betracht, als diese felbst verwerthbare Grundstücke überhaupt nicht besitze. Die vom Herrn Minister nicht fest versprochene, sondern nur in unbestimmte Aussicht gestellte Bewilligung einer Staatsbeihilse sei für das gegenwärtige Beschlufversahren ohne jede Bedeutung.

Es war, wie geichehen, zu beichließen.

Der Brovingialrath geht von ber Auffaffung aus, bag eine Gemeinde, welche die Unterhaltung der öffentlichen Bolfsschule auf den Gemeindehaushalt übernommen hat, grundfatlich in gleicher Beise für ben Unterricht ber ber evangelischen ober tatholifden Konfession angehörigen Rinder Gorge tragen muß. Bon ber vollständigen praftischen Durchführung Diefes Grund= fapes wird nur da abguschen jein, wo Rinder der einen Kon= jeffion in fo geringer Angahl vorhanden find, daß die Gin= richtung einer besonderen Schule, beziehungsweise die Gintheilung derfelben in mehrere Rlaffen billigerweise nicht verlangt werden In R. aber giebt es mehr als 300 ichulpflichtige fatho= lifc Rinder, und ift banach, wie auch ber Kreisausschuß im Eingange feiner Begrundung anerkennt, "Die Forderung ber Errichtung einer besonderen fatholiichen Gemeindeschule wohl begründet". Der Erfüllung dieser Forderung kann sich die Ge-meinde nicht durch den Hinweis auf das Borhandensein der tatholifden Brivationle entziehen, benn es fteht im Biberipruche au ben Grundfagen ber Billigfeit und Gerechtigfeit, daß bie 4600 epangelischen Kinder in einer Gemeindeanstalt unterrichtet werden, Die eine beträchtliche Minderheit der Gemeinde ausmachenden Ratholifchen bagegen in Betreff ber Bemahrung bes Unterrichts für ihre Rinder auf fich felbft ober die freiwillige, jederzeit widerrufliche Unterftugung eines Dritten, des fürft= bijdoflichen Stuhles zu Breslau angewiesen find. Aus demjelben Grunde ericheint auch der bereits früher von der Gemeinde gemachte Borichlag, Die tatholischen Sausvater zu einer Schulfocietat zu vereinigen, welcher ein Bufchuß aus Rommunalmitteln gewährt werden folle, nicht annehmbar, vielmehr tann nur da= durch ein fur die Dauer befriedigender Buftand herbeigeführt und ben von tatholifder Seite erhobenen Rlagen über Berletung ber Baritat ber Brund entzogen werden, bag die Gemeinde R. angehalten wird, die Fürforge für ben Unterricht ber tatholischen Rinder in gleicher Beife zu übernehmen, wie dies hinfichtlich der evangelischen geschehen ift.

Ericheint aus biefen pringipiellen und ben von ber Regierung außerbem noch geltenb gemachten praktifchen Grunden, namlich

im Intereffe einer befferen Auffichtsführung, fowie ber Sicherung des bauernben Bestandes ber fatholischen Schule, Die gestellte Anforderung gerechtfertigt, fo fragt es fich nur, ob die Gemeinde im Stande ift, Diefer Unforderung ju genugen. Sierbei muß allerdings anertannt werben, daß bie Steuerfraft ber Bewohner von R. schon gegenwartig in fo hohem Dage angespannt ift, daß eine weitere Bermehrung der Laften allmählich die Gefahr einer wirklichen Ueberburdung berbeiführen tann. Der Brovinzialrath hat aber im vorliegenden Falle biefes Bedenken aus mehrfachen Grunden fur nicht burdichlagend erachtet. Bunachit ift die Erhöhung der Rommunglabagben um ungefahr 5500 M jahrlich au fich nicht bedeutend genug, um jene Befahr icon jest als eine nahe liegende bezeichnen zu founen. Sobann wird Die Beantwortung der Frage, ob die finanziellen Berhaltniffe einer Gemeinde die Stellung einer neuen Anforderung gestatten, in gewissem Dage auch von der größeren oder geringeren Rothwendigkeit ber letteren abhangig fein; ber Provingialrath ift aber, wie aus Dbigem hervorgeht, der Anficht, daß die Gleichstellung ber Konfessionen in Bezug auf die Gemahrung des Boltsichulunterrichts eine gerechte und billige Forderung bildet, der gegenuber bie Befriedigung anderer Bedurfniffe nothigenfalls gurud: treten mußte. Endlich ift ber Provinzialrath ber Auffaffung bes Rreisausichuffes, daß die mehrermahnte Erflarung des herrn Minifters im Beichlugverfahren völlig unberucffichtigt bleiben muffe, nicht beigetreten, hat vielmehr bei dem gefaßten Beichluß auch erftere infofern in Betracht gieben gu durfen geglaubt, als fie Die Befahr ausschließt, daß die Errichtung und Unterhaltung ber tatholifchen Schule eine wirkliche Nothlage fur Die Gemeinde herbeifuhren tonne. Denn es darf im Sinblid auf jene Er-flarung angenommen werden, daß der Gemeinde R., deren geringe Leiftungsfähigfeit bereits burch Bewilligung bes ermähnten Jahreszuschusses von 15 000 M anerkannt ift, weitere Unterftupungen aus Staatsmitteln zufließen werden, fobalb bas Bedurfnis des Raberen gepruft und festgestellt fein wird.

Hiernach tonnte unter Aufhebung bes Kreisausichuß=Beichluffes bem Antrage ber Schulaufichtsbehörde im vollen Um=

fange Folge gegeben merben.

Botsbam, ben 8. Oftober 1891.

L. S. Der Provinzialrath. Dr. von Achenbach.

Befchluß. O. P. 9585.

Breslau, ben 3. September 1894. Beidluß.

In Sachen, betreffend bie anderweite Feftstellung ber Bebalter ber Lehrer an ber fatholifden Schule gu B., Rreis G., und die bagu erforderliche Mehrleiftung ber Schulbetheiligten, hat der Provinzialrath auf die von der Roniglichen Regierung, Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen, gu D. gegen ben Beichluß bes Rreisausschuffes B. vom 13. Darg 1894 rechtzeitig eingelegte Befchwerde pom 29. Marg 1894 in feiner beutigen Sigung beichloffen.

baß ber Beichluß bes Rreisausichuffes &, vom 13. Darg D. 38. aufzuheben und in Gemanheit ber §§. 2 und 3 bes Befetes vom 26. Mai 1887 Die Gehalter ber Lehrer an der tatholifchen Schule zu B. nach folgender Stala

begiehungsmeife folgenden Grundfagen festzufegen:

a. den definitiv angestellten und langer als 5 Jahre in preußiichen Schuldienften thatigen Lehrern muß ein Grundgehalt von jahrlich 800 M einschließlich Feuerungsentichabigung und Werth des Deputatgetreides, und nach 10, 15, 20, 25 und 30 jahriger Thatigfeit in preußischen Schuldienften muffen neben ben ftaatlichen Dienstalterszulagen folche von je 50 M von den Schulunterhaltungspflichtigen ge= mahrt werben;

b. ber Ertragswerth ber Schullandereien fommt mit bem Grundsteuerreinertrage, ber Berth ber Ginfunfte aus bem von dem erften Lehrer verwalteten Rirchenante mit ber

Salfte auf Diefes Brundgehalt in Unrechnung;

c. der erfte Lehrer erhalt außerdem eine Funktionszulage

von jährlich 100 M;

d. die noch nicht befinitiv angestellten und noch nicht 5 Jahre in preußischen Schuldienften thatigen Lehrer erhalten jahrlich 750 M einschließlich Beheizungs-Entschädigung und Werth des zur Beit gemahrten Deputatgetreides;

e. der zweite Lehrer, welcher bereits ein hoheres Ginkommen hat, als er nach ber vorstehenden Stala haben wurde, perbleibt in bem Benug feines bergeitigen Gintommens

bis zum Aufrucken in eine höhere Stufe.

#### Grunbe.

Der Kreisausichuß zu G. hat in feinem Beichluß vom 13. Mary b. 38., auf beffen Sachbarftellung und Begrundung hiermit Bezug genommen wird, den im Tenor jenes Beschluffes wiedergegebenen Autrag ber Koniglichen Regierung, Abtheilung für Rirden= und Schulmefen, gu D. abgelehnt, weil bas Befet vom 26. Mai 1887 auf den vorliegenden Fall nicht anzuwenden fei, im Uebrigen auch ein Bedürfnis zur Erhöhung ber Lehrergehalter nicht vorhanden sei und endlich die betheiligten Bemeinden fo wenig leiftungsfahig feien, daß fie felbft eine unbe-

beutende Dehrbelaftung nicht zu tragen vermöchten.

Begen biefen Beichluß hat die Konigliche Regierung unter Biederholung ihres Antrages rechtzeitig Beichwerde eingelegt, indem fie ihren Antrag damit rechtfertigt, daß die Befoldung nicht ausreichend sei, zumal die Lebensbedurfnisse gestiegen seien. Daß die Gemeinden des Schulverbandes — P., N. und Ni. mit Rommunal= und Schulabgaben überlaftet feien, ertenut fie jest an, fie hat demfelben daber vom 1. April b. 38. gur Dedung der derzeit ihnen obliegenden baaren Auslagen zu Schulzwecken eine laufende Beihilfe von zusammen 410 M bewilligt. fodaß die Bemeinden, deren Dehrbelaftung durch die neue Auforderung weit weniger — namlich nur 232 M — betrage, jest nur noch etwa 863 M für Schulzwecke aufzubringen haben wurden. Bahrend die Gemeinde R. die gegenwärtige Befoldung ber Lehrer für ausreichend halt, erkennt die Bemeinde Di. bas Un= gureichende berfelben an und verlangt Staatsunterftugung gur Erhöhung ber Lehrergehalter, Die Gemeinde B. hat eine Erflarung nicht abgegeben, die Gutsherrichaft endlich hat auszuführen gefucht, daß die Befoldung genuge, befonders eine Stala nicht nothia fei.

Es war - wie geschehen - gu beschließen.

Es ift ber Roniglichen Regierung gunachft barin beigutreten, bag dieselbe im vorliegenden Falle auf Grund bes S. 18 ber Regierungs-Inftruttion vom 23. Ottober 1817 wohl befugt war, an die Neuregelung der Lehrergehalter in B. herangutreten und einen auf die Feststellung der Mehrleiftung gerichteten Antrag beim auftandigen Rreisausichuß in Bemagheit ber §§. 2 und 3 bes Befeges vom 26. Dai 1887 ju ftellen, und endlich, bag der Rreisausichuß zu B. über diefen Antrag, in Bemagheit jenes

Befetes materiell zu befinden völlig fompetent mar.

Aber auch in der Sache felbit muß ber Provinzialrath ber Roniglichen Regierung darin beipflichten, daß die Befoldung der Lehrer in B. einer Aufbefferung bedarf, und daß ce fich em= pfiehlt, diefe Aufbefferung in Form einer Stala, wie folche beantragt ift, eintreten zu laffen. Auch die übrigen beantragten Modalitäten ericheinen zwedentiprechend. Rur erichien es nicht nothwendig, das Grundgehalt fur den erften Lehrer auf 900 M gu bemeffen, da mit Rudficht auf die ortlichen Berhaltniffe bes Schulverbandes B. ein Grundgehalt in Sohe von 800 M völlig ausreichend ericheint.

Freilich ist unstreitig, daß die drei betheiligten Gemeinden nicht leistungsfähig sind und daher nicht eine Mehrbelastung für Schulzwecke zu ertragen vermögen. Nachdem nun aber denselben eine Staatsunterfühung von 410 M zugesichert ist, wird es ihnen nicht weiter schwer sallen, die Mehrleiftung, welche in Folge der Ansbesserung der Lehrergehälter durch Einführung der Stala von ihnen gesordert wird und welche nur 132 M beträgt, aufzubringen.

Diefer Befchluß ift endgultig.

Der Provinzialrath ber Provinz Schlefien. Unterschriften.

Borftehender Beschluß wird hierdurch ausgesertigt. Breslau, den 3. September 1894.

L. S.

Der Provinzialrath der Proving Schlefien. von Senbewig.

37) Die Brüfung der Leiftungsfähigkeit der Schulvers bande bei Gewährung von Staatsbeihilfen aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 34 des Staatshaushaltsectats muß sich auch auf die übrigen öffentlichen Abgaben der Schulunterhaltungspflichtigen erstrecken.

Berlin, ben 22. Oftober 1895.

Bie ich der Königl. Regierung auf den Bericht vom 12. September d. Is., betreffend das Gesuch des Schulvorstandes in N. um Beitergewährung der bisher für die Lehrerinstelle daselbst bewilligten Staatsbeihilfe, erwidere, ist Ihre Aussährung, daß nach den Grundsägen der Runderlasse vom 21. Juni 1894 — U. III E. 3006 — (Centrbl. S. 571) und vom 15. Februar d. Is. — U. III E. 9336 — (Centrbl. S. 367) Beihilsen nur an solche Schulverbände geleistet werden sollen, welche mit Schulzabgaben in Höhe von über 75% der Staatsz und staatlich verzanlagten Steuern belastet sind, nicht zutressend. In den Erlassen vom 21. Juni v. Is. und 15. Februar d. Is.

In den Erlassen vom 21. Juni v. Is. und 15. Februar d. Is. ift eine Belastung mit Bolksschulabgaben in Höge von 75% der Reals und Sinkommensteuern lediglich deshalb als Regel oder durchschnittliche Belastung bezeichnet, weil der derzeitige Umsang des Fonds Kapitel 121 Titel 34 des Staatshaushaltsectats zu Staatsbeihilsen für unvermögende Schulverbände eine allgemeine Ermäßigung der Bolksschulasten unter diesen Sas nicht gestattet. Es ist indessen den Schuls

lasten auch auf die anderen öffentlichen Abgaben, sowie auf die besonderen wirthschaftlichen und Erwerbsverhältnisse der Gemeinden dillige Rücksicht zu nehmen ist. Demgemäß ist auch nachgelassen, daß in densenigen Fällen, in denen die Gemeinden sich in besonders ungünstigen Verhältnissen besinden, die Schullasten dis auf 50% der genannten Steuern und ausnahmsweise auch darunter ermäßigt werden können, während in anderen Fällen, in denen die Steuerkraft der Gemeinden eine besonders hohe ist, eine Beslasung für die Zwecke der Volksschule dis zu 100% der Staatssteuern gesondert werden muß.

Die Königl. Regierung veranlaffe ich, hiernach das wieder beigefügte Gesuch des Schulvorstandes in R. einer nochmaligen Brufung zu unterziehen und benfelben entsprechend zu bescheiden.

> Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 6477.

38) Grundfage für die Gewährung von Staatsbeihilfen an leistungsunfähige Schulverbande.

Berlin, den 4. Januar 1896.

Auf den Bericht vom 29. Ottober v. 38. erwidere ich der

Rönigl. Regierung Folgendes:

In den Erlaffen vom 21. Juni 1894 - Central-Blatt für die Unterrichtsverwaltung S. 571 ff. - und vom 15. Februar 1895 - Central = Blatt für Die Unterrichtsverwaltung S. 367 ff. ift allerdings eine Belaftung mit Boltsichulabgaben in Sohe von 75% ber Real= und Einkommensteuern als durchschnittliche Be= laftung bezeichnet worden. Zugleich ift indeffen auch ausdrucklich betont, daß bei der Brufung ber Leistungsfähigkeit der Gemeinden neben ben Schullaften auch auf die anderen öffentlichen Abgaben, fowic auf die besonderen wirthichaftlichen und Erwerbsverhaltniffe ber Bemeinden billige Rudficht genommen werden foll. gemäß ift einerseits nachgelaffen, daß in benjenigen Fällen, in benen die Bemeinden fich in besonders ungunftigen Berhaltniffen befinden, die Schullaften bis auf 50 % der genannten Steuern und ausnahmsweise auch barunter ermäßigt werden tonnen. Un= dererfeits ift aber auch beftimmt, daß in anderen Fallen bie Schullaften entsprechend hoher bemeffen werden muffen. bei dem beschränkten Umfange ber Fonds Rapitel 121 Titel 34 und Titel 36 bes Staatshaushalts-Etats und bem großen Bedurfniffe nach Beihilfen für mit Schul= und anderen öffentlichen Abgaben hoch belastete Schulverbanbe unerläßlich, schuluntershaltungspslichtige Gemeinden und Verbande, deren Steuerkraft eine besonders hohe oder deren Gesammtbelastung mit öffentlichen Abgaben eine verhältnismäßig niedrige ist, für die Zwecke der Bolksichule bis zu 100% der Reals und Einkommensteuern und ausnahmsweise auch darüber in Anspruch zu nehmen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 7288.

39) Infettenpraparate von S. Borgiculge, Lehrer gu Bochum.

Arnsberg, den 6. Januar 1896. Bon dem Lehrer H. Borgschulze in Bochum, welcher sich durch jahrelange Uedung ein hervorragendes Geschick in der Präparation von Insekten und Pflanzen zum Zwecke biologischer Darktellungen angeeignet hat, sind eine größere Anzahl lebens-voller Insektenpräparate hergestellt worden, welche sich vorzüglich sür den Unterrichtsgebrauch eignen. Die uns vorgelegten Proben waren musterhaft ausgesührt.

Indem wir hierunter ein Berzeichnis der jedesmal in mehreren Eremplaren vorrathigen Insektenpraparate unter Angabe des sehr mäßigen Breises mittheilen, empfehlen wir die Anschaffung solcher Braparate als Lehrmittel für die uns unterstellten Schulen.

Bestellungen find an den Lehrer S. Borgidulge ju richten.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen. Schreiber.

An jammtliche herren Kreis-Schulinspeltoren und die herren Direktoren ber höheren Rädchenschulen bes Bezirts.

B. II. 20495.

dignoraty Google

# Infeltenpraparate von S. Borgiculze, Lehrer in Bochum.

| Bener                                      | nung.                                          | Preis. | Größe.   |           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Papilio machaon,                           | Schwalbenichmang.                              | 3,50   | 18×20 cm |           |
| Pieris brassicae.                          | Rohlmeißling.                                  | 8,50   |          |           |
| Vanessa urticae,                           | Rleiner Buchs.                                 | 3,50   |          |           |
| Vanessa io.                                | Tagpfauenauge.                                 | 3,50   | "        |           |
| Vanessa antiopa,                           | Trauermantel.                                  | -3,50  | -        |           |
| Acherontia atropos,                        | Tobtentopi.                                    |        | 20×30 cm |           |
| Smerinthus populi,                         | Bappelichmarmer.                               | 8,50   |          |           |
| Smerinthus ocellatus,                      | Abendpfauenange.                               | 8,50   |          |           |
| Sphinx ligustri,                           | Liquiterichwarmer.                             | 3,50   | "        |           |
| Arctia caja,                               | Brauner Bar.                                   | 8,50   | ,,       |           |
| Cossus ligniperda,                         | Beibenbohrer.                                  | 4,00   | "        |           |
| Dasychira pudibunda,                       | Stredfuß.                                      | 3,50   |          |           |
| Psilura (Liparis) mo-                      | Ronne.                                         |        | "        |           |
| nacha,                                     | ~ r                                            | 3,50   | "        |           |
| Ocneria (Liparis) dispar,                  |                                                | 3,50   | n        |           |
| Bombyx rubi,                               | Brombeerglude.                                 | 3,50   | "        |           |
| Bombyx neustria,                           | Ringelspinner.                                 | 3,50   |          |           |
| Bombyx mori,                               | Maulbeerfeidenspinner.                         | 3,50   | "        |           |
| Antherea (Saturnia)                        | Gichenscidenspinner.                           | 2.00   | 22       |           |
| pernyi,                                    | 24: 200 4: 1                                   |        | 20×30 cm |           |
| Saturnia carpini,<br>Saturnia pyri,        | Rleines Rachtpfauenauge Großes (Biener) Nacht- | 3,50   | 18×20 cm |           |
|                                            | pfauenauge.                                    | 6,00   | 20×30 cm |           |
| Lasiocampa potatoria,                      | Grasglude.                                     | 3,50   |          |           |
| Aglia tau,                                 | Ragelfled.                                     | 4,00   |          |           |
| Harpvia vinula,                            | Gabelfdmang.                                   | 3,50   | "        |           |
| Phalera bucephala,                         | Mondvogel.                                     | 3,50   | "        |           |
| Agrotis pronuba,                           | Erdmutter.                                     | 3,50   |          |           |
| Abraxas grossulariata,                     | Stachelbeeripanner.                            | 3,50   | "        |           |
| Locusta viridissima,                       | Seuidrede.                                     | 3,50   | "        |           |
| Necrophorus,                               | Todtengraber, einen                            |        | "        |           |
| NF-3-1- 41 - 3 - 5                         | Bogel verscharrend.                            | 4,50   | 97       |           |
| Melolontha vulgaris,                       | Maitafer.                                      | 3,50   | 97       |           |
| Entwickelung eines M<br>wöhnlichen Käfern. | aifajers nebst 12 ge-                          | 6,00   | 20×30 cm | bere für  |
| Entwidelung eines To                       | gfaltere nebft 10 ge-                          |        | 1        | 92        |
| mobnlichen Tagfalteri                      |                                                | 6,00   |          | JID.      |
| Entwidelung eines Ra                       |                                                |        | 116      | Befonbere |
| wöhnlichen Rachtfalte                      |                                                | 6,00   | 1 6      | Belon     |

Alle Praparate befinden sich in dauerhaften Glastaften von 5 cm Tiefe. Die einzelnen Objette sind mit wissenschaftlichen und beutschen Bezeichnungen versehen. Die drei letten Praparate enthalten außerdem Angaben über den Grad der Schädlichkeit, die Zeit des Borkommens und die Futterpflanze.

Abschrift lasse ich ben Herren Landräthen und ben Königlichen Landrathsämtern zur Kenntnisnahme und Beachtung bei Ergänzung der Lehrmittelsammlungen der landwirthschaftlichen Schulen zugehen.

Der Regierungs-Brafibent. Binger.

An fammtliche herren Landrathe und die Königlichen Landrathsämter des Bezirks.

B. II. 20495.

#### Berleihung bon Orden 2c. anläftlich des Krönungs: und Ordensfeftes.

Bei ber Feier bes Krönungs= und Ordensfestes am 19. Januar 1896 haben nachgenannte, bem Ressort ber Unterzichtsverwaltung ausschließlich oder gleichzeitig angehörige Personen erhalten:

- 1) Den Stern jum Rothen Abler-Orden zweiter Rlaffe mit Gichenlaub:
- Dr. Rügler, Birklicher Geheimer Ober-Regierungsrath und Ministerial-Direktor im Ministerium ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.
  - 2) Den Rothen Abler-Drben zweiter Rlaffe mit Gidenlaub:

von Urnftedt, Regierungs-Brafibent gu Minben.

Dr. Naumann, Geheimer Ober-Regierungsrath und portragender Rath im Ministerium ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Dr. Bfluger, Geheimer Medizinafrath und ordentlicher Professor an ber Universität zu Bonn

- 3) Die Schleife zum Rothen Abler-Orden dritter Rlasse: Dr. Tobold, Beheimer Sanitatsrath und Professor zu Berlin.
  - 4) Den Rothen Abler Drben britter Rlaffe mit ber Schleife:

Dr. Dible, Gymnafial-Direttor zu Duedlinburg.

Dr. Förster, Geheimer Ober-Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Linnig, Geheimer Regierungsrath und Provinzial Schulrath zu Cobleng.

Dr. Baffauer, Regierungs= und Beheimer Mediginalrath gu Gumbinnen.

Dr. Renvers, Geheimer Dber=Regierungerath und vortragender Rath im Ministerium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Dr. Schmoller, orbentlicher Professor an ber Universität und Mitglied ber Atademie ber Bissenschaften zu Berlin.

von Schwart, Regierungs-Brafibent zu Sigmaringen.

5) Den Rothen Abler=Orden vierter Rlaffe:

D. Achelis, ordentlicher Professor an der Universität zu Marburg. Dr. Barmald, Direttor ber Realfdule und höheren Dabchenschule der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M.

Barthaufen, Brofessor an der Technischen Sochschule zu Sannover. Beil, Rangleirath im Ministerium der geiftlichen zc. Angelegenheiten. D. Dr. Bellermann, Direftor des Gymnasiums jum Grauen

Rlofter zu Berlin.

Bennewig, Rreis-Schulinfpettor gu Flatow.

Branne, Strafanftalte : Beiftlicher und Rreis : Schulinfpettor gu Görliß.

Dr. Cohn, ordentlicher Professor an der Universität zu Göttingen. Friese, Brovingial-Schulrath gu Magbeburg.

Beidrich, Brofeffor und Gymnafial-Direttor gu Ratel.

Dr. Retteler, ordentlicher Brofessor an der Afademie zu Munfter, 3. 3. Reftor ber Afabemie.

Dr. Riehl, Realanmnafial-Direftor zu Bromberg.

Körner, Brofessor und Landschaftsmaler zu Bromberg. Rupfer, Regierungs= und Schulrath zu Oppeln.

Liefen, Direttor des Progymnafiums zu Efchweiler, Landfreis Aachen.

Dr. Ragel, Regierungs- und Schulrath zu Machen.

Dr. Rehring, Geheimer Regierungerath und ordentlicher Brofeffor an ber Universitat gu Breslau.

Dr. Bad, Gymnafial-Direktor zu Breslau.

Dr. Belman, Beheimer Medizinalrath, Direktor ber Provinzial= Brren-Auftalt und ordentlicher Brofeffor gu Bonn.

Dr. Rapmund, Regierungs= und Mediginalrath gu Minden. Dr. Ritter, Geheimer Regierungsrath und ordentlicher Brofeffor

an der Universitat zu Bonn.

Runde, Rechnungsrath im Ministerium ber geiftlichen 2c. Un= gelegenheiten.

Saß, Regierungs= und Schulrath zu Schleswig.

Dr. Schneiber, außerordentlicher Professor an ber Universität zu Königsberg i. Pr.

Schönwalber, Regierungs= und Schulrath zu Liegnit.

Simon, Rreis-Schulinfpettor ju Bittlich.

Dr. Bangerin, orbentlicher Profeffor an ber Univerfitat gu Salle a. b. E.

Berner, Professor an ber Technischen Sochichule zu Machen.

- 6) Den Roniglichen Rronen=Drben erfter Rlaffe:
- Studt, Birflicher Beheimer Rath und Ober-Brafibent ber Broping Beftfalen, zu Dunfter.
  - 7) Den Roniglichen Rronen=Drben zweiter Rlaffe mit bem Stern:
- Dr. Schneiber, Birflicher Bebeimer Dber=Regierungerath und portragender Rath im Ministerium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.
  - 8) Den Röniglichen Rronen=Drben zweiter Rlaffe:
- Dr. Senfen, Beheimer Mediginglrath und orbentlicher Profesior an ber Universitat zu Riel.

Dr. Sopfner, Beheimer Dber=Regierungerath, Rurator ber Uni= versitat zu Göttingen.

Dr. Lippmann, Beheimer Regierungsrath und Direftor Des Rupferftichtabinets ber Koniglichen Mufeen zu Berlin.

- Dr. Brobit, Domherr und Bapitlicher Sauspralat, ordentlicher Brofeffor an der Universität zu Breslau.
- 9) Den Roniglichen Kronen=Drben britter Rlaffe:
- Saffelbach, Beheimer Rechnungsrath, Rendant der Generaltaffe bes Minifteriums ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.
- 10) Den Königlichen Kronen-Orben vierter Rlaffe:
- Edersberg, Beheimer Ranglei=Sefretar im Minifterium ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Brafer, Profesjor am Bilhelms-Bynnasium gu Emben. Mener, Oberlehrer zu Ilfeld.

- 11) Den Röniglichen Saus-Orden von Sohenzollern: Den Abler ber Ritter:
- von Drngalsti, Immnafial-Direttor zu Königsberg i. Br. Dr. Fren, Onmnafial=Direttor zu Dunfter.

Rody, Schulrath und Seminar-Direftor zu Sannover.

Dr. Bilger, Beheimer Regierungsrath und Brovingial-Schulrath au Berlin.

12) Den Abler ber Inhaber:

Blauert, evangelischer Erfter Lehrer, Rantor und Rufter zu Biet, Rreis Landsberg a. b. 2B.

Dohmen, fatholifder Sauptlehrer gu Burticeib.

Gonnermann, epangelifder Lehrer zu Sontra, Rreis Rotenburg. Bottmald, evangelijder Sauvtlehrer und Rantor zu Schreiberhau, Rreis Birichberg.

Graul, evangelischer Lehrer und Rufter zu Radis, Rreis Bittenberg.

Rarnid, evangelischer Lehrer zu Podwig, Rreis Rulm.

Mengel, evangelischer Sauptlehrer und Organist zu Ober-Stephansborf, Rreis Renmartt.

Reufdmidt, evangelifder Sauptlehrer, Organift und Rufter gu Frondenberg, Kreis Samm.

Nisius, katholischer Lehrer zu Bengel, Kreis Bittlich.

Dluffen, Erster evangelischer Lehrer, Rufter und Organist zu Quars. Rreis Avenrade.

Reinede, Lehrer zu Jelmftorf, Rreis Uelgen. Rogalewsti, tatholijder Lehrer zu Maffenau, Rreis Ditromo. Schumacher, fatholifcher Erfter Lehrer und Organift zu Barburg. Steindel, evangelischer Lehrer und Rantor zu Glashutte, Rreis Filchne.

Widera, katholischer Hauptlehrer und Organist zu Lomnit, Rreis Rosenberg i. D. Gol.

Biefe, fatholischer Lehrer zu Margdorf, Rreis Dt. Rronc.

13) Das Allgemeine Chrenzeichen:

Brebme, Schuldiener beim Onmnasium ju Flensburg. Jobte, Bortier beim Roniglichen Rlinitum ju Berlin.

Muller, Raftellan bei ber Atademijden Sochichule fur Dufit au Berlin.

Reumann, Raftellan bei ber Turnlehrer=Bilbungsanftalt gu Berlin.

Dtto, Schuldiener beim Schullehrer-Seminar zu Breslau.

Baleichte, Schulvorfteber und Schulfaffen Rendant zu Dreibori. Rreis Br. Stargarb.

Reichenbach, Rangleidiener beim Brovingial-Schulfollegium gu Berlin.

Riemann, Pfortner bei ber medizinischen Klinif ber Universität gu Salle a. S.

Sittel, Beheimer Rangleidiener beim Minifterium der geift= lichen 2c. Angelegenheiten.

Stiffel, Mechaniker bei der mechanischen Berkftatt der Technischen Sochichule zu Berlin.

Thelen, Dritter Sausdiener und Maschinist beim chemischen Institut der Universität zu Bonn.

Triptow, Geheimer Kangleidiener beim Ministerium der geist= lichen 2c. Angelegenheiten.

Biefe, Berbandwarter beim Charité-Rrantenhause ju Berlin. Bilte, Beheimer Rangleidiener beim Ministerium ber geift= lichen 2c. Angelegenheiten.

#### Berjonal-Beränderungen, Titel: und Ordensberleihungen.

#### Behörden und Beamte.

Es ift verliehen worden:

ben im Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts= und Mediginal= Angelegenheiten angestellten Beamten, namlich:

ben Rechnungsrathen Bathe und Scheibe ber Charafter als Geheimer Rechnungsrath und

ben Beheimen expedirenden Sefretaren und Ralfulatoren Damm, Reishaus und Berner ber Charafter als Rechnungsrath:

ben Direktoren ber Brovingial-Schulkollegien gu Sannover und Breslan Geheimen Regierungsrathen Dr. Bieben= meg und Dr. Billbenom ber Charafter als Dber=Regierungerath fowie

bem Sefretar Gotthard bei bem Provinzial=Schultollegium

zu Cobleng ber Charafter als Rechnungsrath;

bem Regierungs= und Schulrath Dr. Dittmar zu Botsbam ber Charafter als Beheimer Regierungsrath;

ben Rreis-Schulinspettoren Arlt zu Beuthen D. Schl., Dr. Robels zu Bochum und Boitnlat zu Tarnowig ber Charafter als Schulrath mit dem Range ber Rathe vierter Rlaffe.

gleicher Gigenschaft find verfett worden die Rreis-Schul-

impettoren:

Dr. Baier zu Samter in ben Rreis-Schulinspettions-Begirt Krotoschin und

Schulrath Gartner zu Bofen in ben Rreis-Schulinfpeftions= Bezirt Rordhaufen.

Es find ernannt worden zu Rreis-Schulinfpettoren:

ber bisherige Silfsprediger Fernidel,

ber bisherige Baftor Flebbe.

ber bisherige Pfarrer Ridell und

ber bisherige Braparandenanftalts=Borfteber Frang Schmibt.

#### B. Universitaten. Universitat Ronigsberg.

Gs find ernannt worden:

ber bisherige ordentliche Professor an der Universität Utrecht Dr. Freiherr von Eiselsberg zum ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Königs = berg,

ber bisherige außerorbentliche Professor Dr. Mügge zu Munster i. B. zum orbentlichen Professor in ber Philosophischen Fakultat ber Universität Königsberg und

ber bisherige Brivatdozent Dr. Franke zu Berlin zum außerorbentlichen Professor in ber Philosophischen Fakultät ber Universität Königsberg.

#### Universitat Berlin.

Dem außerordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultat der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin Dr. Schöler ist der Charakter als Geheimer Medizinalrath verliehen worden.

Es sind ernannt worden die bisherigen Privatdozenten Professor Dr. Biermann und Dr. Dertmann zu Berlin zu außersordentlichen Professoren in der Juristischen Fakultat der Friedrich=Wilhelms-Universität daselbst.

Dem Privatdozenten in der Philosophischen Fatultat der Friedrich= Bilhelms=Universität zu Berlin Dr. Rubens ift bas

Bradifat "Brofeffor" beigelegt worden.

#### Universitat Greifsmald.

Der bisherige außerordentliche Brofessor in der Philosophischen Fakultät der Universität Greifsmald Dr. Gerde ist zum ordentlichen Professor in derselben Fakultät ernannt worden.

#### Universität Breslau.

Es find ernannt worden:

der bisherige ordentliche Brofessor Dr. Jors zu Gießen zum ordentlichen Brofessor in der Juriftischen Fakultat der

Universitat Breslau,

bie bisherigen außerordentlichen Professoren in der Philossophischen Fakultat der Universität Breslau Dr. Roch und Dr. Muther zu ordentlichen Professoren in derselben Fakultat und

ber bisherige Privatbozent Professor Dr. Hurthle zu Breslau zum außerordentlichen Professor in ber Medi-

zinischen Fakultat ber bortigen Universität.

Dem Universitäts: Kassen: Kontroleur Krause zu Breslau ift ber Charafter als Rechnungerath verliehen worden.

Universitat Balle=Bittenberg.

Dem orbentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat der Universität Halle Dr. Lindner ist der Charakter als Gesheimer Regierungsrath verliehen worden.

Dem afademijden Musitlehrer an ber Universität Salle König= lichen Universitäts=Musitbireftor Reubke ist bas Brabitat

"Brofeffor" beigelegt worden.

#### Universität Riel.

Dem ordentlichen Brosessor in der Philosophischen Fakultät der Universität Kiel Dr. Reinke ist der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen worden.

Universität Marburg.

Dem orbentlichen Professor in ber Medizinischen Fakultät ber Universität Marburg Dr. Behring ist ber Charakter als Geheimer Medizinalrath verliehen worden.

Es find ernannt worden:

2"

ber bisherige Privatbozent an ber Universität Göttingen Dr. von Blume zum außerordentlichen Prosessor in der Juristischen Fakultät der Universität Marburg und

ber bisherige Privatdozent Professor Dr. Wachenfelb zu Marburg zum außerordentlichen Prosessor in der Juristischen Fakultät der dortigen Universität.

### C. Tednische Sochiculen.

#### Sannover.

Dem Projessor an der Technischen Sochschule zu Hannover Reck ist der Charafter als Geheimer Regierungsrath verliehen worden.

#### D. Mufeen u. f. m.

Es find ernanut worden:

ber Fürst von Bismarck, herzog von Lauenburg, ber Prasident ber Physikalische Technischen Reichsanstalt Prossession Dr. Kohlrausch zu Charlottenburg, ber Gesheime Regierungsrath Prosessor Dr. Grimm zu Berlin, ber Geheime Justizrath Prosessor Dr. Brunner zu Berlin und der Königlich bayerische Geheimrath Prosessor Dr. Kölliker zu Würzburg nach stattgehabter Wahl

16

ju ftimmfahigen Rittern bes Orbens pour le merite fur

Biffenschaften und Runfte.

Die von der Afademie der Biffenschaften zu Berlin getroffenen Wahlen des ordentlichen Prosessions in der Philosophischen Fatultät der Friedrich-Wilhelms-Universität daselbst Dr. Diels und des ordentlichen Prosessors in der Medizinischen Fakultät derselben Universität Geheimen Medizinialraths Dr. Waldener zu beständigen Sekretaren der Akademie ist bestätigt worden.

Es ift verlichen morben:

bem Mitgliede des Senates der Königlichen Akademie der Künste zu Berlin Geschichtsmaler Professor Dr. Udolf Menzel der Charakter als Wirklicher Geheimer Rath mit dem Pradikat "Excellenz" und

bem Dr. phil. Rrufe ju Budeburg ber Charafter als

Beheimer Regierungsrath.

Es ift beigelegt worden:

das Braditat "Brofeffor"

bem Rammervirtuofen und Celliften Beder gu Frant= furt a. DR ..

bem Chemiter Dr. Fifcher gu Göttingen,

dem Lehrer an der Runft=Atademie zu Caffel Maler

Roch und

ben Lehrern an ber Unterrichtsanftalt des Kunftgewerbes Museums zu Berlin, Privatdozenten an der Technischen Hochschule Baurath Nitka und Architeften Zaar;

das Brabitat "Rouiglicher Mufit=Direftor"

bem ftabtischen Musit=Dirigenten Jangen zu Dortmund.

#### E. Sobere Lehranftalten.

Es ift verliehen worden:

dem Oberlehrer am Königstädtischen Realgymnasium zu Berlin Prosessor Dr. Heinrichs ber Königliche Kronen= Orden dritter Alasse.

Es ift beigelegt worden:

der Charafter als "Professor"

dem Oberlehrer am Realprogymnasium zu Marburg Dute.

bem Oberlehrer am Gymnasium zu Dramburg Dr. Gulbenpenning,

dem Direttor der Gewerbeschule (Realichule mit Fachtlaffen)

dem Oberichrer an der Musterschule zu Frankfurt a. M. Thevenot und

bem Oberlehrer am Realprogymnafium ju Spremberg Dr. Winfler:

das Brabitat "Dberlehrer"

bem Lehrer am Onmnafium zu Brenglau Stegemann.

Es find beforbert worden:

ber Cberlehrer am Gymnasium und Realgymnasium zu Guben Profesjor Dr. Solfeld jum Direttor bes Real-

anmnafiums zu Effen,

ber miffenschaftliche Lehrer Dr. Loreng, welcher bisher bie Stadtifche Realfchule ju Duedlinburg, Regierungs= begirf Magdeburg, tommiffarifch geleitet hat, jum Direftor berielben unb

ber Oberlehrer am Gymnafium zu Schwedt a. D. Brofeffor Dr. Bodrig zum Direttor ber genannten Anftalt.

Es find angestellt morden als Dberlehrer:

am Onmnafium

311 Berlin (Graues Rlofter) ber Silfslehrer Silbebrandt, Bofen (Marien=Gymnasium) der Silfelehrer Dr. Klinke, Burg (Bittoria-Bymnafium) ber Silfelehrer Rogmann,

gu Brandenburg a. D. ber Bilfslehrer Guhle und

gu Sangerhaufen ber Silfelehrer Bille;

am Realanmnafium

au Berleberg ber Gymnafiallehrer a. D. Beber;

an der Oberrealichule

gu Saarbruden ber Silfslehrer Beg und

Berlin (Friedrich=Berderiche) ber bisherige ordentliche Lehrer an der Sophienschule daselbst Dr. Suble;

am Brognmuafium au Rempen ber Silfslehrer Dr. Trachmann;

an ber Realidule

zu Roln der Silislehrer Bofer,

gu Berlin (XI.) ber Silfelehrer Dr. Soofe, gu Berlin (IX.) ber Silfelehrer Junad und

au Duffeldorf ber Bilfslehrer Sanders.

Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ift verliehen worden:

bem ordentlichen Seminarlehrer Rienaft zu Dranienburg ber Königliche Kronen-Drden vierter Rlaffe.

In gleicher Gigenschaft find verfett worden:

Die Seminar-Dberlehrer

Rabede von Dranienburg nach Apris und Rosenthal von Anrit nach Delitich.

Es find beforbert morben:

jum Direttor

bes Schullehrer=Seminars zu Paradies ber bisherige Kreis=Schulinipektor Pelz zu Ratibor;

gum Oberlehrer

am Schullehrer-Seminar zu Munftermaifeld ber bisherige

orbentliche Lehrer Dietrich,

am Schullehrer-Seminar zu Oroffen ber bisherige orbents liche Seminarlehrer hammerschmidt zu Kyrit und am Schullehrer-Seminar zu Pilchowit der bisherige orbentliche Seminarlehrer Krömer zu Rofenberg D. S.

Es sind angestellt worden: als ordentliche Lehrer

am Schullehrer = Seminar zu Tuchel der bisherige tom=

miffarifde Lehrer Rofdorred,

am Schullehrer Seminar zu herbecke ber Hauptlehrer Mevius aus Bickern und der Lehrer Scharf aus Oberfischbach und

am Schullehrer-Seminar zu Rheydt ber Kandidat des Bfarr- und des höheren Schulamts Dr. Runtel baselbft:

als hilfslehrer

am Schullehrer-Ceminar zu Bunftorf ber Lehrer Biefterfelb zu Döhren.

#### G. Ausgeschieben aus dem Umte.

#### 1) Geftorben:

Buettner, Kreis=Schulinspettor zu Bosen, Gerigt, Seminarhilfslehrer zu Berent,

Bildifch, Rangleirath, Geheimer Registrator im Ministerium

der geiftlichen 2c. Angelegenheiten,

Dr. Hennig, Kreiszschulinspektor zu Berlin, von Hugo, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Ereseld, Kühne, Direktor der Taubstummenanstalt zu Osterburg, Otto, Seminarlehrer am Lehreriunenseminar zu Posen, Bensky, Schulrath, KreiszSchulinspektor zu Schneidemühl, Kühle, RealgymnasialzOberlehrer zu Danzig,

Dr. Schirmer, Geheimer Medizinalrath, ordentlicher Professor in der Medizinischen Fakultat der Universität Greifs-

wald,

Dr. Schott, ordentlicher Professor in der Juriftischen Fakultat ber Universität Breslau,

Dr. Schult, Onmnafial-Direttor gu Barteuftein,

- Dr. Shulhe, Professor, Gymnasial Dberlehrer ju Raum = burg a. S.,
- Dr. Beiffenbach, Professor, Oberlehrer an ber Klingerichule zu Frankfurt a. D., und
- Dr. Benblandt, Brofeffor, Realprogymnafial-Oberlehrer gu Remideib.
- 2) In ben Ruhestand getreten:
  - Dr. Jordan, Geheimer Ober-Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium ber geistlichen 2c. Angelegenheiten, unter Berleihung des Sternes zum Königlichen Kronen-Orden aweiter Klasse, und
  - Dr. Reuter, Seminar-Oberlehrer zu Munftermaifelb, unter Berleihung bes Rothen Abler-Ordens vierter Klaffe.
- 3) Ausgeschieben, Unlag nicht angezeigt: Gallert, Realgymnafial-Oberlehrer zu Stralfunb.

### Inhalts=Berzeichnis des Februar=Heftes.

Seite Λ. 1) Amisbezeichnung der nebenamtlichen ftandigen Direttoren ber Brovingial-Schulfollegien. Allerhöchfter Erlan vom 18. Rovember 1895 189 2) Beranziehung ber Dienstaufmands-Entichadigungen ber Beamten gur Dedung ber Roften einer langeren Stellvertretung. Erlag vom 27. November 1895 189 3) Gemahrung von Tagegelbern und Reifetoften aus Staatsfonds an ordentliche Lehrer an Provingial - Taubftummenanftalten. Erlag vom 2. Dezember 1895 . 190 4) Zulaffung ber Prioritäts-Dbligationen ber Weimar-Geraer, Saal- und Werra-Gijenbahn zur Bestellung von Amts-tautionen. Erlaß vom 5. Dezember 1895 190 5) Die Anrechnung von Rriegsjahren nach §. 17 bes Benfions-gefetes vom 27. Marg 1872 hat gur Borausfegung, bag ber betreffende Beamte fich bereits mahrend des Feldzuges in einem entsprechenben bienftlichen Berhaltniffe befunden hat. Erlag vom 9. Dezember 1895 . 191 6) Erläuterung ber Rr. 3 ber Allerhochit unter bem 14. Degember 1891 genehmigten Bestimmungen über bie Anrechnung ber Militarbienstgeit auf bas Dienstalter ber Civilbeamten. Erlaß vom 16. Januar b. 38. 192 7) Friedrich-Billeims-Stiftung für Martenbad in Bohmen. Befanntmachung vom 28. Januar b. 38. 198 В. 8) Regelung ber Gehalter ber etatsmäßigen miffenschaftlichen Beamten an ben großeren Univerfitats-Sammlungen und den Sternwarten (Ruftoden, Objervatoren 2c.) nach Dienftaltereftufen. Erlag vom 10. Dezember 1895 . . 198

|    |     |                                                                                                                                                                             | Cent |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |     | Bulaffung zur Dottorpromotion ohne Beibringung bes vorgeschriebenen Reifezeugnisses. Erlaß vom 6. Januar b. 36. Führung von Bormundichaften burch Universitäts-Professoren. | 195  |
|    |     | Erlag vom 21. Januar d. 38                                                                                                                                                  | 195  |
|    | 11) | Befanntmachung bes Reftors und bes Senats ber Universität zu Berlin vom 27. Dezember 1895                                                                                   | 196  |
| C. | 12) | Theilmeise Reueindedung ber Dader an alten Baubent-<br>malern. Erlag vom 3. Januar b. 38                                                                                    | 197  |
| D. |     | Unterricht in ber Erdfunde an hoberen Unterrichtsanstalten. Erlag vom 2. Dezember 1895                                                                                      | 198  |
|    | 14) | Gemährung der festen Zulage von 900 & an Lehrer höherer<br>Unterrichtsanstalten. Erlaß vom 9. Dezember 1895                                                                 | 199  |
|    | 15) | Prüfung von Schulern höherer Lehranftalten burch bie Prüfungstommiffionen für Ginjahrig Freiwillige. Erlaß                                                                  |      |
|    | 16) | unterfiellung der höheren Stadtichulen unter Die Roniglichen                                                                                                                | 200  |
|    |     | Provinzial-Schultollegien. Erlag vom 28. Dezember 1895.                                                                                                                     | 201  |
|    |     | Berleihung des Charafters "Professor" an Dberlehrer höhe-<br>rer Lehranstalten                                                                                              | 202  |
|    | 18) | Brogramm für ben vom 922. April 1896 in Göttingen abzuhaltenben naturwiffenschaftlichen Ferientursus für Lehrer                                                             | 203  |
|    | 19) | an höheren Schulen<br>Programm fur ben in ber Zeit vom 30. Marz bis zum<br>11. April 1896 im Königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymna-                                          | 200  |
|    | 00) | fium zu Berlin SW., Rochstraße 18, abzuhaltenden frangö- fifchen Ferientursus für Lehrer höherer Lehranstalten                                                              | 206  |
|    | 20) | Schulferien fur die hoheren Lehranftalten ber Proving Brandenburg somie fur die Elisabeth- und die Augustaschule zu Berlin. Berfügung bes Königlichen Provingial-Schul-     |      |
|    | 21) | tollegiums ju Berlin vom 1. Rovember 1895                                                                                                                                   | 207  |
|    | 20) | Bommern. Berfügung bes Konigliden Provinzial-Schul- tollegiums zu Stettin vom 14. Dezember 1895                                                                             | 208  |
|    | 22) | Schulferien für die hoberen Lehranstalten ber Proving Bojen. Berfügung des Ronigliden Provinzial-Schultolle-                                                                |      |
|    | 23) | giums zu Bofen vom 4. Januar b. 36                                                                                                                                          | 208  |
|    | ,   | Ichrer-Seminare und die Praparandenauftalten ber Proving                                                                                                                    |      |
|    |     | Schleffen. Berfügung bes Ronigliden Provinzial-Schul-<br>tollegiums zu Breslau vom 30. Oftober 1895                                                                         | 209  |
|    | 24) | Schulferien fur Die hoheren Lehranftalten ber Proving Schlesmig. Solftein. Berfügung bes Koniglichen Provinzial-                                                            |      |
|    |     | Schulfollegiums zu Schleswig vom 10. Dezember 1895                                                                                                                          | 209  |
| E. | 25) | Schulferien fur Die hoheren Lehrauftalten, sowie Die Schul-<br>lehrer-Seminare und Die Braparandenauftalten ber Broping                                                     |      |
|    |     | hannover. Berfügung des Königlichen Provinzial=Schul- tollegiums zu hannover vom 4. Dezember 1895                                                                           | 210  |
|    | 26) | Anrechnung der altiven Miliardienfizeit bei Bemeffung ber                                                                                                                   |      |
|    |     | staatlichen Dienstalterszulagen für Bolksschullehrer. Erlaß vom 27. November 1895                                                                                           | 211  |
|    | 27) | Beugniffe fur die Lehrerinnen an Bolts-, mittleren und hoberen Maddenichulen. Erlag vom 28. Rovember 1895 .                                                                 | 212  |
|    |     |                                                                                                                                                                             |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| 28) Anrechnung der auswärtigen Dienstzeit für Rettoren au<br>Bollsschulen bei der Gewährung von Alterszulagen. Erlaß                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |  |
| vom 14. Dezember 1895.<br>29) Mitwirtung firchlicher Kommissare an den Entlassungs-<br>prüsungen der Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare. Erlas                                                                                                                                                                           |       |  |  |  |
| vom 16. Dezember 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 214   |  |  |  |
| landischen höheren Unterrichtsanstalt bereits befinitiv ange-<br>ftellt waren. Erlag vom 16. Dezember 1895                                                                                                                                                                                                             | 215   |  |  |  |
| 31) Rothwendigkeit der Beibringung eines Bürgschaftsstempels<br>zu Berpstichtungs-Bescheinigungen, welche der Bater oder<br>Bormund eines Seminar-Alptranten dem von diesem vor<br>seiner Aufnahme in das Seminar auszustellenden Revers                                                                               |       |  |  |  |
| beizusügen hat. Erlaß vom 17. Dezember 1895                                                                                                                                                                                                                                                                            | 215   |  |  |  |
| bestanden haben. Befanntmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 217   |  |  |  |
| Provinzial-Schulkollegiums zu Pofen vom 14. Januar d. 38.<br>F. 84) Die Bestimmungen in der allgemeinen Berfügung vom 31. Mai 1894 über die Amtsbezeichnung der Leiter, Lehrer und Lehrerinnen an höheren Maddenschulen sinden auf derartige Anstalten privaten Characters keine Anwendung. Erlaß vom 3. Januar d. 38. |       |  |  |  |
| G. 85) Der Beibringung von Gnabengeschents-Anertenntniffen über bie Staatsbeihilfen ju Schulbauten bedarf es nicht mehr. Erlag                                                                                                                                                                                         |       |  |  |  |
| vom 16. Januar 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |
| auflösenden Bedingung erfolgen. Erlaß vom 9. Februar 1895<br>87) Die Prüjung der Leisungsfäsigieti der Schulverbande bei<br>Gewährung von Staatsbeihilsen aus dem Fonds Kapitel 121<br>Titel 84 des Staatshaushalts-Etats muß sich auch auf die<br>übrigen össentlichen Abgaben der Schulunterhaltungspslichtigen      |       |  |  |  |
| erstreden. Erlag vom 22. Ottober 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227   |  |  |  |
| leistungsunfabige Schulverbande. Erlaß vom 4. Januard. 3e.<br>39) Inseltenpraparate von H. Borgichulze, Lehrer zu Bochum.<br>Berfügung der Köulglichen Regierung zu Arnsberg vom                                                                                                                                       |       |  |  |  |
| 6. Januar d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 229   |  |  |  |
| Berleihung von Orden 2c. anläglich des Krönungs. und Ordensfestes                                                                                                                                                                                                                                                      | 281   |  |  |  |
| Berfonalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |  |  |

# Centralblatt

îűr

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Mebiginal-Angelegenheiten.

№ 3.

Berlin, den 20. Marg

1896.

# A. Behörden und Beamte.

40) Das in Disciplinaruntersuchungsfachen bei versipateter Anmelbung ber Berufung zu beobachtenbe Berfahren.

Berlin, ben 5. Februar 1896.

Das Königliche Staatsministerium hat in Uebereinstimmung mit dem Gutachten des Disciplinarhoss am 11. Oktober 1895 beschlossen, unter Ausschlossen seines früheren Beschlusses vom 25. Mai 1892, nach welchem über die Rechtzeitigkeit der Beschlungen in Disciplinaruntersuchungssachen lediglich im geordenten Instanzenzuge das Königliche Staatsministerium zu besinden hat (Erlaß vom 21. Juli 1892 — Centralblatt für die Unterschsterverwaltung S. 795 —), das in dieser Beziehung zu beobsachtende Bersahren dahin zu regeln, daß künstig:

1) über die Rechtzeitigfeit ber Berufungsanmelbung bas

Disciplinargericht I. Inftang entscheibet,

2) gegen eine das Rechtsmittel wegen verspäteter Anmeldung als unzulässig verwersende Entscheidung dem Appellanten innerhalb einer einwöchentlichen Frist von Zustellung dieses Beschlusses an die Beschwerde — ohne ausschiedende Wirkung — an das Staatsministerium zusteht,

3) die Bollftredung des erften Urtheils burch die verfpatete

Berufsammelbung nicht gehindert wird,

4) das Disciplinargericht I. Instanz bei genügender, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand rechtsertigender Entschuldigung der Bersammung der Berusungsfrist die vorläusige Aussetzung der Bollstreckung des Urtheils dis zur Entscheidung des Staatsministeriums anordnen kann.

1896.

Indem ich die Königliche Regierung, das Königliche Bros vinzial-Schulkollegium, hiervon in Kenntnis sehe, veranlasse ich Dieselbe, Dasselbe, jedem nach Waßgabe von Nr. 1 zu sassenen Beschlusse, durch welchen das Rechtsmittel der Berusung als versspätet verworsen wird, das unter Nr. 2 erwähnte Prajudiz auss

brudlich hingugufügen.

Dabei weife ich barauf bin, baf die gur Bollgiehung bes Urtheils berufenen Berwaltungsbehörden nicht auf Grund eigener Brufung des Ablaufs ber Rechtsmittelfrift, soudern, entsprechend ben allgemeinen prozefrechtlichen Grundfagen, nur auf Grund gerichtsfeitiger Feststellung ber Bollftredbarteit bes erften Urtheils befugt find, beffen Bollziehung, insbesondere bei einer auf Dienstentlaffung lautenden Entscheidung Die Ginftellung zu veranlaffen. Dementiprechend der Gehaltszahlung, scheint nach Ablauf der Berufungsfrift zwar in benienigen Fallen, in welchen die den Angeschuldigten vorgesette Brovingialbehörde gleichzeitig Disciplinargericht I. Inftang ift, Die ju ben Aften burch Berfugung zu treffende Feststellung ber eingetretenen Rechtstraft bes Urtheils ausreichenb, damit barauf= hin ohne Beiteres bas Erforderliche wegen feiner Bollziehung in die Bege geleitet werben tann. Dagegen wird in den Fallen, in welchen ber Disciplinarhof in erfter Inftang entschieden hat, die von diesem bei Rudfendung ber Alten abzugebende Erklarung, bağ bas Urtheil rechtstraftig fei, für bie Berwaltungsbehörde als Brundlage fur die Bollftredung des Urtheils anzusehen fein.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An fammtliche Ronigliche Regierungen und Brovingial-Schultollegien.

U. III. C. 107. G. I. II. III. U. I. II. III. III A. B. D. E. U. IV. M.

#### B. Univerfitäten.

41) Immatritulation aftiver Offiziere ber Armee.

Berlin, den 12. Februar 1896. Auf den gefälligen Bericht vom 30. Januar d. Is. erwidere ich dem Königlichen Universitäts-Kuratorium ergebenst, daß aktive Offiziere der Armee nach §. 5 Nr. 1 der Borschriften für die Studirenden der Landesuniversitäten vom 1. Oktober 1879 von der Immatrikulation ausgeschlossen sind und daher in der Regel mur als Hospitanten zum Hören von Borlesungen zugelassen werden können. In besonders gearteten Fällen hiervon Ausnahmen zu gestatten, bleibt diesseitiger Entscheidung vorbehalten.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

An das Königliche Universitäts-Kuratorium zu N. U. I. 220.

42) Bettrudern für alle Universitäten Deutschlands im Jahre 1896.

Berlin, den 26. Februar 1896. Jufolge meines Runderlasses vom 30. August 1894 — U. I. 1610 — haben Seine Majestat der Kaiser und König in Gnaden geruht, eine silberne Kanne als Preis für Wettrudern für alle Universitäten Deutschlands zu stisten. Dieser Banderpreis soll auch in diesem Jahre in Grünau bei Berlin ausgerudert werden. Seine Majestät sind bereit, Beihilsen zu den besonderen Kosten, welche durch die Betheiligung an dem in Aussicht genommenen Wettrudern in Grünau erwachsen, den akademischen Rudervereinen aus Mitteln des Allerhöchsten Dispositionssonds bei der Generalsstasses zu bewilligen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

die Herren Universitäts-Auratoren zu Breslau, Greifswald und Halle, den Herrn Aurator der Königlichen Arademie zu Münster i. W. und das Königliche Universitäts-Auratorium zu Bonn. U. I. 422. <sup>11.</sup>

## C. Atademien, Mujeen 2c.

43) Stellung der Königlichen National=Galerie unter die Generalverwaltung der Königlichen Mufeen zu Berlin.

Auf ben Bericht vom 23. d. Mts. will Ich hierdurch genehmigen, daß die National-Galerie der Generalverwaltung der Museen in Berlin unterstellt werde unter sinngemäßer Anwendung des Statuts der Museen vom 25. Mai 1868 und der Bestimmungen über die Stellung der Abtheilungs-Direktoren und über die Berwendung der sächlichen Fonds bei den Museen zu Berlin vom 13. November 1878. In Bezug auf die für die National=Galerie bestimmten Erwerbungen aus dem Fonds Kapitel 122 Titel 33 des Staatshaushaltsetats behält es bei dem bisherigen Bersahren sein Bewenden. Ich beauftrage Sie, die weiter ersorderlichen Anordnungen zu treffen.

Berlin, ben 29. Januar 1896.

#### Wilhelm. R.

Boffe.

Un ben Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

44) Bedingungen für den Bettbewerb um den von Seiner Majestät dem Kaiser und König ausgesetzten Preis von 3000 M zur Förderung des Studiums der klassischen Runst unter den Künstlern Deutschlands.

Seine Majestät ber Kaiser und König haben geruht, durch Allerhöchsten Erlaß vom 27. Januar d. Is. für den nächsten Wettbewerb um den von Allerhöchstdemselben zur Förderung des Studiums der klassischen Kunft unter den Künstlern Deutschslands am 27. Januar 1894 gestifteten Jahrespreis dieselbe Ausgabe wie im vorigen Jahre zu bestimmen, nämlich:

die Ergänzung eines Abguffes der antiken Marmorstatue einer tanzenden Mänade in den Königlichen Museen zu

Berlin.

Den Preis haben Seine Majestat auf 3000 M erhöht. Für ben Bettbewerb sind nachfolgende Bestimmungen getroffen:

Alle dem Deutschen Reiche angehörigen Kunstler sind be= rechtigt, an der Bewerbung theilzunehmen.

An einem Abguß ber tanzenden Manade, welche im Erdegeschoß des hiesigen Alten Museums unter Nummer 208 aufgestellt ift, soll eine vollständige Ergänzung aller verloren gegangenen autiken Theile hergestellt werden. Bon der ergänzten Figur ist ein Abguß dis zum 31. Dezember d. Is. Nachmittags pünklich 3 Uhr an die Generalverwaltung der Königlichen Museen in Berlin unter Angade des Namens und Bohnorts des Künstlers kostenster einzuliefern. Für auswärts wohnende Künstler genügt der Nachweis, daß sie dis zum 31. Dezember das Wert behufs Beförderung an die genannte Behörde als Eilfrachtgut der Eisenbahn übergeben haben.

3.

An jeden Deutschen Kunstler, welcher sich bis zum 30. April de. Is. als Theilnehmer an dem Wettbewerd bei der Generalsverwaltung der Königlichen Museen in Berlin meldet, wird ein Abguß der Statue in ihrem jeßigen theilweise ergänzten Zustande gegen Zahlung des Borzugspreises von 30 M geliefert. Später tritt der gewöhnliche Berkansspreis (90 M) ein.
Die bereits an dem Original ergänzten Theile werden in

Die bereits an dem Driginal ergänzten Theile werden in den zu liefernden Abgüssen durch dunklere Färbung kennklich ges macht werden und sind für die in den Wettbewerd eintretenden

Runftler in feiner Beife maggebend.

Lichtbrucke nach einer photographischen Abbildung ber Figur können von der Generalverwaltung ber Museen gegen Einsendung von 75 Pf bezogen werden.

4.

Die Entscheidung über ben Preis erfolgt durch Seine Majestät den Kaiser und König unmittelbar und wird an dem Geburtstage Allerhöchstdesselben, dem 27. Januar 1897, bekannt gemacht.

Die zum Bettbewerb zugelaffenen Ginfendungen werben nach erfolgter Entscheidung fur zwei Bochen öffentlich ausgestellt.

5.

Ueber bas mit bem Preise ausgezeichnete Werk und bessen Bervielfaltigung bleibt Seiner Majestat bem Kaiser und König bie freie Verfügung vorbehalten.

в.

Die nicht prämiirten Werte sind nach Schluß ber Ausftellung, spätestens aber binnen 4 Wochen nach Bekanntmachung bes Preises, wieder abzuholen. Nach diesem Zeitpunkte werden sie den Eigenthumern auf deren Kosten zugesandt werden.

Berlin, den 12. Februar 1896.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

Befanntmachung.

U. IV. 333.

45) Bettbewerb um den Breis der Giacomo Meger= beer'ichen Stiftung fur Tonkunftler fur das Jahr 1897.

Die nächste Preisbewerbung um das Stipendium der Giacomo Meyerbeer'schen Stiftung für Tonkünftler wird hiermit für das Jahr 1897 eröffnet.

I. Um zu berfelben zugelassen zu werden, muß ber Konkurrent:

1) in Deutschland geboren und erzogen fein und barf bas

28. Jahr nicht überschritten haben;

2) seine Sindien in einer der zur Königlichen Atademie der Künste gehörigen Lehranstalten (Atademische Reisterschulen, Königliche atademische Hochschule für Musit, Königliches akademisches Institut für Kirchenmusit), oder in dem vom Prosessor Stern gegründeten Konservatorium für Musit, oder in dem Konservatorium für Musit in Coln gemacht haben:

3) sich über seine Befähigung und seine Studien durch Zeug=

niffe feiner Lehrer ausweifen.

II. Die Breisaufgaben befteben:

a. in einer achtstimmigen Bokal-Doppelfuge, deren hauptthema mit dem Texte von den Preisrichtern gegeben wird,

b. in einer Duverture fur großes Orchefter,

c. in einer durch ein entsprechendes Instrumentalvorspiel einzuleitenden dramatischen Kantate für drei Stimmen mit Orchesterbegleitung, deren Text den Bewerbern mitgetheilt wird.

III. Die Bewerber haben ihre Annickung nebst den betreffens ben Zeugnissen (ad I. 1, 2 und 3) mit genauer Augabe ihrer Bohnung der Königlichen Atademie der Kunste bis zum 1. Mai

b. 38. auf ihre Roften einzusenden.

Die Zusendung des Themas der Bokal-Doppelfuge sowie des Textes der Kantate an die den gestellten Bedingungen entsprechen-

ben Bewerber erfolgt bis jum 1. Juni b. 38.

IV. Die Arbeiten mussen bis zum 1. Februar 1897 in eigenhändiger, sanberer und leserlicher Schrift, versiegelt an die Königliche Atademie der Kunste kostentier abgeliesert werden. Später eingehende Arbeiten werden nicht berücksichtigt. Den Arbeiten ist ein den Namen des Bewerders enthaltender versiegelter Umschlag beizusügen, dessen Außenseite mit einem ebenfalls auf dem Titel der Arbeiten besindlichen Motto zu versehen ist. Das Manustript der preisgekrönten Arbeiten verbleibt Eigenthum der Königlichen Atademie der Künste. Die Berkündigung des Siegers und Zuerkennung des Preise ersolgt im Monat Juni 1897. Die unerössineten Umschlägen nebst den betressenden Arbeiten werden dem sich persönlich oder schriftlich legitimirenden Eigenthümer durch den Inspektor der Königlichen Atademie der Künste zurückgegeber werden.

V. Der Breis besteht fur ben biesmaligen Bettbewerb in einem auf 4500 M erhöhten Stipenbium, welches ber Sieger jum Zwede weiterer musikalischer Ausbilbung, insbesondere für

eine Studienreife nach Daggabe fpater erfolgenber, besonberer

Anordnungen zu verwenden hat.

Der Sieger ist verpslichset, als Beweis seiner sortgesetten tünstlerischen Thätigkeit nach gewissen vorzuschreibenden Zeiträumen an die unterzeichnete Sektion der Königlichen Akademie der Künste zu Berlin zwei eigene größere Kompositionen einzusenden. Die eine muß eine Duverture oder ein Symphonicsah, die andere das Fragment einer Oper oder eines Oratoriums (Psalms oder einer Wesse)sein, dessen Ausstührung etwa eine Biertelstunde dauern würde.

VI. Das Stipendium wird in drei Raten verabsolgt, die erste thunlichst bald nach Erfennung des Preises, die zweite und britte erst nach Einsendung je einer der unter V gesorderten

Arbeiten.

VII. Das Kollegium ber Preisrichter besteht statutenmäßig aus ben in Berlin wohnhaften ordentlichen Mitgliedern der musikalischen Sektion der Königlichen Akademie der Kunfte und ben Kapellmeistern der hiesigen Königlichen Oper.

Berlin, den 15. Februar 1896.

Der Senat der Königlichen Atademie der Kunste. Sektion für Musik. Dr. Martin Blumner.

#### D. Sohere Lehranftalten.

46) Jubelfeier höherer Lehranftalten.

Berlin, den 5. Dezember 1895. Auf den Bericht vom 10. November d. Is. will ich gestatten, daß am Gymnasium zu N. die Feier des 350 jährigen Bestehens am . . . . begangen wird, mache jedoch daraus ausmerksam, daß außer bei dem 50 jährigen Jubiläum einer Anstalt immer nur bei Feiern, die sich auf den Abschluß eines vollen Jahrhunderts beziehen, zur Bestreitung der Kosten Mittel aus Centralsonds bewilligt werden können.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R. U. II. 12797. 47) Erhebung eines höheren Schulgelbes von aus= martigen Schulern ftabtifcher hoherer Schulen.

Bei Rücksendung der Anlagen des Berichts vom 16. Januar d. Is. genehmige ich, daß beim städtischen Gymnasium in N. das Schulgeld für diejenigen Schüler, welche nicht in der Stadtsgemeinde N. wohnen, vom 1. April 1896 ab um jährlich je

20 M erhöht werde.

Ich bemerkt hierbei, daß die Borschriften des Kommunalabgabengesetes vom 14. Juli 1893 — G. S. S. 152 — nicht hindern, von den auswärtigen Schülern ein höheres Schulgeld zu erheben, als von den einheimischen. In dieser Weise zu versahren, entspricht vielmehr im Allgemeinen der Willigkeit, weil das zur Erhebung gelangende Schulgeld zur Deckung der Kosten der Anstalten nicht auszureichen psiegt und der Ausfall in der Regel aus den Steuern der Einwohnerschaft gedeckt wird, an deren Ausbringung die Eltern der auswärtigen Schüler nicht theilnehmen.

Berlin, ben 4. Februar 1896.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

das Königliche Provinzial-Schulfollegium zu N. U. II. 5124.

48) Archaologischer Kursus für Lehrer höherer Unter= richtsanstalten in den Königlichen Museen zu Berlin. Oftern 1896.

Die Vorlesungen beginnen Vormittags um 9 Uhr und bauern — mit einer kurzen Unterbrechung — bis gegen 2 Uhr. Für den Vortrag über griechische Vasen und Geräthe (Nr. 6) sind die Stunden von 9—12 und von 2—5 Uhr in Aussicht gesnommen.

1) Mittwoch, den 8. April. Im Neuen Museum am Lustgarten. Direktor Brosessor Dr. Erman: Megyptische und affprische Denkmäler.

2) Donnerstag, ben 9. April. Im Muscum für Bölkerkunde, Königgräßerstraße 120. Oberlehrer Dr. Brudner: Die Ausgrabungen Schliemanns in Hisparlik, Tirnus und Mukenae.

3) Freitag, den 10. April. In der Olympia-Ausstellung hinter der National-Galerie. Oberlehrer Brofessor Dr. Trende-

lenburg: Alterthumer von Dlympia.

4) Sonnabend, den 11. April. In der Sammlung der Gipsabguffe im Neuen Museum. Generalsekretar Professor Dr. Conze: Die attische Kunft auf ihrer Höhe.

5) Montag, ben 13. April. In ber Aula bes Museums für Böltertunde. Direktor Brofessor Dr. Richter: Das alte Rom.

6) Dienstag, ben 14. April (von 9—12 und von 2—5 Uhr). Im Neuen Museum am Lustgarten (Antiquarium). Direktorial= Ufsistent Dr. Winter: Antike Basen und Geräthe.

7) Mittwoch, ben 15. April. 3m Alten Mufeum am Lufts garten (Mungkabinet). Direktor Professor Dr. von Sallet:

Antite Mungen.

8) Donnerstag, ben 16. April. 3m Alten Museum am Luftgarten. Direttorial-Affiftent Dr. Buchftein: Alterthumer

von Bergamon.

Die Direktorial-Beamten bes Alten und bes Neuen Museums, sowie bes Museums für Bölkerkunde sind bereit, während der Dauer des Kursus die Herren Theilnehmer an demselben persons lich durch die ihnen unterstellten Sammlungen zu führen.

## 49) Programm für ben in ber Zeit vom 8. bis 18. April Ferienkurfus für Lehrer

| Mittwody,                                                                                                                                                      | Donnerstag,                                                                                                                                          | Freitag,                                                                                                                                                                            | Connabend,                                                                                                                            | Montag,                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. April                                                                                                                                                       | 9. April                                                                                                                                             | 10. April                                                                                                                                                                           | 11. April                                                                                                                             | 13. April                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                | 9-101/2                                                                                                                                              | 9—10                                                                                                                                                                                | 9-10                                                                                                                                  | 9-101/                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                | Auditorium<br>der Post- und<br>Telegraphen-<br>icule (Ar-<br>tilleriestr. 4a).<br>Dr. Lüpke:<br>"Ueber neuere<br>Beleuchtungs-<br>methoden."<br>(II) | (Schinkelplas<br>Dr. Ağınanı<br>ichaftliche Ci<br>Utmosphäre                                                                                                                        | sches Infittet.  6.) Projessor.  20ie wissen.  i. "Die wissen.  jorichung der  mittels bes  18". (1, 11)                              | Dorotheen-<br>padrifdes Real-<br>gymnafum.<br>(Phyfikal.<br>Audiforium.)<br>Dr. Bohn:<br>"Neber neuere<br>Luftpumpen." |
| 111/2 llhr                                                                                                                                                     | 11-12                                                                                                                                                | $10^{1/2}-11^{1/2}$                                                                                                                                                                 | 11—12                                                                                                                                 | 11-12                                                                                                                  |
| Aula des Darotheen-<br>indvijiden<br>Realgym-<br>naftums.<br>(Georgen-<br>jtraße 30/31.)<br>Eröffnung<br>des Kurfus<br>durch Treitor<br>Proj. Dr.<br>Schwalbe. | mijdes In- fitut. (Thier- arzueijdul- garten). Geheimer Re- gierungerath Prof. Dr. Waldener:                                                         | Bergalademie. (Amvaldem)<br>fraße 449.<br>Prof. Dr.<br>Scheibe:<br>"Der Diamant<br>and sein Bor-<br>fommen." (I)                                                                    | Geheimer Reg<br>Dr. Walde<br>des Rervenst                                                                                             | milches Justiut.<br>ierungsrath Prof<br>yer: "Ueberschi<br>glems." (II, III.)                                          |
| 12—11/2<br>Dorotheen-<br>städtisches<br>Realgum.<br>(Chemisches<br>Laborato-<br>rium.)<br>Dr. Lüpte:<br>"Ueber neuere<br>Beleuchtungs-<br>methoden."           |                                                                                                                                                      | 111/2—11/2 Befichtigung ber König- lichen Geolo- glichen Landesauftalt und Berg- atademie unter Kührung des Direktors der- felben herrn Geheimen Eber-Berg- raths Dr. hande- corne. | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Bergafademie. Prof. Dr. Scheibe: "DerDiamant indfein Bor- tommen." (11) |                                                                                                                        |

1896 in Berlin abzuhaltenben naturwiffenichaftlichen an höheren Lehranftalten.

| Dienstag,<br>14. April                                                                                                       | Mittwoch,<br>15. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Donnerstag,<br>16. April                                                      | Freitag,<br>17. April                                                                                                                              | Sonnabend,<br>18. April                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9—10                                                                                                                         | 9—10<br>chaftliche Hochs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9-10                                                                          | 9—10                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| Auditorium                                                                                                                   | IV. Brof. Dr. ; und Arbeits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bung: "Begief                                                                 | ung zwischen                                                                                                                                       | Besichtigung des<br>tertiären fossilen<br>Baldmoors, der<br>Braunkossen<br>gruben und<br>Fabrisanlagen ir<br>Groß-Mäschen<br>(Niedersauss)<br>unter Führung |
| 10—12<br>Besichtigung<br>der land-<br>wirthschaft<br>lichen Hoch-<br>schule.                                                 | 11—12<br>Erites<br>anatomisches<br>Institut.<br>Geheimer Ne-<br>gierungsrath<br>Proj. Dr.<br>Walbeyer:<br>"Nebersicht<br>des Nerven-<br>spieuss." (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lidenfir. 48)<br>unter Füh-<br>rung des<br>Herrn Ge-<br>heimen Regie-         | validenstr 48.) Geheimer Re-<br>gierungsrath<br>Prof. Dr.<br>Schulze:<br>"Befichtigung<br>des Instituts<br>unter Bor-<br>führung<br>einiger inter- | bes Dozenten der Bergafabemie Herrn Dr. Potonié. Uhsfahrt c. 8 h Bahnhof Friedrichstraße. Schluß des Kurius in Groß-<br>Rigen durch Director Dr. Bogel.     |
| 121/2-11/2                                                                                                                   | 121/2-11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121/2-11/2                                                                    | cffanten Bra-<br>parate und                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| Phyfitalijdes<br>Prof. Dr.<br>Hubens:<br>"Reues über<br>cleftrijde<br>Wellen<br>(Interferenz<br>und Polari-<br>jation)." (I) | Institut. (Nei Prof. Dr. Barburg und Prof. Dr. Kundens: K | Brof. Dr.<br>Barburg:<br>"Licht-<br>elektrische Er-<br>scheinungen."<br>(III) | Apparate und<br>unter Erörte-<br>rung neuer<br>Wethoden."                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 0                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |

| Mittwoch,<br>8. April | Donnerstag,<br>9. April                                                                                                                                    | Freitag,<br>10. April                                                                                                        | Sonnabend,<br>11. April                                                                                                                                      | Montag,<br>13. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 3-4 Dorotheen- städtisches Realgym- nafium. Prof. Dr. Goldstein: "Ueber Ka- thodenstrah- lung mit be- jonderer Pe- rüdsichtigung der neuen XStrahlen." (I) | 3—4 Dorotheen- ftādtisches Realgym- nasium. Direktor Prof. Dr. Gh wa Ibe: "JurWethodik des physika- lischen Expe- rimentes." | 3—4 Dorotheen- hiādtiscs Realgym- nafium. Prof. Dr. Goldstein: "Ueber Kas- thodenstrah- lung mit be- jonderer Be- rūchichtigung der neuen X. Strahlen." (II) | 8—5½ Rönigftäbtijches Realgymnafium. (Elifabethe firuhe 57/58.) 3—4 Director Dr. Bogel: Befichtigung und Erläuterung der Sammlungen der Anftalt. 4—5½ (Chemisches Laboratorium.) Prof. Dr. Schwannede: "lleber die Be- lebung und Ber- ticfung des che- mischen Unter- richts durch Be- rückfüchtigung der verwandten naturwissendiche Unter- richts durch Be- rücksichtigung der verwandten naturwissendichte unter Borführung einiger neueren Apparace und Bersuche." |
|                       | 6 Uhr<br>Besuch ber<br>Urania.                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

In Aussicht genommen find ferner die Besichtigungen der ftadtifden auch ber bis babin vollendeten Theile der Berliner Gewerbe-Ausstellung.

<sup>50)</sup> Greifsmalder Ferienkursus - 1896 - für Lehrer und Lehrerinnen.

In der Zeit vom 6. bis 31. Juli werden in Greifswald folgende Borlesungen und Uebungen abgehalten werden: Physitalische Analyse und Synthese der Klänge. Pros. Dr. Richarz, 2 Borträge mit Demonstrationen (im physital. Institut).

| Dienstag,<br>14. April                                     | Mittwoch,<br>15. April                                                                        | Donnerstag,<br>16. April                                                                                                                            | Freitag,<br>17. April | Sonnabend,<br>18. April |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| gymnafiun<br>Gold ftein:<br>denftrahlung<br>Berückfichtigs | 3—4 ibtifches Real- 1. Brof. Dr. "Ueber Katho- mit besondere<br>rung der neuen n." (III, IV.) | 8—4 Dorotheen- ftäbtisches Realgym- nafium. Oberlehrer Dr. Geißler: "Borführung von Appara- ten und Ber- judjen auß dem Gebiete der Wellen- lehre." |                       |                         |
|                                                            |                                                                                               | •                                                                                                                                                   |                       |                         |

Eleftrigitatsmerte, bes Boftmufeums, ber Centraltelegraphenanftalt, eventl. Rabere Mittheilungen mahrend ber Rurfe.

Bau und Thatigfeit ber Stimm= und Sprach-Drgane. Beh. Rath Brof. Dr. Landois, 3 Bortrage mit Demonstrationen (im physiologischen Inftitut).

Grundzuge ber Phonetit unter besonderer Berudsichtigung ber beutichen Aussprache. Brof. Dr. Siebs, zweistundig.

Beschichte ber beutschen Sprache. Brof. Dr. Reiffericheid,

zweiftundig. Grundzunit prattifden lebungen für Muslander. Brivatdozent Dr. Bruinier, zweiftundig.

Goethe (bis jum Jahre 1786). Brof. Dr. Giebs, zweiftundig. Die Anfange ber Romantiter. Brof. Dr. Reiffericheib, ein=

ftundia.

Uebungen zur Ginführung in bas Studium bes Deutschen (Erflarung ber Lieder Balthers von ber Bogelweibe; Erflarung bes Martusevangeliums Luthers) wird Brof. Dr. Reiffer= fcheib zweiftundig auf Bunich halten.

Praftische mundliche und ichriftliche Sprachubungen, in fleinen Birteln von 10-12 Theilnehmern nach Anleitung von Brof.

Dr. Reiffericheib.

Uebungen aus dem Gebiete ber Spnonnmit, für Auslander.

Dr. Bruinier, einftunbig.

Ueberblid über die Beschichte ber englischen Sprache. Brof. Dr. Ronrath, zweistundig. Einleitung in bas hiftorifche Studium ber frangofifchen Sprache.

Brof. Dr. Stengel, zweiftundig.

Frangofifche Metrit. Derfelbe, zweistundig.

Methodit des neufprachlichen Unterrichts. Bon einem praktischen Schulmann.

Composition française. Durch einen Frangofen.

lebungen in ber französischen und englischen Konversation unter Leitung von Auslandern.

Altfrangofifche Uebungen (Rolands Lieb) ober an Stelle berfelben Italienische Sprachübungen wird Brof. Dr. Stengel auf Bunich halten.

Geschichte ber bentschen Philosophie seit Leibnig. Beh. Rath

Brof. Dr. Schuppe, einstündig.

Bollswirthichaft des Dentiden Reiches. Brof. Dr. Fuche, amei= stündia.

Die Rechtsgrundlagen bes Deutschen Staates (in einer Anleitung jum ftaatsburgerlichen Unterricht). Brof. Dr. Stoert, zweiftundia.

Beschichtsanschauung bes modernen Sozialismus. Prof. Dr.

Bernheim, einftundig.

wirthschaftliche Leben bes romischen Alterthums. Brof. Dr. Seed, zweiftunbig.

Einleitung in die Geschichte bes Mittelalters. Brivatbogent Dr.

Altmann, zweiftunbig.

Geschichte Friedrichs bes Großen. Prof. Dr. Schmitt, vierftunbig.

Methodische Uebungen auf bem Bebiete ber mittelalterlichen Beichichte. Brof. Dr. Bernheim, zweiftundig.

Methodifche lebungen auf dem Gebiete ber prengifchen Gefchichte. Brof. Dr. Schmitt, zweistundig.

Ueber die neuesten Fortschritte der physischen Geographie (mit Demonstrationen mittels Projektions-Apparat). Prof. Dr.

Credner, zweistundig.

Geographische Exturfionen. Derfelbe, fonntaglich.

Der Kursus soll akademisch gebildeten Lehrern Gelegenheit zur Erweiterung oder Erneuerung ihrer Kenntnisse geben, und Lehrerinnen, insbesondere solchen, die sich für die Oberlehrerinnensprüsung vorbereiten, Anleitung gewähren, sich wissenschaftlich fortzubilden. Er nimmt aber auch auf Ausländer volle Rücksicht, die sich im Gebrauche der deutschen Sprache vervollkommnen wollen, und giebt ihnen Anleitung, sich gründlich mit deutscher Sprache und Litteratur zu beschäftigen.

Die Borlesungen finden täglich, außer Sonnabends, in den Bormittagsstunden von 8—1 Uhr statt. Für die praktischen Uebungen werden auch die Nachmittagsstunden benutt werden. Um Schlusse des Kursus werden auf Bunsch Besuchsbescheinigungen

ausgeftellt.

Behufs gleichzeitiger Gewährung einer Ferienerholung werben, wie in ben Borjahren, an ben Sonnabenden gemeinschaftliche Ausstlüge an die Oftseekuste und nach ber Insel Rügen veraustaltet werden.

Das Honorar für sämmtliche Vorlesungen und Uebungen beträgt 20 M. Es steht jedem Theilnehmer frei, sich aus der Gesammtheit der Vorlesungen die ihm genehmen auszuwählen. Nur an Greifswalder Damen und Herren werden Karten für Einzelvorlesungen (gleichviel von welcher Stundenzahl) zu 5 Mausgegeben.

Schriftliche ober munbliche Anmelbungen sind, und zwar thunlichst zeitig, an Einen ber Unterzeichneten zu richten, welche ebenso wie auch die übrigen Dozenten zur Ertheilung jeglicher Auskunft gern bereit sind, und zwar wird gebeten, sich

in Bezug auf die Deutschen Borlefungen an Brof. Dr.

Reifferscheid,

= = Französisch-englischen Vorlesungen an Prof. Dr. Stengel,

= ŭbrigen Vorlefungen an Prof. Dr. Seeck

wenden zu wollen.

Für die sich anmelbenden herren wird ein Berzeichnis freier möblirter Wohnungen auf der Universitäts-Ranzlei (siehe unten) bereit liegen. Die auswärtigen Damen erhalten ihren Bunschen entsprechende Bohnungen mit oder ohne Pension durch herrn Dr. Schone, Direktor der städtischen höheren Töchters (Auguste-Biktoria-) Schule, Steinstraße 61, vermittelt. For-

mulare werben ben fich anmelbenben Damen behufs Gintragung

ihrer Buniche rechtzeitig zugeftellt werben.

Die endgültige Anmeldung und die Lösung der Theilnehmerstarten erfolgt vom 1. Juli an täglich von 11—12 Uhr auf der Universitäts-Kanzlei im Universitätsgebäude, Rubenowplat, 2. Thur, links bei Herrn Universitäts-Setretar Bohn. Zur Begrüßung der Theilnehmer wird am 5. Juli Abends 8 Uhr

Zur Begrüßung der Theilnehmer wird am 5. Juli Abends 8 Uhr ein Empfangsabend veranstaltet werden.

Absteigequartiere: Deutsches Saus, Botel be Bruffe, Sool-

und Moorbad und fur beschiedenere Ansprüche: Sotel bu Nord, Schwarzer Abler, Karmer's Sotel.

Dr. Stengel, Dr. Reifferscheib, o.ö. Prof. d. romanisch. Philologie, o.ö. Prof. d. deutsch. Philologie, Warkt Nr. 24. Wiesenstr. 59.

Dr. Seed, o. ö. Prof. der alten Geschichte, Brinkftr. 18.

Dr. Credner, o. ö. Brof. der Geographie, Bahnhofftr. 48. I.

Brofessor Dr. Schmitt, Burgftr. 37.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Ber= hältnisse.

51) Beseitigung ber Entlassungsprüfungen an Brivat= feminaren für Lehrerinnen.

Berlin, den 30. November 1895. Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium übersende ich g. R. die beifolgenden Vorstellungen der Schulvorsteherin Frau N. zu N. vom 18. Oktober und 12. November d. Is., in welchen dieselbe um Ertheilung der Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen an dem von ihr geleiteten Privatseminar für Lehrerinnen bittet, zur Kenntnisnahme mit dem Hinzusügen, daß ich keine Beranlassung sinde, im vorliegenden Falle von dem in dem Schlußlaße meiner Rundversügung vom 27. April 1894 — U. III. D. 1176 — außgesprochenen Grundsaße, wonach die erwähnte Berechtigung den Privatanstalten nicht mehr ertheilt wird, und bei einem Bechsel in der Verson des Trägers oder der Trägerin die Konzession erlischt, abzuweichen.

Die dort getroffene Bestimmung beruht vornehmlich auf der Erwägung, daß an Privatschulen ein weit häusigerer, der bestimmenden Einwirkung der Schulaussichtsbehörden sich entziehender Wechsel der Lehrkräfte einzutreten pflegt, als an öffentlichen Schulen. Es sehlen also an den Privatschulen die Garantien für eine, auf Ersahrung sich stübende Gleichmäßigkeit der Besurtheilung der Ergebnisse der Prüsung. Dazu kommt, daß die Lehrpersonen an einer Privatschule nicht in gleicher Weise unabhängig von dem Besinden des Borstehers oder der Borsteherin deschule gestellt sind, wie die desinitiv angestellten Lehrkräfte einer öffentlichen Schule. In dieser Unabhängigteit aber liegt auch nach außen hin eine besondere Gewähr dasür, daß das Urtheil des prüsenden Lehrers und der prüsenden Lehrerin ohne jede Rebenrücksichten abgegeben wird.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

Na das Königliche Provinzial-Schultollegium zu R. U. III. D. 4175.

52) Ausbildung von Lehrern auf bem Königlichen Inftitut für Kirchenmusik zu Berlin.

Berlin, den 21. Januar 1896. Um das Königliche Inftitut für Kirchenmusik seinen Aufgaben entsprechend zu fördern, habe ich in den letzten Jahren nicht nur auf eine reichere Ausstattung desselben, sondern auch auf eine

Bermehrung ber Unterrichtsstunden in einigen prattischen Dis-

siplinen Bedacht genommen.

Die Unterrichtserfolge des Instituts hängen aber zum nicht geringen Theile auch davon ab, ob es gelingt, ihm Zöglinge zus zusühren, deren besondere musikalische Befähigung und Borbildung erwarten läßt, daß sie bei entsprechendem Fleiße eine allseitig befriedigende Ausbildung zum Musiklehrer an höheren Lehranstalten und Schullehrer-Seminaren erlangen werden.

Nicht selten werben für diesen Beruf sehr gunftig beanlagte Lehrer wegen Mangels an Mitteln von dem Besuche der er-

mahnten Unftalt zurudgehalten.

Ich bin daher bereit, in besonders geeigneten Fallen Lehrern mit guter musikalischer Besähigung und Borbildung, die unter Zurucklassung ihres Gehalts in das Königliche Institut für Kirchensmusik eintreten, eine angemessen Beihilse zu den Kosten ihrer Ausbildung zu gewähren.

Die Königliche Regierung wolle in geeigneten Fallen bierauf

hinweisen und in Zukunft bei den Anmeldungen zur Aufnahme in das Institut unter Darlegung der Bermögens: und Familienverhältnisse der betreffenden Lehrer bemerken, ob und in welcher Höhe die Gewährung einer Unterstützung angezeigt erscheint.

> Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An fammtliche Ronigliche Regierungen. U. III. B. 98.

53) Aufnahme von Boglingen in die evangelifden Lehrerinnen=Bilbungsanftalten ju Dropfig.

Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangelischen gehrerinnen-Bilbungsanstalten zu Dropfig bei Zeit findet in der

erften Salfte bes Monats August statt.

Die Melbungen sowohl für das Gouvernanten-Institut wie für das Lehrerinnen-Seminar sind dis zum 15. Mai d. 38. unter Beachtung der in dem Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Berwaltung in Preußen für 1892, Seite 415 ff., veröffentlichten Aufnahme-Bestimmungen an den Leiter der Anstalten, Seminardirektor Dr. vom Berg in Drophig, einzusenden.

Der Eintritt in die mit den Lehrerinnen-Bildungsanstalten verbundene Erziehungsanstalt für evangelische Madchen (Pensionat) soll in der Regel zu Ostern oder Ansang August erfolgen. Die Weldungen für diese Anstalt sind ebenfalls an den Seminat-

birettor Dr. vom Berg in Dropfig zu richten.

Auf besonderes portofreies Ersuchen werden Abdrucke der Nachrichten und Bestimmungen über die Dropfiger Anstalten von ber Seminardirektion übersandt.

Berlin, den 10. Februar 1896.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

Bekanntmachung. U. III. 252.

54) Brufungen ber Lehrerinnen fur weibliche Sand: arbeiten im Jahre 1896.

Bom laufenden Jahre ab ist eine zweite Kommission zur Brüfung der Handarbeitslehrerinnen in der Rheinprovinz und zwar bei der Luisenschule zu Dusseldorf eingerichtet worden.

Die biesjährige Brufung findet am 15. und 16. Juli ftatt.

55) lleberficht von der Frequenz ber ftaatlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare ber Monarchie im Binterfemester 1895/96.

| 66      |                               | Beseichnung |      |           | Sab  | Babl ber                |                            |      |       |                      | Bahl der Böglinge im     | ge im        |
|---------|-------------------------------|-------------|------|-----------|------|-------------------------|----------------------------|------|-------|----------------------|--------------------------|--------------|
| • q     | Provins.                      | ber         | 8    | 3nternen. |      |                         | Externen.                  |      | Sahl. | -                    | Jahrgang                 | 111          |
| 13      |                               | anhan.      | en.  | fath.     | Sa.  | cn.                     | fath.                      | Sa.  |       | (3. Rlaffe).         | (2. Rlaffe). (1. Rlaffe) | (1. Rlaffe). |
| -       | Ditpreußen                    |             | 099  | 72        | 622  | 39                      | 13                         | 52   | 674   | 947                  | 999                      | 502          |
| ગ       | -                             |             | 270  | 275       | 545  | 30                      |                            | 88   | 633   | 217                  | 282                      | 184          |
| 30      |                               |             | 576  |           | 929  | 589                     | 4                          | 596  | 1172  | 988                  | 413                      | 870          |
| •       | _                             |             | 0    |           | 0.0  | 3 11                    | 3 jublide                  | 4    |       | 010                  | 900                      | 900          |
| T I     | _                             |             | 0000 | . 0       | 0000 | 00                      |                            | 000  | 011   | 512                  | 922                      | 001          |
| å       | stolen                        |             | 001  | 517       | 616  | 17                      | 118                        | 340  | 114   | 248                  | 210                      | 256          |
| Ó       | Schlefien                     |             | 307  | 577       | 888  | 407                     | 478                        | 886  | 1769  | 581                  | 620                      | 589          |
|         |                               |             |      |           |      |                         |                            |      | Wor!  | Borfurius 129        |                          |              |
| 7       | Cachfen                       |             | 485  | 629       | 547  | 181                     |                            | 481  | 1028  | 380                  | 819                      | 329          |
|         |                               | Droußig     | 96   |           | 96   |                         |                            |      | 96    | 17                   | 41                       | 88           |
| ထ       | Schlesmia                     |             | 148  |           | 148  | 410                     |                            | 410  | 558   | 188                  | 192                      | 183          |
| 5       | Sammover                      |             | 448  |           | 448  | 476                     | 24                         | 530  | 978   | 323                  | 317                      | 888          |
| 10.     | _                             |             | 505  | 549       | 451  | 313                     | 146                        | 459  | 910   | 565                  | 270                      | 848          |
| 1       | _                             |             | 230  | 09        | 290  | 153                     | 108                        | 261  | 551   | 181                  | 061                      | 180          |
|         |                               | Husländer.  | 06   |           | 50   | 01                      | 60                         | 1.0  | 25    | œ                    | 10                       | 12           |
| oi.     | Alheinland                    |             | 284  | 519       | 808  | 192                     | 999                        | 258  | 1561  | 585                  | 528                      | 498          |
| 5       | Im Winterfeutester 1895/96 Sa | 6 Sa        | 4827 | 2033      | 6360 | 3416   14<br>13 jūbijāe | 1491<br>bifche             | 4920 | 11280 | 3944                 | 3690                     | 3646         |
|         | handen                        |             | 4353 | 2024      | 6377 | 3405<br>12 jil          | 3405   1459<br>12 jubildye | 4876 | 11253 | 3886                 | 8725                     | 3642         |
| ā<br>8* | Danach find jest , mehr .     |             |      | 6         | ~    | 12                      | 85                         | 44   | 12 57 | 89                   |                          | 4            |
|         | t weniger                     |             | 96   |           | 11   |                         |                            |      |       | weniger<br>find mehr | 62<br>35<br>27           |              |

56) Nebersicht von ber Frequenz ber staatlichen Praparanbenanstalten ber Monarcie im Wintersemester 1895/96.

|           | Da                      | ١                                 | S III                         | 12.       | =             | 10.       | 9.       | œ                   | 7.      | 6.        | 5.    | *       | œ           | ķ           |            | 5            | b.          | Nr.                  |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------------|---------|-----------|-------|---------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------------------|
|           | Danach find jest } mehr | handen                            | Im Wintersemester 1895/96 Sa. | Rheinland | Beffen-Raffau | Beftfalen | hannover | Schlesmig-Politein. | Sachfen | Schlesien | Bofen | Bommern | Brandenburg | Befipreußen | Oftpreußen |              | \$11001113. |                      |
|           | let                     |                                   | 6 Sa                          |           |               |           |          |                     |         |           |       |         |             |             |            |              | Der         | Bezeichnung          |
|           |                         | 72                                | 75                            |           |               |           |          |                     |         |           | 41    |         | . ,         | 84          |            | ev.          |             |                      |
|           |                         |                                   | ·                             |           |               |           |          |                     |         |           |       |         |             |             |            | fath.        | Internen.   |                      |
|           | . cc                    | 72                                | 75                            |           |               |           |          |                     |         |           | 41    |         |             | 324         |            | Sa.          |             | 3ahl ber             |
|           | . 18                    | 1428<br>1 júi                     | 1441<br>1 ju                  | 85        | 58            | 1 86      | 254      | 115                 | 188     | 181       | 88    | 280     | •           | 69          | 252        | ev.          | 6           | ber                  |
|           | . 26                    | 28   828<br>1 յմոկգի <del>լ</del> | 41   849<br>1 jubischer       | 25        | 54            | 86 .      |          |                     | 50      | 400       | 194   |         |             | 126         |            | tath.        | Egternen.   |                      |
|           | 89                      | 2252                              | 2291                          | 60        | 107           | 87        | 254      | 115                 | 188     | 581       | 277   | 230     |             | 195         | 252        | Sa.          |             |                      |
|           | 42                      | 2824                              | 2866                          | 60        | 107           | 87        | 254      | 115                 | 188     | 581       | 818   | 280     |             | 229         | 252        |              | zahl.       | Gefammt-             |
| find mehr | . 10                    | 206                               | 216                           |           | 25            | 27        | 83       |                     |         | 96        |       |         |             |             |            | (3. Rlaffe). |             | 3061                 |
| 42        | . 10                    | 1114                              | 1124                          | 80        | 41            | 80        | 97       | 61                  | 99      | 254       | 165   | 115     |             | 118         | 119        | (2. Rlaffe). | II.         | Zahl der Zöglinge im |
|           | . 22                    | 1004                              | 1026                          | 30        | 41            | 80        | 89       | 54                  | 84      | 181       | 158   | 115     |             | 116         | 188        | (1. Rlaffe.) | Ħ           | ge im                |

#### F. Sohere Maddenichulen.

57) Bulaffung von Lehrerinnen gur wiffenfcaftlichen Prufung ber Lehrerinnen.

Berlin, ben 3. Februar 1896.

In einem hier zur Sprache gebrachten Spezialfalle ist es zu meiner Ueberraschung als fraglich bezeichnet worden, ob eine Lehrerin, welche nur die Prüfung in der französischen und der englischen Sprache bestanden hat, zur wissenschaftlichen Prüfung der Lehrerinnen zugelassen werden kann.

Selbstverständlich ist diese Frage zu verneinen, da schon §. 1 Absat 2 der Prüfungsordnung vom 31. Mai 1894 vorsichreibt, daß betresss der Zulassung zur wissenschaftlichen Prüfung der Lehrerinnen die Vorschriften über die Schulvorsteherinnens Prüfung entsprechende Anwendung sinden. Außerdem soll nach §. 5 a. a. D. diese Prüfung, welche nach §. 6 in zwei Gegenzständen abgelegt wird, von denen nur für den ersten die Bahlzwissen Französisch und Englisch freisteht, zeigen, daß die Bewerberin aus Grundlage der in der ersten Prüfung nachgewiesenen Kenntnisse sich fortgebildet und die Beschigung erworden hat, in wissenschaftlicher Beise selbständig weiter zu arbeiten.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien und Regierungen.
U. III. D. 297.

#### G. Deffentliches Boltsichulmefen.

58) Stempelpflichtigkeit ber auf Grund ber Allerhöchsten Rabinets-Drdre vom 29. September 1833 (G. S. S. 121) ertheilten Genehmigungen bezw. Bestätigungen von Statuten (Satungen) und Statuten= Nachträgen ber Lehrer=Sterbe= 2c. Raffen.

Berlin, den 5. Februar 1896. Ew. Excellenz erwidern wir auf den gefälligen Bericht vom 16. Oktober 1895 — Ar. 8131. O. P. II. Ang. — nach Benehmen mit dem Herrn Finanzminister, daß auch zu den auf Grund der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 29. September 1833 (G. S. S. 121) diesseits ertheilten Genehmigungen bezw. Beftätigungen von Statuten (Satungen) und Statuten Rachträgen
der Lehrer-Sterbe= 2c. Kassen der Aussertigungsstempel von
1 M 50 Pf zu verwenden ist. In gleicher Beise wird auch bei
den gemäß jener Allerhöchsten Kabinets-Ordre in der Central=
instanz genehmigten Statuten von Witwens, Wassens, Sterbe= 2c.
Kassen dann zu versahren sein, wenn Ew. Excellenz auf Grund
der in den Statuten ertheilten Ermächtigung die von den Be=
theiligten beschlossenen Statuten-Rachträge genehmigen.

theinigen beigibisenen Stantiels-Rachtuge geneymigen.
Ew. Excellenz wollen baher gefälligst bajür Sorge tragen, baß zu ber unter bem 27. September 1895 ausgesertigten Gesnehmigungsellrkunde des abgeänderten Statuts der . . . . Lehrer-Sterbekasse vom 22. März 1895 der erforderliche Aussfertigungsstempel vom 2. März 1895 der erforderliche Aussestruggsstempel vom 1 M 50 Pf noch nachträglich auf Kosten der Kasse verwendet bezw. zu den dortigen Aften kassier verwendet

ben Roniglichen Ober-Brafidenten herrn R. Excelleng gu R.

Abschrift hiervon theilen wir Em. Excellenz zur gefälligen Renntnisuahme und gleichmäßigen Beachtung ganz ergebenft mit. Der Minister ber geiftlichen 2c. Der Minister bes Innern.

Der Minister der geistlichen zc. Der Minister des Innern Angelegenheiten. Im Auftrage: Haafe.

In Bertretung: von Begrauch.

bie übrigen Königlichen Ober-Brafibenten. R. b. g. A. U. III. D. 4786. G. III. U. I. U. II. R. b. J. I. A. 1096.

59) Rompeteng ber Röniglichen Regierungen, bie Gin= führung von Lefebuchern zu genehmigen.

Berlin, den 11. Februar 1896. Auf die Berichte vom 2. Oftober, 8. und 17. Dezember v. Is. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß nur zur Einführung deutscher Lesebücher, sowie der dem Religionsunterricht zu Grunde liegenden Lehr- und Lernbücher in den Unterrichtsgebrauch der Ihrer Aufsicht unterstellten Schulen die diesseitige Genehmigung einzuholen ist.

Siervon abgesehen, hat die Ronigliche Regierung bezüglich ber in diefen Schulen in Gebrauch zu nehmenden Lehrbucher

und Lernmittel felbständig zu befinden.

bie Ronigliche Regierung zu R.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An die übrigen Roniglichen Regierungen.

U. III. D. 4768.

60) Polizeiliche Genchmigung fur öffentliche Schuler= aufzüge.

Berlin, den 12. Februar 1896.

Die unter Aussicht ber Lehrer mit ober ohne Musitbegleitung in Ortschaften ober auf öffentlichen Straßen statsindendem Schülersauszuge sind dann als öffentliche Auszuge im Sinne des §. 10 der Berordnung über die Berhütung eines die gesetliche Freiheit und Ordnung gesährdenden Wißbrauchs des Versammlungssund Bereinigungsrechtes vom 11. März 1850 (G. S. S. 277) anzusehen, wenn sie aus außerordentlicher, nicht lediglich in Ersüllung der Schulanstalt liegender Beranlassung und nicht auf Anordnung der Schulaussischen erfolgen.

Bon öffentlichen Schüleraufzügen, welche hiernach ber vorgängigen polizeilichen Genehmigung nicht bedürfen, ist in solchen Fällen, wo es sich um größere Beranstaltungen handelt, der Ortspolizei vorher Kenntnis zu geben, damit zur Bermeidung etwaiger Berkehrsstörungen rechtzeitig die erforderlichen polizei-

lichen Dagregeln getroffen werben tonnen.

Indem wir noch auf das Erkenntnis des Königlichen Kammergerichts vom 5. Mai 1881 (Jahrbuch für die Entscheidungen des Kammergerichts Bb. 2 S. 248) aufmerksam machen, ersuchen wir Ew. Excellenz, die in Betracht kommenden Behörden gefälligst mit entsprechender Weisung zu versehen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

In Bertretung: von Begrauch.

Der Justizminister. In bessen Bertretung: Rebe=Pflugstädt.

Der Minifter des Innern. In Bertretung: Saafe.

An fammtliche herren Ober-Prafibenten und ben Roniglichen Regierungs- Prafibenten zu Sig-

9R. d. g. M. U. III. 281. U. III. A.

J. M. I. 980. M. d. J. II. 888.

- 61) Rechtsgrundfage bes Roniglichen Dbervermaltungs= gerichts.
- Mit ber Schule ift bie Rufterei ber unter bem Batronate bes beflagten Butsbesigers ftebenben Ortstirche organisch verbunden, und im Sinblide hierauf durfte die flagende Landge= meinde bei ber Auslegung, welche bas Martifche Brovingialrecht in der Judifatur gefunden hat, davon ausgehen, bag bie öffent= lich = rechtliche Bflicht gur baulichen Unterhaltung des Rufterfcul= hauses ihr in Gemeinschaft mit bem Batrone obliege. aber in biefer Borausfegung eine Bauleiftung erfullt, ju melder ihres Erachtens ber Batron verpflichtet mar, fo ftand ihr die Erftattungstlage gegen Letteren gemäß §§. 49, 47 Abjat 3 bes Buftanbigfeitsgesetes vom 1. Auguft 1883 (Gesetsamml. Seite 237) offen, wenngleich zu beren Begrundung aus bem öffentlichen Rechte bas privatrechtliche Moment ber nuglichen Berwendung hingutrat (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Bb. XVIII Seite 169).

Als Rirchenvatron muß ber Beklagte nach Brovingialrecht bei Bauten und Revaraturen am Ruftericulhaufe, abgesehen von bem hier nicht zutreffenden Ausnahmefalle bes &. 3 bes Gefenes vom 21. Juli 1846 (Gefetsfammlung Seite 392), die erforderlichen Materialien, u. A. an Ralt hergeben. Es ift baber feitens ber Rlagerin burch die in Rebe ftebenbe Beschaffung von Ralf eine nach bem beftebenben Rechte bem Beklagten gur Laft fallende Ausaabe fur biefen beftritten worden und beshalb (f. SS. 262, 268, 269 Titel 13 Theil I des Allgemeinen Landrechts) der Be-

flagte erstattungspflichtig.

(Ertenntnis bes I. Senates bes Königlichen Dberverwaltungs: gerichts vom 4. Oktober 1895 — I. 1256 —.)

b. Die Erftattungsklage aus g. 47 Abfat 3 (g. 49) Des Buftandigfeitegefetes vom 1. Auguft 1883 (Gefetfamml. Seite 237) ift von einer vergeblich gebliebenen Aufforderung gur Leiftung an den nach öffentlichem Rechte Leiftungspflichtigen nicht unbebingt, beifpielsmeise bann nicht abhängig, wenn ber Rlager burch Beidluß der Auffichtsbehörde mit der Leiftung belaftet mar oder von bem Borhandenfein eines gur llebernahme ber Leiftung anftatt ober neben ihm öffentlich=rechtlich Bervflichteten teine Renntnis befaß. Sier lagen indeß berartige besondere Umstände nicht vor. Die flagende Bemeinde hat fich vielmehr, ohne dazu durch behordliche Anordnung genothigt zu fein und ungeachtet zuverlaffiger Biffenschaft bavon, daß nach bem Gefete und ber Ortsverfaffung nicht ihr, sondern dem Betlagten die Leiftung obliege, dieser unterzogen. Nach den Bestimmungen der §§. 231 ff. und 256 ff. Titel 13 Theil I des Allgemeinen Landrechts wurde Klägerin daher, wie der Gerichtshof auf verwandten Gebieten, insbesondere bei der Handhabung des §. 56 Absat 5 des Zusständigkeitsgesehes mehrfach dargelegt hat, Erstattung ihrer Auslagen zu verlangen, nur in dem Falle berechtigt gewesen sein, wenn eine derartige Dringlichkeit der Leistung ihrereits darzethan wäre, daß die Lieferung des ersorderlichen Holzes von dem dazu verpflichten Beklagten selbst nicht zeitig genug hätte geleistet werden können, oder wenn Klägerin dargethan hätte, daß dem Beklagten durch den von ihr bewirtten Ankauf der Bretter in dem Umfange des Klageanspruchs Bereicherung oder Bortheil erwachsen wäre.

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs=

gerichts vom 4. Oftober 1895 - I. 1257 -.)

c. Den Sausväterbeitragen im Geltungsbereiche bes All= gemeinen Landrechts wohnt die rechtliche Eigenschaft rein perfonlicher Abgaben bei, die gur Borausfehung haben, daß der Cenfit im Schulbezirke feinen Bohnfit hat (§§. 29 ff. Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts). An Diefem Charafter ber Sausvaterbeitrage wird baburch nichts geandert, wenn gemaß §. 31 a. a. D. als Bertheilungsmaßstab außer ber Ginkommenfteuer die Brund= und Bebandefteuer in Anwendung gebracht wird (Ent= icheidung des Oberverwaltungsgerichts Band II Seite 208). Begen ihrer rein perfonlichen Natur unterscheiden fich die Saus= vaterbeitrage mefentlich von ben Rreisabgaben, bezüglich beren Die Bulaffigkeit einer Nachforderung in dem Endurtheil vom 2. Dezember 1880 (Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Band VII Seite 77) erörtert worden ift. Die als Rreisabgaben erhobenen Buichlage ju ben Staatssteuern theilen bie rechtliche Ratur der Pringipalsteuern und fennzeichnen fich je nach ihrer Eigenschaft als vom Grundbefig, vom Bewerbe oder vom Gin= tommen erhobene Steuern, ftellen alfo auch, obwohl fie in einem Betrage berechnet werden, verichiedene Steuerarten bar, mabrend Die Schulbeitrage ber Bausvater, mogen fie nach Diefem ober jenem Magftabe berechnet werden, ftets als eine einheitliche, perfonliche Steuer ericheinen.

Die Zulässigkeit ber Nachforberung im vorliegenden Falle ist danach gemäß §. 14 des Gesetzes vom 18. Juni 1840, bestreffend die Verjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben (Gesetzemmlung Seite 140), nicht nach §. 5, sondern nach §. 6 dieses Gesetz zu beurtheilen. Eine Nachsorderung persönlicher Steuern

aber ift nach §. 6 nur bei ganglicher Uebergehung ftatthaft, nicht

im Falle eines ju geringen Unfages.

Rläger ift nicht übergangen, sondern ursprünglich nur nach einem zu niedrigen Ansate herangezogen worden. Db der Grund dazu in einem Irrihum des veranlagenden Organs beruhte oder nicht, ändert in der Sache selbst nichts. Da im Falle eines zu geringen Ansates jede Nachsorderung wegsiel, war es unstatthaft, an den Kläger eine zweite Ansorderung, wie geschehen, zu stellen.

Der Berfuch bes Revisionsklägers, aus §. 80 bes Ginkommenfteuergesets vom 24. Juni 1891 (Gesetsammlung Seite 175)

bas Begentheil nachzuweisen, mar fehlfam.

Rach &. 80 a. a. D. find Steuerpflichtige, welche zu einer ihrem wirklichen Ginkommen nicht entsprechenden niedrigen Steuerftufe veranlagt worden find, ohne daß eine ftrafbare Sinter= giehung ber Steuer ftattgefunden hatte, gur Entrichtung bes ber Staatstaffe entzogenen Betrages verpflichtet, jo bag bezüglich ber Eintommenfteuer allerdings Die Bulaffigteit einer Rachforderung Die Entstehung bes Beietes vom 24. Juni 1891 anerfannt ift. lagt jedoch teinen Zweifel barüber, bag ber Befetgeber aus bejonderen Grunden von den Beftimmungen bes &. 6 bes Befeges vom 18. Juni 1840 abzuweichen Anlaß gefunden hatte (§. 82 bes Entwurfs und die bagu gegebene Begrundung Seite 25 und 70 ber Drudfachen Rr.5 bes Abgeordnetenhaufes, Seffion 1890/91). Gine Aufhebung ber in SS. 6, 14 des Gefetes vom 18. Juni 1840 enthaltenen Borichriften ift aber nicht erfolgt. Für das Bebiet des Schulabgabenwejens find diefe nach wie vor in Rraft geblieben; die Ausdehnung ber im §. 80 bes Gintommenfteuer= gefetes enthaltenen Reuerung ift zwar fur die Bewerbefteuer (6. 78 des Gemerbesteuergesetes vom 24. Juni 1891 - Befetsammlung Seite 205 -), für die Erganzungssteuer (g. 46 bes Erganzungsfteuergesetes vom 14. Juli 1893 - Befetsammlung Seite 134 -) und fur bie Rommunalfteuer (&. 85 bes Rom= munalabgabengefetes vom 14. Juli 1893 - Befetsammlung Seite 152 -), nirgende aber für Schulabgaben, ausgesprochen morben

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts vom 6. Dezember 1895 — I. 1529 —.)

d. Der Gerichtshof hat bereits anderweit ausgesprochen (Entscheidungen, Band XIV Seite 246), daß die Aushebung und Abanderung von Satungen, die in Auseinandersetzungs-, Gemeinheitstheilungs- und Ablösungs-Rezessen über die Regelung öffentlich rechtlicher Berhältnisse, wie über den Bau und die

Unterhaltung von öffentlichen Begen und Graben, über bas Beitrageverhaltnis ju ben Gemeinde-, Rirchen- und Schullaften-2c. Festsetzungen treffen, burch Observang zulässig ift, ungeachtet berartiae Rezesse unter Mitwirtung ber hierzu staatlich verorbneten Auseinandersegungsbehörden zu Stande getommen find und Diefe hierbei die Auffichtsbehorben vertreten (§. 17 ber Berordnung wegen Organisation ber Generaltommissionen 2c. pom 20. Juni 1817 - Befessammlung Seite 161 - und §. 11 ber Berordnung vom 30. Juni 1834 - Befetsfammlung Seite 96 -). Benn bas burch Rezeife ber ermabnten Art zu Stande getommene geschriebene Lotalrecht burch die von ben Betheiligten allein bethatigte Uebung, falls diefer die gur Bildung eines Bewohnheitsrechts fonft erforderlichen Mertmale nicht fehlen, verandert und baburch ein Rechtszuftand geschaffen merben fann. ber an die Stelle des geschriebenen Lofalrechte anderes obicktives Recht fest, jo ift baburd, flar zu ertennen gegeben, bag ber allein wesentliche Fattor der Observanzbildung die durch gleichmäßige llebung bethätigte Rechtsuberzeugung, Die autonome Billens= außerung ber Betheiligten ift. Bringt die Auffichtsbehörde eine hiervon abweichende Auffassung jum Ausdrucke und fahren die Betheiligten beijen ungeachtet fort, ihrer bisber bethätigten Rechts= überzeugung gemäß zu handeln, fo fann bies nur gu ber Annahme führen, daß lettere bei ihnen beionders ftart ausgebilbet und felbft durch eine Rundgebung von beachtenswerther Stelle nicht erschüttert worden ift; nicht aber rechtfertigt eine derartige Meußerung ben Schlug, daß ber Bildung eines Bewohnheiterechts badurch ein unüberwindliches Sindernis bereitet fei.

(Erfenntnis des I. Senates des Königlichen Dberverwaltungs:

gerichts vom 10. Dezember 1895 — I. 1541 —.)

e. 1) Der Schulvorstand ist in seiner Eigenschaft als Ortsschulbehörde zur Bertheilung und Ausschreibung der Schulunterhaltungskosten berusen; tritt der hiernach zur Beranlagung an
sich zuständige Schulvorstand bei der Heranziehung im Einzelsalle aus dem Rahmen seiner materiellen Besugnisse heraus, so
verliert dadurch die Heranziehung ihre Bedeutung in dem Sinne,
daß der Herangezogene der Einspruchserhebung enthoben wäre,
durchaus nicht (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts
Band III Seite 71 und Band XVI Seite 244). Die Heranziehung kann im Streitfalle anders als durch Sinspruch und
Klage nicht beseitigt werden.

Fur die Erhebung bes Ginfpruchs besteht die im §. 1 bes

Gefetes vom 18. Juni 1840 vorgefebene Frift.

2) Die Schule zu R. ift nach ben im Schulreglement pom 18. Mai 1801 enthaltenen Beftimmungen zu unterhalten. Richt bagegen fpricht es, wenn bas Diensteinkommen bes Lebrers nicht nach ben im §. 19 bes Reglements enthaltenen Grundfaten Die Soule ift firchlichen Uriprungs und eriftirte geregelt ift. nachweislich bereits im fiebzehnten Jahrhundert. Bezog der Lehrer beim Erscheinen des Reglements ein Gintommen, das ben im Reglement vorgeschenen Mindestbetrag überftieg, so verblieb es nach S. 18 bes Reglements nicht nur hierbei, fonbern auch bei der bisherigen observangmäßigen Aufbringung der Emolumente zwiiden Berrichaften und Bemeinden. Bei allen neu bervor= getretenen Schulbedurfniffen find lediglich die Grundfate bes §. 19 a. a. D. jur Anwendung gebracht, fo bei der Aufbefferung bes Diensteinkommens bes Abjuvanten in den Jahren 1858 und 1874, sowie bei der späteren Umwandlung der Abinvantenstelle in eine Lehrerftelle, ferner bei Aufbringung ber in Folge bes Befetes vom 23. Juli 1893 (Befetjammlung Seite 194) er= forberten Beitrage zur Lehrer-Rubegehaltstaffe.

In allen bicfen Fallen ift bie Bedarfssumme nach §. 19 bes Reglements zwifchen ben jum Schulbezirke gehörigen Be-

meinden und Berrichaften vertheilt worden.

Sollten eiwa, wie es den Anschein hat, und bei dem Bestehen einer besonderen evangelischen Schule zu N. erklärlich ware, die durch Umlage zu beschaffenden Bedürsnisse der kathoslischen Schule daselbst nur von den Katholiken des Schulbezirks erhoben sein, so wäre dadurch an sich noch nichts an der rechtslichen Natur der Schulunterhaltungslast als einer Gemeindelatichen Natur der Schulunterhaltungslast als einer Gemeindelatichen Natur der Schulunterhaltungslast als einer Gemeindelatichen Natur der Schulunterhaltungslast als einer Gemeindelatischen Natur der Gentlichen vom T. Dezember 1881 (Entscheidungen Band VIII Seite 171) bezreits des Näheren ausgesührt worden ist, sind Abweichungen von dem Grundsaße, daß Gemeindelasten von der Gesammtheit der Gemeindemitglieder zu tragen sind, den Gesehen nicht fremd; Lasten der Gemeinde hören also dadurch, daß nur ein Theil der Gemeinde sie trägt, nicht auf, Gemeindelasten zu sein.

Eine Umwandlung der auf dem Kommunalprinzip beruhenden Schule in eine nach den Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts §§. 29 ff. Titel 12 Theil II zu unterhaltende Handsvätersocietätssichule war, wie der Gerichtshof bereits wiederholt näher nachgewiesen hat (Entscheidungen Band XX Seite 202, Band XXIV Seite 181), weder durch Beschluß des Schulvorstandes, noch durch Anordnung der Aussichluß des Schulvorstandes, noch durch Anordnung der Aussichtsbehörde zulässig. Bollends unerheblich war in dieser Beziehung die durch Repräsentauten kund gegedene Willensäußerung; denn mehrere zur Schulunterhaltung verpslichtete Gemeinden bilden keine Korpos

ration, die ihren Billen nach §§. 114 ff. Titel 6 Theil II bes Allgemeinen Candrechts burch Reprafentanten außern könnte.

Julassig war allein, daß die durch Umlage zu beschaffenden Schulbedürsnisse durch den Schulvorstand auf Herrschaften und Gemeinden vertheilt, und daß die auf jede einzelne Gemeinde entfallenden Antheile von den Gemeindevorsiehern auf die Mitglieder der Gemeinde, sei es nach ihrer Gesammtheit, sei es nach deren Konfession gesondert, untervertheilt wurden. Bei dieser Untervertheilung hatte Kläger (Psarrer) von seinem Diensteinstommen nicht herangezogen werden dürsen (§. 29 der Landsgemeindeordnung vom 3. Juli 1891, Gespfammlung Seite 233).

(Ertenntnis bes I. Senates bes Königlichen Dberverwaltungs=

gerichts vom 20. Dezember 1895 — I. 1594 —.)

#### Berjonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

#### A. Behörben und Beamte.

Es ift verliehen worben:

bem Geheimen Baurath Sin del benn, vortragenden Rath im Ministerium ber geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten, ber Rothe Abler-Orden britter Klasse mit ber Schleife und

dem Regierungs-Baumeister Guth, bautechnischen Silfsarbeiter in demselben Winisterium, der Königliche Kronen-

Orben vierter Rlaffe;

ben Kreis-Schulinspettoren Nitsch zu Berent und Dr. Scharfe zu Danzig ber Charafter als Schulrath mit bem Range ber Rathe vierter Klasse.

Es find ernannt worden:

ber Geheime Medizinalrath und vortragende Rath im Mis nisterium der geistlichen, Unterrichtss und Medizinal-Uns gelegenheiten Dr. Pistor zum Geheimen Ober-Wedizinals rath und

ber Geheime Ober-Finangrath und vortragende Rath im Finangministerium Freiherr von Rheinbaben zu Berlin

jum Brafibenten ber Regierung gu Duffelborf.

#### B. Universitaten.

Universitat Ronigsberg.

Der bisherige Privatbozent Dr. Soffmann zu Ronigsberg i. Pr.

ift jum außerordentlichen Brofeffor in ber Philosophischen Fakultat der bortigen Universität ernannt worden.

#### Universitat Berlin.

Es find ernannt worden:

ber bisherige außerorbentliche Professor in ber Philosophischen Fafultat ber Friedrich-Bilhelme-Universität zu Berlin Dr. Delbrud jum ordentlichen Brofeffor in berfelben Fatultat und

ber bisherige Privatbogent Dr. Brenfig zu Berlin gum außerordentlichen Brofessor in der Bhilosophischen Fatultat

ber Friedrich=Bilbelms=Universität bafelbit.

#### Universitat Breslau.

Der Direktor bes Städtischen Johannes-Gymnasiums zu Breslau Brofeffor Dr. Muller ift mit Allerhöchfter Genehmigung jum ordentlichen Sonorar=Brofeffor in ber Philosophischen Fakultät der dortigen Universität ernannt worden.

Universitat Salle=Bittenberg.

Dem ordentlichen Brofeffor in der Juriftischen Fatultat ber Universität Salle Dr. von Liszt ift ber Charafter als Beheimer Justigrath verliehen worden.

Der bisherige Ingenieur Dr. phil. Loreng ju Munchen ift gum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fatultat ber Universitat Salle - Wittenberg ernannt worden.

#### . C. Tednifde Sodidulen.

#### Berlin.

Das Braditat "Brofessor" ist beigelegt worden: bem Dozenten an ber Technischen Hochschule zu Berlin Regierungs= und Baurath Rruger und

bem Brivatbogenten und Affistenten an berfelben Sochichule Dr. Rößler.

#### D. Mufeen u. f. m.

Es ift verliehen worden:

bem ordentlichen Profeffor an der Friedrich=Bilhelms-Uni= versität zu Berlin Dr. Friedrich Albrecht Beber, ordent= lichen Mitgliede der Königlichen Atademie der Wissen= bafelbit, die Große Goldene Medaille fcaften Biffenschaft, und

bem bisherigen ftellvertretenden dirigirenden Arat ber Chirur= gifchen Abtheilung ber Charité zu Berlin Dberftabsargt criter Klasse à la suite bes Sanitatstorps Professor Dr. Köhler ber Charatter als Geheimer Medizinalrath.

Der bisherige Direktorial-Affistent bei ben Königlichen Museen Professor Dr. von Tschubi zu Berlin ist zum Direktor ber Königlichen National-Galerie ernannt worden.

Das Brabitat "Brofeffor" ift beigelegt worden:

bem Gefanglehrer Blume zu London,

bem prattischen Arzt Dr. Sbinger zu Frankfurt a. M., bem Ersten Fachlehrer an ber Königlichen Maschinenbauschule zu Dortmund Ingenieur Köhler baselbst und bem Dr. phil. Liebermann zu Berlin.

#### E. Sohere Lehranftalten.

Es ift verliehen worben:

bem Direktor der Realschule und höheren Mädchenschule der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M. Dr. Baerwald der Rothe Abler-Orden vierter Klasse.

In gleicher Gigenschaft find verfett worden die Dberlehrer:

Dr. Abect von der Oberrealschule zu Cöln an das Städtische Gymnasium und Realgymnasium in der Kreuzgasse daselbst, Dr. Franz von dem Realgymnasium zu Gssen das Progymnasium zu St. Wendel,

Ruberta von dem Progymnafium zu St. Bendel an bas

Realgymnafium gu Effen,

Dr. Lauterbach von der Evangelischen Realicule I zu Brestan an das Realgymnasium zum heiligen Geift das selbst und

Dr. Spies von dem Gymnasium zu Weglar an das Gym= nasium zu Duffelborf.

Es find befordert bezw. berufen worden:

ber Oberlehrer am Luisen-Gymnasium zu Berlin Dr. Bartels zum Direktor ber neu zu errichtenben Realschule zu Schoeneberg,

ber Obersehrer an ber Musterschule zu Franksurt a. M. Dr. Bobe zum Direktor ber Ablerflychtschule baselbst, bemeielben ist zugleich ber Rang ber Rathe vierter Klasse beisaeleat worden.

der Direktor des Progymnasiums zu Neumark (Westpreußen) Dr. Preuß zum Direktor des Gymnasiums zu Rulm, der Brosessor am Kaiser Wilhelms-Gymnasium zu Monta=

baur Dr. Bable zum Direttor Diefer Anftalt,

ber Oberlehrer Dr. Bilbert am Gymnasium zu Effen zum Direktor bes Brogynnasiums zu Reumark in Bester. und

ber Oberlehrer am Gymnafium nebst Realgymnasium in ber Rreuggaffe gu Coln Dr. Billenberg gum Direttor ber Realicule zu Elmshorn.

Es find angestellt worben als Dberlehrer:

am Onmnafium

ju Bodum ber Silfslehrer Dr. Mengel, au Torgau der Silfelehrer Raundorf und

au Liegnis (Ritter-Atademie) ber Schulamtstandibat Schaff;

am Realgymnafium

au Mulheim am Rhein ber Silfslehrer Dr. Bedmann und au Barmen ber Silfelehrer Dr. Lord;

an ber Dberrealicule

au Barmen=Bupperfeld ber Silfslehrer Dr. Ronte;

am Broanmnafium

au Solingen (verbunden mit Realichule) der Silfslehrer Friedrich:

an ber Realidule

gu Elberfeld bie Silfslehrer Dr. Sedmann und Dr. Othmer und

ju Breslau (I. Evangelifche) ber Silfslehrer Schmirgel.

#### F. Soullehrer: und Lehrerinnen: Seminare.

Es ift verliehen worben:

bem Seminar-Direftor Schulrath Rochn zu Sannover ber Abler der Ritter des Königlichen Sausorbens von Sobenzollern und

bem pensionirten ordentlichen Seminarlehrer Rielczemsti au Breslau, früher au Rawitich, bas Bradifat "Oberlehrer".

In gleicher Gigenschaft find perfett worden:

ber Seminar-Direttor Schulrath Rogmann unter Belaffung in feiner tommiffarischen Beschäftigung bei ber Regierung au Bofen von Droffen nach Ortelsburg;

Die Seminarlehrer Sendler von Dber-Glogan nach Breslau und Ender von Rofenberg nach Dber : Blogau.

Es ift befördert morben:

aum Oberlehrer

am Schullehrer-Seminar ju Dranienburg ber bisherige ordentliche Seminarlehrer Dr. Frengel zu Berbede;

jum orbentlichen Lehrer

am Schullehrer-Seminar ju Rofenberg D. G. ber bisheriae Seminar-Silfelehrer Radgiej gu Beisfreticham.

Es find angestellt worden: als ordentliche Lehrer

am Schullehrer-Seminar ju Rofenberg D. S. ber Raplan Alerander au Groß=Strehlig,

| am Schullehrer-Seminar zu Bölit ber Lehrer und Organist<br>Callies zu Heiligenhafen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| am Schullehrer-Seminar zu Dranienburg ber bisherige<br>kommissarische Lehrer am Schullehrer-Seminar zu Drossen<br>Schönfelb;<br>als hilfslehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| am Schullehrer=Seminar zu Peiskretscham ber bisherige<br>Zweite Bräparandenlehrer Biehweger zu Zulz.<br>An der Präparandenanstalt zu Zulz ist der bisherige Präparanden-<br>anstalts=Hilfslehrer Marwan zu Landeck als Zweiter Prä-<br>parandenlehrer angestellt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G. Ausgeschieben aus dem Umte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1) Bestorben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bartel, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Breslau, Blund, Realichul-Oberlehrer zu Altona-Ottensen, Burgdorf, Schulrath, Kreis-Schulinspektor zu Tondern, Decken, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Berlin, Dr. Eggers, Gymnasial-Oberlehrer zu Barendorf, Dr. Franzen, Prosessor, Realgymnasial Derlehrer zu Creseld, Schaefer, Realprogymnasial-Oberlehrer zu Göchst a. M., Thalwiper, Realprogymnasial-Oberlehrer zu Einbeck und Dr. Bagner, Geheimer Medizinalrath, ordentlicherhonorar-Brosessor in der Medizinischen Fakultät der Universität Marburg. |
| 2) In ben Ruhestand getreten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bertram, Professor, Realgymnasial=Oberlehrer zu Breslau,<br>unter Berleihung des Rothen Abler=Ordens vierter Klaffe<br>und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Knop, ordentlicher Seminarlehrer zu Karalene, unter<br>Berleihung des Prädikats "Oberlehrer".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inhalts-Verzeichnis des März-Heftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A. 40) Das in Disciplinaruntersuchungssachen bei verspäteter Anmelbung ber Berufung zu beobachtenbe Berfahren. Erlaß vom 5. Februar b. Is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B. 41) Immatrifulation aftiver Offiziere ber Armee. Erlag vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. Februar d. Is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1896.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| C. | 43)   | Stellung ber Röniglichen Rational-Galerie unter Die General-<br>verwaltung ber Röniglichen Mufeen zu Berlin. Allerhöchster                                                                                                                                           | Ctat |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 44)   | Erlaß vom 29. Januar d. 38.<br>Bedingungen für den Bettbewerb um den von Seiner Ma-<br>jestät dem Kaiser und König ausgeseigten Preis von 8000 N<br>zur Förderung des Studiums der klassischen Kunst unter<br>den Künstlern Teutschlands. Bekanutmachung vom 12. Fe- | 247  |
|    | 45)   | bruar b. 38.<br>Bettbewerb um den Preis der Giacomo Meyerbeer'ichen Stiftung für Tonkünstler für das Jahr 1897. Bekanntmachung des Senates der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für Musik, vom 15. Februar d. 38.                                            | 249  |
| D. | 46)   | Jubelfeier höherer Lehranftalten. Erlag vom 5. Dezember 1895<br>Erhebung eines höheren Schulgelbes von ausmartigen                                                                                                                                                   | 251  |
|    | 11)   | Schülern flablifcher höherer Schulen. Erlag vom 4. Februar b. 38.                                                                                                                                                                                                    | 252  |
|    | 48)   | Ardiaologischer Rursus für Lehrer höherer Unterrichtsanstalten                                                                                                                                                                                                       | 252  |
|    | 49)   | in ben Königlichen Mufeen zu Berlin. Oftern 1896 Brogramm fur ben in ber Zeit vom 8. bis 18. April 1896 in Berlin abzuhaltenden naturwiffenfchaftlichen Ferienkurjus                                                                                                 | 202  |
|    | 50)   | für Lehrer an höheren Lehranftalten                                                                                                                                                                                                                                  | 254  |
|    | 00)   | Lehrerinnen                                                                                                                                                                                                                                                          | 256  |
| E. | 51)   | Befeitigung der Entlaffungsprüfungen an Privatseminaren für Lehrerinnen. Erlag vom 30. November 1895                                                                                                                                                                 | 260  |
|    | 52)   | Ausbildung von Lehrern auf dem Königlichen Institut fur Rirchenmufit zu Berlin. Erlag vom 21. Januar b. 35.                                                                                                                                                          | 261  |
|    | 58)   | Aufnahme von Zöglingen in die evangelischen Lehrerinnen-<br>Bildungsanftalten zu Dropfig. Befanntmachung vom                                                                                                                                                         | 262  |
|    | 54)   | 10. Februar d. 38                                                                                                                                                                                                                                                    | 262  |
|    | 55)   | Neberficht von ber Frequenz ber staatlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare ber Monarchie im Winterfemester                                                                                                                                                    | 202  |
|    | 56)   | 1895/96 Brequeng ber staatlichen Praparanben-                                                                                                                                                                                                                        | 263  |
|    | ,,,,  | auftalten der Mouarchie im Wintersemester 1895/96                                                                                                                                                                                                                    | 264  |
| F. | 57)   | Bulaffung von Lehrerinnen zur wiffenschaftlichen Brufung ber Lehrerinnen. Erlag vom 8. Februar b. 38                                                                                                                                                                 | 265  |
| G. | 58)   | Stempelpflichtigkeit der auf Grund der Allerhöchsten Rabinet&- Ordre vom 29. September 1883 (G. S. S. 121) ertheilten Genehmigungen bezw. Bestätigungen von Statuten (Satungen) und Statuten-Nachträgen der Lehrer-Sterbe Raffen. Erlag vom 5. Februar d. 38         | 265  |
|    | 59)   | Kompeteng ber Königlichen Regierungen, Die Ginführung von Lehrbüchern zu genehmigen. Erlag vom 11. Februar b. 38.                                                                                                                                                    | 266  |
|    | 60)   | Polizeiliche Genehmigung für öffentliche Schüleraufzuge.                                                                                                                                                                                                             | 267  |
|    | 61)   | Erlag vom 12. Februar d. Je                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 92 | riona | 20. Dezember 1895                                                                                                                                                                                                                                                    | 268  |
|    | TUITE |                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

### Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Mebiginal-Angelegenheiten.

Nº 4.

Berlin, den 20. April

1896.

#### A. Behörden und Beamte.

62) Berfahren bei der Festsetzung des Befoldungsdienstalters für solche Beamte, welche den Dienst bei einer Behörde beabsichtigtermaßen mit dem Beginne eines Kalendervierteljahres antreten sollten, welche indessen, weil der erste bezw. auch der zweite Tag des betreffens den Kalendervierteljahres ein Sonns oder Festtag war, den Dienst erst am darauf folgenden Berktage antreten konnten.

Berlin, den 22. Februar 1896. In einem Einzelfalle ist von den Herren Ministern der Finanzen und des Innern dahin Entscheidung getrossen, daß es kein Bedenken sindet, bei der Festsegung des Besoldungsdienstalters für solche Beamte, welche den Dienst bei einer Behörde bendichtigtermaßen mit dem Beginne eines Kalendervierteljahres antreten sollten, welche indessen, weil der erste bezw. auch der zweite Tag des betreffenden Kalendervierteljahres ein Sonne oder Festtag war, den Dienst erst am darauf solgenden Berktage antreten konnten, so zu versahren, als ob der Dienstantritt am ersten Tage des betreffenden Kalendervierteljahres wirklich ersolgt wäre.

Beispielsweise ist also bas Besoldungsbienstalter eines mittleren Beamten, welcher bei einer Behörde am 2. Januar 1885 als Civil-Supernumerar eingetreten und am 1. April 1893 etats= mäßig angestellt worden ist, auf den 1. Januar 1893 festzusepen.

20

hiernach ift auch innerhalb bes biesseitigen Geschäftsbereiches in ahnlichen Fallen zu versahren.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

bie nachgeordneten Behörden des biesseitigen Geschäftsbereiches.

G. III. 425.

#### B. Sohere Lehranftalten.

63) Anrechnung der Thätigkeit der Kandidaten des höheren Schulamts als Affistenten für mathematische und naturwissenschaftliche Fächer an Technischen Sochschulen auf die Wartezeit als Kandidat.

Berlin, den 21. Februar 1896. In meinem Runderlasse vom 18. November v. Is. — U. II. 2514. U. I. — (Centrbl. S. 804) habe ich angeordnet, daß den Kandidaten des höheren Lehramts, welche nach erlangter Anstellungssähigkeit und nach Ansnahme in die Anciennetätslisse einer Provinz Assistatenstellen an Universitätse zo. Instituten bezw. an physikalischen und chemischen Instituten der Technischen Hocheschulen übernehmen, die Zeit ihrer Veschäftigung als Assistaten die Wartezeit als Kandidat dis zur besimitiven Anstellung une verkürzt in Anrechnung zu bringen sei. Diese Bestimmung wird hiermit allgemein auch auf diesenigen Kandidaten ausgebehnt, welche als Assistaten für mathematische und naturwissenschaftliche Fächer an Technischen Hochschulen wirken.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium fete ich hiervon

zur fünftigen Beachtung in Renntnis.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: be la Croix.

An fammtliche Konigliche Provinzial-Schultollegien. U. II. 205. U. I. 64) Pflege des phyfitalischen Unterrichts au Gymnafien und Progymnafien.

Berlin, den 26. Februar 1896.

Dbichon ich nach ben mir erstatteten Berichten über Repi= fionen höherer Lehranftalten und ben Beobachtungen meiner Rommiffare ju meiner Befriedigung annehmen barf, bag bie methodiichen Bemertungen, welche auf Seite 54 und 55 ber Lehr= plane vom 6. Januar 1892 an den Naturwiffenschaften an Onmnaffen und Progymnafien bezüglich der Phyfit gemacht find, von den Lehrern im gangen genau beachtet werden und daß auch der Erfolg meist nicht fehlt, so febe ich mich doch bestimmt, im Anichluß an Diese Bemertungen ben Roniglichen Provinzial-Schultollegien und ben Direttoren ber genannten Anftalten, welche nicht in dem Umfange und mit der Intenfitat, wie es an den realiftischen Unstalten geschehen muß, den Unterricht in der Physik betreiben tonnen, die besondere Bilege gerade Diefes hochwichtigen Unterrichts noch einmal ans Berg zu legen. Je wichtiger die Elemente ber Bhnit, insbesondere der Gleftrigitatslehre für das Berftaudnis ber das moderne Leben beherrichenden großen Rrafte und Ent= bedungen find, um jo nothwendiger ift es, daß sowohl in bem propadentischen ersten Kurfus auf III A und II B, als auch in bem zweiten Rurfus auf II A und I flare und feste grundlegende Unschanungen und Renntniffe ber Jugend vermittelt werben. Um bies ficher zu ftellen, werden bie Koniglichen Provinzial-Schulfollegien Diesem Lehrgegenstande unausgesett ihre Aufmerkamkeit zuzuwenden und insbesondere bei jeder Anftalt genau zu prufen haben, ob der physitalische Unterricht in den Sanden eines ge= eigneten Lehrers liegt und ob berfelbe die physikalischen Apparate der Schule in zweckentiprechender Beise in feinem Unterrichte verwerthet, auch diefe in einem folden Buftande erhalt, daß bas Intereffe ber Schuler bafur erregt werben tann. Bo vereinzelt nach dieser Richtung Mängel beobachtet werden, werden die Röniglichen Brovingial-Schultollegien ermagen muffen, in welcher Beife bald am beften Abhilfe zu ichaffen ift.

Nach Borftehendem find die Direktoren der gymnafialen Unftalten, auf deren Mitwirkung ich besonders rechne, mit Weisung

zu verschen.

Damit mir aber ein Einblick in den Bestand der physikalischen Apparate an staatlichen Gymnasien und Progymnasien ermöglicht werde, wollen die Königlichen Provinzial-Schulkollegien bis zum 15. Mai d. 38. mir anzeigen, in welchem Umsange im allgemeinen diese Anstalten mit Apparaten bereits ausgerüstet sind, und in welchem Zustande diese sich besinden, event. nach welcher Richtung eine Ergänzung nicht etwa blos wünschenswerth, sondern noth-

wendig erscheint und wie hoch etwa die Kosten dasur zu ber rechnen seien. Giner detaillirten Angabe des Borhandenen bedars es dabei nicht. Auch ist sestzuhalten, daß der Zweck der Ers hebung nur ein insormatorischer ist.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

jammtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien. U. II. 318.

65) Programme ber höheren Lehranftalten.

Berlin, den 17. März 1896. Infolge eines besonderen Falles veranlasse ich das König-liche Provinzial-Schulkollegium, die Direktoren der höheren Lehranstalten Seines Berwaltungsbezirks wiederholt an die bezüglich der Schulprogramme und der ihnen beizugebenden wissenschaftlichen Abhandlungen erlassenen Cirkularverfügungen vom 17. Januar 1866 — U. 853., 53., — (Centrol. S. 91) und vom 10. Juli 1893 — U. II. 1867. — zu erinnern und sie auf die Berantwortung hinzuweisen, die sie für diese wie für alle von der Schule ausgehenden Beröffentlichungen zu tragen haben.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

An fammtliche Königliche Provinzial-Schulfollegien mit Ausnahme von R. U. II. 448.

66) Programm für den zu Pfingsten 1896 in Bonn und Trier abzuhaltenden archäologischen Ferienkursus für Lehrer höherer Schulen.

Dienstag ben 26. Mai.

Vormittags von 8 bis 12 Uhr. Die griechische Kultur im 2. Jahrtausend v. Chr. und die archäologischen Hilfsmittel zur Erklärung der homerischen Gedichte. (Loeschake.) — Nachmittags von 3 bis 5 Uhr. Uebersicht über die ägyptischen Denkmäler, mit besonderer Berücksichtigung von Herodots Beschreibung Aegyptens. (Prosessor Dr. Wiedemann.)
Wittwoch den 27. Wai.

Bormittags von 8 bis 12 Uhr. Erklärung der Abguffe im Akademischen Kunstmuseum in historischer Absolge, mit besonderer Berucksichtigung ber für ben Symnasial-Unterricht wichtigen historischen und mythologischen Monumente (Altersthumliche Kunst). (Loeschate.) — Nachmittags von 3 bis 5 Uhr. Geschichte ber Akropolis in Athen und ihrer Denksmäler. (Loeschate.)

Donnerstag ben 28. Mai.

Bormittags von 8 bis 12 Uhr. Fortsetzung der Erklärung der Abgusse im Akademischen Kunstmuseum (Griechische Kunst im V. und IV. Jahrhundert vor Chr.). — Nachmittags von 3 bis 5 Uhr. Besichtigung der griechischen Originale im Akademischen Kunstmuseum (Basen und Terracotten). (Loeschake.)

Freitag ben 29. Mai.

Fahrt mit der Eisenbahn nach Sayn und Besichtigung des römischen Limes und der von der Neichs-Limes-Kommission veranstalteten Ausgrabungen.

Connabend ben 30. Mai.

Vormittags von 8 bis 12 Uhr. Schluß der Erklärung der Abguffe im Kunstmuseum (hellenistische Kunst). (Loeschcke.) — Nachmittags von 3 bis 5 Uhr. Bortrag über die römische Herrschaft am Rhein mit Erlänterungen der römischen Denkmäler im Provinzial-Museum. (Geheimer Regierungs= rath Professor Dr. Nißen.)

Conntag ben 31. Mai.

Fahrt von Bonn nach Trier.

Montag ben 1. Juni.

Bon 8 bis 10½ Uhr Bormittags im Museum: Erklärung der auf die Geschichte der Stadt Trier bezüglichen Monumente. (Hettner.) — Bon 11 bis 12 Uhr Besichtigung der Basilika und des Domes. (Hettner.) — Bon 3 bis 6 Uhr Nachmittags im Museum: Bortrag über die Topographie Triers, alsdann Besichtigung des Amphitheaters und der Porta nigra. (Lehner.)

Dienstag ben 2. Juni.

Von 8 bis 9½ Uhr Vormittags. Bortrag über den Stand der Reichs-Limesgrabungen und unsere Kenntuis des römischen Beselstigungswesens und der Wassen. (Hettuer.) — Bon 9½ bis 10½ Uhr Erklärung der Neumagener Skulpturen. (Lehner.) — Bon 11 bis 12½ Uhr. Erklärung der Botivsmonumente, der Mosaike und der wichtigsten Warmorsstulpturen. (Lehner.) — Nachmittags von 3 bis 6 Uhr im Museum: Bortrag über römische Thermen im Allgemeinen, alsdann Besichtigung des Kaiserpalastes und der Thermen. (Hetner.)

Mittwoch ben 3. Juni.

Bon 9 bis 10½ Uhr Vormittags im Museum: Betrachtung der Ueberreste römischer Villen und Gräber. (Hettner.) 1132 Absfahrt nach Neunig zur Besichtigung der römischen Villa und des großen Mosaiks. — 256 Ankunft in Conz, woselbst Mittagessen; von da Besuch der Igeler Säule. Ankunst in Trier 737 Uhr Nachmittags. — Bemerkung: Der Besuch von Nennig und Igel ist als ein wichtiger und integrirender Theil des Programms zu betrachten.

Bonn, den 12. Februar 1896.

Der Direttor bes Atademifchen Runftmufeum. B. Loefchcte.

### C. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 1c., Bildung der Lehrer und deren perfönliche Ber= hältnisse.

67) Zweites Nachtrags = Verzeichnis berjenigen Lehrs anstalten, welche zur Ausstellung von Zeugniffen über bie wissenschaftliche Befähigung für ben einjährig = sreis willigen Militarbienst berechtigt sind.

(Bergl. Centralblatt für 1896 Seite 127 ff.) C. Lehranftalten, bei welchen das Beftehen der Ent=

lassungsprufung zur Darlegung ber Befahigung ge-

#### f) Staatliche Schullehrer-Seminare. Rönigreich Breußen.

Alfeld: Evangelisches Seminar, Altböbern: Evangelisches Seminar, Angerburg: Evangelisches Seminar, Aurich: Evangelisches Seminar, Barby: Evangelisches Seminar, Bederkesa: Evangelisches Seminar,

Berent: Katholisches Seminar, Berlin: Evangelisches Seminar für Stadtschullehrer,

Boppard: Katholisches Seminar, Braunsberg: Katholisches Seminar, Breslau: Katholisches Seminar, Brieg: Evangelisches Seminar, Bromberg: Evangelisches Seminar, Brühl: Katholisches Seminar. Buren: Ratholifches Seminar. Butom: Epangelifches Seminar. Bunglau: Evangelisches Seminar, Cammin: Evangelifches Seminar, Cornelimunfter: Ratholifches Seminar, Delikich: Evangelifches Seminar. Dillenburg: Baritatifches Geminar, Dramburg: Evangelisches Seminar. Droffen: Evangelifches Seminar. Edernforde: Epangelifches Seminar. Gisleben: Evangelifches Seminar. Elftermerba: Evangelifches Seminar, Elten: Ratholifches Seminar. Erfurt: Evangelisches Seminar. Erin: Ratholifches Seminar. Franzburg: Evangelifches Seminar. Friedeberg i. d. Reumart: Evangelifches Seminar. Fulba: Ratholifches Seminar, Genthin: Evangelisches Seminar. Grandeng: Ratholifches Seminar. Butersloh: Evangelifches Seminar, Sabelichwerdt: Ratholifches Seminar. habersleben: Evangelifdes Seminar. Balberftadt: Evangelifches Seminar. Sannover: Evangelifches Seminar. Beiligenstadt: Ratholisches Seminar, Berbede: Evangelifches Seminar. Sildenbach: Evangelifdes Seminar. Bildesheim: Ratholifches Seminar, homberg: Evangelisches Seminar, Raralene: Evangelisches Seminar, Rempen (Regierungsbezirt Duffeldorf): Ratholifches Ceminar, Ronigsberg i. d. Neumart: Evangelisches Seminar, Ropenid: Evangelisches Seminar, Röslin: Evangelisches Seminar,

Röslin: Evangelijches Seminar, Roschmin: Evangelisches Seminar, Kreuzburg: Evangelisches Seminar, Kreits: Evangelisches Seminar, Liebenthal: Katholisches Seminar, Liegnig: Evangelisches Seminar, Linnich: Katholisches Seminar, Löbau: Evangelisches Seminar, Löbau: Evangelisches Seminar, Marienburg i. Beftpreußen: Evangelifches Seminar, Mettmann: Evangelifches Seminar, Moers: Evangelisches Seminar. Montabaur: Baritatifdes Seminar.

Mühlhausen i. Thuringen: Evangelisches Seminar,

Münfterberg: Evangelisches Seminar. Munitermaifeld: Ratholifdes Seminar. Reu-Ruppin: Evangelifches Seminar, Neuwied: Evangelisches Seminar. Rengelle: Evangelifches Seminar, Northeim: Evangelisches Seminar, Dber-Glogau: Ratholifches Seminar, Dbentirchen: Ratholifches Seminar,

Dels: Evangelifches Seminar,

Dranienburg: Evangelisches Seminar, Ortelsburg: Evangelisches Seminar. Denabrud: Evangelisches Seminar. Ofterburg: Evangelisches Seminar,

Dfterobe i. Dftpreugen: Evangelifches Seminar,

Ottweiler: Evangelisches Seminar, Paradies: Katholisches Seminar, Beistreticham: Ratholifches Seminar, Betershagen: Evangelisches Seminar, Bildowig: Ratholifdes Seminar, Bolig: Evangelisches Seminar, Brenglau: Evangelisches Seminar,

Breufisch=Enlau: Evangelisches Seminar, Breußisch=Friedland: Evangelisches Seminar,

Prostau: Ratholisches Seminar, Brum: Ratholifches Seminar, Bnrit: Evangelisches Seminar. Ragnit: Evangelifches Seminar, Rateburg: Evangelisches Seminar, Rawitich: Baritatisches Seminar,

Reichenbach i. b. Dber-Laufit: Evangelisches Seminar,

Rhendt: Evangelisches Seminar, Rosenberg: Ratholisches Seminar, Ruthen: Ratholifches Geminar, Sagan: Evangelifdes Seminar, Schlüchtern: Evangelisches Seminar, Segeberg: Evangelisches Seminar,

Siegburg: Ratholifches Seminar, Soeft: Evangelisches Seminar, Stabe: Evangelisches Seminar,

Steinau a. b. Ober: Evangelisches Seminar,

Tondern: Evangelisches Seminar, Tuchel: Katholisches Seminar, lletersen: Evangelisches Seminar, Usingen: Paritätisches Seminar, Berden: Evangelisches Seminar, Baldau: Evangelisches Seminar, Barendorf: Katholisches Seminar, Beißensels: Evangelisches Seminar, Bittlich: Katholisches Seminar, Bunstorf: Evangelisches Seminar, Biegenhals: Katholisches Seminar, Ziegenhals: Katholisches Seminar,

Berlin, den 19. Februar 1896.

Der Reichstanzler. In Bertretung: von Boetticher.

68) Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern im Jahre 1896.

Berlin, den 2. März 1896. In der Königlichen Turnlehrer=Bildungsanstalt hierselbst wird zu Ansang Oktober d. Is. wiederum ein sechsmonatlicher Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern eröffnet werden.

Für den Gintritt in die Anstalt find die Bestimmungen vom

15. Mai 1894 makgebend.

Die Königliche Regierung, das Königliche Provinzial-Schuls tollegium, veranlasse ich, diese Anordnung in Ihrem, Seinem, Berwaltungsbezirke in geeigneter Weise bekannt zu machen und über die dort eingehenden Weldungen vor Ablauf des Juli d. 38. zu berichten.

Auch wenn Aufnahmegesuche bort nicht eingehen sollten, er=

warte ich Bericht.

Unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 25. April 1887 — U. IIIb. 5992. — erinnere ich wiederholt daran, daß jedem Bewerber ein Eremplar der Bestimmungen vom 15. Mai 1894 mitzutheilen ist und daß die anmeldende Behörde sich von der genügenden Turnfertigkeit des Anzumeldenden Ueberzeugung zu verschaffen hat, damit nicht etwa aufgenommene Bewerber wegen nicht genügender Turnsertigkeit wieder entlassen werden müssen. Indem ich noch besonders auf den §. 6 der Bestimmungen vom 15. Mai 1894 verweise, veranlasse ich die Königliche Regierung, das Königliche Brovinzial=Schulkollegium,

bie Unterftugungsbedurftigfeit ber Bewerber forafaltiaft gu prufen, fo bag bie bezüglichen Angaben in ber burch meinen Erlaß vom 20. März 1877 — U. III. 7340. — vorgeschriebenen Nadweisung als unbedingt zuverläffig bei Bewilligung und Bemeffung ber Unterftubungen zu Grunde gelegt werden tonnen.

Auch noch im letten Sahre find trot des wiederholten aus-brudlichen hinweises auf diesen Runkt in einzelnen Fallen erhebliche Schwierigkeiten baraus erwachsen, daß die petuniare Lage einberufener Lehrer fich hier wesentlich anders auswies, als nach jenen vorläufigen Angaben bei ber Ginberufung angenommen werden durfte. Die betreffenden Lehrer find ausbrudlich auf die miglichen Folgen ungenauer Angaben bingu= weifen.

Die Lebensläufe, Beugniffe 2c. find von jedem Bewerber gu

einem besonderen Sefte vereinigt vorzulegen.

In den im vergangenen Jahre eingereichten Nachweifungen haben wiederum mehrere ber anmeldenden Behörden in Spalte "Bemertungen" auf frubere Nachweisungen, Berichte, ben Begleit= bericht und ber Meldung beiliegende Beugniffe 2c. verwiesen. Diefes ift ungulaffig. Die genannte Spalte ift ber Ueberschrift entsprechend furz und bestimmt auszufullen.

fammtliche Ronigliche Regierungen und bas Ronigliche Provingial-Schulfollegium bier.

Abschrift erhalt bas Königliche Provinzial-Schulfollegium gur Nachricht und gleichmäßigen weiteren Beranlaffung bezüglich ber gu Seinem Beichaftstreife gehörigen Unterrichtsanftalten.

Dabei bemerte ich, daß es in hohem Dage erwunscht ift, eine größere Bahl miffenschaftlicher Lehrer, welche fur Die Er= theilung des Turnunterrichts geeignet find, durch Theilnahme an bem Kurfus dafur ordnungsmäßig zu befähigen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien. U. III. B. 674.

# D. Sohere Maddenichulen.

69) lleberführung von höheren Madchenschilen aus bem Geschäftsbereiche verschiedener Röniglicher Regierungen in ben Geschäftsbereich ber betreffenben Königlichen Provinzial=Schulkollegien.

(Bergl. Centralblatt für 1895 C. 811.)

Bom Beginne des Schuljahres 1896/97 ab find ferner die nachstehend bezeichneten öffentlichen höheren Madchenschulen und zwar in der Brovinz Brandenburg

die ftadtifchen höheren Madchenschulen zu Brandenburg a. S.,

Reu=Ruppin und Berleberg.

in ber Broving Bommern

bie stadtischen höheren Madchenschulen zu Stargard i. Bom., Stolp i. Bom. und Greifswald (Kaiserin Auguste-Bictoria-Schule)

aus dem Geschäftsbereiche der betreffenden Königlichen Regierungen in den Geschäftsbereich der betreffenden Königlichen Provinzials Schulfollegien übergesührt worden.

# E. Deffentliches Boltsichulmejen.

70) Mitwirkung der Areiskassen bei der Rechnungs= legung über den Fonds Kapitel 121 Titel 39 des Staats= haushalts-Etats. — Einnahmen und Ausgaben der Ruhegehaltskassen für Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Bolksschulen.

Berlin, den 22. Februar 1896. Bur Beseitigung von Zweiseln bestimme ich in Ergänzung meines Erlasses vom 5. Juli v. Is. im Einverständnisse mit dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal= Angelegenheiten und der Königlichen Ober=Rechnungskammer

Folgendes:

1) Bon ben Einnahmen für die hiefige allgemeine Witwens Berpflegungs-Anftalt — No. 1 jenes Erlasses — sind nur diejenigen den Kreiskassen zur speziellen Buchung und Berrechnung zu überweisen, welche bei denselben — durch baare Einzahlung oder durch Kürzung dei Besoldungss, Bensionss 2c. Zahlungen — auftommen. Dagegen sind die bei den Regierungsshauptkassen zur Vereinnahmung gelangenden Beträge, namentlich die von anderen —

Juftig=, Gifenbahn=, Boft= 2c. - Raffen abgelieferten, weiter

bei ben Regierungs-Sauptkaffen nachzuweisen.

2) Außer ben Staatsbeiträgen zu ben Bensionen für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Bolksschulen — Rr. 4 jenes Erlasses — sind auch die Beiträge der Schulverbande sowie die aus den Ruhegehaltskassen zu zahlenden vollen Bensionen, soweit deren Hebung bezw. Zahlung durch die Kreiskassen erfolgt, diesen zur speziellen Buchung und Berrechnung zu überweisen.

Die Buchung der besfalsigen Einnahmen und Ausgaben ersfolgt bei den Regierungs-Sauptkassen auf Grund der nach dem anliegenden Formular A aufzustellenden Abrechnung der Kreisskassen, die Rechnungslegung der letteren nach den ebenfalls ans

gefchloffenen Formularen B und C.

Die Königliche Regierung wolle bas hiernach Erforderliche schleunigst an die betheiligten Rassen verfügen.

Der Finanzminifter. In Bertretung: Meinede.

fammtliche Ronigliche Regierungen mit Ausschluß von Sigmaringen.

I. 1839, 2. Mng. II. 1329, 2. Mng.

Ronigliche Rreistaffe.

, ben ten

189 .

Abrechnung zur Ruhegehaltstaffe für Lehrer und Lehrerinnen an ben öffentlichen Boltsichulen.

I. An Pensionsbeitragen (Umlagen) sind eingegangen und wurden zur Regierungs-Haupttasse abgeführt M Pf buchstäblich

II. An Bensionen sind dagegen gezahlt worden M Pf buchstäblich welcher Betrag von der Königl. Regierungs-Hauptkasse zu R. hierher erstattet worden ist.

III. Bemerki wird noch, daß in dem zu II angegebenen Betrage M Pf buchstäblich

ben Staat treffende Pensionszuschüffe (Antheil bis zu 600 M zu jeder Pension) enthalten sind.

(Unterschrift.) 3. Nr.

Daß die oben zu I, II und III angegebenen Summen nach ben von mir geprüften Kassenbuchern und Belägen richtig sind, bescheinigt.

, ben ten 189 . Der Raffenrevifor.

| 1 | Bemerkungen.                                                      | ರ |                                            | _                 |                     |                        | эшэВ        |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|--|
| l |                                                                   |   |                                            | 28                | Belä                | g 130                  | Mr. 2       |  |
|   | Rr. ber Belage                                                    |   | a                                          | qυ                | Bøni                | Mesto                  | 70 /        |  |
|   | Reft.<br>Einnahme                                                 |   | Sftausgabe                                 | 80:               | ınteı               | ırnC<br>Sinn           | 19 Å        |  |
|   | Summe                                                             |   | Sfta                                       |                   | um                  | mə                     | JA Dr       |  |
|   |                                                                   |   | :36                                        | na<br>i<br>i<br>i | 20 1                | Pen<br>gie ii<br>: sdn | crior       |  |
|   | ng<br>rbānde                                                      |   |                                            |                   |                     | ionde<br>onde          |             |  |
|   | Bezelchnung<br>ber<br>pflichligen Schulverbände 2c.               |   | Der Benfions.                              | cmpjanger         | 8                   | ung;                   | ij<br>ija   |  |
|   |                                                                   |   | Der                                        |                   | qu                  | mou<br>n =1            | 108<br>118  |  |
|   | d                                                                 |   |                                            | •                 | 126                 | enpe                   | gun         |  |
|   | Laufende Rt.                                                      |   | Bu<br>1381.                                | nu                | ger i               |                        | Seit<br>Rt. |  |
|   | Rech-<br>nungs-<br>mäßige<br>Einnahm                              | 4 | Bvs                                        | tiis              | detr                | rn <i>©</i><br>ontම    | K Pr        |  |
|   | A PF                                                              |   | =gn<br>=g                                  | no<br>18<br>bu    | gagi<br>gaßi<br>nuc | ofe<br>Tähm<br>B       | ×           |  |
|   |                                                                   |   |                                            |                   | gang                |                        | M PF        |  |
|   | Zugang<br>M PY                                                    |   |                                            |                   | gang                |                        | M PF        |  |
|   | nach dem<br>diesjähri-<br>gen Ber-<br>theilungs-<br>plane<br>A PP |   | Rednung                                    | g ,               | نم                  | Bahresfoll             | K PY        |  |
| 3 |                                                                   |   | 36                                         | -                 |                     |                        |             |  |
|   | Reft aus<br>dem Bor-<br>jahre<br>R   PF                           |   | Soll nach der vorhers<br>gehenden Rechnung |                   | e3                  | Resten-                | M PY        |  |

71) Auslegung bes §. 7 Abf. 3 bes Gefetes vom 11. Juni 1894, betreffend das Auhegehalt ber Lehrer und Lehrerinnen an ben öffentlichen nichtstaatlichen mittleren Schulen und die Fürforge für ihre hinters bliebenen, — G. S. S. 109.

Berlin, den 25. Februar 1896. Auf den Bericht vom 14. Januar d. Is. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß der § 7 Abs. 3 des Gesess vom 11. Juni 1894, betressend das Anhegehalt der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen nichtstaatlichen mittleren Schulen und die Fürsorge für ihre hinterbliebenen, — G. S. 109 — auf solche Fälle überhaupt teine Amvendung sindet, wo eine Neubesetzung von Stellen an Mittelschulen ersolgt, auch wenn die berusenen Lehrer in ihrer früheren Stellung Mitglieder von Elementarlehrer-Witwen= und Waisenkassen waren.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Beyrauch.

die Königliche Regierung zu R. G. III. 227. U. III. D.

72) Mitglieder der Elementarlehrer-Bitwen= und Baifenkaffen der einzelnen Regierungsbezirke gehören zu den unter die Borfchrift des §. 23 Abf. 1 des Relikten= gesets vom 20. Mai 1882 fallenden Beamten und Lehrern und sind demnach berechtigt, aus der All= gemeinen Bitwen=Berpflegungs=Anftalt auszuscheiden.

Bei Rückenbung ber Anlagen des Berichts vom 8. Dezember v. Is. erwidere ich nach Benehmen mit dem Herrn Finanzminister dem Königlichen ProvinzialsSchulfollegium, daß die Mitglieder der Elementarlehrer-Witwenz und Waisenkassen der einzelnen Regierungsbezirke zu den unter die Vorschrift des §. 23 Abs. 1 des Reliktengesetses vom 20. Mai 1882 fallenden Beamten und Lehrern gehören und demnach berechtigt sind, aus

Berlin, den 29. Februar 1896.

Da der Elementarlehrer N. am städtischen Progymnasium in A. Mitglied der Elementarlehrer-Bitwen- und Baisenkasse des Regierungsbezirks A. ist, so hat der Herr Finanzminister dem- gemäß die Generaldirektion der Allgemeinen Bitwen-Berpslegungs- anstalt durch Versügung vom 7. Februar d. 38. ermächtigt, dem bei ihren Akten besindlichen Antrage des p. N. auf Ausscheichen

der Allgemeinen Bitwen-Berpflegungs-Anftalt auszuscheiden.

aus der Allgemeinen Bitwen-Berpflegungs-Anstalt zu dem Termine des 1. Oktober v. Is. noch nachträglich stattzugeben.

Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R. G. III. 400. U. II.

73) Ordnung einer städtischen Schuldeputation im Wege eines Ortsstatuts.

Berlin, ben 12. Marg 1896.

Im Uebrigen bemerke ich, daß die Ordnung einer ftabtischen Schuldeputation formell im Bege eines Ortsftatuts gulaffig erscheint, insoweit die Schuldeputation in Ausehung ber Erterna mit Angelegenheiten ber tommunglen Berwaltung befaßt ift. Wenn Die ftabtifden Behorben gu D. baber Berth barauf legen, Diefe Regelung, ohne bag eine erkennbare Rothigung bagu vorliegt, durch ein Ortsftatut festzulegen, fo will ich, um die lange in Diefer Richtung geführten Berhandlungen abzuschließen, dem nicht entgegentreten. Für zufünftige Falle bemerke ich aber gang all= gemein, daß es den Intereffen einer ftadtifchen Berwaltung felbit nicht entsprechen durfte, sich bei berartigen Regelungen bauernd formell zu binden. Berade die Busammensepung ber Deputation mird bei bem gunehmenden Umfange rafch aufblubender Städte häufiger einer Menderung und die Mitgliedergahl einer Ber-Bas aber die ftaatlichen Intereffen betrifft, mehrung bedürfen. jo muß unter allen Umftanden grundfaplich baran feftgehalten werben, daß jede Dronung ber Schulaufficht im Auftrage bes Staates bem wechselnden Bedurfniffe ichnell folgen, alfo ohne besondere Schwierigfeit entsprechend abgeandert werden fann.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

die Rönigliche Regierung gu R. U. III. B. 587.

74) Als Dienstzeit im Sinne des §. 5 des Gesetes vom 6. Juli 1885 (G. S. S. 298) ist auch diejenige Zeit ans zusehen, mahrend welcher mit Genehmigung der Schulsaufsichtsbehörde vor der befinitiven Anstellung fakulstativer Turnunterricht an einer öffentlichen Schule wenn

auch nur probeweise und gegen eine nicht pensionsfähige Remuneration ertheilt worben ift.

Im Namen bes Ronigs.

In der Bermaltungsftreitsache

ber Stadtgemeinbe N., vertreten burch ben Magiftrat bafelbst, Rlagerin,

wider

ben Königlichen Regierungs-Prasibenten ebenda, Beklagten, hat bas Königliche Oberverwaltungsgericht, Erster Senat, in seiner Sipung vom 10. Januar 1896 für Recht erkannt,

daß die Klage gegen die Zwangsetatisirungsverfügung des beklagten Königlichen Regierungs-Präsidenten vom 30. März 1895 zurückzuweisen und die Kosten — unter Festsetzung des Werths des Streitgegenstandes auf 50 M — der Klägerin zur Last zu legen.

Bon Rechts Begen.

Grunde.

Für die Lehrerinnen an der Bolfsichule ber Stadtgemeinde R. befteht feit dem 1. April 1893 eine Befoldungsordnung gu Recht, welcher gemäß das Anfangsgehalt 1000 M beträgt und nach funf Jahren auf 1200 M, nach gehn Jahren auf 1300 M u.f. w. fteigt, Die Steigefate aber nach benfelben Grundfaten wie Die ftagtlichen Dienstalterszulagen gemahrt werben. Sinsichtlich ber letteren enthalt ber Erlag bes Minifters ber geiftlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten vom 28. Juni 1890 (Centralblatt für Die Unterrichts-Berwaltung Seite 614) folgende Borichriften, welche theils wortlich, theils bem wefentlichen Inhalte nach bem Lehrer= penfionsgesete vom 6. Juli 1885 (B. G. S. 298) und ber gu Diesem gemäß Artitel IV von bem Unterrichts= und bem Finang= minister erlassenen Ausführungsinstruktion vom 2. Marz 1886 (Ministerialblatt der inneren Verwaltung Seite 37) entlehnt find: Dr. 3. Bei Berechnung des Dienstalters tommt die gesammte Beit in Unrechnung, mabrend welcher ein Lehrer (Lehrerin) im

öffentlichen Schuldienst in Preußen sich befunden hat. Die Dienstzeit wird vom Tage der ersten eidlichen Berpflichtung für den öffentlichen Schuldienst an gerechnet.

Kann ein Lehrer nachweisen, daß seine Bereidigung erst nach seinem Eintritt in ben öffentlichen Schuldienst stattgefunden hat, so wird die Dienstzeit von letterem Zeitpunkt an gerechnet.

Als Dienstzeit kommt auch diejenige Zeit in Un=

rechnung, mahrend welcher ein Lehrer

a. mit Genehmigung ber Schulauffichtsbehorbe eine erledigte Lehrerftelle tommiffarifch verwaltet ober einen Lehrer vertreten hat.

b. 2c. (Militairdienft).

Dr. 4. Der Bezug von Dienstalterszulagen beginnt mit bem Ablaufe besienigen Biertelighres, in welchem bie erforderliche Dienstzeit vollendet mird 2c.

Ein erganzender Erlag pom 6. Oftober 1891 (Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung Seite 710) trifft endlich mit Beguanahme auf eine zum Benfionsgesete ergangene Entscheidung bes Reichsgerichts vom 23. Februar 1891 Bestimmung noch babin:

> 218 Dienstzeit im Ginne bieser Borschriften ift auch bas mit Benehmigung ber Schulauffichtsbehorbe thatfachlich erfolgte Funktioniren als Lehrer an einer öffentlichen Schule felbst bann anzusehen, wenn es in die Zeit vor Erlangung der formalen, vom Bestehen der angeordneten Brufung abhangigen Anftellungsfähigteit im Schuldienfte fällt.

Ueber die Bedeutung und Tragweite der porftehend wieder= gegebenen Normen ift zwischen der Stadtgemeinde und der Auffichtsbehörde Streit in einem Falle entstanden, der die Bemahrung der zweiten Dienstalterszulage für die an einer städtischen Bemeindeschule angestellte Lehrerin N. betrifft. 3m Jahre 1883 hatte namlich die Stadt an einer öffentlichen mittleren Dabchenichule, der . . . . : Schule, mit Genehmigung der Regierungs= abtheilung für Rirchen und Schulmefen fakultativen Turnunterricht eingeführt. Mittelft Berichts vom 4. Juli 1884 brachte ber Magiftrat "in Stelle ber aus biefem Amte geschiedenen" Turnlehrerin X. Die damalige Schulamtskandidatin, miffenschaftliche und Turnlehrerin D. mit bem Bemerten in Borfchlag, bag er beschlossen habe, ihr ben Turnunterricht an jener Schule mit 16 Stunden wochentlich "gegen die bisherige Remuneration von 640 M jährlich" und zwar vorläufig "probeweise bis Oftern 1885" an übertragen. Nachdem Seitens der Regierung am 18. Juli 1884 "die Bahl genehmigt" war, machte unter Mittheilung hier= von ber Magiftrat in einem Schreiben vom 29. besfelben Monats ber N. ihre probeweise Annahme als Turnlehrerin befannt und eröffnete ihr, daß sie eine nicht pensionsberechtigte Remuneration von 40 M jahrlich fur je eine Stunde wochentlich, mithin gur Reit, bei einer Beichaftigung mit 16 Bochenftunden, fur das Jahr 640 M im Betrage von je 160 M am Schluffe eines jeden Bierteljahres, jum erften Dale am 30. September 1884 für zwei Monate erhalten werde. Zugleich behielt fich ber Magiftrat bin= sichtlich bes bienftlichen Berhaltniffes ber n. mahrend ber Brobezeit und hinsichtlich des Umfanges ihrer Beschäftigung den jederzeitigen Widerruf vor, mabrend fie felbit, fofern fie die "Beicaftigung" aufzugeben beabsichtigen follte, an eine breimonatliche Rundigungsfrift gebunden murde. Um Schluffe ber Bufdrift bieg es: Der Magiftrat hege ju ber R. bas Bertrauen, daß fie bas ihr übertragene "Umit" treu und gewissenhaft verwalten und es fich angelegen fein laffen werde, das Bohl ber ihr anvertrauten Schuljugend nach Rraften ju forbern, auch ben Unweisungen "ihrer dienstlichen Borgesetten" . . . willig und gemiffenhaft Bei der Uebernahme des Turnunterrichts murde die R. burch Sanbichlag verpflichtet. Um 1. Ottober 1885 erfolgte ihre Unnahme als miffenschaftliche Silfslehrerin. Sobann murbe fie am 16. Dezember 1888 provisorisch und, nachdem am 16. 3a= nuar 1889 ihre Bereidigung ftattgefunden hatte, am 17. Dai 1889 befinitiv als Lehrerin ber städtischen Gemeindeschulen angeftellt.

Im Haushaltsetat pro 1894/95 war nun für die N. ein Gehalt von 1200 M ausgeworfen. Die Regierungsschulabtheilung nahm jedoch an, daß sie nach Maßgabe ihres Dienstalters, welches unter Berücsichtigung auch der aufänglichen Beschäftigung mit Turnunterricht berechnet werden müsse, vom 1. Oktober 1894 ab zum Bezuge von 1300 M berechtigt gewesen sei, und stellte am 2. März 1895 eine dem entsprechende anderweite Regelung ihres Gehalts als eine der Stadtgemeinde gesehlich obliegende Leistung fest. Da der Magistrat die Flüssigmachung der hierzu erforderslichen Geldmittel verweigerte, ordnete der Regierungsprässent durch Verfügung vom 30. März 1895 die Gewährung der auf die beiden letzten Vierteljahre des Etatsjahres entsallenden Raten von zusammen 50 M durch außerordentliche Verausgabung dieser

Summe an.

In ber hiergegen Namens der Stadtgemeinde fristzeitig mit dem Antrage auf Außerfraftsehung der Zwangsetatisirung er-

hobenen Rlage macht ber Magiftrat geltend:

Bei der Berechnung des Dienstalters komme allerdings nach dem Ministerialerlasse vom 28. Juni 1890 diesenige Zeit in Ansrechnung, während welcher eine Lehrperson sich im öfsentlichen Schuldieuste besunden habe. Diese Boraussezung werde aber nicht schon durch Ertheilung einiger Unterrichtsstunden an einer öffentlichen Schule erfüllt; sie tresse vielmehr nur bei demjenigen zu, welcher eine "dem §. 1 des Gesehes, betreffend die Erleichterung der Bolksschulasten, vom 14. Juni 1888 (G. S. 240) entsprechende Schulstelle inne habe", und eine solche sei im vorliegenden Falle für die Turnlehrerin nicht vorhanden gewesen. Die nur probeweise und gegen Remuneration, nicht gegen Gehalt

erfolgte Beschäftigung ber R. könne baher als eine nach bem städtischen Besoldungsplane anrechnungsfähige um so weniger angesehen werden, als eine vollbeschäftigte Lehrerin zu 24 Stunden wöchentlich verpflichtet sei, die R. aber zunächst nur 16 Stunden ertheilt habe. Mit Rücksicht darauf, daß diese Zahl im Sommerssemester 1885 auf 18 Stunden gestiegen sei, werde allerdings in städtischen Etat — so heißt es in einem bei den Borverhandlungen besindlichen Berichte des Magistrats an die Regierung — ihr Dienstalter schon vom 1. April 1885, nicht erst von ihrer Unachme als wissenschaftliche Hilfslehrerin, d. i. vom 1. Oktober desselben Jahres ab, berechnet. Zedensalls habe sie aber am 1. Oktober 1894 eine zehnsährige Dienstzeit noch nicht hinter sich, mithin auf ein Gehalt von 1300 M keinen Anspruch gehabt.

Der Regierungs-Brafident, Abweifung beantragend, entgegnet:

Das Berfahren bei der Annahme und die Art der Besichäftigung übten auf die Anrechnung der Dienstzeit keinen Einfluß aus. Sbensowenig komme das Schullastenerleichterungsgesetz in Frage. Auch das mit Genehmigung der Schulaussichtebehörde thatsächlich erfolgte Wirken als Lehrer (Lehrerin) an einer öffentslichen Schule sei als anrechnungsfähige Dienstzeit in Betracht zu ziehen. Die N. habe aber den ihr übertragenen Turnunterricht bereits am 1. August 1884, sowie später neben diesem — was die vorliegenden Regierungsakten bestätigen — vom 1. Juli bis 1. Oktober 1885 auch wissenschaftlichen Unterricht in 6 Wochenstunden ertheilt und seitdem sich ununterbrochen im öffentlichen Schuldienste der Stadt N. besunden. Ihr Dienstalter sei daher vom 1. August 1884 ab zu berechnen und es habe ihr somit, da sie Ende Juli 1894 eine zehnsährige Dienstzeit vollendet gehabt, vom 1. Oktober desselben Jahres ab ein Gehalt von 1300 M zugestanden.

Bei biefer Sachlage war nach munblicher Berhandlung, in ber Seitens bes allein erschienenen Bertreters ber Klagerin Neues

nicht angeführt murbe, wie geschehen, zu erkennen.

Die Gewährung periodischer Steigesätze für die Gemeindesschullehrerinnen in A. regelt sich ortsverfassungsmäßig nach densjenigen Grundsätzen, welche betreffs der staatlichen Dienstalterszulagen für die Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Boltszschulen gelten. Bei der anderweiten Feststellung dieser Grundsätze durch den Erlaß des Ministers der geistlichen, Unterrichtszund Durch den Erlaß des Ministers der geistlichen, Unterrichtszund Medizinal-Angelegenheiten vom 28. Juni 1890 ist, wie die Fassungergiedt und in späteren Erläuterungen und Ergänzungen noch besonders bezeugt ist (siehe u. A. den Erlaß vom 31. Dezember 1891 — Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung 1892 Seite 411), die Absicht leitend gewesen, die Vorschriften über die Berechnung

ber Dienstzeit für die Alterszulagen thunlichst mit den Bestimmungen des Lehrerpensionsgesetzes vom 6. Juli 1885 über die Berechnung der pensionssähigen Dienstzeit in Uebereinstimmung zu bringen. Um zu einer richtigen Auslegung jener Grundsähe, soweit sie in vorliegenden Falle in Betracht kommen, zu gelangen, erscheint es deshalb geboten, auf die entsprechenden Normen des Pensionszgeses wie auch auf den Inhalt der Instruktion zu dessen Aus-

führung vom 2. Marz 1886 einzugehen.

Nach den bort gegebenen Bestimmungen tommt bei der Berechnung ber Dienstzeit die gesammte Dienstzeit in Anrechnung, mahrend welcher ein Lehrer im öffentlichen Schuldienste in Breugen fich befunden hat (Artifel I & 5 bes Befeges) - und gilt ferner als Dienstzeit auch die Beit ber Abjuvantur und ber provisorifchen Unftellung sowie Diejenige Beit, mahrend welcher "anftellungsfähigen" Schulamtstandidaten Seitens Schulauffichtsbehörde auch nur die tommiffarische Bermaltung einer vatanten Schulftelle ober die Bertretung eines be= urlaubten oder fonft behinderten Lehrere übertragen mar (Ausführungeinstruttion &. 13). Auf den erften Blick tonnte es nun den Anschein gewinnen, als ließe der letigedachte instruktionelle Zusap sich für den von der klagenden Stadtgemeinde vertretenen Standpunkt verwerthen, daß mir eine unterrichtliche Thätigkeit im Rahmen einer als bauernde Ginrichtung bestehenden, mithin ben Anfpruch ber Unterhaltungspflichtigen auf ben Staats= beitrag gemäß ben Entlaftungsgesegen vom 14. Juni 1888 und 30. Marg 1889 begrundenden Schulftelle anrechnungsfabia fei. hier alfo die Zeit, mabrend welcher die n. mit Turnunterricht an ber . . . . Schule beauftragt war, obwohl an ber letteren bamals eine bem Organismus ber Anstalt eingegliederte Turnlehrerinftelle nach der Darftellung des Magiftrats nicht beftand, außer Unfat zu bleiben habe. Dem murbe namentlich auch bas oben ermahnte Erfenntnis bes Reichsgerichts nicht entgegensteben. Denn Diefes enthalt zwar ben Ausspruch, bag als Dienftzeit felbit bas icon por formaler Erlangung ber Anftellungsfähigkeit mit Genehmigung ber Auffichtsbehörde thatfachlich erfolgte Funktioniren als Lehrer an einer öffentlichen Schule fich barftelle und bag bas nur in ber Ausführungsinftruftion aufgestellte Erforbernis ber "Anftellungsfähigfeit" im Befete feine ausreichende Stute finde; - es erging aber auf Grund ber thatfachlichen Feftftellung, baß in dem zu entscheidenden Falle jenes Funttioniren fich zufolge Betrauung mit der provisorischen Verwaltung einer Lehrerftelle gegen ben Bezug bes mit berfelben verbundenen Behalts voll= gogen hatte, und berührt in feiner Beife die Frage, ob eine Be= icaftigung im öffentlichen Schuldienfte felbft bann in die Dienft=

zeit einzurechnen fei, wenn es babei an jedem Busammenhange mit einer Lehrerftelle fehlt. Allein die Anrechnungefähigteit auch einer unter folden Umftanben ftattgehabten unterrichtlichen Thatig= teit unterliegt nach bem Bortlaute und logischen Bufammenhange bes Befeges teinem Zweifel. Denn bas Befeg bezeichnet als penfionsberechtigte Dienftzeit gang allgemein Die gefammte Beit, mabrend welcher ein Lehrer im öffentlichen Schuldienfte fich be= funden hat. Der mannigfach verschiedenen Formen, in welchen eine Lehrthatigteit auch ohne eigentliche Anftellung, fei es burch tommiffarifche bezw. vertretungsweise Bermaltung einer Stelle ober ohne folde gur Befriedigung fonftiger Unterrichts= bedürfniffe ausgeubt werben tann, thut bas Befet - anders als es in ber Ausführungsinftruftion gum Zwede ber Berbeut= lichung, jedoch unvollständig, nämlich mit Uebergehung ber lett= gebachten und gerade im vorliegenden Streitfalle gutreffenden Möglichkeit geschieht - überhaupt teine Ermahnung. gefchloffen wird aber im Befete lediglich die Unrechnung berjenigen Dienstzeit, mahrend welcher Die Beit und Rrafte eines Behrers durch die ihm übertragenen Befchafte "nur nebenbei" in Unspruch genommen gewesen find (Abf. 2 bes §. 6).

Bei Berechnung der penfionsfahigen Dienstzeit gahlt dem-nach zweifellos auch eine Dienstzeit mit, welche, obicon nicht in Bahrnehmung der Funttionen einer etatomagigen Stelle, fo boch immerhin im öffentlichen Schuldienfte gurudgelegt ift, und beshalb muß ein Gleiches hinfichtlich ber Berechnung ber fur ben Wenug von Alterszulagen maggebenden Dienstzeit gelten, biefe, wie porftebend nachgewiefen, benfelben Brundfagen wie iene folgt, die Borichriften fur beide thunlichft in Uebereinstimmung gebracht werben follten und in Birklichkeit großentheils fogar wortlich übereinstimmen. Abweichungen von ben Grundfagen bes Benfionsgesetes merden baber betreffs ber Alterszulagen nur gu= Bulaffen fein, fofern fie fur lettere positiv verordnet find. Diefes ift beispielsweise dabin geschehen, daß die Beftimmung in Dr. 14 der Ausführungsinstruttion jum Benfionsgesete, wonach bei Berechnung der penfionefabigen Dienstzeit die bis zum Aus-Scheiden in Folge eines Disziplinarertenntniffes gurudgelegte Dienftzeit unberudfichtigt bleiben foll, als eine nur im Bereiche eben jenes Bejeges bestehende besondere Borichrift feine Unwendung für die Gemährung der staatlichen Dienstalterszulagen findet (Erlag vom 13. April 1891, Centralblatt für die Unterrichts= verwaltung Seite 377, - und vom 29. Juni 1895, ebenda Nirgends ift aber in Unfehung ber Alterszulagen Seite 637). die Berudfichtigung einer in die Zeit vor der Unftellung im Schuldieufte fallenden Dienstzeit an die Boraussehung gefnupit, baß fie nothwendig burch tommiffarifche ober vertretungsweise Berfehung einer Schulftelle, fur welche ber Trager ber Unterhaltungslaft ben gefetlichen Staatsbeitrag empfangt, jugebracht fein muffe. Rur die vor Beginn bes 21. Lebensjahres gurud= gelegte Dienftzeit foll, wie fur die Berechnung ber penfionefabigen Dienstzeit (Artitel I S. 8 bes Gesches), fo auch bei der Bemeffung ber ftaatlichen Dienftalterszulagen nach bem Erlaffe vom 31. Dezember 1891 (Centralblatt fur Die Unterrichtsverwaltung Seite 411) in ber Regel und namentlich bann, wenn fie vor erlangter Anftellungsfähigfeit lediglich ber Borbereitung für ben Lehrerberuf gedient hat, außer Unfag bleiben. pon Fallen diefer Art betont aber der ichon oben angezogene Erlak vom 13. April 1891 nachdrudlich, bag in dem fur die Gewährung ber Dienstalterszulagen grundlegenden Runderlaffe vom 28. Juni 1890 bie Unrechnung ber gesammten Dienstzeit ohne irgend welche Ginfdrantung vorgeschrieben fei. Augenscheinlich bat banach ber Unterrichtsverwaltung auch die Ginschräntung auf eine Beichäftigung burch Uebertragung aller ober einzelner zu por= handenen Lehrerstellen gehöriger Funktionen und gegen den Bezug einer etatsmäßigen Remuneration völlig fern gelegen. Ructichluk hierauf gestattet endlich auch ber Erlag vom 14. Do= vember 1894 (Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung 1895 Seite 575), woselbft auf bem verwandten Bebiete der Bewahrung von Alterszulagen an die Lehrer hoherer Unterrichtsauftalten beftimmt ift, daß fur die fatultative Unrechnung der Beit einer Beichaftigung ale Silfelehrer ber Bezug einer etatemagigen Remuneration nicht die unbedingte Voraussegung bilbe, daß vielniehr felbit bie Beit einer unentgeltlichen Beichaftigung angerechnet werden konne, wenn ber Randidat nicht nur in einzelnen Stunden Unterricht ertheilt habe.

Nach alledem ist hier das angebliche Nichtbestehen der Stelle einer Turnlehrerin an der . . . . Schule in der Zeit, als daselbst die N. den ihr mit Genehmigung der Aussichtsbehörde überstragenen Turnunterricht ertheilte, sowie serner der Umstand, das die N. nicht in ein etatsmäßiges Gehalt eingewiesen war, sondern nach Berhältnis der Wochenstunden remuneratorisch entschädigt wurde, ohne alle rechtliche Bedentung. Nicht minder ist es des langlos, daß ihre Annahme auf Prode mit Vorbehalt des Widerruss durch den Magistrat — anstatt durch die Schulaussichtsbehörde, wie in Hällen provisorischer Unstellung (vergl. die Ministerialerlasse vom 6. Februar 1864 und 31. März 1873 in Schneider und von Vremen, Bolksschulwesen Band I Seite 619. 637) — ersolgt und so von der Regierung gebilligt war. Ebensowenig fällt entscheiden in das Gewicht, daß die Zahl der Pflichts

ftunden, welche burch allgemein perbindliche Boridriften niemals feftgefett ift (vergl. Ministerialerlaß vom 6. August 1873, eben= bafelbft Band I Seite 799), in N. ortsrechtlich nach ber Behauptung des Magiftrats 24 fur eine vollbeschaftigte Lehrerin betragen foll. Worauf es ausschlaggebend aufommt, bag ift ausschlieflich biefes: bag bie R. an ber . . . . = Schule mit Be= nehmigung ber Schulauffichtsbehörbe feit bem 1. Auguft 1884 Turnunterricht in 16 Wochenstunden, mithin in einem Umfange ertheilt hat, von welchem ber Magistrat nicht behauptet und un= möglich behaupten tonnte, daß baburch ihre Zeit und Rrafte nur nebenbei in Anspruch genommen worben feien. Die R. hat fich baber ichon vom Beginne ienes Unterrichts, b. i. vom 1. August 1884 ab im öffentlichen Schuldienste befunden und ift in Diesen nicht etwa erft mit bem Sommersemester 1885 ein= getreten, in welchem die Zahl der Turnstunden auf 18 stieg und ihnen noch 6 wissenschaftliche Unterrichtsftunden hinzutraten, so daß nunmehr, mas an fich unerheblich ift, die in R. übliche Bflichtftundenzahl einer vollbeschäftigten Lehrerin erreicht murbe. Da ferner an die vorgebachte Beschäftigung ber D. fich beren Annahme als wissenschaftliche Silfslehrerin am 1. Ottober 1885 anschloß und sie sodann erst provisorisch und endlich befinitiv Auftellung als Gemeinbeschullehrerin in D. fand, hat fie fich vom 1. August 1884 ab, wenn auch ihre Bereidigung erft fpater er= folgte, unnuterbrochen im öffentlichen Schuldienste befunden, so daß sie bereits am 31. Juli 1894 eine zehnjahrige Dienstzeit voll-Demgemäß ftand ihr vom Ablaufe bes mit bem 30. September endigenden Bierteliahres ab die zweite Dienftalters= zulage und also ein Ginfommen von zusammen 1300 M zu. Die Beit ihrer Beschäftigung vom 1. August 1884 bis jum 1. Ottober 1885 murbe bei ber Berechnung ihrer Dienstzeit nur bann außer Anfat bleiben, wenn fie bamals noch nicht anftellungs= fahig und zugleich noch nicht 21 Jahre alt gewesen mare, mas indeß vom Magiftrate nicht behauptet ift.

Entsprach somit die Feststellungsverfügung der Regierung dem bestehenden Rechte, so erweist sich die Klage gegen die auf Grund derselben bewirkte Zwangsetatisirung als binfällig.

Grund berfelben bewirkte Zwangsetatisirung als hinfällig. Da die Klägerin in der Hauptsache unterliegt, sallen ihr nach §. 103 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195) die Kosten zur Last.

Urfundlich unter dem Siegel des Königlichen Dberverwaltungs= gerichts und der verorducten Unterschrift.

(L. S.) Berfius.

D. B. G. I. 89.

- 75) Rechtsgrundfage bes Roniglicen Obervermaltungs = aerichts.
- a. Das Allgemeine Landrecht legt die Schulunterhaltung ben felbständigen Ginwohnern des Schulbegirts auf und thut ber Uebernahme berfelben burch bie politischen Gemeinden über= haupt feine Ermahnung. Gleichwohl ift, wie in ber Biffenschaft und Rechtiprechung feitsteht, ben politischen Gemeinden bas Gin= treten für die Schullaft unverwehrt. Dazu bedarf es allerdings zweifellos einer entsprechenden Billensaußerung. Rirgendmo ift aber porgefdrieben, daß dieje "ausbrudlich" ertlart und in "form= lichen" Beschluffen niedergelegt sein muffe. Das Befet hat es daher in diefer Sinficht bei ben allgemeinen Grundfagen belaffen, wonach fillschweigende Billensaugerungen mit einer ausdrud= lichen, fofern nicht eine folche gur rechtsgultigen Form des Be-Schafts positiv erfordert ift, gleiche Rraft haben (§§. 59, 60 Titel 4 Theil I des Allgemeinen Landrechts). Diervon Ab= weichendes ift in ben vom Borderrichter angezogenen diesfeitigen Enticheidungen mit feinem Borte angebeutet. Benn baselbft "Beschluffe" ber politischen Gemeinden als Boraussetzung fur beren Eintreten in die Schullaft bezeichnet werden, fo ift bies boch nur in bem vorstehend bargelegten Ginne geschehen, ju beffen naberer Erlauterung es nach Lage ber bamaligen Streitfalle an gureichendem Unlaffe fehlte. Rotorisch hat sich benn auch vielfach, sowohl in Stadten wie auf dem Lande, das Berhaltnis in der Art geftaltet, daß die politischen Bemeinden ihre Entschließung, entweder die Schule als Rommunalauftalt zu übernehmen bezw. neu zu errichten oder gegenüber der fortbe= ftebenden Schulfogietat fur bie Beitrage der Sausvater aus Rommunalmitteln aufzufommen, lediglich durch tontludente Bandlungen mit Singutritt der in gleicher Beise erkennbar gewordenen Benehmigung der Schul= bezw. Der Kommunalauffichtsbehörde, foweit es ber letteren bedurfte, bethatigt haben, ohne daß jemals Die Rechtsbestandigfeit Diefer Entwickelung in Zweifel gezogen

(Erkenntuis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts vom 10. Dezember 1895 — I. 1542 —.)

b. Die zur Berhandlung vom Jahre 1854 seitens bes bamaligen Besiters ber Herrschaft L. ber Schule mit Zustimmung ber Aussichtsbehörde gemachten, durch hypothekarische Eintragung sichergestellten und seitbem in ununterbrochener Uebung erfüllten dauernden Zuwendungen wurzeln zweisellos im öffentlichen Rechte. Wenn aber ber Schulvorstand meint, sie seien in Erfüllung ber

nach &. 33 Titel 12 Theil II bes Allgemeinen Landrechts ber Gutsherrichaft obliegenden Berbindlichteiten bewilligt morben, fo geht dies offensichtlich fehl, weil die in der Berhandlung unter Dr. 1 bis 6 aufgeführten prinzipalen Leiftungen weit über basjenige hinausgingen, mas ber Butsherr auf Brund jener Befetes= ftelle zu gewähren verpflichtet mar. Die Buwendungen ftellen fich vielmehr als eine Stiftung im Sinne bes &. 29 a. a. D. bar. Bei beren Errichtung bemertte ber Stifter: Sein Streben gebe dabin, daß in E. eine öffentliche evangelische Elementaricule errichtet werbe, welche in ihren Unterrichtstreis auch Unleitung jum Dbft= und Bemufebau und Unterweifung in anderen, ber landlichen Jugend nothigen Renntniffen aufnehmen folle und über welche ihm bas Batronat vorbehalten bleibe. "In biefer Beziehung" - so heißt es wortlich weiter - "welche natürlich die Bedingung involvirt, daß dem Dominium L. die Berufung bes Lehrers vorbehalten bleibt, verpflichte ich mich, — . . . . nachstehende Dotation fur das neu zu errichtende Schulinftem ju übernehmen." Aus bem lettgedachten Borbehalte in Berbinbung mit bem Gefete vom 15. Juli 1886 (G. S. S. 185), durch welches in den Brovingen Bofen und Beftpreußen die Anftellung ber Lehrfrafte an ben Boltsichulen auf den Staat übergegangen ift, leitet nun ber Rlager bie Folgerung ab, bag die Boransfegung ber Stiftung beseitigt und baburch die stiftungs= maßige Leiftungspflicht bes Butsherrn von Q. in Beafall actommen fei. Diefer Standpunkt giebt jedoch zu erheblichen Bedenken Anlag. Zwar irrt ber Schulvorstand, wenn er aus ber Borfdrift im §. 1 gu 2 bes vorermagnten Gefeges, wonach auf bem Lande bei Gemeindeschulen ber Gemeindes (Guts:) Borftand, bei Sozietatsichulen ber Schulvorftand mit etwaigen Ginwendungen gegen die Berfon bes staatsseitig fur die betreffende Stelle Beftimmten zu horen ift, entnehmen zu follen glaubt, bag bas Anftellungerecht bes Butsherrn nur eingeschränkt, nicht voll= ftandig fortgefallen fei. Dem Gutsherrn ift vielmehr fein früheres Lehrerberufungsrecht, bei bessen Ausübung er lediglich an Bestätigung der getrofsenen Wahl durch die Aussichtsbehörde ges bunden war, ganglich entzogen worden. Allein diefer Umftand fällt, soweit fich wenigstens bas Sache und Rechtsverhaltnis ohne heranziehung auch ber, ber Berlautbarung ber Stiftungse urfunde vorangegangenen Berhandlungen zwijden ber Schulaufsichtsbehörde und dem Gutsherrn überseben lagt, nicht entscheidend in das Gewicht. Nach dem Inhalte jener Urfunde, wie er ohne fonftiges zu beren Auslegung verwerthbares Material gegenwartig vorliegt, mißt vielmehr Rlager bem Borbehalte des Bcrufungerechts eine Bedeutung bei, welche bemfelben nicht gutommt.

Denn nach ben in ber Urfunde angegebenen Motiven mar, mas ber Stifter "erftrebte", die Errichtung ber Schule, und wollte er biefer gegenüber die Stellung des Batrons - ober richtiger. da ein dem Kirchenpatronate abuliches Schulpatronat dem AUgemeinen Landrechte unbefannt ift, die dem Gutsherrn des Schul= orts gebührende eremte Stellung - einnehmen. Mit diefer mar aber nach bamaliger Lage ber Gejetgebung ber Regel nach, namlich - abgesehen von lotalrechtlichen Berichiedenheiten nur bann nicht, wenn ausnahmsweife bie Berichtsobrigfeit einem Anderen als dem Gutsherrn zustand (§§. 22, 12 Titel 12 Theil II a. a. D.), das Lehrerberufungsrecht verbunden. Daraus ertlart fich der Bufat in der Stiftungsurfunde, der Borbehalt Schulpatronats ichließe "naturlich" auch die "Bedingung" bes Lehrerberufungerechte in fich, ungezwungen dabin, daß er mir zur naberen Rennzeichnung bes fogenannten Schulpatronats, zur Bervorhebung einer mit biefem gemeinhin verbundenen, rechtlichen Befugnis bienen follte. Legte nun and unverteunbar ber Stifter auf diese Befugnis besonderen Werth, fo muß doch die Unnahme, als konnte fpeziell ihre Erlangung der mit der Stiftung verfolgte Endzweck gewesen sein, immer bei Zugrundelegung nur der Stiftungenrfunde und unter ber Borausjegung, daß nicht etwaige andere Erfenntnisquellen zu einem abweichenden Ergebniffe führen, als ausgeschloffen ericheinen. Alleiniger und bort ausbrud= lich erflarter Endzwed ber Stiftung war vielmehr die Gin= richtung einer Schule ber naher bezeichneten Art unter bem Batronate des Stifters und feiner Rechtsnachfolger mit ben fich aus diejem Berhaltniffe nach Magaabe bes Befetes ergebenden Befugniffen, und zwar, worüber nach der Behauptung bes Schulvorstandes vorangegangene Berhandlungen noch naberen Muffdluß geben follen, unter Beftimmung gerade von E. (ftatt Diefer Endzwedt ift aber erfüllt, da bie L.) zum Schulorte. Schule in E. ins Leben gerufen wurde und noch jest befteht, Rlager auch nicht behauptet, daß jemals bem Butsherrn bes Schulorts seine gesetlichen Rechte gegenüber der Schule ver= tummert feien. Bollte man aber felbit nach Maggabe der Stiftungsurfunde ben Endzwed ber Stiftung als burch ben Beg= fall des Lehrerberufungsrechts vereitelt ansehen, fo murde gleich= wohl der Rlager nicht berechtigt fein, die ftiftungsmäßigen Leiftungen ohne Beiteres einzuftellen. Denn der Grundigt im S. 154 Titel 4 Theil I bes Allgemeinen Landrechts (vergl. auch §. 1053 Titel 11 Theil I), wonach ber sub modo Bedachte bas ihm bewilligte Recht, fofern er bereits in beffen Benuß getreten, im Falle ber Nichterfüllung bes Zwecks gleich wie beim Gintritte einer auflojenden Bedingung wieder verliert, bat auf bem Gebiete

bes öffentlichen Rechts nicht uneingeschränkte Geltung. Insbessondere kann nach den Borschriften in §§. 74, 193 Titel 16 Theil II des Allgemeinen Landrechts, welche analog auch auf die mit Rechtspersönlichkeit nicht ausgestatteten Stiftungen für Schulzwecke Anwendung leiden, nur der Stifter selbst wegen veränderter Umstände über die zu der Stiftung verwendeten Berswörschiefte anderweitig versügen, wohingegen nach seinem Ableben es die Ausgabe des Staates ist, der Stiftung eine andere Richtung thunlichst unter Berücksichtigung der Absichten des Stisters zu geben.

(Erfenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs-

gerichts vom 13. Dezember 1895 - I 1564 -.)

c. Die mit Benfion gur Disposition gestellten Dffigiere follen hinfichtlich ihrer Behalts= und fonftigen Dienftlichen Bezüge nach §. 1 Rr. 2 der Berordnung vom 23. September 1867 - G. S. S. 1648 - vollständige Befreinng von allen diretten Rommunal= auflagen jowohl ber einzelnen burgerlichen Stadt= und Land= gemeinden als der weiteren tommunalen Rorperichaften (Amts= begirte, Diftrittsgemeinden, Armendiftritte, Begeverbande u. f. m.) und der Rreis-, Kommunal= und provingialständischen Berbande genießen. Rirchengemeinden und Schulfogietäten, insofern fie eine pon ber burgerlichen Bemeinde gesonderte Erifteng haben, find hierunter nicht begriffen, wie bereits in dem Reffripte des Ministers Des Innern vom 3. Februar 1868 - Ministerial-Blatt fur Die innere Bermaltung Seite 98 - ausgesprochen ift. Dicie Mus= laffung bes Minifters bald nach Erlag ber Berordnung hat für deren Auslegung befonderen Berth. Die Berordnung vom 23. September 1867 verfolgt den im Gingang ausbrudlich ausgesprochenen 3med, die Staatsdiener in den nen erworbenen Landestheilen bezüglich ihrer Beitragspflicht zu ben Rommunal= bedürfniffen den Staatsdienern in der übrigen Monardie gleich= auftellen (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XII Seite 74; von Brauchitid, Berwaltungsgesete, Anm. 2 zu S. 41 des Rommunal=Abgabengefetes vom 14. Juli 1893, Band III S. 420). Demgemäß hat auch nach dem gedachten Reftript die Absicht obgewaltet, alle nicht bringend gebotenen Abweichungen von dem Rechtszustande in den alteren Landes= theilen zu vermeiben. Auf der Boraussetzung der Ueberein= ftimmung ber Berordnung vom 23. September 1867 mit bem Recht der alteren Provingen beruht auch die Berordnung, betreffend die Ginführung der in Breugen geltenden Boridriften über Die Berangiehung der Militarpersonen gu Rommunal=

auflagen im gangen Bundesgebiet, vom 22. Dezember 1868 -Bundesgesetblatt Seite 571 -, wodurch Diese Borfdriften, wie fie in der Berordnung vom 23. September 1867 enthalten find, im gangen Bundesgebiete eingeführt worben find. Für bie alteren Breußischen Bropingen ift es aber anerkannten Rechtens, daß fich die Befreiung ber Militarpersonen von den Rommunal= abgaben nicht auf die Schulfozietatslaften bezieht (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band II Seite 199 mit ben bortigen Nachweisungen -, Band VII Seite 226, Band XII Seite 204). Insbesondere fpricht auch die vom Rlager in Bezug genommene Enticheidung des Dberverwaltungsgerichts vom 13. April 1889 (Band XVIII Seite 155) aus, bag bie bem Offizierstande angehörigen attiven Militarpersonen verpflichtet find, Schulfteuern zu entrichten, fofern nicht die Schule eine Unstalt der politischen Gemeinde ift. Etwas Anderes ift also auch nicht aus ber Berordnung vom 23. September 1867 zu ent= nehmen. Zwischen Schulftenern und anderen Schulverbandslaften ift in diefer Sinficht nicht zu unterscheiben. Gin Sinweis barauf, daß fich die Berordnung vom 23. September 1867 nicht auf die Abgaben an Rirchen= und Schulgemeinden beziehen foll, ift darin zu finden, daß im §. 1 von den Rommunalauflagen einzelner burgerlicher Stadt- und Landgemeinden die Rede ift, worunter die Schulgemeinden offenbar nicht fallen. hören aber auch nicht zu den außerdem im Begenfat zu den einzelnen Gemeinden ermabnten weiteren tommunalen Rorperichaften, unter welchen vielmehr Die mehrere burgerliche Einzelgemeinden bezw. Butsbezirfe umfaffenden Berbande, nicht aber die aus ben Ginwohnern des Begirfs einer einzelnen oder mehrerer Gemeinden bezw. Gutsbezirke bestehenden, besonders organisirten Schulgemeinden zu verfteben find.

Ist freilich die Schule eine Anstalt der politischen Gemeinde oder die Unterhaltung derselben von dieser übernommen (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XIX Seite 176, Band XXVII Seite 144), so sind auch für die von den polizischen Gemeinden zur Unterhaltung der Schule erhobenen Abzgaben die Borschriften maßgedend, welche für die Kommunalanislagen der politischen Gemeinden gelten. Unter dieser Borausziehung also wurde die Berordnung vom 23. September 1867

anwendbar fein.

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs= gerichts vom 10. Januar 1896 — I. 38 —).

d. Nach §. 6 ber Berordnung vom 22. Februar 1867 (G. S. S. 273) umfaßt ber Wirkungskreis ber Regierungen in

ben neuen Provinzen alle biejenigen Angelegenheiten ihres Begirts, welche in ben alten Provingen ben Regierungen überwiesen find, und haben fie bie ihnen übertragenen Geschäfte nach Daggabe ber Regierungsinstruktion vom 23. Oftober 1817 und ben ju diefer ergangenen erlauternden, erganzenden und abandernden Beftimmungen zu führen. Bu ben in ber gebachten Inftruktion §. 18 lit. e ben Regierungsabtheilungen fur Rirchen= und Schul= wesen (val. Allerhöchste Rabinetsordre vom 23. Dezember 1825. lit. D II - B. S. 1826 S. 5 -) übertragenen Geschäften ge= hort aber die Aufficht und Berwaltung des gesammten Elementar= iculwefens, und in biefer mar (fiehe Entscheidungen bes Dberverwaltungsgerichts Bb. IV S. 182, Bb. XI S. 144) bie Befugnis zur felbständigen Regelung ber Einkommensverhaltniffe ber Lehrer, insbesondere auch zur Festsepung der Besoldungen nach bem Ermeffen ber Auffichtsbehörde fo lange einbegriffen, bis durch das Gefet vom 26. Mai 1887 in Ansehung berartiger Unforderungen, soweit fie burch neue ober erhöhte Leiftungen gu gemahren find, an Stelle ber Schulabtheilungen die Beichlußbehörben traten.

(Erfenntnis des I. Senates des Röniglichen Oberverwaltungs=

gerichts vom 4. Februar 1896 — I 122 —.)

e. Das Raffauische Gesetz vom 10. Marg 1862 - Berordnungsblatt D. 81 fteht insoweit, als es die (Mindeft= und die) Sochst beträge der Lehrerbesoldungen normirt, noch in fort= dauernder Beltung und hat es diese namentlich nicht etwa durch oder in Folge der Berordnung vom 13. Mai 1867 (G. S. S. 667) verloren, welche ben Rultusminifter "ermachtigte, innerhalb ber neuen Landestheile in Angelegenheiten, welche betreffen .... die Normirung der Lehrerbesoldungen ...., in dem= selben Dage Berfügung zu treffen, wie ihm folches in ben alteren Landestheilen reffortmäßig zukommt". Denn die Berordnung legte zwar, wie aus ihrer Entstehungsgeschichte in der Ent= icheidung des Berichtshofes vom 6. Juli 1894 (Preußisches Berwaltungsblatt Jahrgang XVI Seite 433 und Centralblatt für die Unterrichts-Berwaltung Jahrgang 1894 Seite 770) nach= gewiesen ift, fur die neuen Landestheile bem Rultusminifter zwecks Ueberleitung ber sonst zu seiner Kompetenz gehörigen Angelegenheiten in die Bahnen altpreußischer Berwaltung die Befugnis bei, entgegenstehenbe altere Bestimmungen, auch wenn fie auf landesherrlichen Berordnungen ober Befegen beruhten. seinerseits durch Berfügungen zu beseitigen und stattete also diese Berfügungen im Boraus mit ber Birtung legislativer Atte aus, feste aber teineswegs alle vom altlandischen Rechtszuftande abweichenden, die Berwaltung hindernden Landesgesetz und Erlasse sofotet und unmittelbar außer Krast. Mit dem Zeitpunkte serner, da in den neuerworbenen Landestheilen die Bersassung in Krast trat, nach deren Art. 62 die geschgebende Gewalt gemeinschaftlich durch den König und die beiden Kammern ausgeübt wird, d. i. mit dem 1. Oktober 1867 erreichte jene außerordentliche Bollsmacht des Kultusministers ihr Ende, und dis dahin hatte er von derselben zum Erlasse irgend welcher, sei es organisatorischer oder sousstiger Bersügungen, durch welche die obsettiven Normen des Rassanischen Gesetze vom 10. März 1862 beseitigt sein könnten, keinen Gebrauch gemacht.

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Dberverwaltungs=

gerichts vom 4. Februar 1896 - I. 122 -).

# Berjonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

# A. Behörden und Beamte.

Dem Rreis-Schulinspettor Schuldirettor Junghenn zu Sanau ist der Charafter als Schulrath verliehen worben.

Es find ernannt worden gu Rreis-Schulinfpettoren:

der bisherige Rektor Reidel und ber bisherige Lehrer der ftadtische

ber bisherige Lehrer ber städtischen höheren Madchenschule zu Duffeldorf Riemer.

# B. Universitäten.

# Universitat Ronigeberg.

Dem ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Königsberg Medizinalrath Dr. Lichtheim ist der Charafter als Geheimer Medizinalrath verliehen worden. Es sind ernaunt worden:

der bisherige außerordentliche Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Königsberg Dr. Haendete zum ordentlichen Professor in derselben Fakultät sowie der bisherige Privatdozent Dr. Brinkmann zu Bonn und

der bisherige Silfslehrer an der Landwirthschaftlichen Sochsichule zu Berlin Dr. Rörig zu außerordentlichen Proseiforen in der Philosophischen Fakultät der Universität Königsberg.

#### Uniperfitat Berlin.

Der orbentliche Professor in ber Medizinischen Fakultat ber Königlichen Friedrich: Wilhelms-Universität zu Berlin Gesheime Medizinalrath Dr. Leyden ist in ben erblichen Abelstand erhoben worden.

Es find ernannt morben:

ber bisherige Observator an der Sternwarte zu München und Privatdozent an der dortigen Universität Dr. Bauschinger zum ordentlichen Prosessor in der Philosophischen Fakultät der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin,

ber bisherige Privatdozent in der Medizinischen Fakultat der Friedrich-Wilhelms-Universität, Ussistenzarzt an der Chirurgischen Klinik bei der Charité zu Berlin Professor Dr. Silbebrand zum ankerordentlichen Professor in der-

felben Fatultat.

ber bisherige Privatdozent in der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität, Erster Affistenzarzt an der Psychiatrischen Klinik zu Berlin Dr. Koeppen zum außerordentlichen Prosessor in derselben Fakultät,

ber bisherige Brivatdozent in ber Medizinischen Fakultat ber Friedrich=Bilhelms-Universität, Erster Affistenzarzt am Klinischen Institut für Chirurgie zu Berlin Dr. Naffe zum außerordentlichen Prosessor in berselben Fakultat und

ber bisherige Privatbozent in ber Medizinischen Fatultät ber Friedrich-Wilhelms-Universität, Ubtheilungsvorsteher am Physiologischen Justitut zu Berlin Dr. Thierfelber zum außerordentlichen Professor in derselben Fatultät.

# Universitat Greifsmalb.

Der bisherige außerordentliche Professor in der Medizinischen Fatultät der Universität Greifswald Dr. Schirmer ist zum ordentlichen Professor in derselben Fatultät ernannt worden.

Universitat Breslau.

Der außerordentliche Professor Dr. Schulte zu Salle a. S. ist in gleicher Eigenschaft in die Juriftische Fakultat der Universität Breslau versett worden.

Dem Brivatdozenten in der Medizinischen Fakultät der Universität Breslau Dr. Pfannenstiel ift das Bradikat "Brosessor"

beigelegt worden.

Universitat Marburg.

Der bisherige Privatbozent Dr. Barth zu Marburg ist zum außerordentlichen Prosession in der Medizinischen Fakultat der dortigen Universität ernannt worden.

#### Universitat Bonn.

Der Unterstaatsfetretar a. D. Birfliche Geheime Rath Dr. von Rottenburg zu Berlin ift mit ber Bahrnehmung ber Beichafte bes Universitats=Ruratoriums ju Bonn beauftraat morben.

Dem Umtsgerichtsrath Riefenftahl zu Bonn ift bas Umt bes Universitäterichtere ber bortigen Universität nebenamtlich

übertragen worden.

Dem Universitats=Raffen= und Quaftur=Rontroleur Schubert gu Bonn ift ber Charafter als Rechnungsrath verlieben worden.

# C. Tednifde Sochiculen.

#### Machen.

Der Regierungs-Baumeifter Golg zu Machen ift jum etats= mäßigen Brofessor an ber Technischen Sochschule baselbit ernannt morden.

#### D. Mufeen u. f. m.

Es ift beigelegt worden:

bas Brabitat "Brofeffor"

bem Brivatgelehrten Dr. Buttner=Bfanner gu Thal in Deffau; und

bas Brabitat "Roniglicher Mufit-Direttor"

bem Dirigenten bes ftabtifchen Orchefters au Duffelborf

Berbe.

Die von der Atademie der Biffenschaften ju Berlin vollzogene Bahl bes vormaligen Professors an der Universität zu Amfterbam Dr. van't hoff, gur Beit zu Rotterbam, gum ordentlichen Mitgliede ber Physikalisch-mathematischen Rlaffe der Afademie ift bestätigt worden.

Der Dr. Bidell zu Marburg ift zum Bezirkstonfervator bes Regierungsbezirks Caffel bestellt worben.

# E. Sohere Lehranftalten.

Es ift verliehen worden:

bem Direttor bes Gymnafiums zum grauen Rlofter zu Berlin D. Dr. Bellermann ber Rothe Abler Drden vierter Rlaffe.

In gleicher Eigenschaft find verfett bezw. berufen worden: ber Direttor bes Stadtifchen Gymnafiums zu Seehaufen, Regierungsbezirt Magdeburg, Dr. Bindfeil als Ronig= licher Gymnafial-Direttor an das Gymnafium gu Kreug: burg D. G.;

die Oberlehrer

Beder vom Gymnafium zu Cleve an bas Gymnafium zu Saarbruden,

Dr. Bort von ber Realschule zu Liegnit an Die Realschule zu Cottbus.

Brofessor Dr. Braun vom Gymnasium zu Hadamar an bas Gymnasium zu Fulba,

Dr. Dißelnkötter vom Gymnasium zu Saarbrucken an bas Gymnasium zu Trarbach,

Dr. Goerbig vom Gymnasium zu Saarbruden an bas Gymnasium zu Eleve,

Brofeffor Range vom Gymnafium zu Julda an bas Gymnafium zu Wiesbaben,

Brofessor Dr. Reuß vom Gymnasium zu Trarbach an das Gymnasium zu Saarbrücken und

Schnee vom Realgymnafium zu Rawitsch an bas Gymna- finm zu Gnefen.

#### Es find befordert worden:

ber Professor am Gymnasium zu Kiel Dr. Cauer zum Direktor des Gymnasiums nebst Realgymnasium zu Fleusburg,

ber Oberlehrer an der Realschule zu Ersurt Dr. Dobbertin zum Direktor des Städtischen Realprogymnasiums zu Langensalza,

der Oberlehrer am Realgymnasium zu Magdeburg Ispert zum Direktor der Realschule in der Nordstadt zu Elberfeld.

der Oberlehrer am Gymnasium zu Steglig Dr. Lüdete zum Direktor der in der Entwickelung begriffenen Realsschule baselbst,

der Professor am Wilhelms: Gymnasium zu Königsberg i. Pr. Dr. Sachse zum Direktor des Gymnasiums zu Barten: ftein.

der Oberlefter am Gymnasium zu Kiel Dr. Spanuth zum Königlichen Direftor einer sechstlassigen höheren Lehranstalt, demselben ist die Direftion des Realprogymnasiums zu Sonderburg übertragen worden und

ber Oberlehrer am Gymnafium zu Mulheim an ber Ruhr Wernide zum Direttor bes in ber Entwidelung begriffenen

Brognmafiums zu Reuntirchen.

1896.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Gnmnafium

311 Groß-Lichterfelbe ber Oberlehrer Sader von ber Saupt-Rabetten-Auftalt bafelbst und

gu Beglar ber Bilfslehrer Dr. Relleter;

am Realgymnafium

ju Ramitich ber Silfslehrer Eccarbt;

an der Realicule

gu Copenid ber Schulamtstandibat Rungen.

Es ift angestellt worden:

der Hilfslehrer am Fürftlichen Gymnafium zu Corbach Runge als ordentlicher Lehrer mit der Amtsbezeichnung

"Dberlehrer".

Der Borschullehrer Clausniger ist bei ber mit dem Friedrichs Bilhelms: Gymnasium und dem Königlichen Realgymnasium zu Berlin verbundenen Borschule zum Direktorialgehilsen unter Beilegung des Prädikats "Oberlehrer" ernannt worden.

# F. Schullehrer= und Lehrerinnen= Seminare.

Dem orbentlichen Seminarlehrer Kropf zu Deligich ist bas Brabikat "Königlicher Musik-Direktor" beigelegt worden.

Der bisherige Seminar-Dberlehrer Cremer gu Droffen ift jum Direttor bes Schullehrer-Seminars bafelbft ernannt worben.

# G. Deffentliche höhere Maddeniculen.

Die Amtsbezeichnung "Derlehrerin" ist beigelegt worden:
den ordentlichen Lehrerinnen und Direktorialgehilsinnen
Fürbringer an der Sophienschule,
Manten an der Biktorialchule,
Biaste an der Margarethenschule,
Bufahl an der Dorotheenschule,
Ribbach an der Luisenschule und
Seldmann an der Charlottenschule,
sammtlich zu Berlin.

# H. Ausgeschieden aus dem Unite.

# 1) Beftorben:

Binbfeil, Professor, Gymnafial-Dberlehrer zu Rolberg, Johannsen, Seminarlehrer zu Uetersen,

Dr. Arey, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Greifs=

Dr. Rebling, Rreis-Schulinfpettor gu Altenahr.

2) In ben Ruheftand getreten:

Angermann, Oberlehrer am Fürstlichen Gymnafium zu Corbach,

Roch, Seminarlehrerin an ber Röniglichen Quisenstiftung zu

Bofen,

Dr. von Gozlowski, Gymnasial-Oberlehrer zu Gnesen, Dr. Müller, Gymnasialdirektor zu Flensburg, unter Berleihung des Charakters als Geheimer Regierungsrath und

Beise, Regierungs: und Schulrath zu Coslin, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Rlaffe.

3) Ausgeschieden wegen Gintritts in ein anderes Amt im Inlande.

Tagert, Oberlehrer am Realprogymnafium gu Ems.

4) Ausgeschieden wegen Berufung außerhalb der Breugisichen Monarchie.

Dr. van Calker, außerordentlicher Professor in der Justifichen Fakultät der Universität Salle.

5) Auf eigenen Antrag ausgeschieden.

Dr. huffer, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Breslau, unter Berleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klasse, demselben ist zugleich gestattet worden, an Stelle seines bisherigen Amtsprädikats mit dem Zusabe "außer Diensten" den Titel "Prosessor" zu führen.

# Inhalts=Verzeichnis des April-Heftes.

A. 62) Berfahren bei ber Festjegung des Befoldungsdienstalters für jolche Beamte, welche den Dienst bei einer Behörde beabstichtigtermaßen mit dem Beginne eines Kalendervierteljahres antreten sollten, welche indessen, weil der erste bezw. auch der zweite Tag des betreffenden Kalendervierteljahres ein Sonn- oder Festung war, den Dienst erst am darauf solgenden Berttage antreten konnten. Erlag vom 22. Februar d. 3s.

B. 63) Anrednung der Thätigleit der Kandidaten des höheren Schulamts als Affijtenten für mathematische und naturwissenichafte liche Fächer an Technischen Hochschulen auf die Bartezeit als Kandidat. Erlaß vom 21. Februar d. 38.

64) Bflege bes phyfitalifchen Unterrichts an Gymnafien und Broapmnafien. Erlag pom 26, Februar b. 38.

66) Programm fur ben gu Bfingften 1896 in Bonn und Trier

Seite

279

280

281 282

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>GOM</b> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | abzuhaltenden archäologijchen Ferienturjus für Lehrer höherer<br>Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252        |
| C.   | 67) Zweites Rachtrags-Berzeichnis berjenigen Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Bessähgung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst derechtigt sind. Bekanntmachung des herrn Neichskanzlers vom 19. Februar d. 38                                                                                                                      | 284        |
|      | Grlaß vom 2. März d. Is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287        |
| D.   | 69) Ueberführung von höheren Mädehenschulen aus dem Ge- ichaftsbereiche verschiedener Königlicher Regierungen in den Geschäftsbereich der betreffenden Königlichen Provinzial-Schul- tollegien                                                                                                                                                                                           | 289        |
| E.   | 70) Mitwirkung der Arcistassen bei der Rechnungslegung über ben Fonds Kapitel 121 Titel 39 des Staatshaushalts-Gtats. — Einnahmen und Ausgaben der Auhegehaltstassen für Lehrer und Lehrerinnen an den össentlichen Boltsschulen. Erlaß des herrn Finanzministers vom 22. Februar d. 38.                                                                                                 | 289        |
|      | 71) Auslegung des §. 7 Abj. 3 des Gejeges vom 11. Juni 1894, betreffend das Auhegehalt der Lehrer und Lehreriunen an den öffentlichen nichtstadtichen mittleren Schulen und die Fürsorge für ihre Hinterbliebenen, — G. S. O. 109. — Erlah vom 26. Kebruar d. Js.                                                                                                                        | 292        |
|      | 72) Mitglieder der Elementarlehrer-Bitwen- und Baisenkassen der einzelnen Regierungsbezirte gehören zu den unter die Borschrit des §. 28 Abs. 1 des Relittengesesse vom 20. Mai 1882 fallenden Beamten und Lehrern und sind demnach berechtigt, aus der Allgemeinen Bitwen-Berpflegungs-Anstalt auszuschen. Erlaß vom 29. Februar d. Is.                                                 | 292        |
|      | 73) Ordnung einer städtischen Schuldeputation im Wege eines Ortsstatuts. Erlaß vom 12. März d. Is                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 298        |
|      | 1885 (G. S. 298) ist auch diesenige Zeit anzusehen, während welcher mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde vor der definitiven Anstellung satultativer Turnunterricht an einer öffentlichen Schule wenn auch nur probeweise und gegen eine nicht pensionsfähige Remuneration ertheilt worden ist. Ertenntnis des I. Senates des Königl. Oberverwaltungsgerichts vom 10. Januar d. 38. | 298        |
|      | 75) Rechtsgrundsase bes Königlichen Dberverwaltungsgerichts.<br>Erkenntusse bes I. Senates des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 10., 13. Dezember 1895, 10. Januar, 4. und 4. Februar b. 38.                                                                                                                                                                                      | 302        |
| an a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ann.       |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Debizinal-Angelegenheiten.

№ 5.

Berlin, den 20. Mai

1896.

# A. Behörden und Beamte.

76) Berordnung, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unsterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Bom 23. März 1896. (G. S. S. 81).

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen auf Grund der §§. 3, 7, 8 und 14 des Gesches, bestreffend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 1873 — G. S. S. 125 — was folgt:

Einziger Paragraph.

Den zur Kautionsleiftung verpflichteten Beamtenklaffen aus bem Bereiche bes Ministeriums ber geiftlichen, Unterrichts- und

Medizinal-Angelegenheiten treten hingu:

ber zweite etatsmäßige Inspektionsbeamte bei ber Irrenund Nervenklinik ber Universität Halle und, sosern sie mit ber Abnahme und Ausbewahrung der Beköstigungs= 2c. Gegenstände sowie mit der Vertretung der etatsmäßigen Inspektionsbeamten in Behinderungsfällen betraut sind, die Bureauhilssarbeiter (-Diatarien) bei den Universitäts= kliniken.

Die Höhe ber von ben Inhabern dieser Stellen zu leistenden Amtskautionen wird für den genannten Inspektionsbeamten auf Eintausendachthundert Mark und für die Bureauhilfsarbeiter auf je Eintausend Mark festgesett.

Im Uebrigen finden die Borschriften der Berordnung vom 10. Juli 1874, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem

1896.

Bereiche bes Staatsministeriums und bes Finanzministeriums — G. S. S. 260 — Anwendung.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift

und beigedrucktem Königlichen Infiegel.

١

Gegeben Berlin im Schloß, ben 23. Marg 1896.

Bilhelm R. Miquel. Boffe.

77) Dedblätter Rr. 52 bis 56 zu den Grundfägen für bie Besetung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäran= martern.

Berlin, ben 16. April 1896.

Den nachgeordneten Behörden meines Ressorts lasse ich unter Bezugnahme auf die Cirkular-Berfügung vom 11. August 1894 — G. III. 2202 (Centrbl. S. 684) — beisolgend je ein Exemplar der Deckblätter Nr. 52 bis 56 zu den Grundsähen für die Besehung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern nebst Anlagen zur Kenntnisnahme zugehen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An

bie nachgeordneten Behörden bes diesseitigen Resorts, sowie an sammtliche Königliche Ober-Präsidenten.

G. III. 1071.

Dedblatter Rr. 52 bis 56 zu ben Grundfaten fur bie Befetung ber Subaltern= und Unterbeamtenftellen bei ben Reichs= und Staatsbehorben mit Militaranwartern.

<sup>53</sup>) zu €. 7. — <sup>53</sup>) zu €. 18 u. 19. — <sup>64</sup>) zu €. 26. — <sup>66</sup>) zu €. 47 u. ff.

Seite 7. Der §. 1 erhalt am Schlusse folgenden Zusat: Dem Eintritt in eine militarisch organisirte Gendarmerie ober Schutzmannschaft steht der Eintritt in eine der in den

ober Schutzmannschaft steht ber Eintritt in eine ber in ben beutschen Schutzgebieten durch das Reich ober die Landessverwaltung errichteten Schutz- ober Polizeitruppen ober die Anstellung als Grenz- ober Zollaussichtsbeamter in den Schutzgebieten gleich.

Ein auf Grund biefer Bestimmung ausgestellter Civilversorgungsschein hat fur ben Reichsbieust sowie fur ben

Civildienft aller Bundesftaaten Giltigkeit; er wird nach dem anliegenden Mufter (A1) burch bas Reichs-Marine-Amt ausgeftellt. Diejenigen, welche auf Grund ber vorstehenden Beftimmung den Civilversorgungsichein erhalten haben, fteben in Bezug auf die Reihenfolge ber Ginberufung von Stellenanwartern den im §. 18 unter Rr. 3 bezeichneten Unteroffizieren gleich, insoweit fie im ftebenden Beere oder in der Raiferlichen Marine unter Singurechnung der Dienst= zeit in ben Schutgebieten eine Befammtdienftzeit von mindeftens acht Jahren erreicht haben.

Seite 18 und 19. Bufagbeftimmungen zu §. 16. Statt "Landwehr=Bezirtstommando" ift überall zu lefen: Bezirfstommando

Ferner ift gu fegen auf G. 19

Biffer 5: Neufalz a. D. ftatt "Frenftadt", 6: II Breslau ftatt "Breslau II",

7: I Dunfter ftatt "Munfter".

Seite 26. hinter Anlage A ift bas beiliegenbe Mufter als Anlage A1 einzuschalten.

Seite 47 und folgende. An die Stelle ber Anlagen J und K treten die beiliegenden Berzeichniffe.

Seite 75. Anlage L, Ziffer 14. In der dritten und vierten Zeile ift ftatt "Rribb= und Buhnenmeister, Baffer= bauauffeher", zu fegen:

Strommeifter.

Anlage A1.

# Civilverforgungsichein.

Dem (Bor- und Zuname, lette Stellung in einem der Schutgebiete) ift gegenwartiger Civilverforgungsichein nach einer attiven Miluardienftzeit von

. . Jahren . . . . Monaten, einer weiteren Dienstzeit in der Boligeitruppe (Schuttruppe, im Greng= bg. Bollauffichtsbienft) von

. . : . Jahren . . . . Monaten

mithin nach einer Besammtbienftzeit von

. Jahren . . . . Monaten

ertheilt worden. Er ift auf Grund biefes Scheines gur Berforgung im Civil= dienst bei ben

Reichsbehörden fomie ben Staatsbehörden aller Bundesftaaten nach Maggabe ber barüber bestehenden Bestimmungen berechtigt. monatlid. N. N., ben . . ten . . . . . . . 18 . (Behorbe, welche uber ben Anfpruch auf ben (Stempel.) Civilverforgungefdein entichieben bat.) Alter: . . Jahre. (Unterichrift bes betreffenben Militarvorgefesten.) (Rr. bes Civilverforgungeicheines.) (Rr. ber Invalidenlifte.) Anlage J. Bergeichnis ber ben Militaranwartern im Breugifchen Staatsbienfte vorbehaltenen Stellen. Anmertungen: 1. Die in ben Bergeichniffen aufgeführten Stellen find ben Militaranmartern ausichlieglich vorbehalten, fofern bei ben einzelnen etwas Anderes nicht aus-brudlich bemertt ift. 2. Diejenigen Stellen, welche ben Militaranmartern vorbehalten, aber benfelben nur im Bege bes Aufrudens ober ber Beforberung jugangig find, find mit einem \* bezeichnet. Ungabe Bezeichnung ber bei ben für Behörben, an welche Bezeichnung Militaranwarter die Bewerbungen nicht ausschließlich zu richten find, menn Bemertungen. beftimmten Stellen, es nicht bie Beborbe ber felbft ift, bei melder Stellen. in welchem Die Unftellung Umfange biefelben vorbehalten find. gewünscht wirb. I. Bei fammtlichen Bermaltungen. Rangleibeamte (Rangleifetre-Bei ber Gifenbahnverwaltung an die-jenigen Eisenbahntare, Rangliften, Rangleis jenigen Eisenbahn-Direktionen, in deren affiftenten, Rangleibiatare, Rangleigehilfen, Ropiften, Lobnidreiber u. f. m.). Bezirt Die betreffenbe Botenmeifter, Stelle au befegen Auffeber (Dagagin., Saus., ift. Dit Musnahme ber tellen biefer Art bei ben Ge Begen ber Amis-bienerftellen bei ber Bau- u. andere Muffeher), Diener (Bureau-, Saus-, fanbtichaften. Ranglei-, Raffen-, Umts., Allgemeinen Bauver-Dberamis, Ardiv-, Bi-bliothet-, Galerie-, Ge-richts-, Inftituts-, Labomaltung an den betreffenben Regierungs-Branbenten. ratorien., Mufeums., Bo-Bei ber Begiris., lizeie, Schule und andere Rreis- und Amisver-Diener,Barter und Boten), maltung an die Re-

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angabe bei den für Rilitäranwärter nicht ausschließlich bestimmten Stellen, in welchem Umfange dieselben vorbehalten find. | Bezeichnung der Behörden, an welche die Bewerbungen zu richten find, wenn es nicht die Behörde felbst ist. dei welcher die Anstellung gewünscht wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bemerfungen.                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Erefutoren, Gärtner, soweit nicht er- höbte Anforderungen ge- fiellt werden, Daustnechte, Kastellane, Hausinspektoren Inspektoren, soweit sie den Dienst als Kastellane ver- jehen, Hauswarte, Haus- verwalker, Hausweister, Peizer, Vortiers, Pförtner, Haus- hälter, Bedelle, Bächter (Instituts-, Maga- zin-, Nacht- und andere Wächter). |                                                                                                                            | gierungs. Präsibenten und Regierungen. Bei den Gerichten, den Staatsanwaltschaften und den Gefängnissen an den Oberlandesgerichts. Bradtsanwalt des Bezirks. Bewerbungen um Lohnschreiberstellen bei einem Amtsgericht sind an den aufschiedtschrenden Amtscricht, um solche Gellen bei einem Landsgericht oder Obersanden der Westellen bei einem Kandsgericht oder Obersandesgericht und der Beraudesgericht und der Beraudesgericht und den Fräsibenten des Gerichts und den Erstellen bei einem Kandsgericht und der Staatsanwalt den Staatsanwalt bezw. Oberstaatsanwalt den ichten. Bei der Domänenserwaltung an die betressenden. | Mit Ausnahme<br>berStellen bieler |

|    |                                                                                | _ |                       |     |                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 1. | Anfiedelungstommiffion für Beftpreugen und Bofen:                              |   |                       |     |                                               |
|    | Setretariatsaffiftenten,<br>*Setretare.                                        | } | minbestens<br>Balfte. | zur | Prafibent<br>ber Anfiedelungs-<br>tommiffion. |
| 2. | Bermaltung bes Dent-<br>fchen Reichs- und Röniglich<br>Breug. Staatsanzeigers: |   |                       |     |                                               |
|    | Expedienten,<br>Bureaunfüftenten.                                              | } | minbeftens<br>Balfte. | zur | =                                             |

|    | Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                      | Angabe bei den für Militäranwärter<br>nicht ausschließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umsange dieselben<br>vorbehalten sind. | Bezeichnung ber<br>Behörden, an welche<br>die Bewerbungen<br>zu richten find, wenn<br>es nicht die Behörde<br>felbst ist, bei welcher<br>die Anstellung<br>gewünscht wird. | Bemeriu                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                     | III. Finanzminif                                                                                                                          | terium.                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| 1. | Ober-Brafibien, Regierun-<br>gen, Ministerial-, Militar-<br>und Bau-Rommiffion gu<br>Berlin:        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
|    | Sekretariatsassistenten,<br>Kassirerassistenten,<br>Kassenassistenten,<br>*Sekretäre,               | mindestens zur Salfte.                                                                                                                    | _<br>_<br>_                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| 2. | *Buchhalter.<br>Rentenbanken:<br>Sefretäre 2. Klasse,<br>*Sedretäre 1. Klasse,<br>*Buchhalter.      | minbestens gur Salfte.                                                                                                                    | Rentenbant-<br>birettionen.                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| 8. | Lotterieverwaltung:<br>Registrator,<br>Korrespondenzsekretär,<br>Buchhalter.                        | minbeftens zur Salfte.                                                                                                                    | Seneral-Lotterie-<br>bireftion<br>gu Berlin.                                                                                                                               |                                                                                                           |
|    | Münzberwaltung:<br>Bureaubeamte,<br>Buchhalter.                                                     | minbeftens gur<br>Dalfte.                                                                                                                 | Müngbirettion zu Berlin.                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| 5. | Seehandlungsinstitut:<br>Bureaubeamte ber Ro-<br>niglichen Leihamter.                               | mindestens zur Salfte.                                                                                                                    | Generalbireftion ber<br>Seehanblungs-<br>fozietat zu Berlin.                                                                                                               |                                                                                                           |
| 6. | Direttion für die Bermal-<br>tung ber biretten Steuern<br>gu Berlin:                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
|    | Sefretariatsaffiftenten,<br>*Sefretare,<br>*Buchhalter.                                             | mindeftens gur Salfte.                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| 1. | Einkommensteuer-Beranla-<br>gungs-Rommissionen und<br>Gewerbesteuer-Ausschüffe:<br>Steuerjekretäre. | mindeftens gur                                                                                                                            | Die Regierungen.                                                                                                                                                           | giffer 9.<br>Stellen ber Li                                                                               |
| 8. | Rreistaffe gu Frantfurt<br>a. D.:                                                                   | Sälfte.                                                                                                                                   | , mi                                                                                                                                                                       | Rentmeift<br>find für bie<br>bem Militarit<br>hervorgegang                                                |
| 9. | Raffenafistenten,<br>*Buchhalter.<br>Rreistaffen:<br>(Siehe Bemerkungs-<br>spalte.)                 | minbestens zur<br>Hälfte.                                                                                                                 | SBiesbaden.                                                                                                                                                                | Beamien in cher Beife wie bie aus bem G ftanbe hervo gangenen err bar, wenn fterforberliche fähigung best |

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                                                                                                        | Angabe<br>bei den für<br>Rifitäranwärter<br>nicht ausschließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange dieselben<br>vorbehalten find. | Bezeichnung ber<br>Behörden, an welche<br>die Bewerbungen<br>zu richten find, wenn<br>es nicht die Behörde<br>jelbst ist, bei welcher<br>die Anstellung<br>gewünscht wird. | Bemertungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10. Berwaltung ber indiretten Steuern:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |
| a) Heizer, Matrosen und Schiffer auf Wacht-<br>und Kreuzerschiffen, Gewichtsleger, Bootssiührer re.,<br>Thorwärter;<br>b) Ausschen Grenzaufsichenden Grenzaufsichtsbienst;<br>c)*Revisionssund *Seueraussichtsbienst; |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |
| d)*Thortontroleure, *301- und Steuerein- nehmer 1. u. 2. Klaffe, *3011- und Steueramis- assistenten, *Majchinisch u. *Assi- stenten auf Zollreu- zern und Bachtschiffen, *Ussistenten bei dem Hauptstempelmaga- zin;  | zusammen-<br>gerechnet minde-<br>stens zu zwei<br>Dritttheilen.                                                                                 | Brovinzial-<br>Steuerdirektion.                                                                                                                                            |             |
| e) Dber - Kontrole - Affi- ftenten; Dauptgoll- und Haupt- fteueramtsaffistenten, fowie "Affistenten bei den Provingial - Steuerdi- restionen, nicht aber bei den Erbschaftssteuer- ämtern.                            | zusammen-<br>gerechnet minde-<br>stens zu einem<br>Drittiheil.                                                                                  |                                                                                                                                                                            |             |

### IV. Ministerium ber öffentlichen Arbeiten.

| IV. Dilli                                                            | pertum ber bijemengen webener                          |     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 1. Gifenbahnverwaltung:                                              | Diejenige Gife                                         |     |
| *Stationsvorsteher<br>1. Klasse,<br>*Stationsvorsteher<br>2. Klasse. | bahn-Direttion, beren Bezirk d Stelle zu beset<br>ift. | die |

| Bezeichnung<br>der<br>Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angabe bei den für Militäranwärter nicht ausschließlich bestimmten Stellen, in welchem Umsange dieselben vorbehalten sind. | Bezeichnung ber<br>Behörden, an welche<br>die Bewerbungen<br>zu richten sind, wenn<br>es nicht die Behörde<br>selbst ist, bei welcher<br>die Anstellung<br>gewünscht wirb. | Bemerkungen.                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationsverwalter, Stationsaffistenten, imagenoster im | -<br>-                                                                                                                     | Diejenige Cifen-<br>bahn-Direttion, in<br>beren Begirt bie<br>Stelle zu befetzen                                                                                           | Berben aus dienfilichen Gründen<br>Affistenten fiellen<br>des Stations-<br>dienstenstenstenstenstenstenstenstenstenst |
| bistare, Labemeisteraspiranten, Jugführer, asadmeister, Schassier, Bremser (ausschließlich der Stellen für Wagenwärter),  Scenerleute auf Trajektschiften, sofern die nöttigen Kenntnisse nachgewiesen werden, Watrosen, Billetdrucker,  Beichensteller, Arahnmeister, Seichensteller, Krahnmeister, Bahnsteigschaffner, Bahnsteigschaffner, Bahnsteigschaffner, Bahnsteir, Krahnwärter, Estationskassenten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —<br>—<br>—<br>—<br>mindeftens zur<br>Hälfte.                                                                              | ift.                                                                                                                                                                       | Jeffe .                                                                                                               |

|    | Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angabe<br>bei den für<br>Militäranwärter<br>nicht außfalliehlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange dieselben<br>vorbehalten find. | Bezeichnung ber<br>Behörben, an welche<br>die Bewerbungen<br>zu richten sind, wenn<br>es nicht die Behörbe<br>selbst ist, bei welcher<br>die Anstellung<br>gewünscht wird.                                                                                                        | Bemerkungen.                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | *Güterexpeditionsvor- fteher,  *Siationseinnehmer,  *Güterexpedienten,  Stations- assistenten,  Stations- assistenten  *Brüdengeldeinnehmer,  *Dauptfassistenten,  *Brüdengeldeinnehmer,  *Dauptfassistenten,  (nicht techniss, assistenten,  *Bauptfassistenten,  *Bauptfassistenten,  (nicht techniss,  mäßige Büreauassissisten,  technische) Büreauassistenten,  (nicht technische)  Büreaubistate, (nicht  technische)  Büreaussistenten,  *Materialienverwalter  1. Klasse. | mindestens zur<br>Hälfte.                                                                                                                       | Diejenige Eifen-<br>bahn-Direktion, in<br>deren Bezirk die<br>Stelle zu besegen<br>ift.                                                                                                                                                                                           | Die für Militäran-<br>wärter bestimmte<br>Häftse der Siellen<br>6. Matertalien<br>verwalter 1. M.<br>witd mit versor- |
| 2. | Allgemeine Bauberwal- tung: Düneninspettor, Dünen- meister; bei erwiesener hinreichenber Befähi- gung haben bie Mili- täranwärter den Bor- zug, Ranalinspettor, Brüdenmeister, Schiffssührer, Maschi- nisten und Baggermeister, sofern die erforder- lichen Kenntnisse des Schiffahrts-, Raschi- nen- und Baggerbe- triebes nachgewiesen                                                                                                                                          | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                                                                           | Die betreffenden<br>Regierungs-Präfis-<br>benten, sowie die<br>Ministerial-, Mili-<br>tär- und Bau-Kom-<br>mission zu Berlin.<br>Im Ressort der<br>Beichsel-, Oder-,<br>Elb- und Rhein-<br>Strombauverwal-<br>tung sind Be-<br>werbungen an die<br>Chefs derselben zu<br>richten. | gungsberechtigten<br>Katerialienver-<br>waltern ober<br>Bûreaubeamen<br>2. Klasse besetzt.                            |

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Angabe bei den für Wiltiäranwärter nicht ausschlichlichlichlich bestimmten Stellen, in welchem Umfange diefelben vorbehalten find. |                                                                                                                                                                                                                                 | Bemerlur                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magazinverwalter und Hafenbauschreiber, Schloßbaumaterialien- verwalter, Kanal-Oberausseher und Flößerei-Kontroleur, Leuchiseuer-Oberwärter, Lagerhosverwalter, Hährmeister, Strommeister, Wehr- und Schleusen- meister, Belgemeister, Ballasmeister, Maschinensührer am Oberlänbischer Annal, Maschinenmeister- gehilsen, Obersteuermann, Krahnmeister, Brüdenmatrosen, Stadmeister, |                                                                                                                                    | Die betreffenden Regierungs-Präsibenten, sowie die Ministerials, Militär- und Bau-Kommisson zu Berlin. Im Resiort der Weichsells, Oders, Elb- und Rheinsetrombauverwaltung sind Verwerbungen an die Chess derselben zu richten. |                                                                                              |
| Bei ber Ruhrschiff- fahrts- und Ruhrhafen. Berwaltung: Dafentaffenafifitent, Safentaffenafifitent, Safenmeister, Etrommeister, Dafenpolizeisergeanten, Schleusenmeister. Bei ber Königlichen Ranaltommiffion zu Münfter: Büreaubeamte.                                                                                                                                                | minbestens zur Salfte.  Dalfte.  minbestens zur Salfte.                                                                            | Regierungs-Prafi-<br>bent zu Buffelborf                                                                                                                                                                                         | Die Stelle<br>siehen me<br>die Daues deb<br>sages deb<br>sages deb<br>sages deb<br>sages des |

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                | Angabe<br>bei den für<br>Militäranwärter<br>nicht ausschließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange dieselben<br>vorbehalten sind.                                                                                          | es nicht die Behörde<br>felbft ift, bei melder                                                                                                                                 | Bemerkungen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| V. Minist                                                                                                                                                                                                                                                                     | erium für Hand                                                                                                                                                                                                                           | el und Gewerbe.                                                                                                                                                                |              |
| handels- und Gewerbe-<br>verwaltung, gewerbliches<br>Unterrichtswesen, Bor-<br>zellan-Vanufatur:<br>"Setretäre und* Maga-<br>zinverwalter bei der<br>Königlichen Borzellan-<br>Manusatur zu Berlin,<br>"Büreaubeamte bei der<br>Zeichenakademie zu<br>hanau,<br>hasenmeister, | mindestens zur<br>Sälfte.<br>mindestens zur<br>Sälfte.<br>ausschließlich, mit<br>Ausnahme ber<br>felbständigen<br>Safenvorsteher-                                                                                                        | Die Direktion ber<br>Porzellan-Manu-<br>jaktur.<br>Die Direktion ber<br>Zeichenakabemie.<br>Ober-Prafibent zu<br>Breslau, Regte-<br>rungs-Prafibentenzu<br>Königsberg, Danzig, |              |
| Safenpolizeifetretäre,                                                                                                                                                                                                                                                        | ftellen zu Harburg,<br>Geeftemunde,<br>Emben und Leer.<br>mindestens zur<br>Hälfte.                                                                                                                                                      | Regierungs-Prafi-<br>benten zu Stettin,<br>Königsberg, Stade,                                                                                                                  |              |
| Untere Schifffahrts- und hafenpolizeibeamte (Hafenpolizeifergeanten, Revierischipmänner, Hallen- Kanale, Strompund Schifffahrts-Auffeher, Strompolizeiauffeher, hafenwächter und Boten),                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                        | Schleswig, Regierungs Präfi- benten zu Königs- berg, Gumbinnen, Danzig, Stettin, Lüneburg, Stade, Osnabrück, Wies- baden, Schleswig.                                           |              |
| Lootsenamtsássistenten,<br>Scelootsen, Strom-<br>lootsen, Revierlootse,                                                                                                                                                                                                       | ausschließlich für Militäranwärter<br>ber Warine; diese<br>Stellen können<br>auch mit Richtan-<br>wärtern beseht<br>werden, salls die<br>sich bewerbenden<br>Militäranwärter<br>ber Marine das<br>36. Lebensjahr<br>überschritten haben. | Regierungs-Bräfi-<br>benten zu Königs-<br>berg, Danzig,<br>Stettin, Röslin,<br>Straffund.                                                                                      |              |

|    | Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Angabe<br>bei ben für<br>Militäranwärter<br>nicht ausschließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange dieselben<br>vorbehalten sind. |                                                                                        | Bemerk |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Rechnungsführer und<br>Bureaubeamte bei den<br>Aichungsamtern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mindestens zur Salfte.                                                                                                                          | Aidjungsinspef-<br>toren zu Berlin,<br>Magdeburg, Bres-<br>lau, Cassel, Kiel,<br>Coln. |        |
| 2. | Bleichsichreiber bei ber<br>Musterbleiche zu Soh-<br>lingen.<br>Berg-, Hutten- und Sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | Regierungs-Brafi-<br>bent zu hilbesheim.                                               |        |
|    | linenverwaltung: *Such- halter, sowie Affistenten und Bürcaudiätare bei den Provingial- und Lofalverwaltungen, Re- vierdüreau - Affistenten und Nevierdätare, *Haltoren, Schichtmeister und etatsmäßige Affi- stenten auf den staat- lichen Berg-, Huten- und Salzwerten, Berwaltungsbeamte bei der geologischen Lan- desanstalt und Berg- actademie in Berlin, so- weit für sie eine be- sondere technische Bor- bildung nicht erfordert wird. | mindestens zur<br>Hälfte.                                                                                                                       | Dasjenige Ober-<br>bergamt, in bessen<br>Bezirk die Stelle zu<br>besetzen ist.         |        |
|    | Telegraphisten und Tele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                               | _                                                                                      |        |
|    | graphengehilfen,<br>Buttenvögte, Blagmeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                               | _                                                                                      |        |
|    | und Bisitatoren, Baagemeister,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                               | _                                                                                      |        |
|    | Salzausgeber, Materia-<br>lienabnehmer und Ma-<br>terialienausgeber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                               | _                                                                                      |        |
|    | Steinanweifer, Rohlenmesser und Bächter aller Art (mit Ausschluch ber auf ben fistalischen Stein- und Brauntohlengruben erforderlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | =                                                                                      |        |

| Bezeichnung<br>der<br>Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angabe<br>bei den für<br>Wilitäranwärter<br>nicht ausschlichlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umsange dieselben<br>vorbehalten sind. | Bezeichnung ber<br>Behörden, an welche<br>die Bewerbungen<br>zu richten sind, wenn<br>es nicht die Behörde<br>selbst ist, bei welcher<br>die Anstellung<br>gewünscht wird. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Funktionäre dieser Art, welche aus den wegen vorgerüdten Alters zur Grubenarbeit nicht mehr tauglichen Bergleuten zu entnehmen sind), Bademeister bei der Soolbadeanstalt zu Elmen.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | Das Salzamt zu<br>Schönebed.                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VI. Juftizminift                                                                                                                                | erum.                                                                                                                                                                      |  |
| Gerichte und Staatsan-<br>waltschaften:<br>Gerichtsvollzieher,<br>Gerichtsforeibergehilfen<br>bei den Landgerichten<br>und den Amtsgerichten,<br>Nifistenten bei den Staats-<br>anwaltschaften der Land-<br>gerichte und der Amts-<br>gerichte.                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                               | Dberlandes- gerichts.Präsident bes Bezirfs.  Dberlandes- gerichts.Präsident und Obersiaats- anwalt des Be- zirfs.                                                          |  |
| Gefängnisderwaltung: Geiängnisinfettoren, Gefängnisinbetroren, Gefängnisoberauffeher, Haften auffeher, Haften auffeher, Haften auffeher, Haften auffer, Haften auffer auffer, Haften auffer auffer auffer. | mindestens zur                                                                                                                                  | Oberlandes-<br>gerichts-Präfident<br>und Oberftaats-<br>anwalt des Be-<br>zirks.                                                                                           |  |

|    | V11.                                                                                    | weinisterium of           | es Innern.                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | Statiftifdes Bureau:<br>Burcaubeamte, mit Gin-<br>ichluß des Plantammer-<br>infpettors. | minbeftens gur<br>Balfte. | Der Direktor bes<br>Statistischen<br>Bureaus. |

| Bezeichnung<br>der<br>Stellen.                                                                                                                                                                                             | Angabe<br>bei den für<br>Militäranwärter<br>nicht ausschlichtlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange dieselben<br>vorbehalten find.         |                                                           | Bemerkungen.                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Bolizei-Brafibium zu Ber- lin und Bolizei-Direttion zu Charlottenburg: Bürcau- und Kassenbe- ante (*Polizeieferteare und Bürcauassissisterteare und Bürcauassissisterte, *Oberbuchhalter, Kassis- rer und *Buchhalter), | Salite, unter An-<br>rechnung der von<br>der Befegung mit<br>Militaranwartern<br>ausgeschloffenen                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                   |
| Obertelegraphisten, Telegraphisten, Leitungsrevisoren und hilfstelegraphisten bei der Central-Telegraphenstation des Polizei-Prafidiums zu Berlin. Abtheilungswachtmeister, Polizeiwachtmeister und Schusmanner,           |                                                                                                                                                          | Bolizei-Präfident<br>zu Berlin.                           | Die Angahl der<br>ausgulchliehenden<br>Geellen wird durch<br>den Arnifier des<br>Innern nach ort-<br>gängigen Beneh-<br>men mit dem<br>Kriegsutnisse<br>bestimmt. |
| 8. Uebrige Königliche Poli-<br>geiverwaltungen: Burcaubcamte *1. und 2.<br>Rlaffe (*Bolizeifertetäre<br>und Burcauasififtenten),<br>Bolizeiwachtmeister und<br>Schutymänner.                                               | mindestens zur hälfte.  sämmtlich, jedoch mit Ausichlug berjenigen Stellen für Wachtmeister und Schuhmänner, welche im Kriminalbienste versendet werden. | Der Borsteher der<br>betreffenden Boli-<br>zeiverwaltung. | Die Angahl ber<br>ausgulchließenden<br>Etellen wird bind<br>ben Anither bel<br>Innern nach owe<br>gängigen Bench-<br>men mit bem<br>Kriegsmittiger<br>bestimmt    |

|    | Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                                                  | Angabe<br>bei den für<br>Rilitäranwärter<br>nicht ansichließlich<br>beptimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange diefelben<br>vorbehalten find. | ce nicht die Behörde<br>felbft ift, bei welcher                                  | Bemerkungen.                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Strafe und Gefängnis-<br>anstalten:<br>Sefretäre und Büreau-<br>afschienten,<br>Hausväter,<br>Dberausseher und Auf-<br>scher.                                   | mindestens zur Salfte.                                                                                                                          |                                                                                  | Die Augahl der<br>ausgulchließenden<br>Stellen wird durch<br>den Anielfer des<br>Innern nach oors<br>gängigen Genety-<br>men mit dem<br>Rriegsmulifter<br>bestimmt. |
|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|    | VIII. Ministerium f                                                                                                                                             | ür Landwirthsch                                                                                                                                 | aft, Domänen und                                                                 | Forsten.                                                                                                                                                            |
|    | Oberlandesfulturgericht:<br>*Sefretare.                                                                                                                         | ür Landwirthsche<br> <br>  mindestens zur<br>  Hälste.                                                                                          | aft, Domänen und<br>                                                             | Forsten.                                                                                                                                                            |
| 2. | Oberlandesfulturgericht: *Sefretare.  Generalfommiffionen: *Sefretare, *Bürcauaffistenten, Diatare, Druder (in ber Ranglet).                                    | minbeftens gur                                                                                                                                  | Seneral-<br>lommissen und<br>Seneral-<br>lommissens-Pra-<br>seneral-             | Forsten.                                                                                                                                                            |
| 2. | Oberlandeskulturgericht: *Setretare.  Generallommissionen: *Setretare, *Burcaussissienten, Diatare,                                                             | minbeftens gur<br>Balfte.                                                                                                                       | General.                                                                         | Forsten.                                                                                                                                                            |
| 2. | Oberlandeskulturgericht: *Setretäre.  Generalkommissionen: *Setretäre, *Bürcauassissienten, Diätare, Drucker (in der Ranzlet). Spezialkommissionen: *Setretäre, | minbestens zur Sälfte.  minbestens zur Sälfte.  minbestens zur Sälfte.                                                                          | General-<br>fommissand-Prā-<br>sidenten.<br>———————————————————————————————————— | Forsten.                                                                                                                                                            |

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                                                    | Angabe bei den für Militäranwärter<br>militäranwärter nicht ausschlichlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange dieselben<br>vorbehalten find. |                                                                    |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6. Meliorations- und Deich-<br>beamte:<br>Deichvögte in der Pro-<br>vinz Hannover,<br>Behrmeister, Dünen-<br>meister,<br>Dammeister, Wallmeister                  |                                                                                                                                                           | Die betreffende<br>Regierung oder<br>der Regierungs-<br>Präfident. |                                                    |
| 7. Geftütverwaltung: *Rendanten der haupt- gestüte, Rechnungsführer und Se- fretäre der Landgestüte, Butter- und Sattelmeister bei jämmtlichen Geftüt- anstalten. | mindestens gur Salfte.                                                                                                                                    | Ministerium für<br>Landwirthschaft,<br>Domänen und<br>Forsten.     |                                                    |
| 8. Domanenverwaltung: a) Domanial = Bade = und Mineralbrun = nen-Verwaltungen: Bademeister, Brunnenmeister, Bähler; b) Schlohverwaltung zu Caffel:                | _                                                                                                                                                         | Die betreffenben<br>Regierungen.                                   |                                                    |
| Schloßverwalter, Saalwärter, Schloß- diener; c) Gartenverwaltung zu Caffel: Gartenausjeher, Park- ausjeher;                                                       | -                                                                                                                                                         | Die Regierung zu<br>Caffel.                                        |                                                    |
| d) Sonstige ber Do-<br>manenverwaltung<br>unterstellte Ber-<br>waltungen:<br>Schloswarte, Stad-<br>meister, Damni-,<br>Graben- und Fehn-<br>meister.              | _                                                                                                                                                         | Die betreffenben<br>Regierungen.                                   |                                                    |
| 9. Forstverwaltung:<br>Hausmeister und Bedelle<br>bei den Königlichen Forst-<br>akademien zu Ebers-<br>walde und Münden,                                          |                                                                                                                                                           | Direktoren der<br>Königlichen Forst-<br>akademien.                 | Die Stellen<br>bei eintre<br>Erlebigum<br>gefchrie |

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                  | Angabe<br>bei den für<br>Rititäranwärter<br>nicht außfdließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange dieselben<br>vorbehalten find. | Bezeichnung ber<br>Behörden, an welche<br>die Bewerbungen<br>zu richten find, wenn<br>es nicht die Behörde<br>felbst ist, bei welcher<br>die Anstellung<br>gewünscht wird. | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wald-, Torf-, Wiesen-,<br>Wege- und Flößwärter. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Die etatömäßigen Stellen ber Königl. Forfikal fen "Renbauten Benbauten im hir bie aus bem Militärfiande hervorgegangenen Beanten im gleicher Weife, wie für bie aus dem Civilitande hervorgegangenen erreichs bar, wenn fie bie erforbetliche Better ich die |

IX. Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal= Angelegenheiten.

| 1. Bei fammtlichen Berwal<br>tungen:<br>Raichinisten, Beizer,<br>Röhrmeister und sonstig<br>gleichartige Stellen. | _                                                                            | _                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Konfiftorien: *Bureaubeamte.                                                                                   | mindeftens gur<br>Salfte.                                                    | Die Königlichen<br>Konfistorien, einschl<br>des Landes-<br>tonfistoriums zu<br>Hannover.                     |
| 3. Provinzial - Schultolle - gien: *Bureaubeamte.                                                                 | mindestens gur<br>Salite.                                                    | _                                                                                                            |
| 4. Univerfitaten: *Burcau- und *Raffen beamte.                                                                    |                                                                              | Rettor und Senat<br>ber Universität<br>zu Berlin, sowie<br>bie Kuratorien ber<br>übrigen Uni-<br>versitäten. |
| 5. Lehrerinnen-Geminar gi<br>Dropffig:<br>Rendant.                                                                | alternirend, b. h.<br>zwijchen Militär-<br>und Civilanwärter<br>abwechjelnd. | Der Seminar-<br>birektor.                                                                                    |

1896.

|    | Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                          | Angabe<br>bei den für<br>Wilitäranwärter<br>nicht ausschließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange dieselben<br>vorbehalten find. | Bezeichnung ber<br>Behörben, an welche<br>die Bewerbungen<br>zu richten sind, wenn<br>es nicht die Behörde<br>selbst ist, bei welcher<br>die Anstellung<br>gewünscht wird. | Bemertunger |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6. | Runftgewerbe-Mufeum gu<br>Berlin:<br>Sefretar ber Unterrichts-<br>anftalt, Ginnehmer am Jählfreug.                                      | ausichlieklich, in-                                                                                                                             | Die General-<br>verwaltung der<br>Königlichen<br>Rufeen.                                                                                                                   |             |
| 7. | Rönigliche Nationalgalerie<br>zu Berlin:<br>Büreaubeamte.                                                                               | mindeftens gur                                                                                                                                  | _                                                                                                                                                                          |             |
| 8. | Rönigliche Bibliothel gu<br>Berlin:<br>*Bürcaubeamte.                                                                                   | Salfte.<br>mindeftens zur<br>Salfte.                                                                                                            | Der Generalbirettor<br>ber Ronigliden Bibli-<br>othet zu Berlin.                                                                                                           |             |
| 9. | Rönigliches meteorolo-<br>gifches Infittut zu Berlin<br>nebft Observatorien bei<br>Botsbam:<br>*Bureaubeamte.                           |                                                                                                                                                 | Der Direktor bes<br>Königlichen meteoro-<br>logischen Infittuts.                                                                                                           |             |
| 10 | ). Königliche Afabemie der<br>Künfte zu Berlin:<br>*Büreaubeamte.                                                                       | minbestens gur<br>Salfte, mit Aus-<br>nahme ber beiben<br>stanbigen Setre-<br>tare bei ber Ata-<br>bemie.                                       | Der Brafibent ber                                                                                                                                                          |             |
| 11 | . Tednifde Sodfdulen: *Bureaubeamte.                                                                                                    | minbeftens gur<br>Balfte.                                                                                                                       | Die Rettoren ber<br>Königlichen tech-<br>nischen hochschulen.                                                                                                              |             |
| 12 | Rönigliche Charité und<br>Jufitint für Infettions-<br>frankfeiten zu Berlin:<br>*Büreaubeamte,<br>*Detonomie- und *Sta-<br>tionsbeamte. | mindeftens gur<br>Balfte.                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                          |             |

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                   | Angabe<br>bei den für<br>Militäranwärter<br>nicht ausschließlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange dieselben<br>vorbehalten find. |                                                                                    | Bemerkungen                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Unter Staatsverwaltung ftehende Stiftungsfonds: *Burcaubcamte.                                                                                                                                                                                                               | mindeftens zur<br>Sälfte.                                                                                                                       | Die Berwaltungen<br>ber betreffenden<br>Stiftungen.                                |                                                                                           |
| 14. Kirchliche Inftitute, welche aus staatlichen ober städtischen Fonds unterhalten werden: Die Stellen der Küster und Organisten, sofern solche nicht zugleich össentliche Lehrer sind, der Kalfanten, Kirchendiener, Glödner, Todtengräber und andere niedere Kirchenbediente. | -                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X. Kriegsminift                                                                                                                                 | erium.                                                                             |                                                                                           |
| 1. Bermaltung bes Beng-                                                                                                                                                                                                                                                          | g                                                                                                                                               | 1                                                                                  |                                                                                           |
| hauses zu Berlin:<br>Setretar und Registrator,<br>*Oberzeugwart,                                                                                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                               | =                                                                                  |                                                                                           |
| *Zeugwarte,                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                               | -                                                                                  | Die Zeugwarts<br>ftellen werden<br>im Bege bes Aufs<br>rudens nur mit<br>Bächtern ber ber |
| Maschinist und Beiger.                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1                                                                                                                                             | -                                                                                  | Bermaltung bes<br>Beughaufes befest.                                                      |
| 2. Botebamiches großes<br>Militär-Baifenhaus:<br>a) hauptkaffe gu Ber-<br>lin: *Renbant,                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                               | Direktorium des                                                                    |                                                                                           |
| Kontroleur und Raf-<br>firer;                                                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                               | Potsbamichen<br>großen Wilitär-<br>waisenhauses zu<br>Berlin.                      |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | Detti.                                                                             |                                                                                           |
| b. Militär - Baifen-<br>haus zu Potsbam:<br>*Rendant,                                                                                                                                                                                                                            | _ (                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                           |
| b. Militär - Baifen-<br>haus zu Potsbam:                                                                                                                                                                                                                                         | Ξ                                                                                                                                               | Direktion des großen<br>Wilitärwaijen-<br>hauses zu Potsdam<br>und Schloß Prehich. |                                                                                           |

| Bezeichnung<br>ber<br>Stellen.                                                                                                              | Angabe<br>bei den für<br>Militäranwärter<br>nicht ausschlichlich<br>bestimmten Stellen,<br>in welchem<br>Umfange dieselben<br>vorbehalten sind. | Bezeichnung der Behörben, an welche die Bewerbungen zu richten find, wenn es nicht die Behörde jelbst ist, bei welcher die Anstellung gewünscht wird. | Bemerkungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| *hausinspettor, Belleidungsinspettor, heilgehilfe, Brotidneider; c) Militar = Madden - Baifenhaus zu Schloß Pressch: *Rendant, *Rontroleur. | =                                                                                                                                               | Direktion des großen<br>Wilitärwaijen-<br>hauses zu Botsdam<br>und Schloß Pretich.                                                                    |             |

### Anlage K.

# Bergeichnis

der Privat=Eisenbahnen und durch Private betriebenen Gisenbahnen, welchen die Berpflichtung auferlegt ift, bei Besehung von Beamtenstellen Militaranwärter vorzugsweise zu berücksichtigen.

| Bezeichnung<br>ber<br>Eifenbahn.     | Bezeichnung<br>der Stellen,<br>welche vor-<br>zugsweise<br>mit Wilitär-<br>anwärtern zu<br>besetzen find. | Alters-<br>grenze, bis<br>zu welcher<br>Militär-<br>anwärter<br>berüd-<br>fichtigt<br>werden<br>müffen. |                                                                          | Bemer-<br>fungen.                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Altbamm - Rolberger<br>Gifenbahn. | Subaltern-<br>und Unter-<br>beamte.                                                                       | 40 Jahre                                                                                                | Direktion berAltdamm-<br>KolbergerEifenbahn-<br>gefellschaft zu Stettin. | Bei ber So<br>fetjung find<br>bie für ben<br>Staatseiten-bahnbienir me<br>biefer Be-<br>sichung, ink-<br>befondere be<br>niglich der En<br>mitte lung der<br>Mehrenberbor<br>fetjenberbor<br>fetjenberbor<br>fetjenberbor<br>füngen, und |

| Bezeichnung<br>der<br>Gifenbahn.                                                                       | Bezeichnung<br>der Stellen,<br>welche vor-<br>zugsweise<br>mit Militär-<br>anwärtern zu<br>beseten find.                          | Alters-<br>grenze, bis<br>zu welcher<br>Wilitär-<br>anwärter<br>berüd-<br>fichtigt<br>werden<br>muffen. | Bezeichnung der Behörde, an welche die Bewerbungen zu richten find, soweit nicht in den Bakanzanmelbungen andere Anstellungsbehörden ausbrüdlich bezeichnet werden. | Bemer-<br>fungen. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 2. Altenburg-ZeiperGi-<br>fenbahn(für die preu-<br>Bifche Strede).                                     | Bahnwärter, Schaffner und fonftige Unterbe-<br>amte, mit Aus-<br>nahme ber einer<br>technischen Bor-<br>bilbung bebür-<br>fenben. | 85 Jahre.                                                                                               | Rönigliche Generalbi-<br>rettion ber fachfifchen<br>Staatseisenbahnen zu<br>Dresben.                                                                                |                   |  |
| 3. Altona-Kaltenfirche-<br>ner Gifenbahn.                                                              | Bic zu 1.                                                                                                                         | 40 -                                                                                                    | Direktion ber Altona-<br>Raltenkirchener Gijen-<br>bahngefellschaft zu Al-<br>tona.                                                                                 | Bie zu 1.         |  |
| 4. Braunichweigische Landeseisenbahn (für die preußische Strede der Bahn Braunichweig-Derburg-Seefen). | Bie zu 1.                                                                                                                         | 40 -                                                                                                    | Direttion ber Braun-<br>fcmeigifchen Landes-<br>cifenbahngefellschaft<br>zu Braunfcmeig.                                                                            | Wic zu 1.         |  |
| 5. Breslau-Barichau-<br>er Eisenbahn (preu-<br>sche Abtheilung).                                       | Bie zu 2.                                                                                                                         | 35 -                                                                                                    | Direktion ber Breslau-<br>Barichauer Gifen-<br>bahngefellschaft zu<br>Dels.                                                                                         |                   |  |
| 6. Broelthal-Bahn.                                                                                     | Bie zu 1.                                                                                                                         | 40 -                                                                                                    | Direttion der Broeltha-<br>ler Eisenbahn-Attien-<br>gesellich. zu hennef a.d.<br>Siea.                                                                              | Bie zu 1.         |  |
| 7. Crefelber Gifen-<br>bahn.                                                                           | Bie zu 1.                                                                                                                         | 85 -                                                                                                    | Direttion der Crefelder<br>Gifenbahngefellichaft<br>zu Crefelb.                                                                                                     | 23ie zu 1.        |  |
| 8. Cronberger Gifen-<br>bahn.                                                                          | Wie zu 2.                                                                                                                         | 35 -                                                                                                    | Berwaltungsrath der<br>Cronberger Gifen-<br>bahngefellichaft zu<br>Cronberg.                                                                                        |                   |  |
| 9. Dahme-Udroer Gi-<br>fenbahn.                                                                        | Bie zu 1.                                                                                                                         | 40 -                                                                                                    | Direttion ber Dahme-<br>Udrocr Gifenbahnge-<br>gefellschaft zu Dahme.                                                                                               | Wie zu 1.         |  |
| 10. Dortmund-Gro-<br>nau-Enscheder Gi-<br>senbahn.                                                     | Bie zu 2.                                                                                                                         | 35 -                                                                                                    | Direttion ber Dort-<br>mund . Gronau . En-<br>icheber Gisenbahnge-<br>fellichaftzuDortmund.                                                                         |                   |  |
| 11. Edernförde-Kap-<br>pelnerSchmalfpur-<br>bahn.                                                      | Wie zu 1.                                                                                                                         | 40 -                                                                                                    | Direktion der Edern-<br>förde-Rappelner<br>Schmalfpurbahnge-<br>fellichaftzuedernförde.                                                                             | Bie zu 1.         |  |

| Bezeichnung<br>ber<br>Eifenbahn.                                                                                                                                                                                                                         | Bezei<br>der S<br>welch<br>zuge<br>mit A<br>anwär<br>besetze | e v<br>we<br>Rili | len,<br>or=<br>ife<br>tär=<br>n zu | gre<br>zu<br>an<br>b  | (Iters= mze, bis welcher dilitär= wärter erüd= ichtigt perben uffen.                     |                                                                                                | Bemer-<br>tungen. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12. Gisenberg - Crosse-<br>ner Gisenbahn (für<br>die preußische<br>Strede).                                                                                                                                                                              | Bie                                                          | дu                | 1.                                 | 85                    | Jahre.                                                                                   | Borftand berGifenberg-<br>Eroffener Gifenbahn-<br>gefellichaft zu Gifen-<br>berg in Altenburg. | Bie zu 1.         |
| 18. Gifern - Siegener Gifenbahn.                                                                                                                                                                                                                         | Bie                                                          | zu                | 1.                                 | 40                    | ٠                                                                                        | Direttion ber Gifern-<br>Siegener Gifenbahn-<br>gefellichaft zu Siegen.                        | Wie zu 1.         |
| 14. Farge - Begefader<br>Gifenbahn.<br>15. Flensburg - Rappel-                                                                                                                                                                                           | 28ie<br>28ie                                                 | •                 |                                    | 40                    |                                                                                          | Königl. Gifenbahndi-<br>rektion zu Hannover.<br>Kreis-Gifenbahnkom-                            | Wie zu 1.         |
| ner Cisenbahn.  16. Halberstadt-Blan-kenburg. Gisenbahn (für die preußischen Theile der Bahn-stredenLangenstein-Derenburg und Blankenburg-Kübeland-Elbingerode-Tanne).                                                                                   | 253ie                                                        | •                 |                                    | a) für ftei b) für bu | 85 Jahre<br>Langens<br>n-Derens<br>burg,<br>40 Jahre<br>Blankens<br>rg-Rübes<br>d-Tanne. | miffion jugleneburg.                                                                           | Wie zu 1.         |
| 17. Hansborf-Pricbus.                                                                                                                                                                                                                                    | Bie                                                          | zu                | 1.                                 | 40                    | •                                                                                        | Betriebsverwaltung<br>ber RebenbahnHans-<br>borf-Priebus zuForst<br>i. L.                      | Bie gu 1.         |
| 18. Sannsborf-Biegen-<br>hals (für bie im<br>preußischen Gebiete<br>belegene Strede).                                                                                                                                                                    | 28ie                                                         | zu                | 1.                                 | 40                    | -                                                                                        | Direktion ber Defterrei-<br>difden Lotal. Eifen-<br>bahngefellichaft zu<br>Bien.               | Bie gu 1.         |
| 19. Desisson enteren.  19. Desisson estate.  Bahn (für die preu-  hischen Theile der  BahnstredenMaing- Biesbaden, Frant-  furt a. MGriesheim  und Hanau-Laben- hausen, sowie für  Frantsurt a. M  Camberg - Sichho-  sen und Biesbaden- Riedernhausen). |                                                              | дu                | 2.                                 | 85                    |                                                                                          | Berwaltungsrath der<br>Heffischen Ludwigs-<br>Gisenbahngesellschaft<br>zu Mainz.               |                   |
| 20. Sogaer Gifenbahn.                                                                                                                                                                                                                                    | Bie                                                          | дu                | 1.                                 | 85                    |                                                                                          | Borstand ber Hogaer<br>Gifenbahngesellschaft<br>zu Hoga.                                       | Bie gu 1.         |

| Bezeichnung<br>ber<br>Gifenbahn.                                                                    | Bezeichnung<br>ber Stellen,<br>welche vor-<br>zugsweife<br>mit Militär-<br>anwärtern zu<br>besegen finb. | Bu welcher<br>Militär-<br>anwärter<br>berud-<br>fichtigt |                                                                                                             | Bemer-                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21. Ilme-Bahn (Ein-<br>bed-Daffel).                                                                 | Wie zu 1.                                                                                                | 40 Jahre.                                                | Ronigliche Gifenbahn-<br>birettion zu Caffel.                                                               | Bie zu 1.                                                                                                                           |  |
| 22. Kerferbachbahn<br>(Hedholzhaufen-<br>Dehrn).                                                    | Wie zu 1.                                                                                                | 40 -                                                     | Borftand der Kerfer-<br>bachbahn-Attiengesell-<br>schaft zu Christians-<br>butte (Bostamt Runfel).          | Bie zu 1.                                                                                                                           |  |
| 23. Riel - Edernförbe-<br>FlensburgerGifen-<br>bahn.                                                | Wie zu 1.                                                                                                | 85 -                                                     | Direktion der Kiel-<br>Gernförde-Flens-<br>burger Cifenbahnge-<br>jellschaft zu Kiel.                       | 23ie zu 1.                                                                                                                          |  |
| 24. Rönigsberg-<br>Cranzer Gifenbahn.                                                               | Wie zu 1.                                                                                                | 40 -                                                     | Direktion ber Königs-<br>berg-Cranzer Gifen-<br>bahngefellichaft zu<br>Königsberg i. Oftpr.                 | Bie zu 1.                                                                                                                           |  |
| 25. Rreis Altenaer<br>Schmalfpurbahnen.                                                             | Bie zu 1.                                                                                                | 40 -                                                     | Direttion ber Rreis Al-<br>tenaer Schmalfpur-<br>bahnen zu Altena.                                          | Bie zu 1.                                                                                                                           |  |
| 26. Kreis Oldenburger Gifenbahn (Reu-<br>ftabt-Olbenburg).                                          | 2Bie zu 1.                                                                                               | 85 -                                                     | Königliche Eisenbahn-<br>direction zu Altona.                                                               | 2Bie zu 1.                                                                                                                          |  |
| 27. Marienburg-<br>Mlamfaer Gifen-<br>bahn.                                                         | a) Ble zu 2 für<br>bie Strede Mas<br>rienburg - Mlaws                                                    | 85 -                                                     | Direttion der Marien-<br>burg - Mlawtaer Gi-<br>jenbahngejellichaftzu                                       |                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                     | b) Bie su t für<br>bie Strede 3a-<br>jonstowo-Lobau.                                                     | 40 -                                                     | Danzig.                                                                                                     | b)Bie gu1.                                                                                                                          |  |
| 28. Medlenburgifde Friedrich-Bilhelm-<br>Gifenbahn (für bie im preußifden Gebiete belegene Strede). | 923ie zu 1.                                                                                              | 87 -                                                     | Direktion der Medlen-<br>burgischen Friedrich<br>Bithelm-Eisenbahn-<br>gesellichaft zu Wesen-<br>berg.      | Bei ber Ansftellung finsben bie für bie Befegung ber Subalsterns unbUnsterbeamtens ftellen mit Multäranswärtern jeweilig gelstenben |  |
| 29. Deppen-Safelun.                                                                                 | Bie zu 1.                                                                                                | 40 -                                                     | Rreis Gifenbahntom.                                                                                         | Anwendung. Bie zu 1.                                                                                                                |  |
| ner Eisenbahn.<br>80. Reuhalbensleben-<br>Eilslebener Eisen-<br>bahn.                               | Wie zu 1.                                                                                                | 40 -                                                     | mission zu Meppen.<br>Borstand der Reuhal-<br>denslebener Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Reuhaldensleben. | Bie zu 1.                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                          |                                                            | _                                         |                                                 | -                                                            |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung<br>der<br>Eifenbahn.                                                                                                                         | Bezei<br>ber E<br>weld<br>zug<br>nit L<br>anwäi<br>beseise | stel<br>ge v<br>gwe<br>Wili<br>rter       | len,<br>or:<br>ife<br>tär=<br>u zu              | grau<br>grau<br>grau<br>grau<br>grau<br>grau<br>grau<br>grau | Alters= enze, bis welcher Rilitär= nwärter berüd- ichtigt verben nüffen. |                                                                                          | Bemer-<br>fungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31. Nordbrabant-Deut-<br>sche Eisenbahn (für<br>den preußischen<br>Theil der Bahn-<br>strede Gennep-<br>Besel).                                          | porfteh<br>tions                                           | et,<br>auffe<br>lifiste<br>aphi<br>ialies | Stas<br>her<br>nten,<br>ften,<br>ivers<br>lagas | 35                                                           | Jahre.                                                                   | Direktion ber Nordbra-<br>bant-Deutschen-Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Gennep.        | Bie ju i  The selection from the selection in the selecti |
| 32. Dfterwied - Baffer-<br>lebener Gifenbahn.                                                                                                            | Bie                                                        | zu                                        | 1.                                              | 40                                                           | -                                                                        | Magiftrat ber Stadt Diterwied.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33. Oftpreußische Sub-<br>bahn.                                                                                                                          | a) Wie Pillau berg-P b) Wie                                | - Röi<br>Toft                             | ten.                                            | 35<br>40                                                     | -                                                                        | Direktion der Oftpreu-<br>gischen Gubbahngesell-<br>ichaft zu Königsberg                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                          | Fifch                                                      | haus                                      | err-                                            | 40                                                           |                                                                          | i. Ostpr.                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34. Paulinenaue-Neu-<br>Ruppiner Eijen-<br>bahn.                                                                                                         | Bie                                                        |                                           |                                                 | 85                                                           | -                                                                        | Direktion ber Paulinen-<br>aue-Reu-Auppiner Gi-<br>fenbahngefellschaft zu<br>Reu-Auppin. | b)Bie ju l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35. Pfälzijche Ludwigs- bahn (für die preu- hischen Theile der Bahnstraden-Wel- lesweiter-Grube König bei Reun- firchen und St. Ing- bert - St. Johann). | Bie                                                        | 3u                                        | 2.                                              | 35                                                           | •                                                                        | Direktion der Pfälzi-<br>schen Gisenbahnen zu<br>Ludwigshafen a. Rh.                     | Wie zu l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36. Priegniber Gifen-<br>bahn (Perleberg-<br>Prihwalt-Wittstod-<br>Landesgrenze in<br>ber Richlung auf                                                   | 28ie                                                       | 311                                       | 1.                                              | 40                                                           |                                                                          | Direktion der Brieg-<br>niger Eisenbahngefell-<br>schaft zu Perleberg.                   | Wie zu 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mirow).<br>37. Rhene - Diemelthale<br>Eifenbahn.                                                                                                         | Bie                                                        | zu                                        | 1.                                              | 40                                                           | -                                                                        | Borftand ber Rhene-<br>Diemelthal - Gifen-<br>bahngefellichaft zu                        | Bie zu l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38. Ronsdorf-Müng-<br>ftener Eifenbahn.                                                                                                                  | Bie                                                        | zu                                        | 1.                                              | 40                                                           | -                                                                        | Siegen. Borftand der Rons-<br>borf-Müngstener Gi-<br>senbahngefellschaft zu<br>Ronsdorf. | Wie zu 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Bezeichnung<br>der<br>Gifenbahn.                                  | Bezeicher S<br>welch<br>zuge<br>mit L<br>anwär<br>besetze | e r<br>swe<br>Rili | len,<br>or=<br>cije<br>tār•<br>u zu | greizu<br>M<br>an<br>b<br>fi | lters= nze, bis welcher ilitär= wärter erüd= chtigt erden üffen. |                                                                                          | Bemer-<br>fungen. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 39. Schleswig -Angeler Gifenbahn (Schles-<br>wig-Süderbrarup).    |                                                           | zu                 | 1.                                  | 40                           | Jahre.                                                           | Direktion ber Schles-<br>wig - Angeler Gijen-<br>bahngefellschaft zu<br>Schleswig.       | Wie zu 1.         |
| 40. Sittard - Herzogen-<br>rath (für die preu-<br>hische Strede). | 28ie                                                      | zu                 | 1.                                  | 40                           |                                                                  | Direttion der Rieder-<br>ländischen Gub-Gifen-<br>bahngesellschaft zu<br>Magitricht.     | Wic zu 1.         |
| 41. Stargard - Cuftri-<br>ner Gifenbahn.                          | Bie                                                       | gu                 | 1.                                  | 40                           | •                                                                | Direction berStargard-<br>Cüstriner Gisenbahn-<br>gesellschaft zu Soldin-<br>RM.         | Bie zu 1.         |
| 42. Stendal-Langer-<br>munder Gisenbahn.                          | Bie                                                       | zu                 | 1.                                  | 40                           | •                                                                | Direktion ber Stendal-<br>Tangermünder Eifen-<br>bahngefellschaft zu<br>Tangermünde.     | 23ie zu 1.        |
| 43. Barftein-Lipp. ftabter Gifenbahn.                             | Bie                                                       | zu                 | 1.                                  | 40                           | ٠                                                                | Borftand ber Barftein-<br>LippstadterGifenbahn-<br>gesellichaftzuLippstadt.              | Bie zu 1.         |
| 44. Bermelefirchen-<br>Burger Gijenbahn.                          | Bie                                                       | zu                 | 1.                                  | 40                           | -                                                                | Borstand ber Wermels-<br>firden-Burger Gijen-<br>bahngejellschaft zu<br>Bermelsfirchen.  | Wie zu 1.         |
| 45. Bittenberge - Berle-<br>berger Gijenbahn.                     | Bie                                                       | zu                 | 1.                                  | 40                           | -                                                                | Magiftrat der Stadt Berleberg.                                                           | Wie zu 1.         |
| 46. Zichiptau-Finster-<br>walder Gifenbahn.                       | 28ie                                                      | zu                 | 1.                                  | 40                           | -                                                                | Direktion der Zichipkau-<br>Finsterwalder Eisen-<br>bahngesellschaft zu<br>Finsterwalde. | Wie zu 1.         |

### B. Univerfitäten.

78) Mitwiriung der Polizeibehörden behufs Berhinderung allgemeiner Studenten-Bersammlungen, welche ohne Genehmigung des Rektors veranstaltet werden.

1. Berlin, den 22. Februar 1896. Auf den gefälligen Bericht vom 6. September v. 38., betreffend Mitwirkung der Polizeibehörden behufs Berhinderung allgemeiner Studenten-Bersammlungen, welche ohne Genehmigung des Rektors veranstaltet werden, erwidern wir Ew. Hochwohlgeboren Nachstehendes ergebenst.

Bemaß S. 1 bes Befeges, betreffend Die Rechtsverhaltmife ber Studirenden und die Disziplin auf den Landes-Universitäten ac. vom 29. Mai 1879 (G. S. S. 389) begrundet die Eigenschaft eines Studirenden teine Ausnahme von den Beftimmungen bes Allgemeinen Rechtes. Die Berordnung über die Berhutung eines bie gesetliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Digbrauches bes Berfammlungs= und Bereinigungsrechtes vom 11. Marg 1850 (G. S. S. 277) bilbet Allgemeines Recht im Ginne bes erwähnten & 1, folglich finden ihre Bestimmungen auch auf Berfammlungen der Studirenden Anwendung. Dieraus ergiebt fich, bag, fofern es fich um Studenten-Berfammlungen handelt, in welchen öffentliche Angelegenheiten erörtert ober berathen werden sollen, der Unternehmer gemäß §. 1 der Berordnung vorher Anzeige bei der Ortspolizeibehörde zu machen hat, und daß, wenn öffentliche Studenten-Berfammlungen unter freiem Simmel oder öffentliche Aufzuge ber Studirenden in Frage kommen, nach §§. 9, 10 ber Berordnung bie vorgangige ichriftliche Benehmigung ber Ortspolizeibehorbe einzuholen ift.

Neben diesen Bestimmungen bes Allgemeinen Rechtes gelten sie Studirenden die Sonder-Borschriften, welche der damalige Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten auf Grund &. 3 des oben genannten Gesetzes vom 29. Mai 1879 unter dem 1. Oktober 1879 (Centroll. S. 521) erlassen hat (vgl. auch &. 38 dieser Borschriften). Lettere be-

ftimmen im §. 44:

"Allgemeine Studenten-Versammlungen, Festlichkeiten und öffentliche Aufzüge, sowie öffentliche Ankundigungen von dergleichen, bedürsen der vorherigen Genehmigung des Rektors".

Bei diesem Rechtszustande ist die Polizeibehörde, bei welcher nach §. 1 der Berordnung vom 11. März 1850 eine Anzeige über eine Studenten-Bersammlung erstattet wird, oder gemäß §§. 9, 10 a. a. D. die Genehmigung zu einer öffentlichen Studenten-Bersammlung unter freiem himmel oder einem Aufzuge nachgesucht wird, sowohl berechtigt, als verpflichtet, vor Ertheilung der polizeilichen Bescheinigung oder Genehmigung sich zu vergewissern, ob auch die ersorderliche Genehmigung des Restors einzgeholt ist. Kann letztere nicht beigebracht werden, so wird zwar — falls sonst die Boraussetzungen der Berordnung vom 10. März 1850 erfüllt sind — die polizeiliche Bescheinigung

oder Genehmigung ertheilt werden können; gleichzeitig wird den Unternehmern indessen zu eröffinen sein, daß die Bersammlung oder der Auszug nicht zugelassen seinen könne, wenn nicht spätestens dis zum Beginn die erforderliche Genehmigung des Rektors beigedracht werde. Andererseits wird allerdings aus dem Umstande, daß der Rektor die nach §. 44 der oben erwähnsten Borschriften erforderliche Genehmigung ausgesprochen hat, nicht gesolgert werden können, daß die polizeiliche Bescheinigung oder Genehmigung ohne Beiteres zu ertheilen sei; vielmehr wird die Bolizeibehörde nach pflichtmäßigem Ermessen zu prüsen haben, ob im Uebrigen die Boraussehungen der Berordnung vom 11. März 1850 gegeben sind. Es lassen sich also Fälle benken, in denen die Polizeibehörde ungeachtet der durch den Rektor ersolgten Genehmigung die polizeiliche Bescheinigung oder Genehmigung sie polizeiliche Bescheinigung oder Genehmigung six Bersammlungen oder Auszuge von Studirenden zu versagen Beraulassung sindet.

Ew. Hochwohlgeboren ersuchen wir ergebenst, gefälligst ben bortigen Polizei-Prasidenten mit entsprechender Weisung zu verssehen und benselben zugleich anzuweisen, in allen Fällen, in denen Anzeigen über abzuhaltende Studenten-Versammlungen erstattet, ober Antrage auf Genehmigung von öffentlichen Studenten-Versammlungen unter freiem himmel oder Aufzügen gestellt werden, dem Rektor unverzüglich davon Mittheilung zu machen.

Ich, der Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal= Angelegenheiten, werde die Universitäts-Rektoren anweisen, in gezeigneter Beise den Studirenden zur Kenntnis zn bringen, daß die Unternehmer einer Studenten=Bersammlung 2c. sich zunächst an den Rektor zu wenden und zuvörderst dessen Genehmigung einzuholen haben, bevor sie ihre Anträge auf Bescheinigung der Aumeldung (§. 1 der Berordnung vom 11. März 1850) oder Ertheilung der schriftlichen Genehmigung (§§. 9, 10 a. a. D.) an die Ortspolizeibehörde richten.

Bei biefer Gelegenheit beabsichtige ich, ber Minister ber geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten, ferner den Rettoren zu empfehlen, in den geeigneten Fällen ihre Genehmigung nur unter der Bedingung zu ertheilen, daß die vorsgeschriebene Bescheinigung über die erfolgte polizeiliche Anmeldung von Bersammlungen bezw. die schriftliche polizeiliche Genchmigung zu Bersammlungen unter freiem himmel oder zu öffentlichen Aufzagen vor Beginn berselben dem Rettor vorgelegt wird.

An ben Roniglichen Regierungs-Prafibenten gu Breslau.

Abichrift laffen wir Em. Sochwohlgeboren gur gefälligen Renntnisnahme und Nachachtung ergebenft zugehen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten.

Der Minifter bes Innern Freiherr von ber Rede.

Boffe.

bie Roniglichen Regierungs-Brafidenten gu Ronigsberg, Stralfund, Merfeburg, Schlesmig, Bildesheim, Caffel, Münfter und Coln, fowie den Roniglichen Boligei-Brafibenten zu Berlin. M. d. g. M. U. I. 15188. G. III. M. d. J. II. 15555.

2.

Berlin, ben 17. Marg 1896. Ew. Sodwohlgeboren überfende ich beifolgend zur gefälligen Renntnisnahme Abschrift ber von dem herrn Minifter bes Innem und mir erlassenen Berfügung vom 22. Februar d. Is. — M. d. g. A. U. I. 15188. G. III., M. d. J. II. 15555. (s. vorst. unter Dr. 1) -, betreffend die Mitwirtung der Bolizeibehörden behuff Berhinderung allgemeiner Studenten-Berfammlungen, welche ohne Genehmigung des Reftors veranstaltet werden. Em. Sochwohlgeboren erfuche ich ergebenft, Diesen Unlag bem Reftor ber bortigen Universität gefälligst mitzutheilen und ihn aufzufordern, bas nad ben beiden letten Abfagen desfelben Erforderliche zu veranlaffen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: be la Croir.

fammtliche Königliche Universitäts-Kuratoren, ben Kurator ber Königlichen Atabemie zu Münfter i. B. und bes Lyceums hofianum zu Braunsberg, fowie das Universitats-Ruratoriums gu Bonn.

U. I. 582.

79) Unguläffigkeit ber weiteren Immatrikulation eines in den Reichsbienft eingetretenen Studirenden. - Baftmeife Bulaffung besfelben als Borer.

Berlin, ben 31. Marg 1896. Auf die Gingabe vom 8. Marg b. 36. erwidere ich Ew. Bohlgeboren, daß ich Ihrem Antrage wegen weiteren Berbleibens als immatritulirter Studirender an der hiefigen Roniglichen Friedrich=Wilhelms-Universität nach Ihrem Gintritte in ben Reichs= Boftdienft nach den beftehenden Bermaltungsgrundfagen nicht ftatt= zugeben vermag. Dagegen malten bezüglich Ihrer etwaigen Bulassung zu den Borlesungen als Gasthörer aus diesem Gesichtspunkte Bedenken nicht ob. Es bleibt Ihnen überlassen, Sich an den Rektor der Universität mit einem dahingehenden Antrage zu wenden.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croix.

ben Bofteleven herrn R. Bohlgeboren gu R. U. I. 5877.

80) Rurfe in ben Jugend= und Bolksfpielen an ben Universitaten fur bie Studirenden.

Berlin, den 8. April 1896. Im Anschluß an meinen Erlaß vom 5. Februar v. 38. — U I 106 U III B (Centrol. S. 238) — benachtichtige ich Ew. Hochswohlgeboren ergebenst, daß der Centralausschuß zur Förderung der Bolts= und Jugendspiele in Dentschland, gestützt auf die guten Ersolge des Borzahres, nach einer mir gemachten Mitthellung deabsichtigt, die Kurse in den Bolts= und Jugendspielen sür Studiende im lausenden Jahre bereits auf 23 deutsche Hochschulen auszudehnen. Die Anregung hierzu hat der Centralausschuß in die Hand einzelner Mitglieder gelegt. Wie im Vorzahre, so entspreche ich auch jeht gern der mir von demselben vorgetragenen Bitte, den Herren Restoren die Förderung dieser Kurse anzuempsehlen, und ersuche demgemäß Ew. Hochwohlgeboren, den Herrn Restor der dortigen Universität hiervon gefälligst zu versständigen. Jur Beledung des Interesses der Studentenschaft wird der Centralausschuß den Herren Restoren den schon im vorigen Jahre übersandten "Ausrus an die beutsche Studentenschaft" wiederzum übermitteln. Letzerer ist an hervorragender Stelle am schwarzen Brett zu veröffentlichen.

Der Centralausichuß hat mir zugleich mitgetheilt, daß fur die an ben Universitaten zu Stande kommenden Rurfe ber Rursleiter

foftenfrei geftellt merben mirb.

An bie fammtlichen herren Universitats-Ruratoren.

Abschrift laffe ich Em. Magnifizenz zur gefälligen Renntnis-nahme und Beachtung zugeben.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

ben Reftor ber Königlichen Friedrich-Bilhelms-Universität hern Geb. Regierungsrath Professor Dr. Bagner Ragnifizenz zu Berlin.
U. I. 628. U. III. B.

81) Aufnahme von unbemittelten Beamten und Dehrern in die Universitats-Rlinifen.

Schon häufig ist beobachtet worden, daß unbemittelte Beamte und Lehrer in Krankheitssällen sur sich oder ihre Angehörigen theuere Brivat-Klinifen aufsuchen. Es scheint in diesen Kreisen nicht genügend bekannt zu sein, daß die Klinifen der Universitäten zu sehr mäßigen Bedingungen Aufnahme gewähren. Die Kurund Berpssegungskosten, welche in den Klinifen der einzelnen Universitäten zur Zeit (April 1896) für den Kopf und den Tenzund zu zahlen sind, ergeben sich aus der nachstehenden Zusammenztellung. Daneben sind noch die Kosten sur Berbandmaterial, Brillen und dergleichen zu erstatten. Aerztliches Honorar ift nicht zu zahlen.

| Rlaffe | Medi-<br>zinische<br>Rlinik | Chirurgische<br>Klinik | Frauen-<br>Klinik | Augen-<br>Klinik | Alinik<br>für Haut-<br>frankheiten |
|--------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
|        | M                           | M                      | M                 | M                | M                                  |
|        |                             | Univerf                | itat Ronigsber    | g.               |                                    |
| 11.    | 8                           | 1,50                   | 4                 | 3                | 1 .                                |
| III.   | 1,50                        | 1,25                   | 2                 | 1,50             |                                    |
|        |                             |                        | erfitat Berlin.   |                  |                                    |
|        |                             | Rlinitum               |                   | Rlinifum         | 1                                  |
| II.    |                             | 6                      | 5                 | 6                |                                    |
| III.   |                             | 2-2,50                 | 2                 | 2-2,50           |                                    |
|        |                             | Univer                 | ität Greifswal    | ib.              |                                    |
| II.    | 4                           | 4                      | 8                 | 4                |                                    |
| Ш.     | 1,80                        | 1,80                   | 1                 | 1,20             |                                    |
|        |                             | Unive                  | rfitat Breslau    |                  |                                    |
| II.    | 4,50                        | 4,50                   | 4,50              | 1-2              | 4,50                               |
| Ш.     | 1,50                        | 1,50                   | 1,50              | 1-2              | 1,50                               |
|        |                             | Univ                   | erfitat Balle.    |                  |                                    |
| II.    | 4                           | 4                      | 4                 | 4                | 1 .                                |
| Ш.     | 1,75                        | 1,75                   | 1,75              | 1,75             |                                    |
|        |                             | Unit                   | versitat Riel.    |                  |                                    |
| II.    | 8                           | 8                      | 8                 | 3                |                                    |
| III.   | 1,70                        | 1,70                   | 1,70              | 1,70             |                                    |
|        |                             | Univer                 | fitat Göttinger   | 1.               |                                    |
| II.    | 3                           | 8                      | 2                 | 3                |                                    |
| III.   | 1,50                        | 1,50                   | 1                 | 1,50             |                                    |
|        |                             | Univer                 | fitat Marburg     |                  |                                    |
| II.    | 2-8                         | 4                      | 1,50-8            | 3                | 1 .                                |
| III.   | 1,50                        | 1,50                   | 0,75 - 1,50       | 1,50             |                                    |
|        |                             |                        | erfitat Bonn.     |                  |                                    |
| 11.    | 5                           | 5                      | 5                 | 1,20             | 6                                  |
| III.   | 1,70                        | 1,70                   | 1,70              | ( -,20           | 8                                  |

# C. Atademien, Mufeen zc.

82) Joseph Joachim=Stiftung.

Anläßlich des 50 jährigen Künftler-Jubilaums des Projessors Dr. Joseph Joachim, Kapellmeisters der Königlichen Afademie der Künste und Mitgliedes des Direktoriums der Königlichen akademischen Hochschule für Musik, ist eine Stiftung errichtet worden, deren Zweck ist: unbemittelten Schülern der in Deutschland vom Staat oder von Stadtgemeinden errichteten oder unterstützten musikalischen Bildungsaustalten ohne Unterschied des Alters, des Geschlechtes, der Religion und der Staatsangesbrigskeit Prämien in Gestalt von Streich-Instrumenten (Geigen und Gelli) oder in Geld zu gewähren. Die Prämien werden in diesem Jahre in Gelb bestehen.

Bewerbungsfähig ift nur berjenige, welcher mindeftens ein

halbes Jahr einer ber genannten Anstalten angehört hat.

Bei der Bewerbung find folgende Schriftftucte einzureichen:

1) ein vom Bewerber verfaßter furger Lebenslauf,

2) eine schriftliche Auskunft des Borstandes der vom Bewerber besuchten Anstalt über Burdigkeit und Bedürstigkeit des Bewerbers, sowie die Genehmigung derselben zur Theilnahme an der Bewerbung auf Grund der zu bezeugenden Thatsache, daß der. Bewerber mindestens ein halbes Jahr der Anstalt angehört hat.

Die Ausantwortung beziehungsweise Auszahlung ber zuerstannten Pramien erfolgt am 1. Oftober cr. Gine Benachrichtigung ber nicht berücksichtigten Bewerber sowie eine Rücksendung ber

eingereichten Schriftstude finbet nicht ftatt.

Geeignete Bewerber haben ihre Gesuche mit den in Borsftehendem geforderten Schriftstucken bis zum 1. Juni cr. an das unterzeichnete Kuratorium, Berlin W., Potsdamerstraße 120, einzureichen.

Berlin, ben 1. April 1896.

Das Kuratorium für die Berwaltung der Joseph Joachim=Stiftung. Blankenberg.

- 83) Felig Menbelssohn=Bartholby=Staats=Stipenbien für Musiter.
- Am 1. Oftober cr. tommen zwei Stipendien ber Felig Mendelssohn-Bartholby'ichen Stiftung fur befähigte und ftreb-

same Musiter zur Berleihung. Jedes berfelben beträgt 1500 M. Das eine ist fur Komponisten, das andere für ausübende Tonkunftler bestimmt. Die Berleihung erfolgt an Schüler der in Deutschland vom Staat subventionirten musikalischen Ausbildungs-Institute ohne Unterschied des Alters, des Ge-

schlechtes, der Religion und ber Nationalität.

Bewerbungsfähig ift nur berjenige, welcher mindestens ein halbes Jahr Studien an einem der genannten Institute gemacht hat. Ausnahmsweise können preußische Staatsangehörige, ohne daß sie diese Bedingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, wenn das Kuratorium für die Berwaltung der Stipendien auf Grund eigener Prüsung ihrer Besähigung sie dazu für qualifizirt erachtet.

Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der betreffenden, vom Staat subventionirten Institute ertheilt, das Kuratorium ist aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nach Bollendung ihrer Studien auf dem Institut ein Stipendium für Jahresfrist zu weiterer Ausbildung (auf Reisen, durch Besuch

auswärtiger Inftitute 2c.) zu verleihen.

Sammtliche Bewerbungen nebst den Nachweisen über die Erfüllung der oben gedachten Bedingungen und einem kurzen, selbsigeschriebenen Lebenslauf, in welchem besonders der Studiensgang hervorgehoben wird, sind nebst einer Bescheinigung der Reise zur Konkurrenz durch den bisherigen Lehrer oder dem Absgangszeugnis von der zuletzt besuchten Anstalt bis zum 1. Juli er. an das unterzeichnete Kuratorium — Berlin W., Potsdamersstraße Nr. 120 — einzureichen.

Den Bewerbungen um das Stipendium für Komponisten sind eigene Kompositionen nach freier Wahl, unter eidesstattlicher Bersicherung, daß die Arbeit ohne fremde Beihilse ausgeführt

morden ift, beigufügen.

Die Berleihung des Stipendiums für ausübende Tonkunftler erfolgt auf Grund einer am 30. September er. in Berlin burch bas Kuratorium abzuhaltenden Prüfung.

Berlin, ben 1. April 1896.

Das Kuratorium für die Berwaltung der Felig Mendelssohn=Bartholdy=Stipendien. Blankenberg.

84) Befanntmachung, betreffend die Brufung ber Beichenlehrer und Beichenlehrerinnen.

Die nach ber Brufungsordnung vom 23. April 1885 abzu=

haltenden Brufungen der Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen finden in diesem Jahre statt:

#### a. in Caffel

am Montag, den 15. Juni d. Is. Vormittags 9 Uhr und an den folgenden Tagen in der gewerblichen Zeichen= und Kunft= gewerbeschule daselbst,

#### b. in Ronigsberg i. Br.

am Montag, den 22. Juni d. Is. Bormittags 9 Uhr und an den solgenden Tagen in der Königlichen Kunst= und Gewerkschule daselbst,

#### c. in Duffeldorf

am Dienstag, den 30. Juni d. Is. Bormittags 9 Uhr und an den folgenden Tagen in der Kunstgewerbeschule baselbst,

#### d. in Berlin

am Montag, den 20. Juli d. Is. Vormittags 9 Uhr und an den folgenden Tagen bis zum 28. Juli in der Königlichen Kunstschule, Klosterstraße hier,

#### e. in Breslau

am Donnerstag, den 30. Juli d. Is. Bormittags 9 Uhr und an ben folgenden Tagen in der Königlichen Kunftschule daselbst.

Die Unmeldungen 2c. ju diefen Brufungen find:

für Cassel und Königsberg i. Br. bis zum 27. Mai d. 38., für Duffelborf, Berlin und Breslau bis zum 13. Juni d. 38. an die betreffenden Königlichen Provinzial-Schulkollegien einzu-

reichen.

Berlin, ben 1. Mai 1896.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: De la Croix.

Bekanntmachung. U. IV. 1751.

# D. Söhere Lehranftalten.

85) Pflege bes physitalifden Unterrichts an ben Gym= nafien und Progymnafien.

Berlin, den 25. März 1896. Unter Bezugnahme auf meinen Runderlaß vom 26. Februar d. Februar der U. II. 318 — (Centralblatt Seite 281), betreffend die 1896. Pflege des physitalischen Unterrichts an den Gymnasien und Progymnasien, mache ich das Königliche Provinzial=Schulkollegium auf den in der Zeitschrift sur den physikalischen und chemischen Unterricht (9. Jahrgang) erschienenen Artikel "Beiträge zur Mesthodik des Experiments" von Professor Dr. B. Schwalbe in Berlin, sowie auf den in der Naturwissenschaftlichen Rundschau, herausgegeben von Dr. W. Sklarek, Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn, und zwar in Ar. 6 vom 8. Februar d. Is. Seite 74 si. abgedruckten Aussaus "Neber die Schulduckfrage" gleichfalls von Prosessor Dr. B. Schwalbe, mit dem Austrage hierdurch ausmerksam, die Direktoren der höheren Lehranstalten auf das in diesen Zeitschriften gebotene reichhaltige Material bessonders hinzuweisen.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: De la Croix.

An fammtliche Konigliche Provinzial-Schultollegien. U. II. 660.

86) Nachholung ber Reifeprüfung im Bebraifden por einer Biffenschaftlichen Brufungs-Kommiffion fur bas hohere Schulamt.

Berliu, den 2. April 1896. Unter Bezugnahme auf die diesseitigen Runderlasse vom 9. Oktober 1866 (Centrbl. f. d. ges. Unterr. Berw. von 1866 (S. 607) und vom 8. Dezember 1869 (Centrbl. von 1870 S. 86), betressend die Borbildung der Studirenden der Theologie im Hebrässchen, beaustrage ich das Königliche Provinzialschulzkollezium, die Direktoren der Gymnasien Seines Aufsichtskreises dahin mit Anweisung zu verschen, daß sie denzenigen Abiturienten, welche, ohne die Reise im Hebrässchen erlangt zu haben, zum Studium der Theologie übergehen, die Beachtung des §. 16 Absa 3 der Ordnung der Reiseprüfung an Gymnasien vom 6. Januar 1892 zu empfehlen dezw. dieselben auf die baldige Rachholung der Reiseprüfung im Hebrässchen vor einer Wissenschaftlichen Prüsungs-Kommission für das höhere Schulamt hinzuweisen haben.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

fammiliche Konigliche Provinzial-Schultollegien. U. II. 475. G. I. U. I. 87) Anrechnung ber Zeit einer vorübergehenden Bers waltung einer Oberlehrerstelle an einer höheren Schule auf bas Dienstalter als hilfslehrer.

Berlin, ben 14. April 1896.

Die am Schlusse des Berichts gestellte Anfrage, ob und unter welchen Vorausseyungen die vorübergehende Berwaltung einer vakanten Oberlehrerstelle oder die Bertretung eines erkrankten bezw. beurlaubten Oberlehrers als eine kommissarische Beschäftigung im Sinne des Runderlasses vom 6. März 1893 — U. II. 460 — (Centrbl. s. d. ges. Unterr. Berw. sür 1893 S. 313) aufzusassen und demgemäß auf die Dienstzeit der wissenschaftlichen Hilfslehrer anzurechnen ist, ist dahin zu beautworten, daß die Anrechnung immer dann und insoweit stattzussinden hat, als die betressende Oberlehrerstelle von dem Kandidaten gegen Bezug einer Remuneration von jährlich mindestens 1500 M voll verwaltet wird bezw. verwaltet worden ist.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

das Königliche Provinzial-Schultollegium zu R. U. II. 5746.

88) Anrechnung ber Theilnahme an dem sechsmonatigen Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern bei der König= lichen Turnlehrerbildungsanstalt zu Berlin auf die Hilfslehrerdienstzeit.

Im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister eröffne ich dem Königlichen Brovinzial-Schulkollegium, daß denjenigen anstellungsfähigen Kandidaten des höheren Schulamts, welche bereits als Hisserer eine etatsmäßige oder zur Aufnahme in den Etat geeignete Remuneration von 1500 M jährlich oder darüber beziehen und ihre Thätigkeit im unmittelbaren Schulsdiense unterbrechen, um an einem sechsmonatigen Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern an der hiesigen Königlichen Turns

als Silfslehrerbienstzeit angerechnet werden darf.
Das Königliche Provinzial: Schulkollegium wolle danach das Erforderliche veranlassen, im Uebrigen aber darauf achten, daß nur solche wissenschaftliche Silfslehrer für den Besuch der Turnslehrerbildungsanstalt hier angemeldet werden, die nach ihren persönlichen Sigenschaften sich überhaupt für die Betheiligung

lehrerbildungsanftalt theilzunehmen, die Beit diefer Ausbildung

Berlin, ben 18. April 1896.

am Turnunterrichte der höheren Lehranstalten eignen und auch nach dem Maße ihrer bereits erworbenen turnerischen Fertigkeit zu der begründeten Erwartung berechtigen, daß es ihnen gelingen werde, das Ziel ihrer Ausbildung bei der Turnlehrersbildungsanstalt, die Befähigung zur Ertheilung von Turnunterzicht, zu erreichen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: De la Croix.

jammtliche Königliche Provinzial-Schulfollegien. U. II. 691.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Ber= hältnisse.

89) Termin für die die sjährige Brüfung als Borfteher an Taubstummenanstalten.

Die im Jahre 1896 zu Berlin abzuhaltende Prufung für Borfteher an Taubstummenanstalten wird am 25. Angust be-

ainnen.

Meldungen zu berselben sind an den Unterrichtsminister zu richten und bis zum 20. Juli d. Is. bei demjenigen Königlichen Provinzial-Schulkollegium bezw. bei derjenigen Königlichen Resgierung, in deren Aufsichtskreise der Bewerber im Taubstummensoder Volksschuldienste angestellt oder beschäftigt ist, unter Einreichung der im §. 5 der Prüfungsordnung vom 11. Juni 1881 bezeichneten Schriftstäe anzubringen. Bewerber, welche nicht an einer Anstalt in Preußen thätig sind, können ihre Meldung bei Führung des Nachweises, daß solche mit Justimmung ihrer Vorzgelchten bezw. ihrer Landesbehörde erfolgt, bis zum 30. Juli d. Is. unmittelbar an mich richten.

Berlin, ben 21. Marg 1896.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

Befanntmachung. U. III. A. 489. 90) Beschaffung bes zur Durchführung bes auf ein Jahr verlängerten heeresbienstes ber Boltsschullehrer erforberlichen Ersates an Schulamtsbewerbern. 1)

Berlin, den 4. April 1896. Durch das Extraordinarium des Staatshaushalts-Etats für 1. April 1896/97 sind unter Kapitel 15 Titel 56 zum Zwecke der Beschaffung des zur Durchsührung des auf ein Jahr verslängerten Heeresdienstes der Bolksschullehrer ersorderlichen Ersches an Schulamtsbewerdern als erste Rate 192000 M bewilligt worden. Die Ueberweisung der Mittel sür die in der dortigen Provinz zunächst ersorderlichen Mahnahmen, bezüglich deren ich auf den Erlaß vom 17. Januar d. IK. 2 — Bezug nehme, wird demnächst ersolgen.

Nach ber Bestimmung bes Staatshaushalts-Etats ist ber obige Fonds zur einmaligen Berstärkung der Etatssonds Raspitel 121 Titel 3 bis 8 und 11 bis 15 bestimmt. Es sind dem nach alle auf jenen Fonds zur Anweisung gelangenden Beträge in den Jahresrechnungen der betheiligten Anstalten unter den entsprechenden Titeln der Anstaltsetats als Mehrausgabe zu versrechnen und ist eine Uebernahme der Kosten auf die Anstaltsetats

nicht angängig.

Um nun zu verhüten, daß der in Rede stehende Fonds zu anderen als den in dem Etat bezeichneten Zwecken verwendet wird und andererseits, daß Ausgaben, welche dem Fonds zur Last sallen, auf andere Centralsonds übernommen werden, ist es ersorderlich, künstig bei Anträgen auf Bewilligung außerordentlicher Kredite in solchen Fällen, in welchen Zweisel entstehen können, ausdrücklich anzugeben, ob der Kredit für die regelmäßigen Bedürsnisse der betrefsenden Anstalt oder aber für die zur Durchssührung des verlängerten Hercesdienstes der Bolksschullehrer gestroffenen Maßnahmen ersorderlich ist. Dies ist auch zu beachten bei Beantragung der Unterstützungen sur die Externats-Zöglinge, sowohl für diesenigen der Kebenkurse, als auch für die über den Etat ausgenommenen Zöglinge.

Da ferner die am Jahresichlusse verbleibenden Bestände des Fonds in das folgende Rechnungsjahr übertragen werden, muß diesseits bei dem Finalabschlusse genau sestgestellt werden können, welche Beträge bei den einzelnen Unstalten zu Lasten des Fonds im abgelausenen Rechnungsjahre wirklich verausgabt worden sind. Es ist also erforderlich, daß die Finalabschlusse der betheiligten Anstalten zuverlässige Angaden hierüber enthalten. Da aber nach erfolgter Einreichung der Abschlüsse zu etwaigen

<sup>1)</sup> In gleicher Beife ift durch Erlag vom 18. April b. 3s. — U. III. 1484 — betreffs ber Praparandenbildung Berfügung ergangen.

Rückfragen genügende Zeit nicht mehr vorhanden, auch eine Berichtigung falscher Angaben nicht angängig ist, wird es mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit, welche einer vorschriftsmäßigen Berrechnung der in Rede stehenden Ausgaben beigemessen werden muß, sür ersorderlich erachtet, daß gegen Schluß des Rechnungsziahres von den Anstaltsrendanten eine Uebersicht der im Laufe des zu Ende gehenden Etatsjahres geleisteten Ausgaben jener Art nach Maßgabe des beiliegenden Musters aufgestellt wird. Diese Zusammenstellungen sind mir nach sorgfältiger Prüfung dis spätestens zum 5. April j. Is. einzureichen. Jur Bermeidung unrichtiger Angaben in den Uebersichten wird es sich empsehlen, die regelmäßigen Ausgaben und die extraordinären Wehrausgaben in den Manualen zwar unter denselben Titeln, aber getrennt von einander, zu buchen.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An faumtliche Konigliche Provinzial-Schulfollegien. U. III. 866. I. ang.

|                                    | Es find bei                                                 | vil       | ligt     | Es find wirklich aufgewendet                                                                                         |                         |                                                    |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| Bezeich-<br>nung<br>der<br>Anstalt | durch Erlaß<br>vom                                          | für Litel | K Betrag | Bezeichnung der Unsgabe                                                                                              | Ausgabe im<br>Einzelnen | Busammen<br>K (für seden Tit.<br>abzuschillessen.) |  |  |  |
| N. N.                              | 25.April 1896<br>U. III. 1240.                              | 3         | 4000     | Remuneration für Lehrer R.<br>desgleichen für Lehrer B<br>Zur Erhöhung der Remu-<br>neration des Anstalts-<br>arztes | 2000<br>1800            | 3850                                               |  |  |  |
|                                    | 26. Juni 1896<br>U. III. 1448.<br>18. Dezember<br>1896      | 5         | 1800     | Unterftühungen für die 80<br>Jöglinge des Reben-<br>turjus                                                           | 8600                    | 3600                                               |  |  |  |
|                                    | U. III. 2540.J<br>25. April 1896<br>U. III. 1240.<br>beegl. |           |          | Bur Einrichtung eines Rau-<br>mes für den Rebenkurjus<br>Zur Beschaffung eines<br>Uebungsklaviers für den            | 128                     | 128                                                |  |  |  |
|                                    |                                                             |           |          | Rebenkurjus                                                                                                          | 200                     | 740                                                |  |  |  |
|                                    |                                                             |           | 8490     | · Bujanimen                                                                                                          |                         | 8318                                               |  |  |  |

91) Roften ber Feier von Feften in ben Seminaren.

Berlin, ben 7. April 1896. Auf ben Bericht vom 7. Marg b. 38. erwidere ich bem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, bag biesfeits bisher eine allgemeine Anordnung bezüglich der Grundfage über die Roften

ber Feier von Festen in ben Seminaren nicht ergangen ift.

Nach ben mit ber Finanzverwaltung getroffenen Ber-einbarungen sollen benjenigen Seminaren, bei benen gegenwärtig Mittel zu Festlichkeiten burch ben Anstaltsetat bereitgestellt sind, auch fur die Folge die einmal bewilligten Summen nicht ohne Beiteres entzogen werden. Dagegen tonnen Mehrausgaben für ben gedachten 3med fünftig nicht mehr zugelassen werben.

das Ronigliche Provinzial-Schulfollegium gu R.

Abichrift erhalt das Ronigliche Brovingial-Schulfollegium gur Renntnis und Nachachtung.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rügler.

Die übrigen Roniglichen Provinzial-Schultollegien. U. III. 708.

92) Ungulaffigfeit ber Uebertragung ber Raffenver= waltung eines Seminars an ben Direttor ber Anftalt.

Berlin, ben 7. April 1896.

Auf ben Bericht vom 16. Marg b. 38. erwidere ich dem Roniglichen Provinzial-Schultollegium, daß die llebertragung ber Raffenverwaltung eines Seminars an den Direttor der Anftalt nicht für erwünscht erachtet werben fann. 3ch beauftrage Dasfelbe baber, bei bem Schullehrer-Seminar zu R. in ber ermahnten Beziehung bei geeigneter Gelegenheit eine Menderung herbeiauführen.

bas Ronigliche Provinzial-Schulfollegium gu R.

Abichrift erhalt bas Ronigliche Provinzial-Schulkollegium gur Reintnisnahme und Beachtung.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

jammtliche Ronigliche Provinzial-Schulfollegien. U. III. 1087.

93) Zahlung bes Suspenfionsgehalts an ftabtifche Be= meinbeichullehrer.

Berlin, ben 10. April 1896. Auf ben Bericht vom 25. Februar d. Is., betreffend die Jahlung der Hälfte des Dieusteinkommens an einen vom Amte suspendirten städtischen Gemeindeschulehrer zu N., erwidere ihem Königlichen Provinzial-Schultollegium, wie ich in Ueberzeinstimmung mit dem Antrage des Magistrats zu N. nichts daz gegen zu erinnern habe, daß dem betreffenden Lehrer vom Tage der Suspensionsversügung bezw. vom Tage der Zustellung dieser Berfügung ab nur noch die Hälfte des Gehalts gezahlt werde.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

das Rönigliche Provinzial-Schulfollegium zu R. U. III. C. 721.

# F. Deffentliches Boltsichulwejen.

94) Uebereinkommen mit dem Fürstlich Schwarzburgischen Ministerium zu Sondershausen über gegenseitige Anserkennung der Prüfungszeugnisse für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen.

Berlin, den 23. März 1896. Unter Bezugnahme auf die dieksseitige Rundverfügung vom 7. Februar 1877 — U. II. 7094 — (Centrbl. S. 113) setz ich das Königliche Provinzial-Schulkollegium, die Königliche Regierung, davon in Kenntnis, daß das Fürstlich Schwarzdurgische Ministerium zu Sondershausen nach einer mir von demielben gemachten Mittheilung beschlossen hat, entsprechend meiner allgemeinen Berfügung vom 31. Wai 1894 — U. III. D. 1260 b — (Centrbl. S. 483) dem §. 4 der von dem genannten Ministerium erlassenen Prüfungsordnung für Lehrerinnen vom 15. September 1876 folgende Fassung zu geben:
"Alter und Dualisstation der zu Prüsenden.

Bu berfelben werden nur folche Bewerberinnen zugelassen, welche das 19. Lebensjahr vollendet haben, sittlich unbescholten und förperlich zur Berwaltung eines Lehramtes besähigt sind. Die frühere Bestimmung, nach welcher das vollendete 18. Lebens

Deliver by Google

jahr genügte, mird hiermit aufgehoben, gilt aber noch bis jum 1. Oftober 1897."

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

die fammtlichen Königlichen Provinzial-Schultollegien und Königlichen Regierungen.

U. III. D. 1157.

# 95) Rechtsgrundfate des Roniglicen Obervermaltungs= gerichts.

a. Gin burch Observanz begrundetes Rechtsverhaltnis tann burch eine einseitige Willensaußerung bes einen Berbandsgenoffen

nicht geandert werden.

Aus dem Begriffe der Observanz als einer Rechtsnorm, die sich durch gleichmäßige, langdauernde Uebung in der Ueberzeugung von deren rechtlicher Nothwendigkeit kundgiebt, folgt von selbst, daß von eben denselben Boraussezungen wie das Entstehen, auch das Fortbestehen der Observanz abhäugt. Nehmen daher die Betheiligten eine von der bisherigen abweichzende Uebung vor oder stellt sich ihr Handeln nicht mehr als Bethätigung der übereinstimmenden Auffassung dar, daß es das aus den Umständen geschöpfte nothwendige Recht verwirkliche, so ist damit die Observanz durch desuetudo untergegangen.

(Entscheidung des I. Senates des Röniglichen Dberverwaltungs=

gerichts vom 7. Januar 1896 — Nr. I. 23 —.)

b. 1) Das Berwaltungsstreitversahren ist nur in benjenigen Fallen statthaft, wo es von bem Gesetze besonders zugelassen ist. §. 7 Absat 2 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung

vom 30. Juli 1883 — G. S. S. 195 —.

2) Wie in den im Band XXV S. 175 ff. der Entscheidungen des Gerichtshoses abgedruckten Endurtheilen vom 24. Mai und 18. November 1893 unter Gegenüberstellung der Bestimmungen im §. 77 des früheren Zuständigkeitsgesets vom 26. Juli 1876 (G. S. S. 297) und im §. 46 des jest geltenden Zuständigkeitsgesetses vom 1. August 1883 aus den Materialien zum letzgedachten Geset des Näheren uachgewiesen ist, kann der Streit über die Berpslichtung zur Schulunterhaltung zwischen Leistungsberechtigten und dem Leistungspflichtigen nicht anders als im Wege der Absäte 1 und 2 des §. 46 des Zuständigkeitsgesetzs d. h. durch Heranziehung Seitens der örtlichen Schulsbehörde und durch Einspruch und Klage Seitens des heranziehung

gezogenen Pflichtigen ausgetragen werden. Die Alage aus Absah 3 a. a. D. steht nur den wirklich oder vermeintlich Pflichstigen (Kontribuenten) gegeneinander zu, folglich kann der Leistungssberechtigte niemals auf Anerkennung der Leistungspflicht, Erfüllung oder Erstattung gegen einen Pflichtigen klagen oder von einem solchen mittelst der Klage aus Absah 3 a. a. D belangt werden.

3) Nach der Ausstellung, wie sie in der Begründung des Regierungsentwurses eines Gesess, betreffend die Erleichterung der Bolksichullasten, über die Zahl der Bolksichulen und der ersten ordentlichen Lehrer gegeben ist (Seite 7 Rr. 15 der Drucksachen des Hauses der Abgeordneten, Session 1888), kann darüber keinerzlei Zweisel entstehen, daß au jeder Bolksichule nur ein erster ordentlicher Lehrer im Sinne des §. 1 des Gesess vorhanden ist, urd daß alle übrigen Lehrer, soweit sie nicht als Silfslehrer auzuschen sind, unter die vom Gesetse als "andere ordentlichen bezeichneten Lehrer gehören. Der Begriff "Hauptlehrer" ist dem erwähnten Gese überhaupt fremd, ist er identisch mit dem von him hervorgehobenen ersten ordentlichen Lehrer, so gilt von dem Hauptlehrer dasselbe, wie von dem ersten ordentlichen Lehrer, es kann also im Sinne des Gesets mehr als ein Hauptlehrer für eine jede Schule nicht in Betracht kommen.

(Erfenntnis des I. Senates des Röniglichen Dberverwaltungs:

gerichts vom 11. Februar 1896 — I. 195. —.)

# Richtamtliches.

1) Hofpig des Rlofters Loccum im Nordfeebabe Langeoog.

In dem auf der Nordseeinsel Langeoog von dem Kloster Loccum errichteten Hospiz sinden Badegaste aller gebildeten Stände, insbesondere evangelische Geistliche, Lehrer, Beamte, Dissiere u. s. w. einen ruhigen, behaglichen Ausenthalt. Das Hospiz bietet unter Fernhaltung jedes Luxus bei mäßigen Preisen den Komfort in Wohnung und Beköstigung, welcher den Lebensgewohnheiten der gedachten Kreise entspricht und zur Sicherung eines guten Kurersolges ersorderlich ist, zugleich auch die Mögelichte, sern von dem aufregenden Treiben größerer Bader, srei von lästigem Etiquettenzwang in einem Hause mit gut deutscher, christlicher Lebensordnung unter gleichgesinnten, gleichen Lebenskreisen entstammenden Personen nur den Zwecken körperlicher und geistiger Erholung zu leben.

Die Insel Langeoog bietet bei ausgezeichnetem Wellenschlage einen vorzüglichen, in ununterbrochen glatter und fester Fläche verlausenden Bade= und Promenadenstrand, welcher in fünf bis zehn Minuten vom Hospiz bezw. vom Dorfe Langeoog aus auf seinen Pfaden zu erreichen ist. Im Norden und Westen von hohen, grün bewachsenen Dünen beschützt, liegen auf der Südsseite der Insel weitgestreckte Flächen von Wiesen und Weibeland, von Ninderheerden beweidet, sodaß frische Wilch stets ausreichend porhanden ist.

Auf einer Dünenhöhe am Weststrande, etwa in der Mitte zwischen herren= und Damenstrand, ist eine Aussichtshalle (mit Restaurationsbetrieb und kegelbahnen) errichtet, welche durch seste Pfade mit dem Dorse und dem Hospize einerseits und dem vorliegenden, mit Strandbörben besetzen "neutralen" Strande in Berbindung steht und der Badegesellschaft als Bereinigungspuntt dient. In der Nähe der Halle ist eine Anstalt zur Beradreichung warmer Seebäder und kalter Douchen hergestellt. Zu weiteren Spaziergängen, Lustsahrten zu Wagen und zu Schiff, zur Theilnahme am Fischsange und zur Seehundsjagd bietet sich Gelegenseit. Sin Besuch der sehr interessanten Bogelkolonie auf dem Oklande ist auch zu Fuß ohne Schwierigkeit aussührbar. Hür Spiele 2c. im Freien (Regel, Krocket, Boccia, Lawn Tennis) ist gesorgt. Sine kleine Bibliothek steht den Gästen des Hospizes zur Benuhung. Dagegen werden Konzerte, Tanzpartien und andere ähnliche Unterhaltungen von der Badeverwaltung nicht arrangiert.

Postagentur und Telegraphenstation befinden sich auf der Insel. Gil- und Frachtguter (von und nach allen Bahn-Stationen Deutschlands) werden bahnseitig bis in die Wohnung auf der

Infel geliefert und von bort abgeholt.

Die Berwaltung des Seebades Langeoog ift vom Aloster Loccum übernommen. Als Badekommissar fungirt der Arzt, welcher seit Ansang 1894 ständig auf der Insel wohnt.

Die Badefaison beginnt am 12. Juni und endet am

30. September. Gine Rurtage wird nicht gezahlt.

Die Badezeit, welche mit dem Gintritt der Fluth mechselt und, regelmäßig eine Stunde vor Hochwasser beginnend, eine Stunde nach Gintritt der Ebbe schließt, wird durch öffentlichen Anschlag auf der Insel bekannt gemacht.

Die Breife ber Baber betragen:

A. in der See aus fahrbaren Badefutschen 60 Pf, aus festftehenden Zelten 40 Pf das Bad (Kinder die Salfte),

B. Barm=Seewaffer=Bannenbader mit Douche 1,50 M das Bab,

C. Ralt=Seemaffer=Douchen (ohne Barmbad) 75 Pf.

Bum Befuch ber Infel Langeoog werben auf ben großeren Eisenbahnstationen Beit= und Nordbeutichlands durchgebende Rudfahrtarten mit 45 tagiger Giltigfeit und Freigepad bis gur Infel gu ermäßigtem Breife ausgegeben. Der Dirette Reisemea nach Langeoog führt entweder über Bremen-Dibenburg-Jever oder über Münfter-Emden-Norden nach dem Bahnhofe Gfens ber Ditfriesischen Ruftenbahn. Bon Gens erfolgt die Beiterfahrt mittelft Linien-Bagen (Omnibus) auf einer Rlinterchaussee nach dem unmittelbar am Deiche belegenen Safen von Benjerfiel in etwa 25 Minuten. Bon Benferfiel findet taglich ein bis zwei Dal mittelft des geräumigen und bequemen Dampfichiffes "Raiferin Auguste Bittoria" Die Beförderung nach der Infel in etwa 40 Minuten ftatt. Bu jedem abfahrenden bezw. antommenden Dampfichiffe werden Dmnibus- und andere Bagen von bezw. nach Gens ben Bertehr vermitteln. Der Dampfer legt fomobil in Benferfiel als in Langeoog an einer feften Landungsbrucke an.

Nähere Austunft über Absahrtzeit des Dampfichiffes, die bequemfte Reiseroute, Gisenbahn-Anschlüsse, Saisonbillets zc. ertheilt auf portofreie Anfragen die Direktion der Dampfichiffffahrts-Gesellschaft (Herr D. Beder) zu Ejens, welche auf Bunsch auch

einen Führer durch die Infel Langeoog verfendet.

Das maffin gebaute Sojpig enthalt neben zwei geraumigen Speifehallen, einem Befellichaftsfaal, Konversations= und Lejeraumen, sowie Billardzimmer, 115 für die Aufnahme von etwa 160 bis 200 Perfonen eingerichtete Logirgimmer. Gin Bebaude: flügel ist so belegen, daß darin Familien mit Kindern getrennt von den übrigen Gaften Unterfommen finden tonnen. Die Breife im Sofpig find fo festgesett, daß nur die dem Rlofter durch Ginrichtung und Unterhaltung entstehenden Gelbftfoften baburch gebedt werden. Die Aufnahme geschieht in ber Regel mit volliger Benfion (Bohnung, Berpflegung und Bedienung) und nicht unter einer Boche. Badegaften, welchen wegen Ueberfullung im Sofvis Untertommen nicht gewährt werden fann, oder welche aus Gesundheitsruchsichten das Wohnen in einem Privathause der Radbarichaft vorziehen, tann nach vorheriger Anmelbung von ber leitenden Sausdame auch volle oder theilweise Berpflegung im Bofpige zugeftanden werben. Bein= und Biergwang befteht nicht. Die Annahme von Trintgelbern ift bem Berfonal bes Sofpiges unterfagt.

Die Bohnungspreise find je nach Lage und Große ber Zimmer

verschieden. Es find im Sofpize vorhanden:

A. 10 Zimmer zu 18 M für die Boche

B. 45 " " 15 " " " "

C. 38 Zimmer zu 11 M für die Boche

D. 12

D. 12 " 8 " " und E. 10 fleine Mansardenzimmer in einsacherer Ausstattung zu

4 bezw. 6 M für die Boche.

Für jedes Bett (Bettmafche und hansordnungsmäßige Bedienung eingeschloffen) wird 3 M fur die Boche ge= gahlt. In den größeren Zimmern tonnen 3 Betien geftellt werden, jedes der Bimmer zu A-D enthalt ein Rube= polfter (Chaifelongue).

Die penfionsmäßige Berpflegung besteht aus

a. dem Frühituck (nach Bahl Raffee, Thee oder Milch) mit reichlicher Beigabe von Gebad und Butter,

b. bem Mittageffen (Suppe, drei Bange, Raffee), je nach ber

Badezeit wechselnd zwischen 12 und 3 Uhr,

c. dem Abendessen (nach Bahl entweder Thee mit faltem Aufschnitt oder Fleischgericht),

und wird mit 24 M pro Berfon und Boche berechnet.

Mittageffen allein 15 M, Abendeffen allein 8 M pro Boche. Rinder und Dienitboten billiger.

Echtes und einheimisches Bier vom Fag. Beine von gu=

verläffigen Baufern.

Antrage auf Aufnahme ins Hospig sind zu richten an die Berwaltung bes Hospiges im Seebade Langevog, welche auf frankirte Anfrage die Bedingungen der Aufnahme mittheilen wird. Da erfahrungsgemäß fur die Zeit der Sommerschulferien ein fo großer Andrang ftattfindet, daß längft nicht alle Anmelbungen beruchichtigt werden konnen, fo empfichlt es fich, Unmelbungen für dieje Zeit möglichst zeitig einzusenden. Aufnahmezusicherungen werden vor dem 15. Mai nicht ertheilt.

Ueber Privatwohnungen wird auf Bunich burch ben Babe= tommiffar und Infelarst, über die Bohnungen in den Gafthofen von deren Besitern (Abrenholt, Meinen, Leiß, Tjark) Ausfunft

ertheilt.

Den fruheren Bejuchern ber Infel Langeong zur gefälligen

Nachricht:

1) An Stelle des Dampfbootes "Stadt Gfens" wird fortan neugebaute erheblich größere Dampfer "Raiferin Auguste Bittoria" den Bertehr zwischen Benferfiel und der Infel vermitteln.

2) Die Gifenbahnverbindung nach Gens weift wiederum

mehrere Berbefferungen gegen die Borjahre auf.

3) Auf einer Dehrzahl größerer Gifenbahnstationen bes Beftens merden neben den über Donabrud-Emden führen= ben Sommerkarten auch folche, welche gur Fahrt über

Bremen berechtigen, ausgegeben, so daß die Möglichkeit der Gewinnung direkter Anschlusse wesentlich vermehrt ift. 4) Für das Warmbad wird neben dem Windmotor ein von Winde unabhängiger Motor in Betrieb gesett werden.

#### Berjonal:Beränderungen, Titel: und Ordensberleihungen.

#### A. Behörben und Beamte.

Bei dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal= Angelegenheiten sind der Regierungs=Sekretariats=Assissifichem Boss aus Lüneburg zum Geheimen expedirenden Sekretär und Kalkulator und der Regierungs=Civil=Supernumerar Lied aus Posen zum Geheimen Registrator ernannt worden

In gleicher Eigenschaft ist versett worden der Regierungs= und Schulrath Tarony von Ronigsberg i. Pr. nach Potsdam

Dem Klofter Bergeschen Stiftungsgutspächter Oberamtmann Fließ zu Carith ist der Charakter als Königlicher Amtsrath verliehen worden.

#### B. Universitäten.

#### Universitat Berlin.

Dem außerordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Friedrich: Wilhelms: Universität zu Berlin, vortragenden Nath und Justitiar im Neichs: Postamte, Wirklichen Geheimen Ober: Postrath Dr. Dambach ist der Charakter als Wirklicher Geheimer Nath mit dem Pradikat "Excellenz" verliehen worden.

Es find ernannt worden:

das ordentliche Mitglied der Königlichen Afademie der Wissenschaften zu Berlin Dr. van't Hoff auf Grund Allerz höchster Ermächtigung zum ordentlichen Honorar-Professor in der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität daselbst und

ber bisherige Silfsbibliothetar bei ber Königlichen Universitäts-Bibliothet zu Berlin Dr. Simon zum Bibliothetar an

derfelben Bibliothet.

#### Universitat Breslau.

Der bisherige hilfsbibliothetar Dr. Marquardt zu Göttingen ist zum Bibliothetar an ber Königlichen und Universitätsbibliothet zu Breslau ernannt worden.

#### Universität Salle=Bittenberg.

Es find ernannt worden:

der bisherige außerordentliche Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Salle und Direktor der Ohrenstlinik und Poliklinik daselbst Geheime Medizinalrath Dr. Schwartze auf Grund Allerhöchster Ermächtigung zum ordentlichen HonorarsProfessor in derselben Fakultät und der bisherige Privatdozent Oberarzt an der Psychiatrischen und Nervensklinik und Poliklinik der Universität Halle

ver bisherige Privatdozent Oberarzt an der Phychatrichen und Nerven-Klinik und Poliklinik der Universität Halle Dr. Wollenberg zum außerordentlichen Professor in der Wedizinischen Fakultät derselben Universität.

#### Universitat Göttingen.

Dem ordeutlichen Professor in der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen Dr. Orth ist der Charafter als Ge-

heimer Medizinalrath verliehen worden.

Dem Privatdozenten in ber Philosophischen Fatultät der Universität Göttingen Dr. Henking, Generalsekretär des Deutschen Seefischereivereins, ist das Pradikat "Prosessor" beigelegt worden.

#### Universität Bonn.

Dem Kuratorial-Sefretar bei bem Kuratorium ber Universität Bonn Weigand ist ber Charafter als Rechnungsrath ver-

liehen worden.

Der ordentliche Prosessor an der Universität Jena und Direktor der Großherzoglich Sächsischen Lehranstalt für Landwirthe daselbst Dr. Freiherr von der Golt ist unter Verleihung des Charakters als Geheimer Regierungsrath mit dem Range der Räthe dritter Klasse zum Direktor der Landwirthschaftzlichen Akademie zu Poppelsdorf und zum ordentlichen Prosessor in der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn ernannt worden.

#### Atabemie Münfter.

Der bisherige Privatdozent Dr. Busz zu Marburg ist zum außersordentlichen Brosessor in der Philosophischen Fakultät der Akademie zu Münster ernannt worden.

Lyceum Sofianum Braunsberg.

Die bisherigen außerordentlichen Professoren Dr. Kranich und Dr. Röhrich zu Braunsberg sind zu ordentlichen Professoren, ersterer in der Theologischen Fakultät, letzterer in der Philosophischen Fakultät des Lyceum Hosianum daselbst ernannt worden.

#### C. Mujeen u. f. m.

Es ift beigelegt worden das Brabitat "Brofeffor": bem Dr. Francte, außerorbentlichem Mitgliebe bes Statiftifchen Burcaus gu Berlin und

bem Rongertmeifter Raret=Roning gu Frankfurt a. DR. Die bisherigen Silfebibliothetare Dr. Buther gu Berlin und Dr. Boullieme gu Bonn find gu Bibliothefaren an ber Röniglichen Bibliothet zu Berlin ernannt worden.

Der Architett Laur gu Sigmaringen ift gum Ronfervator fut bie Sohenzollernichen Lande beitellt morben.

#### Sohere Lehranftalten.

Es ift verliehen worden:

bem Oberlehrer am Röllnischen Gymnafium gu Berlin Brofeffor Dr. Bermes der Abler der Ritter des Ronigliden Sausordens von Sohenzollern und

bem Professor Bertwig am Gymnasium gu Sagan ber Mang ber Rathe vierter Rlaffe.

Es ift beigelegt worden bas Prabitat "Profeffor":

bem Oberlehrer am Frangofifden Onmnafium gu Berlin Efternaur und

bem Oberlehrer Dr. Frang am Gymnafium gu Sagan. In gleicher Eigenschaft find versett bezw. berufen worden die Dberlehrer:

Dr. Burmefter von bem in ber Umwandlung gu einer Realfchule begriffenen Realprognmuafium zu Segeberg an das Domgymnafium zu Schleswig,

Doormann vom Gymnafium zu Altona an bas Gymnafium zu Riel,

Dr. Droege vom Ulrichs-Gymnafium zu Norben an bas Gymnasium zu Wilhelmshaven,

Herrmann vom Gymnasium zu Freienwalde a. D. an das Bring Beinrichs-Gymnafium gu Schoneberg,

Dr. Solftein von der Rlofterschule zu Ilfeld an bas Ulriches-Gymnasium zu Norden,

Dr. Lammerhirt vom Gymnafium zu Frauftadt an bas Bymnafinm ju Schneidemuhl,

Langhans vom Bymnafium gu Bludftadt an bas Gom= nafium zu Bloen,

Dr. Diehle vom Gymnafium zu Schneibemuhl an bas Gymnafium zu Frauftadt,

Dr. Raufenberger von der Adlerfinchtichule gu Frantfurt a. Dt. an die Mufterschule bafelbit,

Rebhan von dem in der Umwandlung gu einer Realichule begriffenen Realprogymnasium zu Lauenburg an das Gnunafinm zu Onfum,

Dr. Reichert vom Onmugfinm gu Schneidemuhl an bas Gumnafium zu Liffa,

Rijop vom Inmuafinm zu Botsbam an die II. Realfchule gu Berlin,

Dr. Rohdewald vom Raiserin Auguste Bittoria : Onmna: finm zu Linden an das Realgymnafinm zu Denabrud, Baftor Schoeler vom Inmafinm gu Munfter an bas

Onmnafinm zu Riel.

Dr. Bagner vom Symnafium zu Wilhelmshaven an die

Rlofterichnle zu Ilfeld und

Biegand vom Onmuasium zu Rateburg an bas in ber Umwandlung zu einer Realschule begriffene Realprogym= nafinm zu Sonderburg.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Gumnafinm

ju Bromberg ber Silfelehrer Dr. Baumert,

zu Montabaur (Raifer Bilhelms: Gymnasium) der Silfs: lehrer Beder,

gu Linden der Silfelebrer Berneder.

zu Schleswig (Bymnafium und Realprogymnafium, letteres in der Umwandlung zu einer Realschule) der Silfs= lebrer Bertling,

gu Glüdftadt der Silfelehrer Dr. Bunte, zu Inowraglam der Bilfelehrer Gaebel,

gu Riel der Silfslehrer Sager,

ju Magdeburg (Badagogium des Rlofters Unfer Lieben Frauen) der Bilistehrer Dr. Sanfe,

gu Bujum der Bilistehrer Möller,

gu Denabrud (Rathes) die Silfelehrer Dr. Ranifd und Tägert,

zu Sannover (Lyceum II) der Silfelehrer Reich,

gu Schneidemuhl ber Bilfelehrer Dr. Roeper,

zu Sadersleben der Silfelehrer Stölting,

zu Rateburg ber Silfelehrer Dr. Bolger, gu Dillenburg der Silfslehrer Bitthoeft und

ju Buben ber Silfslehrer Bulff;

am Realgymnafium

1896.

ju Danabrud ber Silfslehrer Cramer,

gu Frankfurt a. D. (Mufterichule) ber Silfslehrer Dr. Did,

zu Caffel die Bilislehrer Dithmar und Rratich,

311 Quafenbrud der hilfslehrer Dr. Praffe und 311 Ofterode der hilfslehrer Dr. Preuzel;

an ber Oberrealschule zu Riel ber Hilfslehrer Ape;

am Realprogymnasium

gu Schmaltalben ber Silfelehrer Brandes,

ju Ems die Silfslehrer Dr. Edhardt und Freife und zu Ginbed ber hilfslehrer Balther;

an ber Realichule

311 Blankenese (in der Entwicklung begriffen) der Lehrer an der Grammer-School zu Manchester Dr. Altona, zu Altona-Ottensen der Oberlehrer an der Realschule in

Dberftein a. b. Rabe Bund,

ju Sanan die Silfslehrer Dr. Antel und Dr. Bauer, ju Sannover (II) die Silfslehrer Dr. Blume, Gidhoff und Dr. Barnede,

gu Berlin (II) ber Bilfelehrer Beeft,

3u Gr. Lichterfelde ber Silfslehrer Dr. Ruppers und 3u Sannover (I) ber Silfslehrer Stempell.

#### E. Schullehrer= und Lehrerinnen= Seminare.

Dem orbentlichen Seminarlehrer Schmidt zu Breslau ift bas Brabitat "Oberlehrer" verliehen worben.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

ber Seminarlehrer Koltermann von Paradies nad Betershagen und

der Seminarlehrer Körner von Königsberg R. M. nach Kyrig.

Es ift befordert worden gum ordentlichen Lehrer

am Schullehrer: Seminar zu Karalene ber bisherige Silfslehrer an biefer Auftalt Milthaler.

Es find angestellt worden:

als Oberlehrer

am Schullehrer=Seminar zu Roschmin der bisherige tommiffarische Lehrer Dr. Bergemann;

als Silfslehrer

am Schullehrer=Seminar zu Karalene der bisherige Praparandenanstalts-Hilfslehrer Struck aus Friedrichshof.

#### F. Taubftummenanftalten.

Der bisherige ordentliche Lehrer Franke an der Provinzials Taubstummenaustalt zu Schleswig ist zum Direktor der Brovinzial-Taubstummenaustalt zu Ofterburg ernannt und ber bisherige Silfslehrer Rugler am Wilhelm-Augusta-Stift zu Briegen ift zum ordentlichen Lehrer an Diefer Anstalt berufen worden.

G. Deffentliche höhere Maddeniculen.

Es ift beigelegt worden:

das Brabitat "Brofeffor"

dem Oberlehrer an der Kaiserin Auguste Bittoria = Schule zu Halberstadt Dr. Bolthol3;

die Amtsbezeichnung "Dberlehrerin"

ben ordentlichen Seminarlehrerinnen Feller und Poppe an dem Königlichen Lehrerinnen-Seminar und der Angustaschule zu Berlin.

Es find berufen worden als Dberlehrer:

ber ordentliche Lehrer Dr. Goerliter von der Luisenschule zu Berlin an die Margaretenschule daselbst und der ordentliche Lehrer Dr. Willert von der Margaretenichule zu Berlin an die Luisenschule daselbst.

#### H. Ausgeschieden aus bem Umte.

#### 1) Beftorben:

Dr. Subrich, Rreis-Schulinspettor zu Culmfee, Dr. Humann, Geheimer Regierungsrath zu Smyrna, Direftor bei ben Königlichen Mufeen zu Berlin, Dr. Köhler, Gymnafial-Oberlehrer zu Spandan,

Rrüger, Geheimer Regierungsrath, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Kiel,

Dr. Liersemann, Realgymnafial-Direktor zu Rawitsch, Dr. Scholz, Broseffor, Gymnasial-Oberlehrer zu Glogan, Timmermann, Broseffor, Gymnasial-Oberlehrer zu Osnabruck und

Dr. von Treitschte, Geh. Regierungsrath, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin, historiograph des Preußischen Staates und Mitalied der Atademie der Wissenichaften.

2) In ben Ruheftand getreten:

Dr. Döring, Prosessor, Realprogymuasial Direttor zu Sonberburg, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse.

Dute, Professor, Realprogymussial-Oberlehrer zu Marburg, unter Berleihung bes Rothen Abler-Ordens vierter Klasse, Dr. Geibel, Gymussial-Oberlehrer zu Sabersleben, Gerstenberg, Brosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Bloen, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse, Meyer, Prosessor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Osnabrück, Dr. Nester, Realprogymnasial-Oberlehrer zu Forst i. L., Dr. Pieper, Prosessor, Realgymnasial Derlehrer zu Horstehrer zu Horiessor, Prosessor, Realgymnasial Derlehrer zu Hannover,

Dr. Scheer, Professor, Realichul-Dberlehrer zu Sanau, Dr. Scholberer, Direktor der Ablerstychtichule zu Frantsfurt a. M., unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens britter Klasse mit ber Schleife,

Dr. Schmidt, Realprogymnafial-Dberlehrer gu Conberburg, unter Berleihung bes Königlichen Kronen-Drbens

vierter Rlaffe,

Thevenot, Professor, Oberlehrer an der Musterschule gu Frankfurt a. M., unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Rlasse,

Bogt, Gymnafial-Oberlehrer zu Osnabrud, unter Berleihung bes Rothen Abler-Ordens vierter Klaffe und

- Dr. Bernete, Gymnafial-Direftor gu Montabaur, unter Berleihung bes Rothen Abler-Ordens dritter Alaffe mit ber Schleife.
- 3) Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Ami im Inlande.

Abbetmeyer, Seminarhilfslehrer zu Hannover, Hagemann, Seminarhilfslehrer zu Donabruck und Dr. Kofer, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn.

4) Ausgeschieden, Anlaß nicht angezeigt:

Dr. Sonfel, Realgymnafial=Oberlehrer zu Dfterobe.

#### Inhalts-Berzeichnis des Mai-Heftes.

A. 76) Allerhöchste Berordnung, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Bom 23. März 1896. (G. S. & 81)

77) Deckblätter Rr. 52 bis 56 zu ben Grundfägen für die Bejegung der Subaltern- und Unterbeamtenfiellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern. Erlaß vom 16. April d. 38.

Ente

315

316

|      |      |                                                                                                                                                                                                                            | Citt       |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| В.   |      | Mitwirtung der Bolizeibehörden behnfs Berhinderung all-<br>gemeiner Studenten-Berjammlungen, welche ohne Genehmigung<br>bes Rettors veranstaltet werden. Erlaffe vom 22. Februar                                           | 000        |
|      | 79)  | und 17. Marz d. 35.<br>Ungulafifigfeit der weiteren Jumnatrikulation eines in ben<br>Reichsbienst eingetretenen Studirenden. — Gasmeise Zu-<br>lassung besselben als Horer. Erlaß vom 31. Marz d. 38.                      | 339<br>342 |
|      | 80)  | Antfe in den Jugend- und Bolfspielen an den Universitäten für die Studirenden. Erlag vom 8. April d. 36.                                                                                                                   | 343        |
|      | 81)  | Aufnahme von unbemittelten Beanten und Lehrern in Die Univerfitate-Rlinifen                                                                                                                                                | 344        |
| C.   |      | Joseph Joachim-Stiftung. Befanntmachung bes Anratoriums jur die Berwaltung ber Stiftung vom 1. April b. 36                                                                                                                 | 345        |
|      | 83)  | Aelig Mendelssohn-Bartholdy-Staats-Stipendien für Musiter.<br>Befanntmachung des Anratoriums für die Berwaltung der<br>Stijtung vom 1. April d. Is                                                                         | 345        |
|      | 84)  | Befanntmachung, betreffend die Prüfung der Zeicheulehrer<br>und Zeicheulehrerinnen vom 1. Mai d. J.                                                                                                                        | 346        |
| D.   |      | Pflege bes phyfifalifden Unterrichts an den Gymnafien und                                                                                                                                                                  | 347        |
|      | 86)  | Brognunafien. Erlag vom 25. Marz b. 38                                                                                                                                                                                     | 011        |
|      | 87)  | amt. Erlag vom 2. April b. 38                                                                                                                                                                                              | 348        |
|      | 88)  | Oberlehrerstelle an einer höheren Schule auf das Dienstalter als hilfslehrer. Erlaß vom 14. April d. Is. Unrechnung der Theilnahme an dem sechsmonatigen Aurius                                                            | 349        |
|      |      | zur Ausbildung von Turnsehrern bei der Königlichen Turnslehrerbildungsanstalt zu Berlin auf die Silfslehrerdienstzeit. Erlag vom 18. April d. Je                                                                           | 349        |
| E.   |      | Termin für die diesjährige Prüfung als Borfieher an Taubsmumenanstalten. Befanntmachung vom 21. März d. 38. Beschaffung des zur Durchsührung des auf ein Jahr verlängerten Herredicustes der Bolfschusscher exforderlichen | 350        |
|      | 01)  | Erfates an Schulamisbewerbern. Erlaffe vom 4. und                                                                                                                                                                          | 351        |
|      | 92)  | Roften ber Feier von Festen in ben Seminaren. Erlaß vom 7. April b. 38                                                                                                                                                     | 353        |
|      |      | Seminars an den Direktor der Anstalt. Erlaß vom 7. April b. 38.                                                                                                                                                            | 353        |
|      | 93)  | Jahlung des Suspenfionsgehalts an ftadtiide Gemeinde-<br>ichullehrer. Erlag vom 10. April d. 38.                                                                                                                           | 354        |
| F.   | 94)  | Nebereinfommen mit bem Gurfilich Schwarzburgischen Mini-<br>fterium zu Condershaufen über gegenseitige Unerkennung<br>ber Prufungszeugniffe fur Lehrerinnen und Schulvorstebe-                                             |            |
|      | 95)  | rinnen. Erlag vom 23. März d. Zs.<br>Rechtsgrundfäge des Königlichen Oberverwaltungsgerichts.<br>Erfenntnisse des 1. Senates vom 7. Januar und 11. Fesbruar d. Zs.                                                         | 354<br>355 |
| Rich | tami | lidics.                                                                                                                                                                                                                    |            |
| m    |      | Sofpiz des Aloftere Loccum im Rordfeebade Langeoog                                                                                                                                                                         | 356<br>360 |
| per  | ona  | Drud von 3. & Ctarde in Berlin.                                                                                                                                                                                            | 900        |

# Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Bergusgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

¥ 6.

Berlin, den 20. Juni

1896.

## A. Behörden und Beamte.

96) Breisvertheilung auf der Deutschen Unterrichts= ausstellung in Chicago, 1893.

Auf der Weltansstellung in Chicago 1893 ist von den an der Deutschen Unterrichtsausstellung betheiligten Ausstellern (Beshörden, Universitäten, Instituten, Schulanstalten, Gelehrten, Firmen u. s. w.) eine große Zahl (über 400) durch Preise ausgezeichnet worden. Die Auszeichnungen, bestehend aus Medaille und Diplom, sind un den letzten Wochen im Neichsamte des Innern eingegangen und den Beliehenen übermittelt. Auch auf das Ministerium den gestlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten als ioldes sind mehrere Preise entfallen. Das für die Unterrichts= austellung im Ganzen bestimmte Ehrendiplom hat solgenden Bortlant:

The United States of America by act of their Congress have authorized the World's Columbian Commission at the International Exhibition held in the city of Chicago, State of Illinois, in the year 1893, to decree a medal for specific merit which is set forth below over the name of an individual judge acting as an examiner, upon the finding of a board of international judges, to

Sr. Excellenz, dem Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten, Berlin. Germany.
Educational Exhibit

- Award -

1896.

For its comprehensiveness, including as it does the work of all character of educational institutions, from the kinder garten to the university; exhaustive presentation of depart mental work; the unbounded interest of the Government in all matters pertaining to the development of the highest educational interest, and for the spirit manifested in their maintenance; the superior power of the work. Pedagogy in highest manifestation is presented in splendid gradation Principles are exemplified in wonderful variety. Devices are multiplied and improved. Execution of rare merit crowns the whole work, which is an honor to the Empire and an example to the world.

K. Buenz.
President Departmental Committee.

Josiah H. Shinn, Individual Judge.

Geo R. Davis, Director General. John Boyd Thacher. Chairman. Executive Committee of Awards.

T. W. Palmer, President, World's Columbian Commission.

Ino T. Dickinson, Secretary, World's Columbian Commission.

In beutscher Sprache läßt sich bas Schriftstud etwa folgender maßen wiedergeben:

Die Bereinigten Staaten von Amerika haben die National-Kommission der im Jahre 1893 in der Stadt Chicago, Staat Illinois, veranstalteten Weltausstellung durch Congres. Alte ermächtigt, für hervorragendes Berdienst, welches unter Beifügung der Unterschrift des prüsenden Einzelrichters hier unten näher dargelegt ist, auf Beschluß eines internationalen Richter Kollegiums eine Medaille zuzuerkennen

Seiner Ercelleng, bem Minifter ber geiftlichen, Unterrichte und Mediginal-Angelegenheiten in Berlin, Deutschland.

Unterrichte=Ausstellung. Ehrenpreis:

Für die umfassende Gestaltung der Ausstellung, welche die Leistungen jeder Art von Unterrichtsanstalten vom Kindergarten bis zur Universität einschließt:

für die erschöpsende Darstellung der Arbeit innerhalb der einzelnen Unterrichtsgebiete;

für die unbegrenzte Theilnahme der Staatsregierung an allen.

bie höchsten padagogischen Fragen berührenden Interessen, sowie fur ben Beift, der sich in ihrer Pflege bekundet;

für die außerordentliche Birtung der Erziehungsarbeit.

Die Badagogit in ihrer höchsten Entfaltung ist in glanzender Steigerung zur Darstellung gebracht. Ihre Grundlehren sind durch Beispiele in wundervoller Mannigsaltigkeit erläutert. Gute Blane und Zeichnungen sind in großer Zahl vorhanden. Gine Ausschung von selteuer Borzüglichkeit krönt das Ganze, das eine Ehre für das Reich ist und ein Beispiel für die Welt.

R. Buenz, Bräfident des Abtheilungs= Comités. Josiah H. Shinn, Einzelrichter.

Geo. R. Davis, General = Direktor. John Bond Thacher, Borfigender des ausführenden Ausschuffes für Auszeichnungen.

T. W. Palmer, Prāfident der Nationalkommission für die Kolumbische Welt= ausstellung.

> Ino T. Dickinson, Sekretar ber Nationalkommission.

97) Denkichrift, betreffend die Bereinigung von Bureaus beamtenstellen I. und II. Rlasse zu Giner Besoldungs= klasse, sowie die Aenderung der Dienstaltersstufen= Ordnung für mehrere Beamtenkategorien.\*)

Nach Abschnitt D Nr. IX der Allerhöchsten Kabinetsorbre vom 31. Dezember 1825, betreffend eine Abanderung in der bissberigen Organisation der ProvinzialsBerwaltungsbehörden (G. S. von 1826 S. 5) zerfallen die Subalternbeamten der Regierungen in Beamte I. und II. Klasse, RegierungssSekretäre und Assistenhaben sich jedoch "nicht als nur zu einem speziellen Geschäftszweige ausschließlich bestimmt zu betrachten, sondern alles dassjenige zu verrichten, was der Präsident oder der vorgesetzt Rathihnen überweist und wozu er sie am tauglichsten sindet". Se besteht demnach in der dienstlichen Beschäftigung beider Kategorien und in den an die geschäftliche Qualisitation der Beamten zu stellenden Ansorderungen kein Unterschied. In gleicher Weise sind

<sup>\*)</sup> Die Ausführungs-Berfügungen in Betreff ber Bureaubeamtenstellen ber Universitäten und ber Provinzial-Schultollegien siehe unter lib. Rr. 98 und 105.

auch bei anderen Provinzial: und Lotalbehörden zwei Klaffen von Bureaubeamten vorhanden, bezüglich deren bas Borbemertte

ebenfalls zutrifft.

Die bezeichnete Ginrichtung hat wesentliche Ungleichheiten in ber Behaltsbemeffung gur Folge, ba ber Beitpunft ber Beforberung jum Gefretar von ben eintretenden Batangen abbangt und fich beshalb für bie einzelnen Beamten verschiedenartig gestaltet. ben Rachtheil eines verfpateten Auffteigens in Die Gefretarftellen einigermaßen auszugleichen, wird feit Ginfuhrung bes Snitems ber Dienstalterszulagen bei Berechnung bes Dienstalters Subalternbeamter I. Rlaffe zwar die über 6 Jahre hinausgebende Beit als Subalternbeamter II. Rlaffe mitberudfichtigt; jedoch tritt Diefer Ausgleich erft bei ber Beforderung jum Sefretar ein, fo daß die Beamten fich bis dabin mit dem niedrigeren Affiftenten= gehalte begnugen muffen, mahrend haufig dieuftjungere Amtsgenoffen, welche in weniger als 6 Jahren jum Gefretar ernannt werden, icon entsprechend früher in die höheren Behaltsftufen Gine Beseitigung der Diffiande und ber Sefretare auffteigen. eine gleichmäßige Behandlung ber Beamten lagt fich burch bie Bereinigung der Subalternbeamten I. und II. Rlaffe zu Giner Befoldungsflaffe erreichen, und bieje Bereinigung ericheint auch wegen ber gleichwerthigen Thatigfeit ber Beamten beider Rlaffen gerechtfertigt.

Auf welche Beamtenkategorien sich die Maßregel erstrecken soll, ergiebt die beiliegende Uebersicht. In derfelben sind auch die weiterhin noch zu erwähnenden Aenderungen nachgewiesen, welche in der bisherigen Dienstaltersstufen-Ordnung sowohl für die kunftigen vereinigten, als auch für einige andere Beamten-

flaffen eintreten follen.

Für jede der künftigen vereinigten Beamtenklassen ist als Ansangsgehalt im Allgemeinen das jetige Ansangsgehalt der betressenden Beamten II. Klasse, als Höchstigehalt das jetige Höchstigehalt das jetige Höchstigehalt der Beamten I. Klasse in Aussicht genommen; die Amtse bezeichnung soll für alle Beamten ber vereinigten Klassen biejenige der disherigen Beamten I. Klasse sein. Ausgeschlossen bleiben von der Neuregelung alle Beamtenkategorien, dei welchen die dienstliche Beschäftigung der Beamten I. und II. Klasse nicht gleichartig und gleichwertsig ist und an die Qualisitation der Beamten II. Klasse nicht dieselben Ansorderungen gestellt werden, wie an die Beamten I. Klasse. Aus diesem Grunde ist 3. B. eine Bereinigung der Beamten II. Klasse im Büreanz und im Stationse dienst der Eisenbahn-Berwaltung und der betressenden Beamten I. Klasse zu Einer Besoldungsklasse nicht in Aussicht genommen.

hinsichtlich ber unter Mr. 13 der Ueberficht aufgeführten

Berichtsschreibergehilfen und Affiftenten bei ben Land: und ben Umtsgerichten ift zu bemerten, daß diese Stellen abwechselnd mit Militar= und Civilanwartern befett werden und baf die letteren gur Erlangung einer folden Stelle die volle Qualifitation gum Berichtsichreiber (8. 19 Abi. 2 der Gerichtsichreiber=Ordnung pom 10. Februar 1886 - 3. M. Bl. S. 37 -) besigen muffen, mahrend von den Militaranwartern nur die Ablegung der Berichts= ichreibergehilfen : Prufung verlangt wird. Unter ben Berichts= ichreibergehilfen (Affiftenten) befinden fich baber einerfeits gum Aufruden in Gerichteicher= (Setretar=) Stellen befähigte Civilanwar= ter und andererfeits Militaranwarter, von benen unr ein fleiner Theil fich fpater die Qualifitation jum Berichtsichreiber erworben hat; außerdem ist zur Zeit noch eine allmählich verschwindende Zahl von Civilanwärtern (168) vorhanden, welche anläßlich organisatorischer Menderungen in dieje Stellen übernommen find und die Qualifitation zum Berichtsschreiber nicht besiten, sowie eine fleine Bahl von Dolmetichern, welche nur die Dolmeticher-Brufung, nicht aber auch die Brufung jum Berichtsichreiber abgelegt haben. Es ift fur die Folge eine Trennung der verschiedenartig qualifigirten Bewerber in der Beife in Aussicht genommen, daß Die mit Civilanwartern befetten Stellen II. Rlaffe mit ben Stellen I. Rlaffe vereinigt werden und die übrigen Stellen II. Rlaffe als= bann ansichlieflich ben Militaranwartern und benjenigen Beamten, welche nur die Dolmeticher-Brufung bestanden haben, verbleiben. Die gegenwärtige Bahl ber etatsmäßigen Stellen fur Berichts= ichreibergehilfen und Affiftenten beträgt 2028 für Militaranmarter, welche die Berichtsichreiber-Quali=

3usammen 1290 fo daß im Ganzen 738

Stellen II. Alasse in solche I. Alasse umzuwandeln sind. Hervon sind indessen einstweilen noch 168 Stellen als Stellen II. Alasse für die vorbezeichneten Civilanwärter, welche die Qualifikation zum Gerichtsschreiber nicht bestellen, beizubehalten, so daß vorsläufig nur 570 Stellen II. Klasse zur Umwandlung gelangen, während die weiteren 168 Stellen erst nach dem Ansscheiden ihrer gegenwärtigen Inhaber in Stellen I. Klasse umzuwandeln sind. Diese 168 Stellen sind daher im Etat als kunftig wegsfallend bezeichnet und ist zugleich durch einen Vermerk im Etat ihre dennächsitge Umwandlung in Stellen I. Klasse vorgesehen. Bon der Ausbringung von Orts z. Zulagen für die in

Sekretärstellen umzuwandelnden Assistentenstellen derjenigen Behörden, bei welchen gegenwärtig nur die Beamten I. Klasse solche Zulagen beziehen, ist abgesehen worden. Soweit dagegen schon seither auch für die Assistentenstellen solche Zulagen bestanden, sind sie in berselben bobe auch für die umzuwandelnden Stellen vorgesehen. Es sind dies die Stellen der Sekretariats-Assistenten bei der Ansiedelungs-Kommission, für welche je 300 M nicht pensionssähige Funktionszulage bestimmt sind, und die Stellen der Gerichtsschreibergehilsen und Assistenten bei den Lande ven Amtsgerichten zu Berlin und Franksurt a. M., welche an ersterem Orte pensionssähige Ortszulagen nach dem Durchschnittssate von 225 M, an letterem Orte nicht pensionssähige Ortszulagen von je 450 M beziehen.

Mit Rucksicht auf die sonach eintretenden Aenderungen in der Zahl der an den Zulagen theilnehmenden Beamten und um die dadurch nothwendig werdende anderweite Bertheilung der Zulagen zu ermöglichen, ist bei den betreffenden Etats-Positionen von der Angabe der Zahl der Beamten und des Durchschnitts-betrages der Zulage abgesehen und nur der Gesammtbetrag der Zulagen, sowie der höchste zulässige Betrag der einzelnen Zulage

angegeben.

Bu ber nach Inhalt ber Uebersicht beabsichtigten anderweiten Festsehung ber Dienstaltersftusens Dronung für bie kunftigen verseinigten Beamtenklaffen, sowie für einige andere Beamtenklategorien

ift Folgendes zu bemerten:

Die Beit, welche die Beamten von der Anftellung in einer Stelle II. Rlaffe ab bis jur Erreichung bes Bochftgehalts ber Stellen I. Rlaffe gurudzulegen haben, betragt gegenwartig fur nahezu alle in ber Ueberficht aufgeführten Beamten bochftens 24 Jahre, und zwar entfallen hiervon 6 Jahre auf die Affiftentengeit und 18 Jahre auf die Sefretargeit; die etwa in ber Stelle als Affiftent über 6 Jahre hinaus zugebrachte Zeit wird auf bas Befoldungsbienftalter als Gefretar angerechnet. Die seitherige Beit von 24 Jahren auch fur die funftige vereinigte Beamten= flaffe beigubehalten, murbe fur die Beamten gegenüber ben feit= berigen thatfachlichen Berhaltniffen um beswillen ungunftig fein, weil die Affiftenten vielfach ichon in furgerer Beit als nach 6 Jahren gur Beforberung jum Gefretar gelangen und bemnach auch die Sefretare ichon jest vielfach fruher als 24 Jahre nach ber Auftellung als Affiftent bas Bochftgehalt ber Cefretare erreichen. Erscheint es ichon aus biefem Grunde, wie im Sinblid auf die bezüglichen Festsetzungen fur andere Rategorien von mittleren Beamten gerechtfertigt, die Reitdauer für die Erreichung bes Söchstgehalts in ben vereinigten Rlaffen nicht auf 24 Rahre.

sondern, wie in der Uebersicht angegeben, auf 21 Jahre zu bemessen, so spricht hierfür auch die praktische Rückicht, daß es dadurch ermöglicht wird, die neue Dienstaltersstusen Drdnung für
die Mehrzahl der künftigen vereinigten Klassen in einsachter und
zweckmäßigster Weise so zu tressen, daß den für die Sckretäre
bestehenden Gehaltsstusen nur die Stuse des jezigen Ansangsgehalts der Assisten nur die Stuse des jezigen Ansangsgehalts der Assisten als Mindestgehalt vorangestellt wird, der
gestalt, daß das jezige Mindestgehalt der Sckretäre in der
künftigen vereinigten Klasse nach 3 Jahren erreicht wird. Hur die bereits vorhandenen etatsmäßigen Beamten ist alsdann das
Besoldungsdienstalter in den vereinigten Klassen von dem Zeitpunkte ab zu rechnen, auf welchen das Besoldungsdienstalter als
Alssistent setzgeset ist, und wird nur eine etwaige anderweite Festsezung im einzelnen Falle vorzubehalten sein, soweit eine solche
ersorderlich sein sollte, um eine Benachtheiligung der Beanten

gegenüber ber bisherigen Ordnung auszuschließen.

Die vorerörterte Herabsetzung ber Zeitdauer fur die Er-reichung des Sochsigehalts von 24 auf 21 Jahre foll, wie die Ueberficht ergiebt, auch auf die in Rlaffe 24 der Beilage B1 der Denkschrift, betreffend die Regelung der Gehalter der etatsmäßigen mittleren und Rangleibeamten nach Dienftaltersftufen\*), - Inlagen Bb. II Dr. 14 bes Etats fur bas Finang-Ministerium fur 1. April 1893/94 - bezeichneten Beamten mit Gehaltern von 1 800 M bis 3 600 M (Domanenrentbeamte, Rreissetretare, Ronfiftorialfefretare 2c.), ferner auf die Gijenbahufefretare ber Staals-Eisenbahnverwaltung, beren Gehälter burch ben Staats-haushalts-Etat für 1. April 1895/96 in gleicher Weise sestesetst find, sowie auf die in der Rlaffe 27 der vorermannten Beilage aufgeführten Forftaffen-Rendanten mit Behaltern von 1800 M bis 3400 M erftredt werden, ba fur biefe Beamten, wie in ber oben ermahnten Dentidrift mitgetheilt worden, feiner Beit ber 24 jahrige Zeitraum nur im Sinblid auf die gleiche Regelung für die in Sefretare und Affiftenten gerfallenden Rlaffen feft= acfest mar.

Dagegen soll es bei der bisherigen Zeitdauer von 24 Jahren auch sernerweit verbleiben für die in Berlin angestellten Büreausbeamten, deren Höchstehalt nicht 3600 M, sondern 4200 M beträgt (Klasse 17 der gedachten Beilage), da diese Beamten durch das höhere Söchstigehalt vor den übrigen nur dis zu einem Höchtsgehalt von 3600 M aufsteigenden Beamten in Berlin einen Borstheil haben, welcher auch durch die Ortszulagen, die ein Theil der letzteren Beamten bezieht, nicht ausgeglichen wird. In gleicher

<sup>\*)</sup> Centrbl. f. b. g. U. B. fur 1894 Geite 217.

Weise soll bei den in der Uebersicht unter Nr. 7 und Nr. 34 aufgeführten Beamtenkategorien das Höchstgehalt der vereinigten Klasse von 4200 M künftig in 24 Jahren erreicht werden.

Bei den Bergwerken, Hutten und Salzwerken steigen gegenwärtig die Assistenten in 6 Jahren und die Schichtmeister und Sekretäre in 9 Jahren in das Höchstgehalt ihrer Klasse auf; die über 6 Jahre hinausgehende Assistentenzeit wird bei Festlehung des Dienstalters als Schichtmeister und Sekretär mitberücksicht, so daß das Höchstgehalt spätestens in 15 Jahren erreicht wird. In der vereinigten Klasse soll der Zeitraum für die Erreichung des Höchstgehalts entsprechend der Abkurzung bei der Mehrzahl der übrigen Klassen von 15 auf 12 Jahr herabgesett werden.

Der durch die Bereinigung der Beamten I. und II. Klasse und durch die Aenderungen der Dienstaltersstusen-Ordnung entstehende Mehraufwand ist für das Jahr 1896/97 auf insgesammt rund 450 000 M zu veranschlagen; die Mehrbeträge sind im

Einzelnen bei ben betreffenden Etatstiteln vorgesehen.

Schließlich ift noch zu ermahnen, daß die beabsichtigte Reuregelung auf die den Beamten zustehenden Tagegelder, Reisekosten und Umzugstoften infofern von Ginfluß ift, als die Regierungs-Sefretare und die denfelben im Range gleich ftehenden Beamten zu den im S. 1 Rr. V des Tagegelber= und Reisekostengeses vom 24. Marg 1873 (G. S. S. 122) bezw. des Umzugstoften: gesetzes vom 24. Februar 1877 (G. G. S. 15) bezeichneten Be amten gehören, welchen Tagegelber nach bem Sate von 9 M und Umzugstoften nach ben Saben von 240 M bezw. 7 M 11 ftehen, mahrend die Sefretariats-Affistenten nur 6 M Tagegeldet und Umzugstoften nur in Sohe von 180 M bezw. 6 M erhalten. Da indeg die Bahl der Dienstreisen und Bersetungen der Affistenten nur gang geringfügig ift und voraussichtlich auch in ber Butunft bleiben wird, fo ericheint es unbedenklich, die bestehenden Be ftimmungen unverändert zu laffen und damit auch den Inhabern ber jetigen Affiftentenftellen nach beren Umwandlung in Gefretar ftellen die den betreffenden Beamten I. Rlaffe zustehenden höheren Diaten= 2c. Sape zuzubilligen. Den Anwartern für Stellen ber vereinigten Beamtentlaffen werben bei Dienftreifen Tagegelber und Reisetoften nur nach ben Gaben ber bisberigen Gubaltern: beamten II. Rlaffe und nicht nach ben hoheren Saten ber Beamten I. Rlaffe gewährt werden, insoweit nicht ausbrudlich noch niedrigere Gate für fie feftgefett find.

Uebersicht, betreffend die Bereinigung der Bureausbeamtenftellen I. und II. Klaffe zu Giner Besoldung 3 = tlaffe, sowie die Menderung der Dienstaltersstufen = Ordnung für mehrere Beamtentategorien.

| Rr.     |                                      | Des            |                                            | Der Bureaubeamt                                                                                                                                                             | en II. Rlaffe                                                                         | Der Bureaubeamte                                        |  |  |
|---------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| anfende | Staats-<br>haus-<br>halts-<br>Etats. |                | haus-<br>palte bats. Dienstiftellung. Geha |                                                                                                                                                                             | Gehalt.                                                                               | Dienststellung.                                         |  |  |
| 1.      | 1 5                                  | 2.             | 13.                                        | 4.                                                                                                                                                                          | 5.                                                                                    | 6.                                                      |  |  |
| 1.      | 6.                                   | 1.             | 43                                         | Sefretariate. Affiften-<br>ten bei ber Direftion<br>für die Berwaltung<br>ber bireften Steuern<br>in Berlin.                                                                | gend in 3 Jahren<br>auf 1950 Mark.                                                    |                                                         |  |  |
| 2.      | 6.                                   | 8.             | 2                                          | Raffen-Affiftenten bei<br>ber Kreistaffe in<br>Frantfurt a. Main.                                                                                                           |                                                                                       | Buchhalter                                              |  |  |
| 3.      | 8.                                   | 2.             | 135                                        | Mififtenten bei ben<br>Brovingial - Steuer-<br>birettionen.                                                                                                                 | Bie zu 1                                                                              | Ralfulatoren, Sefre<br>tare und Regiftra-<br>toren.     |  |  |
| 4.      | 14.                                  | 1.             | 10                                         |                                                                                                                                                                             | 1650 Mart, stei-<br>gend in 6 Jahren<br>auf 1950 Mart,<br>und zwar um je<br>150 Mart. | 15                                                      |  |  |
| ō.      | 14.<br>15.<br>16.                    | 1.<br>1.<br>1. | 72                                         | Affiftenten bei den<br>Bergwerken, hütten-<br>und Salzwerken.                                                                                                               | 1500 Mart. ftei-                                                                      | Sefretare                                               |  |  |
| 6.      | 20.                                  | 2.             | 24                                         | Bureau-Affistenten<br>bet den Oberberg-<br>amtern.                                                                                                                          | Bie zu 1                                                                              | Sefretare                                               |  |  |
| 7.      | 53.                                  | 1.             | 1                                          | Bureau-Affiftent beim<br>Reiche. und Staate-<br>Anzeiger.                                                                                                                   |                                                                                       | Expedienten                                             |  |  |
| 8.      | 54a.                                 | 3.             | 11                                         | Sefretariats-Affiften-<br>ten bei ber Anfiebe-<br>lungstommiffion.                                                                                                          | Bie zu 1                                                                              | Sefretare                                               |  |  |
| 9.      | 58.                                  | 2.             | 477                                        | Sefretarials-Affifien- ten bei den Ober- Bräfibien und Ne- gierungen einischließ- lich der bei Land- raihsämtern beschäftigten 24 etatsnäßi- gen Regierungs- Büreanbeamten. |                                                                                       | Sefretare bei ben<br>Ober-Prafibien und<br>Regierungen. |  |  |

<sup>\*)</sup> Ju Rr. 9. Für bie in Kreissetretärstellen umzumandelnden 24 Regierungs-Bureaubeamtenstellen find bie Mindefigehalter mit je 1800 Mark, zusammen

| I. Klaffe                                                                                                       |                                                                                                                                             | Mehrbedarf<br>für den                                          | Ë            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Gehalt.                                                                                                         | Bezeichnung ber vereinigten Beamten-<br>flaffe und Befolbungsfage berfelben.                                                                | Siaatshaus-<br>halts-Etat<br>für 1. April<br>1896/97.<br>wart. | Bemertungen. |
| 7.                                                                                                              | 8.                                                                                                                                          | 9.                                                             | 10.          |
| 2100 Mark, steigend<br>in 18 Jahren auf<br>8600 Mark, und<br>zwar 8 malum 800<br>Mark und 8 mal<br>um 200 Mark. | und zwar 4 mal um 800 Mart und<br>8 mal um 200 Mart.                                                                                        | 1050                                                           |              |
|                                                                                                                 | Buchhalter wie zu 1                                                                                                                         | 1100                                                           |              |
| Wie zu 1                                                                                                        | Kalfulatoren, Scfretäre und Registratoren<br>wie zu 1                                                                                       | 43000                                                          |              |
| 2100 Mart, stei-<br>gend in 18 Jahren<br>auf 8300 Mart,<br>und zwar um je<br>200 Mart.                          |                                                                                                                                             | 2150                                                           |              |
| 1800 Mart, fici-<br>gend in 9 Jahren<br>auf 2550 Mart,                                                          | Schichtmeister und Setretäre mit 1500 Wart<br>steigend in 12 Jahren auf 2550 Wart,<br>und zwar 8 mal um 800 Wart und<br>einmal um 150 Wart. | 8450                                                           |              |
|                                                                                                                 | Setretare wie zu 1                                                                                                                          | 8000                                                           |              |
| 2100 Mark, steigend<br>in 21 Jahren auf<br>4200 Mark, und<br>zwar um je 800<br>Mark.                            | um je 800 Mart.                                                                                                                             | _                                                              |              |
|                                                                                                                 | Setretare wie zu 1                                                                                                                          |                                                                |              |
| 928ic zu 1                                                                                                      | Setretäre bei den Ober-Bräfidien und Re- )<br>gierungen wie zu 1, bezw. Kreisfetretäre.                                                     |                                                                | *)           |
|                                                                                                                 | Seite                                                                                                                                       | 68750                                                          |              |

48200 Mart, bei Rap. 58 Eit. 2 bes Etats bes Finangministeriums abgesetst und nach Rap. 90 Tit. 2 bes Etats bes Ministeriums bes Innern übertragen.

| ī.           | De                                   |      | 15    | Der Bureaubeamter                                                                        | ı II. Alasse                    | Der Bureaubeau                                                      |
|--------------|--------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Laufende Rr. | Staats=<br>haus=<br>halts=<br>Etats. |      | Bahl. | Dienststellung.                                                                          | Gehalt.                         | Dienstiftellung.                                                    |
| 1.           | 2                                    |      | 3.    | 4.                                                                                       | 5.                              | 6.                                                                  |
|              |                                      |      |       | Lancard Contract                                                                         | 11214-000                       | 1 - 1 - 1                                                           |
| 10.          | 58.                                  | 2.   | 56    | Raffen-Affistenten bei<br>den Regierungs.<br>Sauptkaffen.                                | Wie zu 1                        | Buchhalter                                                          |
| 11.          | 59.                                  | 1.   | 30    | Setretare II. Rlaffe<br>bei ben Rentenbant.<br>Direttionen.                              | Bie zu 1                        | Buchhalter, Rom<br>troleure und Sch<br>tare I. Alasse.              |
| 12.          | 78.                                  | 6.   | 64    | Gerichtsschreiber-<br>gehilfen u. Affistenten<br>bei den Oberlandes-<br>gerichten.       |                                 | Gerichtsschreiber und<br>Setretare bei ba<br>Oberlandesgerichten.   |
| 13.          | 74.                                  | 6.   | 570   | Gerichtsichreiber-<br>gehilfen u. Affistenten<br>bei ben Land- und<br>ben Amtsgerichten. | gend in 183ahren auf 2200 Mart, | Land- und ba<br>Amtsgerichten.                                      |
| 14.          | 84.                                  | 2.   | 4     | Bureau-Affiftenten<br>beim fratiftifchen Bu-<br>reau.                                    | Je 1800 Mart .                  | Bureaubeamte                                                        |
| 15.          | 91.                                  | 3/4. | 100   | Büreau-Affistenten<br>bei der Polizei-Ber-<br>waltung in Berlin.                         |                                 | Bolizeisetretare bandhalter und bifirer bei ber Boligen Baupitaffe. |
| 16.          | 92.                                  | 2.   | 9     | Büreaubeamte II.<br>Rlaffe bei der Po-<br>lizei-Berwaltung in<br>Charlottenburg.         |                                 | Büreaubeamte<br>I. Klasse                                           |
| 17.          | 92.                                  | 2.   | 108   | Desgleichen bei ben<br>anberen Polizei-Ber-<br>waltungen in ben<br>Brovinzen.            | gend in 6 Jahren                |                                                                     |
| 18.          | 101.                                 | 2.   | 49    | General = Kommis=<br>fions = Bareau-<br>assistenten.                                     | Wie zu 1                        | General-Kommif<br>sionsfekretäre.                                   |

<sup>\*)</sup> Bu Rr. 13. Außerdem find 168 Gerichtsschreibergehilfen. und Affiftenten ftellen nach dem Ausscheiben ihrer gegenwärtigen Inhaber in Berichtsschreiber.

| I. Klasse<br>Gehalt.                                                                                             | Bezeichnung ber vereinigten Beamten-<br>flaffe und Befolbungsfage berfelben.                                                                                                                                                                      | Mehrbedarf<br>für den<br>Staatshaus-<br>halts-Etat<br>für 1. April<br>1896/97.<br>wart. | Bemerfungen. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 7.                                                                                                               | 8.                                                                                                                                                                                                                                                | 9.                                                                                      | 10.          |  |
| 28ie zu 1                                                                                                        | Uebertrag .<br>Buchhalter wie zu 1                                                                                                                                                                                                                | 68 750<br>176875                                                                        |              |  |
| Bic zu 1                                                                                                         | Buchhalter, Kontroleure und Sefretare<br>wie zu 1                                                                                                                                                                                                 | 9700                                                                                    |              |  |
| Wie zu 1                                                                                                         | Gerichtsschreiber und Sefretäre bei den<br>Oberlandesgerichten wie zu 1                                                                                                                                                                           | 6150                                                                                    |              |  |
| 2100 Mark, steigend<br>in 18 Jahren auf<br>3800 Mark, und<br>zwar 6 mal um<br>200 Mark.                          | Rechnungsrevisoren, Rendanten, Amts-<br>anwälte, sowie Gerichtsschreiber und<br>Sefretare bei den Land- und den Amts-<br>gerichten mit 1500 Mark, steigend in<br>21 Jahren auf 3800 Mark, und zwar<br>4 mal um 300 Mark und 3 mal um<br>200 Mark. |                                                                                         | *)           |  |
| 1800 Mark, steigend<br>in 24 Jahren auf<br>4200 Mark, und<br>zwar um je 800<br>Mark.                             | Bureaubeamte wie zu 7                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                       |              |  |
|                                                                                                                  | Bolizeifetretare, Buchhalter und Raffirer wie zu 1                                                                                                                                                                                                | 29550                                                                                   |              |  |
| Bie zu 1                                                                                                         | Polizeisefretare wie zu 1                                                                                                                                                                                                                         | 750                                                                                     |              |  |
| 1950 Mart, steigend<br>in 18 Jahren auf<br>3000 Mart, und<br>3war 8 mal um 200<br>Mart und 8 mal<br>um 160 Mart. | 200 Mart.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |              |  |
| Bic zu 1                                                                                                         | General-Rommiffionsfetretare wie gu 1 .                                                                                                                                                                                                           | 17550                                                                                   |              |  |
|                                                                                                                  | Seite                                                                                                                                                                                                                                             | 887875                                                                                  | 1            |  |

und Sefretarfiellen umzumandeln.

| s.i           | Des<br>Staats=<br>haus=<br>halts=<br>Etats. |    |       |                                                                                                                                             |                            | Der Bureaubeamter                 | n II. Klaffe | Der Bureaubeamter |
|---------------|---------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| Laufende Der. |                                             |    | Bahl. | Dienfistellung. Gehalt.                                                                                                                     |                            | Dienftstellung.                   |              |                   |
| 1.            | 2                                           |    | 3.    | 4.                                                                                                                                          | 5.                         | 6.                                |              |                   |
| 19.           | 112.                                        | 2. | 23    | Sefretariats-Affifien-<br>ten bei den Kon-                                                                                                  |                            | Sefretare                         |              |                   |
| 20.           | 117.                                        | 2. | 17    | fistorien.<br>Nifistenten bei ben<br>Provinzial = Schul=                                                                                    | Bie zu 1                   | Sefretare                         |              |                   |
| 21.           | 119.                                        | 2. | 2     | nitum und Inspet-<br>tions = Affisient bei<br>ber Frauenklinit der                                                                          | 1800 Mart.                 | und Büreau- und Kaffen-<br>beamte |              |                   |
| 22.           | 119.                                        | 3. | 2     | Universität in Berlin.<br>Kassenietretär (Kon-<br>troleur) und Inspet-<br>tionsgehilse am Uni-<br>versitätätranten-<br>hause in Greisswald. | 1800 Mark be<br>1500 Mark. | gw. Bie vor                       |              |                   |
| 23.           | 119.                                        | 4. | 1     | Inspektions - Affiftent<br>bei ben flinischen<br>Anftalten ber Uni-                                                                         |                            | Wie vor                           |              |                   |
| 24.           | 119.                                        | 5. | 3     | versität in Breslau.<br>Büreau-Assistent, so-<br>wie 2 Juspektions-<br>Assistenten bei ben<br>Kliniken ber Univer-                          | 1800 Mart                  | Bie vor                           |              |                   |
| 25.           | 119.                                        | 6. | 1     | fität in Salle.<br>Inipotitionegehilfe bei<br>ben alabemifchen<br>Beilanftalten ber                                                         |                            | . Bie vor                         |              |                   |
| 26.           | 119.                                        | 7. | 1     | Universität in Riel.<br>Inspettions - Affistent<br>bei den flinischen<br>Anstalten der Uni-<br>versitätinGöttingen.                         | 1800 Mari                  | Bic vor                           |              |                   |
| 27.           | 119.                                        | 9. | 2     | Reftorats- bezw. Ru-<br>ratorial - Sefreta-<br>riats-Uffiftent bei der<br>Univerfität in Bonn.                                              |                            |                                   |              |                   |

<sup>\*)</sup> Bu Rr. 19. Die im vorigen Ctat als fünftig megfallend bezeichneten 2 Setretarftellen, welche gur Umwandlung in Affiftentenftellen beftimmt

| I. Rlaffe<br>Gehalt.                                                                                        | Bezeichnung der vereinigten Beamtenstlasse und Besolbungsfase derfelben. Staatshausshalts-Etat für 1. April 1896/97.   | Bemertungen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.                                                                                                          | 8. 9.                                                                                                                  | 10           |
| Wie zu 1                                                                                                    | Uebertrag . 387875                                                                                                     | *)           |
| 2Bic zu 1                                                                                                   | Setretare wie zu 1 2050                                                                                                |              |
| 923 ie zu 14                                                                                                | Amtsbezeichnung verschieden; Gehalt 1800 750<br>Mart, steigend in 24 Jahren auf 4200<br>Mart, und zwar je um 300 Mart. |              |
| 1800 Mart, steigen<br>in 24 Jahren au<br>3600 Mart, un<br>zwar 2 mal um 30<br>Mart und 6 ma<br>um 200 Mart. | Mart, und zwar 4 mal um 300 Mart<br>und 8 mal um 200 Mart.                                                             |              |
| Bie vor                                                                                                     | Bie vor                                                                                                                |              |
| Bic vor                                                                                                     | . Bic por                                                                                                              |              |
| Bie vor                                                                                                     | . Bie por                                                                                                              |              |
| <b>23</b> ie vor                                                                                            | - <b>E</b> ie vor                                                                                                      |              |
| Bie vor                                                                                                     | . <b>EB</b> ic vor                                                                                                     |              |
|                                                                                                             | Seite 401125                                                                                                           |              |

waren, find nunmehr als Setretärstellen mit 1800 Mart bis 3600 Mart beigubehalten.

| %r.        |                           | Des<br>Stagis= |       |                                                                                                                                    |                                                       |                                                                            | en II. Klaffe | Der Bureaubenn |  |
|------------|---------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|
| Laufende R | haus-<br>halts-<br>Etats. |                | 3ahl. | Dienststellung.                                                                                                                    | Gehalt.                                               | Dienftstellung.                                                            |               |                |  |
| 1.         |                           | 2.             | 8.    | 4.                                                                                                                                 | 5.                                                    | 6.                                                                         |               |                |  |
| 28.        | 122.                      | 1.             |       | Bureau = Affisient bei<br>ben Runsimuseen in<br>Berlin.                                                                            |                                                       |                                                                            |               |                |  |
| 29.        | 122.                      | 6 а.           | 6     | Sefretar der Unter-<br>richtsanstalt, 4 Bi-<br>bliotheksekretäre und<br>Sekretär der Samm-<br>lungen beim Kunst-<br>Gewerbemuseum. | gend in 15 Jahren<br>auf 2400 Mark,<br>und zwar 2 mal | beamte                                                                     |               |                |  |
| 80.        | 122.                      | 7.             | 1     | Bureau-Affistent bei ber Rationalgalerie.                                                                                          | 1800 Mart                                             | Registrator.                                                               |               |                |  |
| 31.        | 122.                      | 20 a.          | 3     | Büreau-Affiftentenbei<br>bem meteorologi-<br>fchen Institut zu<br>Berlin.                                                          | 1800 Marf                                             | Büreaubeamte .                                                             |               |                |  |
| 82.        | 122.                      | 87.            | 1     | Bureau-Affistent bei<br>ber hochschule für<br>Musit.                                                                               |                                                       | Bürcaubeamte bei<br>Atademie ber di<br>und den mitderen<br>verbundenen Jul |               |                |  |
| 88.        | 122.                      | 42.            | 1     | Bureau-Affistent bei<br>der Kunfischule in<br>Berlin.                                                                              |                                                       | Inspettor                                                                  |               |                |  |
| 84.        | 123.                      | 1.             | 1     | Büreau-Affiftent bei<br>ber Tednifden Soch-<br>fcule in Berlin.                                                                    |                                                       | Raffen- und Burm<br>beamte                                                 |               |                |  |
| 85.        | 123.                      | 2.             | 1     | Bureau-Affistent bei<br>ber Technischen hoch-<br>schule in hannover.                                                               |                                                       | Rendant u. Schoo                                                           |               |                |  |
| 36.        | 123.                      | 3.             | 1     | Büreau-Affifient bei<br>ber Technifcen hoch-<br>fchule in Aachen.                                                                  | Wie zu 1                                              | Rendant "                                                                  |               |                |  |
| 37.        | 125.                      | 7.             | 2     | Büreau-Affiftenten<br>bei dem Charité-<br>Krankenhaufe in<br>Berlin.                                                               |                                                       | Büreau- und Kafia<br>beamte.                                               |               |                |  |

| I. Klaffe<br>Gehalt. | Bezeichnung ber vereinigten Beamten-<br>flaffe und Befoldungsfäße berfelben.                                                                   | Mehrbedarf<br>für den<br>Staatshaus-<br>halts-Etat<br>für 1. April | Bemerfungen. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| ,                    |                                                                                                                                                | 1896/97.                                                           | Bem          |
| 7.                   | 8.                                                                                                                                             | Mart.                                                              | 10.          |
|                      | llebertrag .                                                                                                                                   | 401125                                                             | 10           |
|                      | Amtsbezeichnung verschieben; Gehalt 1800<br>Mart, steigend in 24 Jahren auf 4200<br>Mart, und zwar um je 300 Wart.                             |                                                                    |              |
| 283ie zu 14          | Wie vor                                                                                                                                        | 1050                                                               |              |
| Bie zu 14            | Bie vor                                                                                                                                        | _                                                                  |              |
| 23 ie zu 14          | Wie vor                                                                                                                                        | 600                                                                |              |
| Bie zu 22            | Amtsbezeichnung verschieben; Gehalt 1800<br>Mart, steigend in 21 Jahren auf 3600<br>Mart, und zwar 4 mal um 300 Mart<br>und 3 mal um 200 Mart. | 700                                                                |              |
| Bic zu 22            | Bie vor                                                                                                                                        | 650                                                                |              |
| 29 ie zu 7           | Amtsbezeichnung verschieden; Gehalt 1800<br>Mark, steigend in 24 Jahren auf 4200<br>Mark, und zwar um je 300 Mark.                             | 150                                                                |              |
| Æie zu 1             | Amtsbezeichnung verschieden; Gehali 1800<br>Mart, steigend in 21 Jahren auf 8600<br>Mart, und zwar 4 mal um 800 Mart<br>und 8 mal um 200 Mart  | 150                                                                |              |
| 8600 Mari            | Esie vor                                                                                                                                       | 450                                                                |              |
| SBie zu 14           | Büreau- und Raffenbeamte wie zu 7 .                                                                                                            | _                                                                  |              |
|                      | Summa                                                                                                                                          | 405175                                                             |              |

Bu Rr. 21/36. Bei ben Universitäten, ben Runft- und ben miffenichaftlichen Unstalten und bei den Technischen Sochichulen follen zur Serbeiführung einer größeren Ginheitlichteit in ben Befoldungsfägen außerdem

eingereiht werden :

a. Bei der Universität in Berlin, Kap. 119 Tit. 2, die mit je 3000 Mart Cinzelgehalt ausgestatteten Stellen des Stations- und Dekonomie-Inspektors beim Klinikum und des Hause- und Dekonomie-Inspektors bei der Universitäte-Krauen-Klinik in die Besoldungsklasse der Büreau- und Kassenbeamten mit 1800 Mark bis 4200 Mark Gehalt, serner 1 Büreau-Alfistenten- und 1 Kassen-Sekretärstelle mit je 1800 Mark Einzelgehalt in die Besoldungsklasse der Kauzlisten mit 1650 Mark bis 2700 Mark.

b. Bei ber Universität in Marburg, Rap. 119 Tit. 8, die Stelle des Inspettors bei der medizinischen Klinit mit 1800 Mart Einzelgehalt in die Besoldungsklasse der Ranglisten mit 1650 Mart bis 2700 Mart.

c. Bei der Königlichen Bibliothef in Berlin, Kap. 122 Tit. 12, die mit 1950 Mart (davon 150 Mart fünstig wegfallend) ausgestattete Büreau-Afsistentenstelle in die Besoldungsklasse der Kanzlisten mit 1650 Mart bis 2700 Mart.

d. Bei der Tedguischen Sochschule in Sannover, Kap. 123 Tit. 2, die mit einem Gehalte bis zu 3000 Mart ausgestattete Stelle des Bibliothelars in die Besoldungsklaffe der Bureau- und Kaffenbeamten mit

1800 Mart bis 3600 Mart.

e. Bei der Technischen hochschule in Aachen, Rap. 123 Tit. 3, die mit einem Einzelgehalt von 3000 Mart ausgestattete Stelle des Bibliothetars in die Besoldungstlasse der Büreau- und Kassenbeamten mit 1800 Mart bis 3600 Mart.

Bezüglich ber nachbezeichneten Beamtentategorien, welche ichon feither nicht in Beamte I. und II. Rlaffe getheilt maren, follen in der bestehenden

Dienstaltersftufen-Ordnung folgende Menderungen eintreten:

I. Die Domanen-Reutbeamten, die Steueriekretäre, die Gisenbahnsekretäre der Staats-Gisenbahnverwaltung seinschließen Kassenkortvoleure), die Kreissekretäre, die Büreauund Kassen bezw. technischen Beamten der landwirtsichaftlichen und thierärztlichen Lehranisalten, die Würeauund Kassenbamten der Universitäten zu Königsberg und Marburg, der Büreaubeamten der Universitäten zu Königsberg und Marburg, der Büreaubeamte dei dem geodätischen Institut und der Büreaubeamte bei dem meteorologischen Observatorium bei Potsdam, sowie die Inspettoren bei den Kunisaksentien in Königsberg und Tüsseldorf, welche gegenwärtig ein Gehalt von 1800 Mark die 3600 Mark, das Höchspekalt in 24 Jahren in Abstusungen von 2 mal 300 Mark und 6 mal 200 Mark erreichbar, beziehen, sollen das Höchspehalt tünftig in 21 Jahren in Abstusungen von 4 mal 300 Mark und 8 mal 200 Mark erreichen.

II. Die Forstlassen-Aendanten, welche gegenwärtig ein Gehalt von 1800 Mart bis 3400 Mart, das höchsigehalt in 24 Jahren in Abstusungen von je 200 Mart erreichbar, beziehen, jollen kunftig das höchsigehalt in 21 Jahren in Abstusungen von 2 mal 800 Mart und

5 mal 200 Mart erreichen.

| Der Mehrbedarf für das Jahr 1          | 896/97 | betr | āat:   |      |        |       |
|----------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|-------|
| Domauen-Rentbeamte                     |        |      | Tit 1  |      | 2 500  | Mart. |
| Steuerfefretare                        |        | 6    | - 4    |      | 100    |       |
| Gifenbahnfefretare                     | -      | 23   | - 1    |      | -      | -     |
| Rreisfefretare                         |        | 90   | - 2    |      | 82 750 | -     |
| Beamte der landwirthschaftlichen und   |        |      |        |      |        |       |
| thierarztlichen Lehranstalten          | •      | 102  | - 11   | u. 3 |        | •     |
|                                        | •      | 102  | - 4.   |      | 300    | -     |
|                                        | -      | 103  | - 1.   |      | _      | -     |
|                                        | •      | 103  | - 2.   |      | _      | -     |
| Bureau- und Raffenbeamte der Univer-   |        |      |        |      |        |       |
| fitaten in Ronigeberg und Marburg      |        | 119  |        |      |        | •     |
|                                        |        | 119  | - 8.   |      | 200    | •     |
| Bureaubeamter bei dem geodätischen In- |        |      |        |      |        |       |
| ftitut in Botebam                      | •      | 122  | - 17.  |      | 300    | •     |
| Bureaubeamter bei dem meteorologifchen |        |      |        |      |        |       |
| Objervatorium bei Botsbam              | •      | 122  | - 20a  |      | 300    | •     |
| Infpettor bei ber Runftatademie in     |        |      |        |      |        |       |
| Ronigeberg                             |        | 122  | - 39 . |      | -      | -     |
| Desgleichen in Duffelbori              | •      | 122  | - 40.  |      |        | •     |
| Forittaffen-Rendanten                  |        | 2    | - 2a   |      | 4 100  | •     |

zusammen · 40 550 Mart.

Bejammter Dehrbedarf 445 725 Dart

Dagu: Die auf Seite 385 nachgewiesenen 405 175

98) Vereinigung der Subalternbeamtenstellen I. und II. Klasse bei den Universitäten zu einer Besoldungs= klasse.

B. Univerntäten.

Berlin, den 25. April 1896.

Durch Allerhöchsten Erlaß vom 14. Dezember v. 38. ist genehmigt worden, daß vom 1. April d. 38. ab die bei den Universitäten bestehenden Subalternbeamtenstellen I. und II. Klasse zu einer Besoldungstlasse mit dem den Beamten I. Klasse zu=

stehenden Umtscharafter vereinigt merben.

Nachdem die erforderlichen Geldmittel in dem Staatshaushalts-Etat für 1. April 1896/97 vorgesehen sind, ift die Stellenvereinigung vom 1. April d. Is. ab durchzusühren. Unter Anschluß eines Druckeremplares der dem Landtage vorgelegten Dentschrift, in welcher auch diesenigen Aenderungen ausgeführt sind, welche vom 1. April d. Is. ab in der bestehenden Dienftaltersstusen-Ordnung für die schon seither nicht in Beamte I. und II. Klasse getheilten Beamtenkategorien eintreten sollen, theile ich nachstehend die Grundsähe mit, nach denen die Reuregelung zu erfolgen hat. 1) Die Amtsbezeichnung ift in ber vereinigten Rlaffe für

alle Beamte Diejenige ber bisherigen Beamten I. Rlaffe.

2) Das Gehalt in der vereinigten Klasse beträgt 1800 M, steigend in 21 Jahren auf 3600 M, und zwar 4 mal um 300 M und 3 mal um 200 M. Die Beamten haben danach zu beziehen:

| in | ber | 1. | Stufe |       |    |       |    |  | 1800 | M  |
|----|-----|----|-------|-------|----|-------|----|--|------|----|
| "  | ,,  | 2. | "     | (nach | 3  | Jahre | n) |  | 2100 | ** |
| ,, | "   | 3. | "     | ( "   | 6  | "     | )  |  | 2400 | "  |
| "  | ,,  | 4. | "     | ( "   | 9  | "     | )  |  | 2700 | "  |
| "  | **  | 5. | "     | ( "   | 12 | "     | )  |  | 3000 | "  |
| "  | "   | 6. | "     | ( "   | 15 | "     | )  |  | 3200 | "  |
| "  | "   | 7. | "     | ( "   | 18 | "     | )  |  | 3400 | ,, |
|    |     | 8. | **    | (     | 21 |       | Ò  |  | 3600 |    |

3) Die Inhaber ber jetigen Affifientenftellen behalten auch in ber vereinigten Rlaffe ihr gegenwartiges Befoldungsbienftalter.

4) Für diejenigen Inhaber der jetzigen Büreaus, Kassens und Inspektionsbeamtenstellen I. Klasse, welche als Büreaus, Kassens oder Inspektionsskafissellen bei einer Universität nicht ansgestellt gewesen sind, tritt eine anderweite Festsehung des Besjoldungsdienstalters nicht ein. Dagegen ist bei densenigen Beamten, welche vor ihrer Besörderung zum Büreaus, Kassens, oder Inspektionsbeamten I. Klasse bei einer Universität als Büreaus, Kassens oder Inspektionssklisstens aus Mesoldungsdienstalter in der Weise seitzeltt gewesen sind, das Besoldungsdienstalter als Büreaus, Kassens oder Inspektionsbeamter I. Klasse um die in der Stellung als Asseissherige Besoldungsdienstalter als Büreaus, Kassens oder Inspektionsbeamter I. Klasse um die in der Stellung als Asseissherige Dienstzeit zurückdatirt wird. Wo in einzelnen Fällen eine solche Zurückdatirung bereits früher stattgesunden hat, verbleibt es bei der disherigen Festsehung.

5) Sind unter ben Juhabern ber jetigen Bureaus, Raffens und Inspektionsbeamtenstellen I. Rlaffe Beamte, welche wegen unzureichender Qualifikation ober aus sonstigen in ihrer Person liegenden Grunden verspätet zum Beamten I. Klaffe befördert sind, so ist das nach Nr. 4 Sat 2 sestzusepende Besoldungsbienstalter um den Zeitraum der Berzögerung zu kurzen.

6) Die mit der neuen Regelung verbundenen Einkommensverbesserungen sind den betreffenden Beamten, den maßgebenden allgemeinen Grundsagen entsprechend, nur zu gewähren, wenn dagegen mit Rucksicht auf die dienstliche und außerdienstliche Führung keine Bedeuken obwalten.

7) Bo bei Unwendung obiger Grundfage im einzelnen Falle fich besondere harten gegenüber ben betreffenden Beamten ergeben

follten, ober wo jene Grundfage fich als nicht anwendbar er= weisen follten, ift jedesmal bie biesseitige Entscheidung einzuholen.

8) Die Festsehung des Besoldungsdienstalters der funftig in der vereinigten Klasse neu anzustellenden Beamten erfolgt nach Maßgabe der bestehenden Bestimmungen. Insbesondere verbleibt es bei den Borschriften wegen Anrechnung der Militärdienstzeit auf das Civildienstalter der Beamten, wegen Anrechnung der über 5 Jahre hinausgehenden diatarischen Dienstzeit und wegen Anrechnung früherer Dienstzeit bei Besorderungen und Ber-

jegungen von etatemäßigen Beamten.

9) Die Beamten der vereinigten Klasse erhalten bei Dienstereisen und Berschungen Tagegelder, Reisekosten und Umzugskosten durchweg nach den den bisherigen Bureau-, Kassen- und Inspektionsbeamten I. Klasse nach §. 1 Rr. V des Tagegelder- und Reisekostengeseks vom 24. März 1873 (G. S. 6. 122) bezw. des Umzugskostengeseks vom 24. Februar 1877 (G. S. 6. 15) zusstehenden Sähen. Den Anwärtern für Stellen der vereinigten Beamtenklasse sind dei Dienstreisen Tagegelder und Reisekosten mur nach den Sähen der bisherigen Subalternbeamten II. Klasse und nicht nach den höheren Sähen der Beamtenklasse ins der höheren Sähen der Beamten, insoweit nicht ausdrücklich noch niedrigere Sähe für sie festgeseht sind.

Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenft, wegen Ausführung der Nenordnung das Erforderliche baldgefälligst in die

Bege zu leiten.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An die Herren Universitäts-Kuratoren zu Königsberg i. Pr., Greifswald, Breslau, Halle, Kiel, Göttingen und Marburg, sowie an den kommissarischen Universitäts-Kurator zu Bonn.

U. I. 851. G. III.

99) Errichtung ber Prufungs : Rommission fur bie bibliothefarische Fachprufung bei ber Roniglichen Universitats : Bibliothef zu Göttingen.

Berlin, den 28. April 1896. In Berfolg meines Erlasses, betreffend die Befähigung zum wissenschaftlichen Bibliotheksdienst bei der Königlichen Bibliotheks zu Berlin und den Universitäts=Bibliotheken, vom 15. Dezember 1893 — U. I. 2407 — (Centrbl. für 1894 S. 266), will ich die Prüfungs=Kommission für die bibliothekarische Fachprüfung hiermit bei der Königlichen Universitäts=Bibliothek in Göttingen

errichten und für die Zeit bis zum 1. April 1899 zum Borsigenden den Direktor der letztgenannten Bibliothek und ordentlichen Professor Geheimen Regierungsrath Dr. Dziagko, zu Mitgliedern den Direktor der Königlichen Universitäts-Bibliothek in halle Geheimen Regierungsrath Dr. hartwig und den Direktor der Druckschrijten-Abtheilung bei der Königlichen Bibliothek

hierfelbft Dr. Gerhard ernennen.

Jur Aussührung der §§. 6 ff. des Erlasses vom 15. Dezember 1893 bestimme ich im Uebrigen: Die Prüfungsz-Kommission tritt dis auf Weiteres nach näherer Bestimmung des Vorsitzenden jährlich einmal während des Sommersemesters zur Abhaltung der Prüfungen zusammen. Ist eine genügende Zahl von Bewerbern vorhanden, welche die für die Zulassung vorgeschreiebenen Boraussehungen erfüllt haben, so bleibt vorbehalten, auf Antrag des Vorsitzenden die Abhaltung weiterer Prüfungstermine in der Zwischenzeit anzuordnen. Die zur Prüfung zugelassenn Bewerber sind durch den Vorsitzenden zum Prüfungstermine zu laden. Jum einzelnen Termine sollen thunlicht nicht mehr als zwei Bewerder geladen werden. Als Dauer der Prüfung wird in der Regel ein Zeitraum von zwei Stunden genügen, der beim Vorhandenssein nur eines Bewerders augemessen verkürzt werden kann. Abweichungen bleiben dem Ermessen der Kommission überlassen.

Die Prüsungsgebühren betragen 18 M und sind vor dem Prüsungstermine an die Königliche Universitätskasse in Göttingen einzuzahlen. Die lettere erstattet von dem Eingange der Gebühren dem Borsigenden der Kommission Anzeige und führt dieselben auf Anweisung des Borsigenden an diesen und die beiden Witglieder der Kommission zu gleichen Antheilen ab. Den außershalb des Brüsungsortes wohnhaften Kommissionsmitgliedern stehen für die Reisen zu und von diesem sowie für den Ausenthalt dasselbst während der Brüsungen Diaten und Reisekoften nach den

üblichen Tariffagen zu.

Ew. Sochwohlgeboren ersuche ich ergebenft, ben Direttor ber Universitäts= 2c. Bibliothet und die betheiligten akademischen Behörden hiernach gefälligst in Kenntnis zu segen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An fammtliche herren Universitäte-Auratoren und ben herrn Aurator der Königlichen Atademie zu Münster i. B.

U. I. 2740.

### C. Atademien, Mufeen zc.

100) Rechtzeitige Einholung ber vorgeschriebenen staatlichen Genehmigung gur Niederlegung, Beränderung und Beräußerung von Baudenkmälern und beweglichen Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen ober Runftwerth haben.

Berlin, ben 9. April 1896. Bei dem zum überwiegenden Theile ichnellen Bachsthume ber Gemeinden und dem Beftreben derfelben, den Intereffen des öffentlichen Berkehrs 2c. Rechnung zu tragen, mehren sich fort= gefett die Falle, in benen gur Erreichung diefer 3mede Bauwerte und andere Begenstände von wiffenschaftlichem, hiftorifdem ober funftlerischem Berthe gang ober theilmeife preisgegeben werden follen. Soweit dazu gemäß den bestehenden gesetlichen Beftimmungen und Bermaltungsporfdriften überhaupt Die Genehmigung ber Staatsregierung nachgesucht wird, geschieht bies - als ob es fich dabei nur um die Erfüllung einer Form handle in der Regel erft dann, wenn die betheiligten örtlichen Organe Die beabsichtigten Dagnahmen zur Ausführung fertig vorbereitet Es werden vollständige Entwurfe und Anschlage ausgearbeitet zur Ausführung von Renbauten an Stelle vorhandener Baudentmaler, gur Erweiterung, Beranderung oder modernen Ausichmudung ber letteren, zu neuen Strafenanlagen und zur Feftfegung von Baufluchtlinien, welche ben Abbruch von Bauwerken ber in Rede ftebenden Urt bedingen, auch werden, und zwar befonders wenn es fid um die Beraugerung von beweglichen Runftgegen= ftanden handelt, bindende Bereinbarungen und Bertrage abgeschlof= fen, und erft bann bie Antrage wegen Ertheilung ber erforber= lichen staatlichen Genehmigung gestellt. Saufig wird sogar in Un= fenntnis ober Nichtbeachtung der bereits wiederholt in Erinnerung gebrachten bezüglichen Bestimmungen mit Ausführung der betreffenden Banarbeiten ohne jede Anzeige begonnen, mas bie spatere Inhibirung der Arbeiten gur Folge hat. Wenn dann in folden Fällen die versvätet nachgefuchte Staatsgenehmigung nicht fogleich ertheilt werden fann, fondern im Interesse ber Erhaltung ber Bau= und Runfibenfmaler Bedenten zu erheben find, merben über angebliche Bergögerung der Angelegenheit durch die Staats= regierung gewöhnlich lebhafte, gang unberechtigte Rlagen geführt.

Mit Rudficht hierauf ersuche ich Ew. Sochwohlgeboren ersgebenft, gefälligst auf geeignete Beise ben Gemeinden des dortigen Umtsbezirks in ihrem eigenen Interesse bie sorgfältige Beachtung

ber bestehenden Bestimmungen nochmals zu empfehlen, ba fie nur in diefem Falle ohne Zeitverluft zum Ziele gelangen werben.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

die fammtlichen Königlichen Regierungs-Prafibenten. U. IV. 685. G. I. G. II. G. III. A.

101) Die Organisation ber Denkmalspflege in ben Provingen. Stand ber Angelegenheit am 1. Marg 1896.

1) Dftpreußen. Provinzial=Ronfervator:

Ad. Botticher, Architett zu Ronigsberg.

Gewählt am 16. Dezember 1893 für die Zeit seiner Beschäftigung bei der Inventarisation der Dentmaler der Proving.

Bestätigt durch Erlag vom 8. Marg 1894.

Provingial=Rommiffion.

Bericht bes Dber-Brafidenten vom 17. Marg 1893:

Der Brovinzial-Landtag hat die Borschläge des Provinzial-Ausschusses zur Bildung einer Provinzial-Kommission und Wahl eines Provinzial-Konservators angenommen.

Die Rommiffion besteht aus 9 Mitgliedern,

(und zwar 7 Mitgliedern des Provinzial = Ausschuffes und 2 Sachverständigen) unter dem Borsit des Landeshauntmauns (als zehrtes Mitglied)

hauptmanns (als zehntes Mitglied). Der ständige Ausschuß zur Führung der Kommissionsgeschäfte besteht aus 3 Mitgliedern unter Borsit des Landeshauptmanns (als viertes Mitglied).

In der Sigung des Provinzial-Ausschuffes vom

27. Juni 1893 werden die Mitglieder der Rommiffion,

in ber Sigung ber Provinzial-Kommiffion vom 16. Dezember 1893 ber ständige Ausschuß, die Sachverständigen und ber Provinzial-Konservator gewählt.

2) Beftpreußen. Brovingial=Ronfervator:

Beife, Landes-Bauinfpettor zu Danzig.

Gewählt am 27. Februar 1892 auf 6 Jahre. Bestätigt burch Erlag vom 23. Marz 1893.

Brovingial=Rommiffion.

Borbereitender Beichluß bes Provinzial-Ausschuffes vom 18. November 1891.

Beschluß bes Provinzial-Landtages vom 24. Fesbruar 1892:

Das bereits unterm 16. Marg 1882 beschloffen gewesene

Reglement, betreffend Bestellung einer Provinzial-Rommission zur Verwaltung bes Bestpreußischen Provinzial-Museums, wird im Sinne bes Erlasses vom 28. Januar 1891 (betreffend die Organisation der Denkmalspslege) abgeändert.

Die Provinzial=Rommission soll aus 3-5 Mitgliedern be=

fteben, die auf 3 Jahre mahlbar find.

Bu ben Situngen, die mindeftens jahrlich einmal ftattzufinden haben, werden Abgeordnete ber Geschichts- und Alterthumsvereine ber Proving, firchliche Bertreter und andere um die Denkmalspflege verdiente Privatpersonen eingeladen werden.

In ber Sigung ber Brovingial-Rommiffion vom 11. Oftober 1894 werben folgenbe Mitglieder ernannt:

- A. der Ober-Prasident als Bertreter von Staatsbehorden, B. 9 Bertreter von firchlichen Behorden und Bereinen,
- C. die Kommission für die Berwaltung der Westpreußischen Brovinzial=Museen, bestehend aus 5 Mitgliedern,

D. der Brovingial-Ronfervator,

E. 50 Privatpersonen.

3) Brandenburg. Provinzial=Ronfervator:

Landes-Baurath Bluth, Geheinner Baurath zu Berlin.

Gewählt am 25. Februar 1892 auf 3 Jahre. Beftätigt burch Erlag vom 23. Marg 1893.

Wiedergewählt durch den Provinzial-Ausschuß am 16. Februar 1895.

Brovingial=Rommiffion.

Borbereitende Sitzung des Provinzial-Ausschusses vom 10. September 1891.

Befdluß des Provinzial=Landtages vom 25. Fe=

bruar 1892:

Die Konstituirung der Provinzial=Kommission wird be-

Der Provinzial=Ronfervator wird gewählt.

Situng des Provinzial-Ausschuffes vom 29. Februar 1892:

Zu Mitgliedern der Brovinzial=Kommission werden gewählt: von vornherein:

1) der Ober=Brasident der Proving Brandenburg,

2) ber Borfipende des Provingial-Ausschuffes,

3) der Landes=Direttor,

4) der Provinzial-Konservator. Außerdem 14 Mitglieder. Wahlzeit 6 Jahre.

DerAusichuß der Provinzial=Rommiffion besteht aus:

1) bem Ober-Brafidenten als Borfigenden,

2) dem Landes=Direftor,

3) bem Provingial=Ronfervator.

Sigungen ber Kommission minbestens einmal jahrlich. Der Ausschuß tritt so oft zusammen, als bie Geschäftslage es erfordert.

Am 16. November 1892

ift die Geschäftsordnung für die Provinzial-Rommission beschloffen worden.

Um 9. November 1893

hat die Bahl von Bertrauensmannern fur die Denkmalspflege und die Berathung einer Geschäftsanleitung für dieselbe stattgefunden.

Um 19. Dezember 1894:

Berathung wegen Bearbeitung einer Anweisung für die Bertrauensmänner über die Behandlung von Funden, sowie über die Pflege und Unterhaltung von Kunftdenkmälern.

4) Bommern. Brovingial=Ronfervator:

Brofessor Lemde, Onmnasial-Direttor zu Stettin.

Gemahlt am 9. Marg 1894 auf 6 Jahre. Bestätigt durch Erlaß vom 30. April 1894.

Provinzial=Rommission. Um 20. November 1893

hat zu Stettin auf Anregung des Ober-Prafibenten eine Berathung zur Besprechung der für die anderweite Organisation einzuleitenden Schritte unter Betheiligung der Ministerial-Kommissare stattgesunden.

Bericht des Ober-Prafidenten vom 10. Marg 1894:

Der Provinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 9. d. Mts. den Remunerationsantheil von 1200 M für den Provinzial-Konservator bewilligt.

2118 folder ift Gymnafial=Direttor Lemde vom Pro-

vinzial=Ausschuß gewählt worden.

Sigung des Provinzial-Ausschuffes vom 13. Juni 1894:

Als Mitglieder der Provinzial-Kommission werden be-

als Borsipender der Borsipende des Provinzial-Aus-

als Stellvertreter desfelben ber Landeshauptmann.

Außerdem 5 Mitglieder und 5 Stellvertreter. Gemählt auf 6 Jahre.

Ein Ausschuß ift nicht gebildet.

In derfelben Sigung wird auch die Befcafts:

ordnung für bie Rommiffion feftgefest. Die Rommiffion

tritt jahrlich minbeftens einmal gufammen.

Der Provinzial-Konservator ist der sachverständige Beis rath der Kommission, aber nicht Mitglied berselben. Er führt die laufenden Geschäfte.

Am 17. Mai 1895:

erfte Sigung ber Brovinzial-Rommiffion. Feftstellung bes Arbeitsplanes.

5) Bofen. Brovingial=Ronfervator:

Landesbibliothetar, Archivassistent a. D. Dr. Schwart, Direttor bes Brovingial-Museums zu Bosen.

Gewählt am 27. Februar 1895 auf 6 Jahre. Bestätigt durch Erlaß vom 12. August 1895.

Brovingial=Rommiffion.

Konstituirende Sigung der Provingial = Kommission vom 26. November 1895:

biefelbe befteht aus folgenden Mitgliedern:

1) dem Borfigenden des Provinzial-Ausschusses als Borfigenden,

2) bem Laubeshauptmann oder seinem Stellvertreter als stellvertretendem Borsibenden von Amtswegen und

3) aus 8 weiteren, vom Provinzial-Ausschuß auf 6 Jahre gewählten Mitgliedern.

Fur die letteren find außerdem 8 Stellvertreter,

ebenfalls auf 6 Jahre, gewählt.

4) Sitzungen der Kommission mindestens einmal jährlich. Der Provinzial-Konservator nimmt an benfelben mit berathender Stimme Theil.

Die Mitglieder erhalten außer Diaten und Reisetoften feine Bergutigung. Die lausenden Geschäfte ber Kommission führt ber Landeshauptmann.

6) Schlesien. Provinzial=Ronfervator:

S. Lutich, Königlicher Land-Bauinfpettor zu Breslau.

Gewählt von der Provinzial-Kommiffion zur Erforschung und Erhaltung der Denkmaler am 9. September 1891 auf 5 Jahre.

Bestätigt durch Erlaß vom 7. Juni 1892.

Provinzial=Rommiffion.

Konstituirende Sigung ber Provinzial= Rommiffion vom 9. September 1891:

biefelbe besteht aus folgenden Mitgliedern:
1) bem Landeshauptmann als Borfigenden,

2) dem Borfigenden des Brovingial=Ausichuffes und aus 10 weiteren, auf 6 Jahre gewählten Mitgliedern.

Der Ausschuß ber Provinzial=Rommission besteht aus 5 Mitgliedern unter dem Borfit des Provinzial=Ronfer= vators.

Situngen ber Rommiffion mindeftens einmal jahrlich.

Situngen bes Ausschusses jo oft als erforderlich.

Seit bem 1. April 1893

sind dem geschäftsführenden Ausschusse jährlich 3000 M zur Berfügung gestellt, die in Abschnitten bis 500 M vertheilt werden durfen. Reste sind übertragbar.

Dem geschäftsführenden Ausschuffe ift die Ernennung

von Pflegern ber Runftbenfmaler übertragen.

Es find beren 50 ernannt.

7) Sachien. Brovingial=Ronfervator:

Dr. Theuner, Archiv-Affistent zu Magbeburg. Gemählt am 4. Januar 1893 auf 5 Jahre. Bestätigt durch Erlaß vom 31. März 1893.

Provinzial=Rommiffion.

Borbereitender Beschluß bes Provinzial-Laubtages vom 12. Marg 1892.

Ronftituirende Sigung ber Provinzial=Rommiffion

vom 4. Januar 1893:

Es werden zu Mitgliedern gewählt: von vornherein:

1) der Borsitende des Provinzial-Ausschusses als Borfigender der Kommission,

2) ber Landeshauptmann,

3) ber Bertreter bes Provinzial-Ausschuffes in ber historischen Rommiffion,

4) der Borfigende der hiftorifchen Rommiffion,

5) der Direttor des Provingial-Mufeums.

Ferner 14 Mitglieder (Privatpersonen) auf 6 Jahre. Der Ausschuß der Provinzial-Kommission besteht aus 6 Mitgliedern, unter dem Borsitze des Provinzial-Konservators.

Situngen der Kommission jährlich mindestens einmal.

Sigungen des Ausschuffes fo oft als erforderlich.

Sigung ber Brovinzial-Rommiffion vom 24. Februar 1894:

Die Gründung eines Bereins gur Erhaltung ber Denkmaler ber Proving Sachfen wird beschloffen, welchem hauptfachlich die Beichaffung ber nöthigen Geldmittel zufallen foll.

Ronftituirende Sigung Diefes Bereins vom 25. Sep-

tember 1894:

das Raffenwefen des Bereins wird mit dem der Rom-

mission gemeinsam bei ber ftabtischen hauptkaffe zu Magbeburg verwaltet.

8) Schlesmig-Solftein. Provinzial=Ronfervator:

Brosessor Dr. Saupt, Gymnasial-Oberlehrer zu Schleswig. Gewählt am 6. Marz 1893.

Beftatigt burch Erlag vom 20. September 1893.

Provinzial=Rommiffion.

Borbereitende Sipung des Provinzial=Landtages vom

29. Februar 1892:

die Bildung einer Provinzial = Kommission "zur Försberung der wissenschaftlichen, fünstlerischen und kunstsgewerblichen Bestrebungen in der Provinz Schleswig= Holstein" wird beschlossen.

Sigung des Provinzial-Ausschuffes vom 25. April

1892:

Bu Mitgliedern (5, seit 16. Marg 1895 7) werben gemahlt:

1) der Borfigende der Provinzial-Ausschuffes,

2) der Landes-Direttor,

3) der Provinzial = Konservator und 2 weitere (seit 16. Marz 1895 4 weitere) Mitglieder.

Sigung bes Provinzial-Landtages vom 6. Marg

1893:

Die Anstellung des Provinzial-Konservators wird besichlossen und die Bahl durch den Ausschuß an demsselben Tage vollzogen.

9) Sannover. Provinzial=Ronfervator:

Dr. Reimers, Direttor des Provinzial=Mufeums zu hannover.

Gewählt am 9. April 1894 auf 5 Jahre.

Bestätigt burch Erlaß vom 9. Juni 1894.

Provinzial=Rommiffion.

Sigung bes Provinzial-Ausschuffes vom 9. April 1894:

ber Provinzial-Konservator und die Provinzial-Kommission werden gewählt. Die lettere besieht aus 6 Mitgliedern und 6 Stellvertretern.

Der Provinzial-Rommiffion gehören von vornherein an:

1) der Borfigende des Provinzial-Ausschusses als Borfigender,

2) ein Mitglied des Landes-Direktoriums als ftellvertretender Borfitender.

3) der Provinzial-Konservator.

Der engere Ausschuß der Provinzial=Rommiffion befteht von vornherein:

> 1) aus bem der Provinzial=Rommiffion angehörenden Mitaliede des Landes-Direktoriums als Borfipenden,

2) dem Provingial=Ronfervator, ferner

3) ans einem von ber Rommiffion aus ihren gewählten Mitgliedern zu ernennenden, thunlichft in der Stadt Sannover oder deren Rabe wohnenden Mitgliede.

10) Beftfalen. Brovingial=Ronfervator:

Ludorff, Provinzial=Baninfpeftor zu Münfter. Bemahlt am 16. Februar 1892 auf 5 Jahre.

Bestätigt burch Erlag vom 7. 3mi 1892.

Provingial=Rommiffion.

Borbereitender Beichluß des Provingial-Ausschuffes vom 15. Mai 1891.

Beichluß bes Brovingial=Landtages vom 16. Fe=

bruar 1892:

Der Brovingial=Ausschuß, unter Rooptation geeigneter Sadwerständiger, bilbet die Brovingial-Rommiffion.

In der Sigung des Provinzial=Ausichnffes vom

5. Mai 1892 werden 10 Sachverstandige gewahlt.

Die Befchaftsordnung ber Rommiffion ift bie bes Provingial = Ausichnifes. Mittel zu Geldbewilligungen fteben berfelben nicht zur Berfügung. Gewährungen von Beihilfen im Interesse der Denkmalspflege beschließt der Provinzial:

Ausichuß als folder.

In Folge weiterer Ergangungsmahlen von Sachverftandigen besteht die Kommission nunmehr ans 14 Mitgliebern bes Brovingial-Ansichnifes und 18 fooptirten Mitgliedern, lettere auf 6 Jahre gewählt. Jahrlich einmal erftattet ber Brovingial = Ronfervator nach voranfgegangener Sigung, gu welcher fammtliche Rommiffions-Mitglieder eingeladen werben, Bericht über seine Thatigfeit als Rommiffar zum Schute und gur Erhaltung ber Denfmaler.

11) Beijen = Raffan.

a. Reg. Bez. Caffel. Bezirts=Ronfervator:

Dr. Bidell gu Marburg.

Bewählt am 23. April 1893 auf 6 3ahre.

Bestätigung ift noch nicht erfolgt.

Begirts = Rommiffion.

Borbereitende Sigung vom 3. Dezember 1891: Caffel-Biesbaden follen getrennt behandelt merben.

Für den Regierungs=Bezirk Caffel ift eine Bezirks-Rom= mission einzusepen.

Sigung der Bezirks - Rommiffion vom 23. April 1892: Die Geschäftsordnung der Bezirks-Kommission, datirt

vom 8. Februar 1892, wird angenommen.

Demnach besteht die Begirts-Kommission aus dem Borsigenden des Landesausschusses, dem Landes-Direktor und 10 vom Landesausschuß auf mindestens 6 Jahre wählbaren Mitgliedern.

Der Ausichuß ber Begirts-Rommiffion besteht aus 5 Mitgliedern, unter bem Borfige bes Begirts-Konfervators.

Sitzungen der Kommission mindestens einmal jährlich. Sitzungen des Ausschusses so oft als ersorderlich.

b. Reg. Bez. Wiesbaden. Die Organisation steht noch aus. 12) Rheinproving. Brovingial-Konservator:

Dr. Clemen zu Bonn.

Gewählt am 30. Mai 1893 auf 5 Jahre. Bestätigt durch Erlaß vom 1. Juli 1893.

Provinzial=Rommiffion.

Borbereitende Sigung des Provinzial-Ausschuffes vom 18. Marg 1892.

Beschluß des Provinzial=Landtages vom 6. De=

gember 1892:

Der Provinzial=Ausschuß, unter Kooptation von geeigneten Sachverständigen, bildet die Provinzial=Kom=
mission. Die Wahl eines Provinzial=Konservators wird beschlossen. Zu bessen Entlastung sind für die Bearbeitung ber
vor= und frühgeschichtlichen Alterthümer die Direktoren ber
Museen zu Trier und Bonn heranzuziehen.

Sigung bes Provinzial-Ausschuffes vom 11. April

1893:

Bahl von 9 Sachverständigen (zur Erganzung bes Provinzial-Ausschusses in ber Provinzial-Kommission).

Nachwahl von 3 weiteren Sachverftanbigen am

17. Juli 1894.

Konstituirende Situng der Provinzial=Rom= mission vom 30. Mai 1893:

Sikungen der Kommission jährlich mindestens einmal. Geschäftsordnung der Brovinzial-Kommission festgesett am kaher 1804

3. Oftober 1894.

Als Organe des Provinzial-Konservators sungiren außers dem Korrespondenten der Denkmalspflege (zur Zeit 70).

13) Hohenzollernsche Lande. Provinzial-Konservator:

Architett B. Laur zu Sigmaringen.

Gemahlt am 23. Januar 1896 auf 5 Jahre mit dem Titel "Landes-Konfervator".

Provingial=Rommiffion.

Sigung bes Rommunal=Landtages vom 31. Dt=

tober 1892:

Es wird die Bahl einer Denkmalfchus-Kommission beschlossen, die aus dem Borsitzenden des Landesausschuffes als Borsitzenden und 6 Mitgliedern bestehen soll. (Diese Mitglieder wurden gemählt.)

Die formliche Ronftituirung ber Kommiffion foll erft nach

Abschluß des Denkmäler-Inventars erfolgen.

Die Kommiffion foll alsdann den Konfervator mablen. Bollfigung bes Kommunal = Landtages vom

23. Januar 1896:

Der Provinzial-Konfervator wird unter dem Titel "Landes-Konfervator" gewählt.

## D. Söhere Lehranftalten.

102) Befeitigung ber Gebuhren fur Abgangs- und Reifezeugniffe bei ben hoheren Lehranstalten.

Berlin, den 18. Dezember 1895. Bei einigen staatlichen höheren Lehranstalten ist gelegentlich der diesjährigen Erneuerung der Anstalts-Stats für angemesserachtet worden, die von den Schülern bisher erhobenen Gedühren für Abgangs- und Reisezeugnisse in Wegsall zu bringen. Es wird beabsichtigt, diese Waßregel auch auf die übrigen staatlichen höheren Schulen nach und nach allgemein und zwar ebenfalls bei Gelegenheit der Erneuerung der betreffenden Anstalts-Stats auszudehnen.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium hat daher bei der nächsten Aufstellung der Gymnasial= 2c. Etats die gedachten Gebühren von der Einnahme abzusehen, auch thunlichst darauf hinzuwirken, daß ein Gleiches bei den Etats der städtischen und vom Staate und Anderen gemeinsam zu unterhaltenden Anstalten

gefdieht.

Bemerkt wird hierbei, daß Aufnahmes (Ginschreibes) Gebühren beizubehalten find.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: be Ia Croix.

jammtliche Ronigliche Brovingial-Schulfollegien.

U. II. 2938.

103) Befeitigung ber Reifeprufungsgebuhren bei ben ftaatlichen hoheren Unterrichtsanftalten.

Berlin, ben 22. April 1896. In Ergänzung bes Runderlasses vom 18. Dezember v. Is. — U. II. 2938 — (siehe vorstehend) bestimme ich, daß mit dem Zeitpunkte des angeordneten Fortsalles der von den Schülern der staatlichen höheren Unterrichtsanstalten bisher erhobenen Gebühren für Abgangs= und Reisezeugnisse auch die an einzelnen Anstalten anstatt der Zeugnisgebühren erhobenen Reiseprüfungs= gebühren in Wegsall zu bringen sind.

An bas Konigliche Provinzial-Schultollegium zu R.

Abschrift erhalt bas Königliche Provinzial-Schulkollegium zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: de la Croix.

bie übrigen Koniglichen Provinzial-Schulfollegien. U. II. 867.

104) Die Kandidaten des höheren Schulamtes besiten mahrend der Dauer des Probejahres nicht die Eigensichaft als Staatsbeamte. — Gewährung von Reisekoftens Entschädigungen an dieselben bei auswärtigen Kommissorien.

Berlin, den 20. April 1896. Bei Rücksendung der Anlagen des Berickts vom 19. September v. Js. erwidere ich dem Königlichen Provinzial=Schulskollegium, daß die Kandidaten des höheren Schulamtes während der Dauer des Probejahres die Eigenschaft als Staatsbeamte nicht besitzen. Im §. 14 Nr. 5 des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 — G. S. 268 — ist die Anrechnung des Probejahres der Lehrer bei Berechnung der für ihre Pension in Betrackt kommenden Dienstzeit zugelassen worden und damit eine Bestimmung getrossen, der es nicht bedurft hätte, wenn die Lehrer während des Probejahres bereits als Beamte anzusehen wären. Es kommt demnach ein rechtlicher Anspruch der Kandidaten im Probejahre auf Bewilligung der den Beamten zustehenden Reiseskoften-Entschädigungen nicht in Frage.

Da ein großer Ueberfluß an anftellungsfähigen Randibaten bes höheren Schulamtes vorhanden ift, wird es fich bei zwed-

1896.

27

entsprechender Bertheilung derselben auf die Lehrerstellen im Allgemeinen vermeiden lassen, noch nicht anstellungsfähige Kandisdaten mit auswärtigen Kommissorien zur Bertretung am Diem verhinderter Lehrer zu betrauen. In den seltenen Ausnahmefällen aber, in denen dies gleichwohl nothwendig werden sollte, sind den Kandidaten die ihnen thatsächlich erwachsenden Kosten der Hinte und Rückreise zu, beziehungsweise von dem Orte des Kommissoriums zur Bermeidung einer nicht zu verkennenden Härte dus den Mitteln der betreffenden Anstalt zu erstatten. Im Falle des Unvermögens einer Anstaltskasse wurde ich bereit sein, die ersorderlichen Mittel aus Centralsonds zu beden.

An bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium zu R.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

An bie übrigen Roniglichen Provinzial-Schullollegien. U. II. 857.

105) Bereinigung ber bei den Provinzial=Schulkollegien bestehenden Subalternbeamtenstellen I. und II. Rlasse (Sekretär= bezw. Bureau=Affistentenstellen) zu einer Bestolbungsklasse.

Berlin, ben 25. April 1896.

Durch Allerhöchsten Erlaß vom 14. Dezember v. 38. ift genehmigt worden, daß vom 1. April d. 38. ab die bei den Propositial-Schulkollegien bestehenden Subalternbeamtenstellen I. und II. Klasse (Sekretar- bezw. Büreau-Assistentenstellen) zu einer Besolbungsklasse mit dem den Beamten I. Klasse zustehenden Amtscharafter vereinigt werden.

Nachdem die erforderlichen Gelbmittel in dem Staatshaushalts-Etat für 1. April 1896/97 vorgesehen sind, ist die Stellenvereinigung vom 1. April d. Is. ab durchzusühren. Unter Anschluß eines Druckezemplares der dem Landtage vorgelegten Denkschrift theile ich nachstehend die Grundsähe mit, nach denen die Neu-

regelung zu erfolgen hat.

1) Die Amtsbezeichnung ift in der vereinigten Alasse für alle Beamte diejenige der bisherigen Beamten I. Klasse (Sekretare). Die Inhaber der jetigen Bureau-Afsikentenstellen sind sammtlich zu Sekretaren zu ernennen.

2) Das Gehalt in der vereinigten Klasse beträgt 1800 M, steigend in 21 Jahren auf 3600 M, und zwar 4 mal um 300 M und 3 mal um 200 M.

Die Beamten haben banach zu beziehen:

| in | der | 1. | Stufe |       |    |         |  | 1800 . | M    |
|----|-----|----|-------|-------|----|---------|--|--------|------|
| "  | "   | 2. | ,,    | (nach | 3  | Jahren) |  | 2100   | "    |
| "  | **  | 3. | ,,    | ( "   | 6  | " )     |  | 2400   | "    |
| "  | "   | 4. | "     | ( "   | 9  | " )     |  | 2700   | "    |
| "  | "   | 5. | ,,    | ( "   | 12 | ·, )    |  | 3000   | ,,   |
| "  | "   | 6. | "     | ( "   | 15 | ")      |  | 3200   | "    |
| ,, | "   | 7. | "     | ( "   | 18 | ,, )    |  | 3400   | ,,   |
| "  | "   | 8. | "     | ( "   | 21 | ,, )    |  | 3600   | ,, . |

3) Die Inhaber ber jetigen Affiftentenftellen behalten auch in ber vereinigten Rlaffe ihr gegenwärtiges Befoldungsbienftalter.

4) Für diejenigen Inhaber ber jetigen Setretärstellen, welche por der Beforderung jum Setretar als Bureau-Affiftent angeftellt gewesen find, ift bas Besoldungsbienstalter in ber vereinigten Rlaffe von demjenigen Zeitpuntte ab zu rechnen, auf welchen bas Befoldungsbienftalter als Affiftent feftgefest mar. Bei benjenigen Beamten, welche nach weniger als 3 Jahren vom Affiftenten gum Sefretar beforbert find, ober welche etwa unmittelbar vom Diatar in eine Sefretarftelle der Behaltstlaffe von 2100 bis 3600 M befordert fein follten, ift jedoch, bamit fie gegenüber ber bisherigen Ordnung feinerlei Rachtheil erleiden, bas Befoldungs= bienftalter in der Beise festzuseten, daß das bisherige Befoldungs= Dienstalter als Gefretar um 3 Jahre, b. h. um die Beit gurudbatirt wird, welche auf die jest neu gebildete Behaltsftufe von 1800 M entjallen mare. Eine gleiche Burudbatirung hat bei benjenigen Beamten zu erfolgen, beren Befoldungsbienftalter als Brovingial-Schulfefretar nach Maggabe des von ihnen in einer anderen etatsmäßigen Stellung bereits bezogenen Behalts feft= gestellt ift.

Was diejenigen Inhaber der jetigen Sekretärstellen betrifft, welche vor der Bildung von Assistentenstellen bei den Provinzials Schulkollegien als Sekretäre mit einem Gehalt von 1800 bis 3600 M angestellt worden sind, so ist abweichend von den vorsstehenden Grundsätzen, das Besoldungsdienstalter derselben auf den Zeitpunkt ihrer etatsmäßigen Anstellung als Provinzials Schulsekretär in der Gehaltsklasse und 1800 bis 3600 M oder, salls eine Anrechnung von über 5 Jahre hinausgehender diätarischen Vienstzeit oder von Dienstzeit aus einer anderen etatsmäßigen Anstellung in Betracht kommt, auf den ermittelten früheren Zeitzunkt festzuseken. Insoveit hierdurch etwa einzelne Beamte eine

Benachtheiligung gegenüber ber bisherigen Ordnung erleiden sollten, ift ihr feitheriges Besoldungsdicustalter als Inhaber einer Stelle ber Besoldungstlasse 2100 bis 3600 M um ben Zeitraum von

3 Jahren vorzudatiren.

5) Sind unter ben Inhabern ber jegigen Sekretärstellen Beamte, welche wegen unzureichender Qualifikation ober aus sonstigen in ihrer Berson liegenden Gründen verspätet zum Beamten I. Rasse befordert sind, so ist das nach Nr. 4 festzusetnende Besoldungsdienstalter um den Zeitraum der Berzögerung zu kurzen.

6) Die mit der neuen Regelung verbundenen Einkommensverbesserungen sind den betreffenden Beamten, den maßgebenden allgemeinen Grundsätzen entsprechend, nur zu gewähren, wenn dagegen mit Rücksicht auf die dienstliche und außerdienstliche

Führung feine Bedenten obwalten.

7) Wo bei Anwendung obiger Grundfate im einzelnen Falle sich besondere Harten gegenüber den betreffenden Beauten ergeben sollten, oder wo jene Grundfate sich als nicht anwendbar erweisen sollten, ist jedesmal die diesseitige Entscheidung einzuholen.

8) Die Festschung des Besoldungsdienstalters der künftig in der vereinigten Klasse neu anzustellenden Beamten erfolgt nach Maßgabe der bestehenden Bestimmungen. Insbesondere verbleibt es bei den Borschristen wegen Anrechung der Militärdienstzeit auf das Civildienstalter der Beamten, wegen Anrechung der iher 5 Jahre hinausgehenden diatarischen dienstzeit und wegen Anrechung früherer Dienstzeit dei Besorderungen und Berzsehungen von etatsmäßigen Beamten. Dagegen treten selbstverzständlich die Bestimmungen wegen Anrechung der über 6 Jahre hinausgehenden Dienstzeit als Assistant auf das Besoldungsebienstalter als Sekretär außer Krast.

9) Die Beamten der vereinigten Klasse erhalten bei Dienstreisen und Versehungen Tagegelder, Reisekosten und Umzugstoften durchweg nach den den bisherigen Provinzial-Schulsekretaren nach §. 1 Nr. V des Tagegelders und Reisekostengesets vom 24. März 1873 (G. S. S. 122) bezw. des Umzugskostengesets vom 24. Februar 1877 (G. S. S. 15) zustehenden Sähen. Den Unwärtern für Stellen der vereinigten Beamtenklasse sind bei

Dienstreisen Tagegelber und Reisetoften nur nach ben Saten ber bisherigen Subalternbeamten II. Klaffe und nicht nach den hoheren Saben ber Beamten I. Klaffe zu gewähren, inspweit nicht aus-

drudlich noch niedrigere Sate für fie festgesett find.

Em. Excellenz, das Brafidium, erfuche ich ergebenft, wegen

Ausführung ber Neuordnung das Erforderliche baldgefälligst in die Wege zu leiten.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

Die fammtlichen herren Prafibenten ber Königlichen Brovinzial-Schultollegien und an das Prafibium des Königlichen Provinzial-Schultollegiums zu Berlin.

U. II. 827. G. III.

106) Zusammensetzung ber Königlichen Wissenschaft= lichen Prufungs=Kommissionen für bas Jahr vom 1. April 1896 bis 31. Marz 1897.

Die Königlichen Wissenschaftlichen Prufungs=Kommissionen sind für das Jahr vom 1. April 1896 bis 31. Marz 1897 wie folgt zusammengesett:

(Die Brufungefacher find in Barenthefe angebeutet.)

# 1) Für die Brobingen Oft= und Beftpreufgen zu Rönigsberg i. Br.

Ordentliche Mitglieder.

Dr. Carnuth, Provinzial = Schulrath (Babagogik und zugleich Direktor ber Kommiffion),

Schade, Beheimer Regierungerath und Brofeffor (beutiche

Sprache),

= Ludwich, Brofessor (klassische Philologie), = Rogbach, = (klassische Philologie),

= Balter, = (Bhilosophie und Bropadeutit),

D. Jacobi, Konsistorialrath und Professor (evangelische Religion und hebraische Sprache),

Dr. Rigner, Professor (frangosische Sprache),

= Stöckel, = (Mathematik), = Hahn, = (Geographie),

= Loffen, Beheimer Regierungerath und Brofeffor (Chemie),

= Erler, Professor (Beidichte),

= Bolfmann, = (Physit),

= Raluza, = (englische Sprache).

## Außerordentliche Mitglieder.

Dr. Dittrich, Professor zu Braunsberg (tatholische Theologie und hebraische Sprache),

= Qurffen, Profeffor (Botanif),

= Maximilian Braun, Professor (Zoologie),

= Digge, Profeffor (Mineralogie),

Bobenborff, Brofeffor am Friedrichs-Rollegium gu Ronigsberg i. Br. (frangofifche Sprache), Dr. hartmann, Oberlehrer am Realgymnasium auf ber Burg

au Ronigsberg i. Br. (englische Sprache).

#### 2) Gur die Brobing Brandenburg gu Berlin.

Orbentliche Mitglieber.

Dr. Bilger, Bebeimer Regierungs= und Provingial=Schulrath (beutiche Sprache und Litteratur, zugleich Direttor ber Rommission),

R. N., Professor (beutsche Sprache und Litteratur),

Dr. Bahlen, Beheimer Regierungerath und Brofeffor (flaffifde Bhilologie),

Brofeffor (flaffifche Philologie), Subner,

Fuchs, (Mathematit), = = Schwarz, = (Mathematif), Barburg, (Phyfit), = (Beidichte), Leng,

Dilthen, Beheimer Regierungerath und Brofeffor (Bhilosophie und Badagogit), umpf, Brofeffor (Bhilosophie und Badagogif),

Stumpf.

(evangelische Theologie), Lic. Dr. Runge,

Dr. Brandl, (englische Sprache), = Ulbrich, Dberrealicul=Direttor (frangofifche Sprache).

Dr. Freiherr von Richthofen, Beheimer Regierungsrath und Brofeffor (Geographie).

Außerorbentliche Mitglieber.

Dr. Schulge, Beheimer Regierungsrath und Profesjor (Boologie), Engler, Geheimer Regierungsrath und Professor (Botanit), Landolt, Beheimer Regierungsrath und Brofeffor (Chemie),

Brofeffor (Mineralogie), Dames.

D. Strad, (hebraifde Sprache),

Dr. Brudner, = (polnifche Sprache), = Barifelle, Oberlehrer, Lettor (neufrangofifche Sprache und Litteratur),

Schleich, Dberlehrer (neuenglische Sprache und Litteratur), Jahnel, Bropft gu St. Bedwig, Fürstbischöflicher Delegat und Ehrendomherr (tatholifche Theologie).

### 3) Für die Brobing Bommern gu Greifsmald.

Ordentliche Mitglieder.

Dr. Schwanert, Professor (Chemie und zugleich Direktor ber Rommiffion),

D. von Rathufius, Profeffor (evangelifche Theologie und Debraifd),

Dr. Minnigerobe, Brofeffor (Mathematit),

Ridarz, (Physit),

Rorben, (flaffifche Philologie), = Berde (flaffifche Philologie und alte Beschichte), .

IIImann, Beheimer Regierungsrath und Brofeffor (alte, mittlere und neuere Beschichte),

2

Crebner, Profeffor (Geographie), Schuppe, Geheimer Regierungsrath und Brofeffor (Philofophie und Badagogit),

Reiffericeid, Professor (beutsche Sprache und Litteratur), 2

Stengel, (frangofifche und italienifche Sprache), 2 (englische Sprache),

Ronrath, = Duller, (Roologie). =

= Deede, (Mineralogie),

= Schutt, (Botanit).

Außerordentliches Mitglied.

## Biarrer Struif (tatholifde Religionslehre).

#### 4) Für die Brobingen Bojen und Schlefien zu Breslau. Ordentliche Mitalieder.

Geheimer Dr. Sommerbrobt Regierungsrath, Brovingial= Schulrath a. D. (Direktor ber Rommiffion),

Rogbad, Bebeimer Regierungsrath und Brofeffor (flaffifche Bhilologie),

Marr, Brofeffor (flaffifche Philologie),

. Scholg Beiftlicher Rath und Brofeffor (tatholifche Theologie und Debraifch),

D. Ramerau, Konfiftorialrath und Brofessor (evangelische Theologie),

Dr. Sturm, Brofeffor (Mathematif),

Baumter, (Philosophie und Badagogif), = (Bhilosophie und Babagogit), Ebbinghaus, = Freudenthal, = (Philosophie und Babagogit),

Bilden, -(alte Geschichte).

2 Caro, (mittlere und neuere Beschichte), - fur die Beit vom 1. April bis Raufmann,

1. Ottober b. 38. - (mittlere und neuere Beschichte). Bogt, Professor (beutsche Sprache und Litteratur), Rod, (beutsche Sprache und Litteratur),

Bartid, = (Geographie),

Appel, = (frangofifche Sprache), Dr. Rolbing, Brofeffor (englische Sprache),

= D. E. Meyer, Geheimer Regierungerath und Professor (Physit).

Außerorbentliche Mitglieber.

Dr. Chun, Professor (Boologie),
= Bar, = (Botanif),

= Ladenburg, Geheimer Regierungsrath und Professor (Chemie),

= Hinge, Brofessor (Mineralogie), D. Kittel, = (Hebraisch),

Dr. Rehring, Geheimer Regierungerath und Brofeffor (polnifche Sprache),

Billet, Professor (frangosische Sprache),

= Meffert, Realgymnafial-Direttor (englische Sprache).

## 5) Für die Proving Sachieu zu Salle a. S.

Ordentliche Mitglieder.

Dr. Fries, Direktor ber Frandeschen Stiftungen (Babagogik und zugleich Direktor ber Kommission),

Blaß, Professor (klassische Khilologie), Wissowa, = (klassische Khilologie),

= Cantor, = (Wathematik), = Hand = (Philosophie), = Baihinger, = (Philosophie),

= Burbach, = (beutsche Sprache und Litteratur),

= Mener, = (alte Geschichte),

= Dronfen, = (mittlere und neuere Geschichte),

= Rirchhoff, = (Geographie),

= Bolhard, Geheimer Regierungsrath und Professor (Chemie),

= Bagner, Professor (englische Sprache), = Suchier, = (frangosische Sprache),

D. Hering, Konsistorialrath und Professor (evangelische Theologie und Hebraisch),

= Dr. Kaunsch, Professor (evangelische Theologie und Hebraisch).

Dr. Dorn, Professor (Physit),
= Rraus, = (Botanit),
= Grenacher, = (Boologie),

Freiherr von Fritsch, Geheimer Regierungsrath und Brofeffor (Mineralogie).

Außerordentliche Mitglieder.

Schwermer, katholischer Pfarrer (katholische Theologie), Mftr. Thistlethwaite, Lektor des Englischen (englische Sprache).

#### 6) Für die Brobing Schleswig-Solftein gu Riel.

Orbentliche Mitglieber.

- Dr. Kammer, Provinzial = Schulrath (Babagogik, zugleich Di= rektor ber Kommiffion),
  - = Riehl, Professor (Philosophie und Badagogis), = Deußen, = (Philosophie und Badagogis),
- = Rauffmann, = (beutiche Sprache und Litteratur), D. Muhlau, = (evangelische Theologie und Bebraifch),
- Dr. Bochhammer, Geheimer Regierungerath und Professor
- (Mathematik), Dr. Ebert, Professor (Physik),
- = Sarrazin, = (englische Sprache),
- = Rorting, = (frangofifche Sprache),
- = Bufolt, = (Gefchichte),
- = Schirren, Bebeimer Regierungerath und Professor (Beschichte),
- = Rrummel, Professor (Geographie),
- = Schone, Geheimer Regierungerath und Brofeffor (flaffifche Philologie),
- = Bruns, Brofeffor (flaffifche Philologie).

#### Außerordentliche Mitglieder.

- Dr. Brandt, Profeffor (Boologie),
  - = Curtius, Beheimer Regierungerath und Professor (Chemic),
  - = Bering, Professor (banische Sprache),
  - = Reinte, Geheimer Regierungerath und Brofeffor (Botanit),
  - = Lehmann, Professor (Mineralogie).

#### 7) Für die Brobing Sannover gu Göttingen.

Ordentliche Mitglieber.

- Dr. Biertel, Gymnafial-Direktor, Direktor ber Rommiffion,
- = von Bilamowig=Möllendorff, Geheimer Regierungs= rath und Professor (klassische Philologie und alte Geschichte),
  - = Leo, Professor (Kassische Philologie und alte Geschichte),
  - = Mag Lehmann, Brofeffor (alte, mittlere und neuere Be-
  - = Rehr, Professor (alte, mittlere und neuere Geschichte),
  - = G. E. Muller, Professor (Philosophie und Padagogit), = Baumann, Geheimer Regierungsrath und Professor (Philosophie und Padagogit),
- . Roethe, Brofeffor (bentiche Sprache),
- = Stimming, = (frangofifche Sprache),
- = Morsbach, = (englische Sprache),

**Brofessor** (evangelische Theologie und De-D. Anote, braifch),

Dr. Schering, Bebeimer Regierungsrath und Profeffor (Mathematif),

Bilbert, Professor (Mathematit),

Riede, (Phyfif), = Ballach, (Chemie), =

Chlers, Beheimer Regierungsrath und Professor (Boologie),

S. Bagner, Professor (Geographie),

(Botanif), Berthold.

= von Roenen, Geheimer Bergrath und Brofeffor (Dineralogie).

Außerordentliches Mitglied.

Schraber, Pfarrer (fatholifche Theologie).

## 8) Für die Brobing Beftfalen gu Münfter.

Orbentliche Mitglieder.

Dr. Rothfuchs, Beheimer Regierungs- und Provinzial=Schulrath (Babagogit und zugleich Direttor ber Rommiffion),

Stord, Beheimer Regierungsrath und Profeffor (beutiche Sprache, eventl. auch Bertreter bes Direttors),

Langen, Beheimer Regierungerath und Professor (flaffifche

Philologie),

Stahl, Geheimer Regierungsrath und Profeffor (Haffifche Philologie),

Diehues, Geheimer Regierungsrath und Profeffor (Gefdichte und Geographie),

von Belom, Profeffor (Gefdichte und Geographie),

(fathol. Theologie und Bebraifd), Fell, = (Philosophie und Badagogit). Sagemann, =

(Bhilofophie und Babagogif). = Spider.

von Lilienthal, = (Mathematif),

(frangöfifche Sprache), = Undrefen, (englische Sprache), = Ginentel. =

= Brefeld, (Botanit), = (Physit), Retteler,

Buchfel, Ronfistorialrath (evangelische Theologie und Bebraifd),

Dr. Landois, Professor (Boologie), (Chemie), Saltowsti, =

= Lehmann, (Geographie),

Außerorbentliche Mitglieber.

Deiters, Leftor (neufrangofifche Sprache und Litteratur), Safe, Oberlehrer (neuenglische Sprache und Litteratur).

#### 9) Gur die Brobing Beffen-Raffan zu Marburg.

Orbentliche Mitglieder.

Dr. Buchenau, Gymnafial=Direktor (Babagogit und zugleich Direttor ber Rommiffion),

Professor (tlaffifche Philologie), Maag, Birt, (flaffifche Philologie), = =

(deutsche Sprache und Litteratur), Schröber, = = (beutsche Sprache und Litteratur), Röfter, Natorp, (Philosophie und Propadeutit), = =

Lic. D. Mirbt, = (evangelische Theologie),

Dr. Schottin, = (Mathematif), (Geographie), = Fischer,

Delbe, Beheimer Regierungsrath und Profeffor (Phyfit), =

Rohl, Brofeffor (Botanit), = Rorichelt, (Boologie), = Ranfer, (Mineralogie), = = Binde, (Chemie), = =

Niefe, (alte Geschichte), = =

Freiherr von ber Ropp, Professor (mittlere und neuere = Geschichte),

Bietor. Brofeffor (englische Sprache), =

Roidwis, (frangofifche Sprache). =

Außerordentliche Mitglieder.

D. Dr. Graf von Baudiffin, Professor (Sebraifche Sprache), Dr. Beber, Bfarrer (fatholische Religionslehre).

#### 10) Für die Rheinprobing gu Bonn.

Ordentliche Mitglieder.

Dr. Reuhaeufer, Beheimer Regierungsrath und **Brofessor** (Philosophie und Badagogit),

D. Ramphausen, Professor (evangelische Theologie und Debraifch),

Dr. Schrörs, Professor (tatholifche Theologie und Bebraifch), Ufener, Geheimer Regierungsrath und Professor (flaffifche Philologie),

Riffen, Beheimer Regierungsrath und Profeffor (alte Geschichte),

Ritter, Beheimer Regierungsrath und Brofeffor (mittlere und neuere Befchichte), Rein, Beheimer Regierungsrath und Profeffor (Geographie),

Lipfdis, Beheimer Regierungerath und Brofeffor (Mathematif).

Dr. Martius, Brofessor (Philosophie und Babagogif),

Bilmanns, Beheimer Regierungsrath und Brofeffor (beutiche Sprache und Litteratur),

Brofessor (beutsche Sprache und Litteratur), Ligmann,

(englische Sprache), Trautmann. = =

(frangofifche Sprache), Förster,

Retule von Stradonis, Beheimer Regierungsrath und Professor (Chemie),

Ranfer, Professor (Physit).

Angerordentliche Mitglieder.

Dr. Langen, Professor (fatholische Theologie und Bebraifch),

Förfter, Lettor (englische Sprache),

Ludwig, Profesjor (Boologie),

Strasburger, Beheimer Regierungsrath und Brofeffor (Botanit),

Laspenres, Beheimer Bergrath und Brofeffor (Mineralogie). Berlin, den 22. Mai 1896.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Stanber.

Betannimadung. U. II. 1142.

107) Brogramm für ben frangofifden Lehrer=Rurfus in Bonn vom 3. bis einschlieflich 11. Auguft 1896.

Der Rurfus fteht unter ber Oberleitung bes Bebeimen Regierungs= und Brovingial=Schulraths Dr. Dunch aus Cobleng, ber auch bei einem Theile ber Berhandlungen ben Borfit fuhren wird. In feiner Bertretung übernimmt die Leitung ber Univerfitats-Brofeffor Dr. Bendelin Foerfter gu Bonn. Die Beichafts: führung ift bem Oberlehrer vom Königlichen Gymnafinm bafelbst Dr. Ferdinand Stein übertragen.

Die Arbeiten des Rurfus bestehen in Bortragen (3mm Theil mit angeschlossener Erörterung), lebungen verschiedener Art, sachlichen Besprechungen, sowie dem Besuche von Klaffen-unterricht. Im Ginzelnen sind in Aussicht genommen:

A. Biffenichaftliche Bortrage vom Brofeffor Foerfter: 1) Bie foll man frangofifche Berfe in ber Schule lefen? (2 Bortrage).

2) Frangöjische Elementar= oder Artifulationsphonetik (3 Bor=

B. Litterarische Bortrage in frangofischer Sprache vom Lettor Dr. Gaufineg:

1) L'Académie française. 2) L'Université de France,

3) Flaubert. 4) Pierre Loti.

C. Mustervortrag französischer Poesie und Prosa durch Dr. Gausinez (4 Séances de lecture).

D. Uebungen:

1) Gemeinsame des Gesammtcoetus unter Leitung von Brofessor Foerster bezw. Dr. Gaufinez (Textlesen mit Inter-

pretation und Erörterung).

2) Uebungen in einzelnen Cirfeln, jeder unter Leitung eines Franzosen (Lesen von Luftspielen mit vertheilten Rollen nebst Sprechübungen im Anschluß. Außerdem freie Sprechübungen über bestimmte Sachgebiete.

E. Didattifche Bortrage von

1) Oberlehrer Leithauser (Barmen). Gin Lehrgang für bie erste Ginführung in die frangofische Lautwelt.

2) Professor Mehlkopf (Duisburg). Die stufenmäßige Steigerung ber Auspruche an Die Sprechsertigkeit.

3) Oberichrer Dr. Bogels (Crefeld). Auswahl und Behandlung des juntattischen Stoffes für den ersten grammatischen Kursus (bis incl. U. II.).

4) Obertehrer Dr. F. Stein (Bonn). Grammatifches im Unterrichte nach neueren (wiffenschaftlichen) Gesichtspunkten.

F. Befuch frangofifcher Unterrichtsftunden:

1) an dem Gymnafinm gu Bonn,

2) an Colner Lehranftalten.

G. Fachbesprechungen zum Austausch gemachter Beobachtungen, auftauchender Fragen u. f. w., gegen Schluß des Kursus (2 Stunden).

Die Arbeiten werden auf die Zeit Vormittags 81/2 bis 1 Uhr (mit Unterbrechungen) und Nachmittags von 4 bis 61/2 vertheilt. Neben denselben ist geselliges Zusammensein (möglichst mit ausschließlichem Gebrauche der französischen Sprache) in Aussicht genommen. Für die gemeinsame Fahrt nach Coln ist ein ganzer Tag vorbehalten. Für günstige Bedingungen betr. Wohnung in Gasthäusern wird durch den obenerwähnten Geschäftssührer Oberslehrer Dr. Stein (Goethestr. 7 in Vonn) gesorgt werden. Alle Anfragen und Mittheilungen können an diesen gerichtet werden.

Den angemelbeten Mitgliedern wird von Bonn aus alsbald ein "Stundenplan" mit bestimmter Bertheilung der einzelnen Arbeiten auf die Zeit des Kursus zugehen. Ebenso werden diesselben benachrichtigt werden, welche französische Texte zur Benutzung kommen werden und mitzubringen bezw. in Bonn zu beschaffen sind.

## E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Ber= hältnisse.

108) Rurfus für Kanbibaten ber Theologie am Schullehrer Seminar zu Rortheim.

Am Schullehrer-Seminar zu Northeim wird alljährlich ein Kursus für Kandidaten der Theologie stattfinden, welcher am 1. Wontage des November beginnen wird.

109) Berzeichnis der Lehrer 2c., welche die Prüfung für das Lehramt an Taubstummenanstalten im Jahre 1896 bestanden haben.

Für die Theilnehmer an dem bei der Königlichen Taubstrummenanstalt zu Berlin im Etatsjahre 1. April 1895/96 abgehaltenen Lehrtursus ist am 19. März 1896 eine Prüfung nach Maßgabe der Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878 abgehalten worden, in welcher das Zeugnis der Befähigung für das Lehramt an Taubstummenanstalten erlangt haben:

1) Dolfs, Otto, Lehrer gu Dalldorf bei Berlin,

2) Graßmann, Antonie, Kursistin an ber Königlichen Taubftummenanstalt zu Berlin,

3) Lamprecht, Emil, Lehrer zu Dubeningken, Kreis Goldap, 4) Reinbacher, Matthias, Lehrer zu Buhlgarten bei Berlin

5) Stern, Otto, Lehrer zu Marggrabowa, Kreis Dletto.

Berlin, den 24. April 1896.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Bekanntmachung. U. III. A. 941.

110) Unterstühungen für Privatlehrer und Lehrerinnen, sowie für frühere Lehrer und Lehrerinnen, die nicht im öffentlichen Schuldienste gestanden haben.

Berlin, den 5. Mai 1896. In den Staatshaushalts-Etat für 1. April 1896/97 ift im Kapitel 121 bei Titel 35a. der Bermerk aufgenommen: "Aus diesem Fonds können auch Privatlehrer und Lehrerinnen in dringenden Bedarfsfällen Unterstützungen dis zum Gesammtbetrage von jährlich 8000 M erhalten" und bei Titel 40 ber Vermerk: "Aus diesem Fonds können auch frühere Lehrer und Lehrerinnen, die nicht in öffentlichen Schuldienste gestanden haben, in dringenden Bedarfsfällen Unterführungen dis zum Gesammtbetrage von jährlich 10 000 M erhalten". Durch diese Vermerke sind einerseits die neuerdings hervorgetretenen Zweisel über die Bulässigkeit der Verwendung dieser Fonds sür Privatlehrer und Lehrerinnen beseitigt. Andererseits ist durch die Veschränkung auf bestimmte Summen klargestellt, daß die Fonds hauptsächlich für Lehrpersonen bestimmt sund, die im öffentlichen Schuldienste stehen oder gestanden haben. Damit eine Ueberschreitung der zur Verfügung stehenden Summen vermieden wird, ist es ersorderlich, daß die Ausbeiteres die Bewilligung derartiger Unterstützungen

von ber Centralftelle aus erfolgt.

Die Königliche Regierung veranlaffe ich baber, fünftig etwa bort eingehende Unterftugungs-Besuche fruherer ober noch in ihrem Berufe thätiger Privatlehrer und Lehrerinnen (Erzieherinnen) mittels Berichtes, in bem die Berhaltniffe ber Bittfteller gugleich naber barzulegen find, hierher einzureichen. Ich bemerte babei jedoch, daß, soweit frubere Lehrer und Lehrerinnen in Frage tommen, welche mahrend ihrer Lehrthätigkeit, wenn auch nur porubergehend im öffentlichen Schuldienfte geftanden ober als Sandarbeitslehrerinnen an öffentlichen Schulen beichaftigt gemefen find, nichts im Bege fteht, ihnen im Bedarfsfalle aus ben ber Königlichen Regierung aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 40 gulett burch Erlaß vom 26. März 1895 - U. III. D. 160 bis Ende Marz 1898 überwiesenen Mitteln eine Unterftützung zu gewähren. Bei einer berartigen Bewilligung ift aber in ber Unweisung jum Musbrud zu bringen, bag fie mit Rudficht auf Die im öffentlichen Schuldienste ober an öffentlichen Schulen gu= rudgelegte Dienftzeit erfolgt.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

fammtliche Königliche Regierungen. U. III. E. 1654. U. III. D. 1356.

111) Ertheilung ber Befähigung an Bolksschullehrer zum Unterrichte in ben Unterklassen von Mittelschulen und höheren Mädchenschulen.

Berlin, ben 6. Mai 1896.

In Erwiderung auf den Bericht vom 21. April b. 36. er= machtige ich das Königliche Provinzial=Schulkollegium, Bolks=

schullehrern, welche den Bestimmungen des §. 26 der Prüfungsordnung vom 15. Oktober 1872 sonst genügt haben, die Befähigung zum Unterrichte in den Unterklassen von Mittelschulen und höheren Mädchenschulen auch dann noch zuzusprechen, wenn sie in einem technischen Fache, z. B. im Turnen, dei der zweiten Prüfung das Prädikat "gut bestanden" nicht erlangt haben.

an bas Königliche Provinzial-Schulfollegium zu R.

Abschrift erhalt das Konigliche Provinzial=Schulkollegium zur Kenntnis und Nachachtung.

Der Minister ber geistlichen ze. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Un bie übrigen Königlichen Provinzial-Schulfollegien. U. III. C. 1896.

112) Unrechnung ber einjährigen aktiven Militarbienfts zeit ber Bolksichullehrer bei Gemahrung ber ftaatlichen Alterszulagen.

Berlin, den 8. Mai 1896.
Im Anschluß an den Erlaß vom 15. Juli 1895 — U. III.
C. 2094 U. III. — (Centrol. S. 630) benachrichtige ich die Königliche Regierung, daß durch den Staatshaushalts-Etat für 1. April 1896/97 genehmigt worden ist, daß dei Gewährung der klatlichen Alterszulagen der Bolksschulehrer auch die von ihnen nach bestandener Prüfung und dadurch erlangter Anstellungsfähigkeit vor der Austellung im öffentlichen Schuldienste in Erfüllung der gesehlichen Wehrpflicht zurückgelegte aktive einjährige Militärdienstzeit, zur Anrechnung kommen dars.

Die Königliche Regierung wolle hiernach bas Beitere ver-

anlassen.

An fammtliche Königliche Regierungen.

Abschrift erhält das Königliche ProvinzialsSchulkollegium im Anschluß an den Erlaß vom 15. Juli 1895 — U. III. C. 2094 U. III. — zur Kenntnis.

> Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

die fammtlichen Königlichen Provinzial-Schulkollegien. U. III. E. 1647. U. III. 113) Die öffentlichen Lehrer an ftabtischen Schulen sind lediglich nach bem allgemeinen Dienst: und Berfassungs= Eibe zu beeibigen.

Berlin, den 9. Mai 1896.

Auf den an die dortige Königliche Regierung erstatteten und von dieser mir vorgelegten Bericht vom 6. November v. Is. erwidere ich dem Magistrat im Einverständnisse mit dem Herrn Minister des Innern, daß nach meinem Erlasse vom 13. August vorigen Jahres — U. II. 1836 U. III. C. — fein Zweisel darsüber bestehen kann, daß auch die Lehrer an den mittleren und niederen Schulen dortselbst lediglich nach dem allgemeinen Dienst-

und Berfaffungs-Gibe zu beeidigen find.

Die eventuelle Berpflichtung neben dem allgemeinen Diensteide noch einen besonderen Diensteid zu leisten, besteht nach §. 58 Absat 1 und 3 der Hannoverschen Städteordnung vom 24. Juni 1858 nur für die Mitglieder des Magistrats und die übrigen, bei und von dem Magistrate anzustellenden städtischen Beamten (§. 41 a. a. D.). Für die öffentlichen Lehrer besteht diese Berpflichtung jedoch nicht, da dieselben nicht zu den städtischen Beamten im Sinne der §§. 41 und 58 a. a. D. zählen. Auf die Lehrer sindet lediglich die Bestimmung in §. 3 der Verordnung vom 22. Januar 1867 Anwendung, wonach der im §. 1 Abs. 1 normirte Eid an die Stelle aller nach den bisherigen Bestimmungen zu leistenden Huldigungs= und Diensteide zu treten hat.

Der Magiftrat wolle dies fur die Butunft beachten.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

den Magistrat zu N. U. III. C. 928. U. II.

114) Altersbispens bei der Aufnahme von Zöglingen in städtische, fonstige öffentliche und private Lehrerinnen= Bildungsanftalten.

Berlin, den 12. Mai 1896.
Im Anschluß an meinen Aunderlaß vom 14. Dezember v. Is.
— U. III. 3796 U. III. D. — (Centrbl. S. 816) will ich das Königliche Provinzial=Schulkollegium, die Königliche Regierung, hierdurch ermächtigen, auch bei der Aufnahme von Zöglingen in städtische, sonstige öffentliche und private Lehrerinnen=Bildungs=anstalten einen Dispens von dem vorgeschriebenen Alter von 16 Jahren bis zur Daner eines Bierteljahres zu ertheilen.

Gesuche, welche einen Dispens von mehr als brei Monaten

für den erwähnten Zwed jum Gegenstande haben, sind in der Regel abzulehnen, nur in dringenden Fällen ift an mich zu bezrichten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

bie fammtlichen Königlichen Provinzial-Schultollegien und Regierungen. U. III. D. 2002.

115) Beseitigung ber Entlassungsprüfungen an privaten Lehrerinnen-Seminaren.

Berlin, den 18. Mai 1896. Es ist zu meiner Kenntnis gekommen, daß Königliche Provinzial=Schulkollegien oder Regierungen sich für ermächtigt gehalten haben, die einem privaten Lehrerinnen-Seminare verliehene Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen auch dann ohne Weiteres fortdauern zu lassen, wenn eine Personenveränderung in der Leitung der betreffenden Anstalt eingetreten ist. Ein solches Berschren entspricht nicht den Borichristen der Staatsministerialsnistruktion vom 31. Dezember 1839 und dem Sinne der Prüfungsprönnung für Lehrerinnen vom 24. April 1874.

Die Ermächtigung zur Abhaltung von Entlassungsprufungen ift, ebenso wie diejenige zur Leitung von Privat-Lehrerinnen-Bildungsanstalten, immer nur auf Grund eingehender Brufung der in Betracht kommenden Berhältnisse einer bestimmten Berson überstragen worden und erlischt demnach bei dem Ableben oder Rud-

tritt berfelben.

Das Königliche Provinzial Schulkollegium, die Königliche Regierung, wolle daher, wenn eine mit der erwähnten Berechtigung verschene private Lehrerinnen-Bildungsanstalt in andere Hände übergeht, die Berechtigung zurückziehen. Betreffs der Gründe, aus denen ich die Berechtigung zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen an Privatanstalten nicht mehr verleihe, verweise ich auf meine Berfügung vom 30. November 1895 (Centrol. 1896 S. 260).

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An die fammilichen Königlichen Provinzial-Schultollegien und Regierungen.

U. III. D. 1044.

116) Abhaltung ber Entlassungsprüfungen an ben staatlichen und ben öffentlichen stadtischen Braparanden = anstalten. — Grundsate für die Aufnahme von Bog = lingen in ein Schullehrer=Seminar.

1.

Berlin, ben 22. Mai 1896.

Durch ben Annberlaß vom 14. Februar 1888 — U. III. 364 — (Centrbl. S. 234) ist ben staatlichen Praparandenanstalten die Berechtigung ertheilt worden, alljährlich ein= oder zweimal eine Entlassungsprüfung abzuhalten, auf Grund beren die Böglinge, welche die Prüfung bestanden haben, die Befähigung zum Eintritt in ein Lehrerseminar erhalten. Diese Berechtigung schränke ich hierdurch insofern ein, als zu der Prüfung nur Schüler der betreffenden Anstalten, nicht auch anderweit vorges bildete Böglinge, zuzulassen sind.

In dieser Begrenzung ertheile ich aber die Berechtigung zur Abhaltung der Prüfungen auch den öffentlichen städtischen Präparandenanstalten zu Friedland, Regierungs-Bezirk Königsberg, Johannisdurg, Regierungs-Bezirk Gumbinnen, Joachimsthal, Regierungs-Bezirk Potsdam, Belgard, Regierungs-Bezirk Köslin, Genthin und Osterwieck, Regierungs-Bezirk Wagdeburg, Sömmerda, Regierungs-Bezirk Grünt, Einbeck, Regierungs-Bezirk hildesheim,

und Gifhorn, Regierungs-Begirt Luneburg.

Gleichzeitig unterstelle ich diese Anstalten der Aufsicht der betreffenden Königlichen Provinzial=Schulkollegien. Sollte das durch eine Ueberbürdung der zuständigen Provinzial=Schulräthe herbeigeführt werden, so sind Regierung8=Schulräthe oder Seminar-Direktoren des betreffenden Bezirks mit dem Vorsitze in den Prüfung8=Kommissionen zu betrauen.

An bie fammtlichen Roniglichen Provinzial-Schultollegien.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme. Der Dinister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kugler.

Un die fammtlichen Roniglichen Regierungen.

U. III. 3328, 1. Mng.

2.

Berlin, den 23. Mai 1896. Durch die allgemeine Berfügung über die Aufnahmes prüfung bei den Schullehrer-Seminaren vom 15. Oktober 1872 (Centrbl. S. 609) mar diefer Prüfung ben auch bis dabin geltenden Beftimmungen gemäß ber Charafter einer Ronfurreng= prufung gegeben worden, d. h. es wurden aus der Bahl ber Bewerber, welche fich fur das Geminar melbeten, jedesmal die Beften ausgewählt und burch fie bie am Seminare vorhandenen etatsmäßigen Böglingsftellen befest. Den übrigen Bewerbern blieb es überlaffen, fich bei einer anderen Anstalt zu melden und bort einer ernenten Prufung zu unterwerfen. Diese Borschrift Diefe Boridrift ift mittels ber Berfügung vom 14. Februar 1888 - U. III. 364 - (Centrbl. S. 234) dahin abgeandert worden, daß von ba an ein absoluter Dagftab an die Bruflinge gelegt werden follte und daß ohne Rucificht auf die Bahl der verfügbaren Plate jeder Bewerber, welcher ben Anforderungen ber Brufungsord: nung genügte, eine Beicheinigung darüber erhalten folle, daß er fur die Aufnahme in ein Seminar reif fei. Diefes Beugnis eröffnete ihm fodann ohne jede weitere Brufung den Gintritt in ein anderes Ceminar, an welchem etwa Blage frei waren.

Die neue Einrichtung hat nach den Berichten der zuständigen Provinzialbehörden zu Mißständen geführt seit der Andrang zur Anfinahme in die Schullehrer-Seminare soweit gestiegen ist, daß bei der gebotenen vorzugsweisen Berücksichtigung der Zöglinge der Königlichen und der städtischen Präparandenansialten nicht alle Gesuche anderer reif besundener Präparanden berücksichtigt werden konnten. Die sich selbst überlassenen, von der Berpflickung zu einer neuen Prüsung entbundenen Lehramisbewerber haben der Mehrzahl nach nicht vermocht, sich auf derzenigen Bildungshöhe zu erhalten, welche sie der Prüsung nachgewielen hatten. Der Umstand, daß es vielen von ihnen an der nöthigen Anleitung zu ihrer Weiterbildung sehlte, daß andere genöthigt waren, während der Wartezeit für ihren Unterhalt zu sorgen, und daß sich diese Wartezeit ost ziemlich lang ausbehnte,

Durch die Bermehrung wohleingerichteter Praparandensanstalten an den Schullehrer-Semingren selbst und namentlich durch die Begründung einer größeren Zahl städtischer Praparandenanstalten ist es nicht nur möglich geworden, den Mangel an Bewerbern in einzelnen Bezirken, welcher die Beranlassung zu der Berfügung vom 14. Februar 1888 gegeben hat, zu be-

seitigen, sondern auch den Schullehrer-Seminaren einen flerigen, den Anspruchen genugenden Nachwuchs zu sichern.

läßt diese Thatsache erflärlich erscheinen.

Finden aber bei dieser Sachlage die bei einem Seminare wegen Ueberfüllung jurudgewiesenen Praparanden der Regel nach aus dem gleichen Grunde auch bei anderen Anstalten Aufnahme nicht, so wird die Ausstellung eines Zeugniffes über die

Befähigung zum Eintritt in ein Schullehrer-Seminar zur leeren Form und ist geeignet, falsche Hoffnungen zu erwecken, sowie das rechtzeitige Ergreisen eines andern Beruses zu hindern. Es tritt hinzu, daß diesenigen Schüler, welche, um unterzukommen, Aufnahme in ein Seminar gesucht und gesunden haben, welches ihrer Heimathsprovinz sern liegt, bei Eintritt in das Lehrant Unsprüche auf Anstellung in der Heimath erheben, die sich nicht erfüllen lassen, weil die Seminare nach dem Bedarf an Lehrern in ihrem Bezirke bemessen sind. Hierand ergeben sich vielsache Unzuträglichkeiten.

Ich fete baber die Bestimmung wegen Ausstellung von Zeugnissen über die Befähigung zum Eintritt in ein Lehrersfeminar, soweit sie nicht bei den zur Abhaltung von Entlassungsprüfungen berechtigten Praparandenanstalten ausgestellt werden,

von Ditern 1897 ab außer Rraft.

Unter Berücksichtigung der Vorschriften in der Verfügung vom 17. Juni 1892 — U. III. 2345 — (Centrbl. S. 833), bestreffend das Versahren bei Anfnahme der Zöglinge in die Schulslehrer-Seminare, sind demgemäß auf Grund der jedesmaligen Aufnahmeprüfung nur soviel Präparanden als bestanden zu erklären, als in dem Seminare noch Ausnahme sinden können, den übrigen Bewerbern aber sind Vefähigungs-Zeugnisse nicht weiter zu ertheilen.

Harten werden sich hieraus für die nur wegen Ueberfüllung trot genügender Kenntnisse zurückgewiesenen Schüler bei dem etwaigen Borhandensein verfügbarer Bläte in anderen Seminaren nicht ergeben, da bei einer dortigen Meldung in Korrespondenz zwischen den betheiligten Seminaredieteren eine Berücksichtigung des Ergebnisses der erfolgten Prüfung durchaus angängig sein

würde.

Un bie fammtlichen Roniglichen Provinzial-Schultollegien.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme. Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

die fammtlichen Roniglichen Regierungen.

U. III. 3328.42. Mng.

## F. Deffentliches Boltsichulwefen.

117) Rechtsgrundfage des Ronigliden Ober= verwaltungsgerichts.

a. Nach §. 3 des Gesets vom 14. Mai 1873 bewirkt die Austrittserklärung, wie sie von dem Kläger abgegeben ist, daß der Ausgetretene zu Leistungen, die auf der personlichen Kirchenund Kirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen, nicht mehr verpflichtet ist. Die von dem Beklagten an den Kläger sur Zwecke der jüdischen Bolksschule zu N. erlassene Ansorderung beruht aber keineswegs auf dieser Angehörigkeit.

Die judische Boltsichule in R. fann unabhangig von den

auf firchlichem Gebiete getroffenen Organisationen besteben.

Bunachft waltet nach Lage ber Sannoverschen Gesetgebung ein Zweisel darüber nicht ob, daß der Berband der judischen Boltsichule fich nicht mit bem Berbande ber Snnagogengemeinde gu 3mar follen nach §. 40 Abfat 2 bes Befetes decten braucht. über die Rechtsverhaltniffe der Juden vom 30. September 1842 Die Begirke der Synagogengemeinden den für die judischen Schulen abzugrenzenden Begirten gu Grunde gelegt werden; wenn bieje Bestimmung aber mit ber Ginschränkung: "fofern es thunlich" versehen ift, so hat das Gefet felbst die Bulaffigkeit von Ausnahmen offen gelaffen. Die das judifche Synagogen=, Schulund Armenwejen betreffende Befanntmachung des Bannoverichen Ministeriums des Innern vom 19. Januar 1844 sieht demgemäß S. 15 ausbrudlich die Falle vor, wo der Begirf Schule nicht mit bem Begirte ber Spnagogengemeinde gusammen-Auch die Schulordnung fur die judischen Schulen vom 5. Februar 1854 bestimmt im §. 10, bag, wenn auch in der Regel jede Synagogengemeinde einen Schulverband bilbet, in besonderen Fallen mit Genehmigung der Landdroftei die Begirte anderweitig festgeftellt werben fonnen.

Um beutlichsten bringt aber der Schlußsat des §. 6 des Gesetes vom 28. Juli 1876, betreffend den Austritt aus der judischen Synagogengemeinde, zum Ausdrucke, daß die Untershaltung der judischen Bolksschule mit den vorhandenen Kircheneinrichtungen an sich nichts gemein hat. Denn wenn dott bestimmt ist, daß Leistungen, welche nicht auf persönlicher Angehörigkeit zur Synagogengemeinde beruhen, insbesondere auch fämmtliche Leistungen für Zwecke der öffentlichen judischen Schulen (mit Ausnahme nur der Religionsschulen der Synagogengemeinden) durch die Erklärung des Auskrittes aus der Synagogengemeinden dicht berührt werden, so ist es klar, daß zur Untersemeinden nicht berührt werden, so ist es klar, daß zur Untersemeinden

haltung ber jubischen Bolksschule auch solche Personen herangezogen werben können, welche auf firchlichem Gebiete in keiner Gemeinschaft mit den anderen Schulunterhaltungspflichtigen stehen

(Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

17. Januar 1896 — I. 67 —.)

b. Unter ben Parteien besteht darüber kein Streit, daß das Schulhaus zu N. zugleich die Küsterwohnung, daß bei dem Hause discher ein Brunnen nicht vorhanden gewesen, dessen Herrichtung aber aus Ansah veränderter Umstände neuerdings nothewendig geworden ist, endlich daß für die Ausbringung der Bausausen dieselben Grundsätz gelten müssen, wie bei sonstigen Bauten auf dem Küsterschuletablissement. Die Richtigkeit der Letteren Ansicht kann einem Zweisel füglich nicht unterliegen, das bezüglich der Baukosten vom Küsterschulkause gilt, auch von dessen Judehör gelten muß, und zu diesem ist der Brunnen zu rechnen. (§§. 42 ff. Titel 2 Theil I des Allgemeinen Landrechts, Entschedungen des Obertribunals Band 82 Seite 124, und die bei Schneider und von Bremen, Bolksschulwesen, Bd. II S. 640 sf. abgedruckten Erlasse des Unterrichtsministers.)

Streit besteht nur darüber, ob die Herrichtung des Brunnens ein den Schulbaupflichtigen zur Last fallender Erweiterungsbau im Sinne der §§. 3 ff. des Gesets vom 21. Juli 1846, des treffend den Bau und die Unterhaltung der Schuls und Kustershäuser (G. S. S. 392) ist, oder ob die Kosten des Brunnenbaues

von ben Pfarrbaupflichtigen zu tragen find.

Der die Baupflicht der Pfarrbaupflichtigen verneinende Standpunkt bes Rlagers ift vom Borderrichter mit Recht ver-

worfen worden.

Da das hier in Betracht zu ziehende Neumärkische Provinzialsrecht bezüglich der Bauten bei Küsterschulen keine anderen Bestimmungen als §. 37 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landsrechts enthält (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XIV Seite 241), so sind gemäß §. 6 des Geses vom 21. Juli 1846 die Bestimmungen dieses letzteren Geseses und den vorliegenden Fall zur Anwendung zu bringen. Kläger geht ansschienend davon aus, daß Banten, die im Küsterschulhause ausschließlich aus einem mit der Schulanstalt allein zusammenschängenden Anlasse geboten sind, den Schulbauinteressenten zur Last sallen. Das bestimmt das Geses vom 21. Juli 1846 aber durchaus nicht. Beispielsweise fällt die Erneuerung der Fenster oder des Fußbodens in dem Unterrichtslotale gewiß unter jenen Gesichtspunkt, und doch ist nicht daran zu zweiseln, daß die

Kosten dafür nicht den Schulbauinteressenten, sondern den Pjactbaupslichtigen obliegen. Denn die provinzials und landrechtliche Pfarrbaulast hat das Gesetz vom 21. Juli 1846 an sich bestehen lassen und nursortan gewissen Beschränkungen und Maßgaben unters worsen. Diese zählt das Gesetz besonders auf; sie wurzeln in der Erwägung, daß die Psarrbaulast keine Erweiterung in denjenigen Fällen erleiden soll, wo lediglich in Folge der Ents wicklung der Schulanstalt ausschließlich in Folge der Ents wicklung werden. Die Erweiterung der Schulftube, die Neus beschaffung von Unterrichtsräumen und Lehrerwohnungen und der Bau der im §. 4 erwähnten Wirthschaftsgebäude sollen sortan nicht mehr den Psarrbaus sondern den Schulbaupslichtigen zur Last gelegt werden.

Ein solcher Bau ist hier nicht in Frage. Es handelt sich nicht um eine Erweiterung der Schulanstalt lediglich aus Gründen, die ausschließlich diese augehen, sondern um eine Bervollständigung des Küster= und Schulhauses, die den dabei Betheiligten prassumtiv gleichmäßig zu gute kommt. Die Behauptung des Klägers, daß der Brunnen nicht für den Küster, sondern allein für de Schüler gebaut wird, entbehrt jeder Begründung. Entscheidend allein ist, daß das Küsterschulgehöft einen Brunnen dieher übershaupt nicht gehabt hat und daß in der Ansorderung der Grebauung eines solchen eine ampliatio, nicht aber ein Schuls

ermeiterungsbau zu finden ift.

(Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XIV

Seite 249).

(Entscheidung bes Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 21. Januar 1896 - I. 92 -.)

c. 1) Da ber Schulauffichtsbehörde nach §. 47 des Bu-ftandigfeitsgesehes die vorlaufige Entscheidung für den Fall Streites in Baufachen ohne weitere Borausfegungen übertragen muß eine altere partifularrechtliche ift, mung, wonach die gedachte Behorde eine berartige Ent: scheidung nicht ohne vorgangige Anhörung ber Schul= bezw. Kirchengemeinde treffen barf, für beseitigt angesehen werden. Dies ergiebt sich auch daraus, bag die Regierung anerkanntermaßen noch nach Bollendung bes Baues ohne Rudficht barauf, ob vor Beginn besselben eine Bernehmung ber Jutereffenten ftattgefunden hat oder nicht, eine Entscheidung über die Berpflichtung jur Tragung ber Roften treffen tann (Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichts Band XII Seite 226, Band XX Infofern alfo nach der Bestimmung ber Lauen-Seite 197). burgifden Landichulordnung vom 10. Ottober 1868, §. 38, Die Rechtsgiltigfeit ber Entscheibung bes Ronfiftoriums bezw. fpater

der Regierung durch die vorgängige Anhörung der Schuls bezw. Kirchengemeinde bedingt war, ist ein solches, dem Zuständigkeitse gesetze sremdes, formelles Ersordernis für die Rechtsgiltigkeit der Entscheidung der Schulaussichtsbehörde nicht mehr vorhanden, wie denn auch die Bedeutung dieser Entscheidung durch die Zuslässischeid des Berwaltungsstreitversahrens, worin die Betheiligten mit allen Einwendungen zu hören sind, eine wesentlich andere geworden ist. Die mehrgedachte Bestimmung der Lauenburgischen Landschulordnung in Betress vorgängiger Bernehmung der Schuls und Kirchengemeinde kann also — abgesehen von der darin entshaltenen Abgrenzung der Kompetenz des Schulvorstandes — nur noch eine instruktionelle Bedeutung haben, so daß aus deren Nichtsbeachtung die Ungiltigkeit der Entscheidung der Schulaussischts

behörde nicht gefolgert werden fann.

Da die Nothwendigkeit der Bligableiteranlage icon burch eine frubere Enticheidung unanfechtbar festgeftellt ift, tann allerdings die Rlage auch barauf geftust werden, daß die Unlage entbehrlich gewesen sei. In diefer Beziehung hat jedoch der Bezirksausichuß mit Recht barauf hingewiesen, daß der Er= lag des Unterrichtsminifters über die Anbringung von Blitableitern vom 28. Marg 1884 (vergl. Schneider und von Bremen, Bolksschulwesen, Band II Seite 632) nach §. 49 Absat 2 des Buftandigkeitsgesetes auch für den Berwaltungsrichter maßgebend Die Buftanbigfeit des Unterrichtsministers zu einer derartigen Anordnung tann nicht bezweifelt werden. Rach diefem Erlag ift darauf hinzuwirken, daß nach und nach thunlichft alle Schulhaufer mit Bligableitern verfeben merden. Diernach ift allerdings bem Ermeffen ber Regierung infofern noch Raum gelaffen, als die Ausführung "nach und nach thunlichst" geschehen foll, und es unterliegt baber nach diefer Richtung bas Borgeben ber Regierung in Bezug auf bas Schul= und Rufterhaus zu G. ber Radprufung des Berwaltungsrichters. Wenn sich also die Klägerin auf das Borhandenfein besonderer Umftande berufen hatte, welche die Un= bringung ber Blipableiteranlage auf bem Schulhause gn S. überhaupt oder doch zur Zeit "unthunlich" hatten erscheinen laffen, wurde fich der Berwaltungsrichter des Gingehens auf diesen Gin= wand nicht haben entziehen konnen.

3) Die Bligableiteranlage, welche zum Schutze des Gebäudes mit diesem dauernd verbunden wird, wird zu einem Theil des Gebäudes im Sinne der Schulbaupflicht. Diese erstreckt sich daher auch auf die Bligableiteranlage, sofern die Anbringung eines

Blipableiters im Schulintereffe nothwendig ericheint.

(Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 21. Januar 1896 — I. 93 —.)

d. Nach §. 15 bes Gesetzes vom 23. Juli 1893, betreffend Ruhegehaltskassen für die Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Bolksschulen (G. S. S. 194), sinden für die Ausbringung des Beitrages der Schulverbände (Schulsocietäten, Gemeinden, Gutsbezirke) mit der Einschränkung, daß das Stelleneinkommen nicht herangezogen werden dars, die Bestimmungen des Artistels I §. 26 des Lehrerpensionsgesetzes vom 6. Juli 1885 (G. S. S. 298) über die Ausbringung des Auhegehalts Anwendung. Artikel I §. 26 a. a. D. lautet in dem hier allein interessirenden Abstabe 1:

"Die Bension wird bis zur höhe von sechshunden Mark aus der Staatskasse, über diesen Betrag hinaus von den sonstigen bisher zur Ausbringung der Bension des Lehrers Berpflichteten, sosern solche nicht vorhanden sind, von den bisher zur Unterhaltung des Lehrers während der Dienstzeit Berpflichteten gezahlt. Die auf besonderen Rechtstiteln beruhenden Berpflichtungen dritter bleiben

bestehen."

Dag unter ben auf besonderen Rechtstiteln beruhenden Berpflichtungen Dritter nur folche Bervflichtungen zu verstehen find. welche auf die Benfionszahlung, nicht folche, welche auf Das Diensteinkommen des Lehrers Bezug haben, ift von der Revisions beschwerde mit Recht hervorgehoben worden. Bei der Berathung bes Entwurfes zu bem Lehrerpenfionsgefete murbe allfeitig anerfannt, daß, abgeschen von den Provingen Dit= und Beit preußen, in den altländischen Provinzen gesetliche Borfdriften uber das Lehrerpenfionswesen nicht bestanden, daß dem in ben Ruhestand tretenden Lehrer usancemäßig nach Analogie des von Beiftlichen handelnden §. 529 Titel 11 Theil II. des Allgemeinen Landrechts, ohne Rudficht auf die Dauer ber Dienit geit ein Drittel feines Diensteinkommens als Benfion gemabnt, fowie daß lettere aus dem Stelleneinfommen entnommen merde. Stenparaphische Berichte Des Saufes ber Abgeproneten Seffion 1885 Band I Seite 279 und Band III Seite 1335 bis 1406; Anlagen zu biefen Berichten Seffion 1885 Band III Seite 1438 und Band IV Seite 1764; Stenographische Berichte bes herrenhauses Seffion 1885 Band I G. 244 ff. Auffaffung, daß die Sausvater bes Schulbegirfs bisber gur Bahlung des Lehrerruhegehalts verpflichtet gewesen feien, einbehrte der rechtlichen Begrundung. Jedenfalls hat der Borderrichter aber nicht geirrt in dem Schlußergebniffe, daß, weil im porliegenden Falle jur Aufbringung des Rubegehalts die bisber gur Unterhaltung des Lehrers mahrend ber Dienstzeit Berpflichteten einzutreten haben, auch ber Kläger bagu herangugieben

sei, da er durch Hergabe des vom Nittergute N. zu gewährenden Naturaldeputats zur Unterhaltung des Lehrers beisteuere. Es trisst nicht zu, daß bei den parlamentarischen Verhandlungen über das Lehrerpensionsgeset für die Ausbringung der Lehrerpension, abgesehen von dem Staate und dem Stelleninhaber, nur noch die Gemeinde in Betracht gezogen sei. In Frage standen die Lehrernuterhaltungspsichtigen, und wenn statt dieses Ausdruckes dei den Debatten der Ausdruck, so eist das ersichtlich nur der Kürze wegen geschehen und keineswegs in der Absicht, etwa je nach Lage des lokalen Rechts sonst und vorhandene Pslichtige auszuschließen.

(Erfenntuis bes Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

24. Januar 1896 — I. 105 —.)

e. 1) Der Borberrichter geht von der Feststellung aus, daß der Schulverband R. allein aus dem durch die Allerhöchste Entschließung vom 15. Mai 1875 gebildeten Gutsbezirke besteht, und gelangt von dieser aus zu dem ganz richtigen Schlusse, daß Fiskus Gutsherr dieses Gutsbezirks nicht ist und deshalb auch zu den gutsherrlichen Leistungen weder geseslich verpflichtet ist, noch hierzu durch Herfommen verpflichtet werden kann. Gutsherr im Sinne des §. 46 der Schulordnung vom 11. Dezember 1845 ist auch der Bestiger eines Gutes, welches nach Maßgabe des Gesess vom 14. April 1856 (G. S. S. 359) zu einem elbständigen Gutsbezirke erhoben ist. Hat ein solches Gut früher zum Domanium gehört, so ist es durch die Erhebnung zum selbständigen Gutsbezirke aus biesem ausgeschieden, und damit ist die Verpflichtung des Fiskus aus §. 45, für das Gut einzustreten, erloschen.

Das Gleiche sindet auch statt, wenn die Ländereien einer bisher unter der Gutsherrschaft des Fissus stehenden Gemeinde einem Brivatgutsbezirke zugeschlagen werden. Wenn Beklagter gegen diese in den veröffentlichten Entscheidungen des Gerichtsboses Band XIII Seite 241 ausgestellten und seitdem in gleichsmäßiger Rechtsprechung sestgechaltenen Säze ansührt, das die Gutsherrschaft auf dem ursprünglichen Besig an Grund und Boden beruhe, so ist dies irrig, sie beruht vielnichr auf der dem Gutsherrn zustehenden obrigkeitlichen Gewalt und diese geht auch innerhalb der Gutsbezirke neueren Rechts auf deren Inhaber über. Richt minder verschlt ist es, wenn Beklagter aus der seit unvordenklicher Zeit erfolgten Lieserung ein den Fiskus verpflichtendes Hertomen herleitet. So lange Fiskus allein Gutsherr des Schulbezirks war, war die Lieserung des Brennholzes lediglich Ersüllung einer schon in den principiis regulativis setz

gestellten gesetzlichen Pflicht. Rach Bilbung bes neuen Gutsbezirks aber konnte sich ein den Fiskus verpssichtendes Herkommen nur auf Grund des §. 47 der Schulordnung vom
11. Dezember 1845 entwickeln. Fehlten die Boraussehungen
dieser Borschift, was jedenfalls dann zutraf, wenn der Schulbezirk allein aus dem neugebildeten Gutsbezirke bestand, so konnte
eine Berpflichtung des Fiskus nur auf Grund eines besonderen
Rechtstitels entstehen (§. 38 a. a. D.) und ein solcher ist das Herschmen im Sinne der Schulordnung eben nicht (zu vergl. Entscheidungen des Gerichtshoses Band XII Seite 204, Band XIV
Seite 207, Band XV Seite 224).

2) Die Verpflichtung des Fistus zur Zahlung der als Erjat des fehlenden tulmischen Morgens dienenden Rente hat die rechtliche Natur einer unmittelbar aus dem Gesetz entspringenden Berbindlichkeit, zur Unterhaltung des Lehrers beizutragen. Rechtszunnd für die Verpflichtung zur Zahlung des Jahresbeitrages ist demnach nicht, daß der Fiskus in der Vergangenheit einmal, als die Lehrerftelle eingerichtet wurde und die Nothwendigkeit ihrer Ausstatung sich ergab, Gutsherr war, sondern der, daß er es in dem Zeitraum, sur welchen die Rente beausprucht wird, noch ist. Mit dieser rechtlichen Natur der Verpflichtung ist eine Fortdauer nach Wegfall des den gesetzlichen Verpflichtungsgrund bildenden Zustandes, der gutsherrlichen Stellung unvereinbar.

(Entscheidung des Röniglichen Oberverwaltungsgerichts vom

24. Januar 1896 — I. 106 —)

f. Nach §. 1 bes Gesetzes vom 23. Juli 1893 werden behuss gemeinsamer Bestreitung des durch den Staatsbeitrag nicht
gedeckten Theiles der Ruhegehalter die Ruhegehaltskassen nicht
etwa für die zur Ausbringung des Ruhegehalts Berpflichteten,
sondern für "die zur Ausbringung verpflichteten Schulverbande (Schulspeietäten, Gemeinden, Gutsbezirte)" gebildet. Genau dieselbe Bezeichnung sindet sich wieder in den §§. 5, 7, 11, 12
und 15 des Gesetzes, so daß, wenn im §. 3 von den Interessen
der "Schulunterhaltungspflichtigen" an der Kasse die Rede ist,
unter diesen etwas Anderes als jene Schulverbande nicht verstanden werden kann.

Belden Sinn das Gefet mit diefem Ausdrucke verbindet,

ergiebt fich flar aus feiner Entstehungsgeschichte:

In der Begründung der Regierungsvorlage (Druckjachen Nr. 24 des Herrenhauses, Session 1892/93) wird betont, daß das Lehrerbesoldungsgesetz sich im Allgemeinen bewährt und daß nur die Art der Ausbringung des durch den Staatsbeitrag nicht gedeckten Theiles des Ruhegehalts seitens der Lehrerunters

haltungspflichtigen, namentlich in den kleinen und ländlichen Schulverbänden, zu besonderen Beschwerden Beranlassung gegeben habe, serner daß eine Abstellung der dabei zu Tage getretenen Wißstände um so nothwendiger sei, als daraus auch für die Ausbesserung der Lehrergehälter hindernisse erwüchsen. Im Ansichluß an diese, den Anlaß zu der Regierungsvorlage klarstellende Bemerkungen heißt es dann, Seite 10 a. a. D.:

"Es jollen in jedem Regierungsbezirke die Schuluntershaltungspflichtigen zu einer Gemeinschaft dergestallt verseinigt werden, daß die Ruhegehälter, joweit sie nicht durch den Staatsbeitrag gedeckt werden, oder von Anderen als den Schulverbänden, insbesondere von Dritten zu gewähren sind, fortan aus der gemeinschaftlichen Kasse zahlen sind. Zur Deckung dieser Zahlungen werden Umslagen auf die Schulverbände nach dem Maße des

Ginfommens der Lehrerftellen ausgeschrieben."

In feinem Stadium der parlamentarischen Erörterung der Regierungsvorlage sind dagegen Bedenken erhoben worden, daß die durch Einrichtung der Ruhegehaltskassen gewährte Gelegenheit zur Bersicherung sur den Fall der Pensionszahlung auf die zur Zahlung verpsschieten Schulverbände (Schulsocietäten, Gemeinden, Gutsbezirke) beschränkt bleiben soll. Die in der Regierungsvorslage enthaltene Bezeichnung der bei den Anhegehaltskassen Interscssiften ist unbeanstandet in das Geseh übernommen; dieses ersstreckt sich nicht auf Andere als verpslichtete Schulverbände.

Allerdings ift, wie in der Berusungsschrift richtig bemerkt wird, in den Eingangsworten des Gesetzes zum Ausdrucke gestracht, daß es die Borschriften des Art. I §§. 4, 15, 26 des Lehrerpensionsgesetzes ergänzen soll; der Schluß aber, daß es um deshald alle Schulen umfassen muß, auf die sich das Lehrerpensionsgesetz bezieht, ist ungerechtsertigt, weil nach den erwähnten Gesesmaterialien diejenigen Schulen ausgeschlossen wurden, bei denen der durch den Staatsbeitrag nicht gedeckte Theil der Lehrerpension von Anderen als den Schulverbänden, insbesondere von Dritten geseistet wird.

(Ertenntnis des Roniglichen Oberverwaltungsgerichts vom

24. Januar 1896 — I. 108 —.)

## Richtamtliches.

1) Jahresbericht der unter dem Allerhöchsten Brotektorate Ihrer Majestät der Raiserin und Königin Friedrich stehenden Allgemeinen Deutschen Benfionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen für das Jahr 1895.

Bon ben am Schlusse bes Jahres 1894 ber Bensionsanstalt angehörenden 2849 Mitgliedern sind im Laufe des Jahres, des 20. ihres Bestehens, gestorben 20, freiwillig ausgeschieden 24, in der Mitgliederliste auf Grund von §. 13 des Statuts (einzährige Unterlassung der Beitragszahlungen) gelöscht 3, im ganzen 47, dagegen sind nen eingetreten 158, sodaß die Jahl der Mitglieder am 31. Dezember 1895 sich beläuft auf 2960. Bon diesen 2960 Mitgliedern beziehen Bension 425 mit zusammen jährlich 116 294,32 k und außerdem bestehen im ganzen 2951 Bersicherungen mit einem Gesammtbetrage von 946 950 k versicherter Bensionen.

Der Rechnungsabichluß ftellt fich wie folgt:

| I. Ginnahme:                                            |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) Eintrittsgelber                                      | 732,00 M                  |
| 2) Laufende Mitgliederbeitrage                          | 248258,83 =               |
| 3) Kapitalzahlungen für Ablösung der                    |                           |
| Beiträge                                                | 133059,42 =               |
| 4) Zinsen                                               | 190017,22 =               |
| 5) Für den Silfsfonds                                   | 2805,00 =                 |
| (barunter 2100 M burch Pfarrer                          |                           |
| Dietlein in Stemmern und 310 M                          |                           |
| als Ertrag des Programmentausches                       |                           |
| durch die Firma Franz Wagner                            |                           |
|                                                         |                           |
| in Leipzig).                                            |                           |
| in Leipzig).<br>Summe der Einnahme:                     | 574872,47 M.              |
|                                                         | 574872,47 M.              |
| Summe der Ginnahme:                                     | 574872,47 M.<br>9594,30 M |
| Summe der Einnahme: II. Ausgabe: 1) Berwaltungskoften   |                           |
| Summe der Einnahme:  II. Ausgabe:  1) Berwaltungskoften |                           |
| Summe der Einnahme:  II. Ausgabe:  1) Berwaltungskoften |                           |
| Summe der Einnahme:  II. Ausgabe:  1) Berwaltungskoften |                           |
| Summe der Einnahme:  II. Ausgabe:  1) Berwaltungskoften | 9594,30 M<br>1661,25 =    |
| Summe der Einnahme:  II. Ausgabe:  1) Berwaltungskoften | 9594,30 M                 |

| 4) Unterftupungen in Beihilfen und Bei-                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| tragserlaffen                                                           | 5077,10 =     |
| 5) Fortlaufende Beitragserlaffe aus ber                                 |               |
| Groffmann'ichen Stiftung                                                | 3404,60 =     |
| 6) Penfionen                                                            | 110756,69 =   |
| 7) Coursdiffereng bei An= und Bertauf                                   | ,             |
| von Effetten                                                            | 76,00 =       |
| Summe der Ausgabe:                                                      | 131769,94 M.  |
| Bunahme des Bermögens                                                   | 443102,53 M   |
| Dagn bas Bermögen aus bem Borjahre .                                    | 4782144,17 =  |
| giebt einen Bermogensbeftand am 31. De=                                 |               |
| zember von                                                              | 5225246,70 =  |
| Das Bermögen befteht in: 1. Snpotheten .                                | 4970925,00 =  |
| 2. Effetten                                                             |               |
| 3. baar                                                                 | 44321,70 =    |
| (Diefer Baarbestand hat zur Dedung einer Sppothet Berwendung gefunden.) |               |
| Bon dem Bermögen entfallen:                                             |               |
| 1) auf ben ausschließlich zur Bestreitung                               |               |
| der versicherten Benfionen bestimmten                                   |               |
| Benfionsfonds                                                           | 4761394,71 M  |
| 2) auf den Hilfsfonds                                                   | 463851,99 =   |
|                                                                         |               |
| giebt bolge                                                             | 5225246,70 M. |

Einmalige Beihilfen sind gemäß §. 10 d. des Statuts in 60 Fällen gewährt worden und zwar 2 zu 30, 11 zu 40, 18 zu 50, 15 zu 60, 3 zu 70, 6 zu 75, 2 zu 80, 2 zu 100 und 1 zu 260,80 k, im ganzen 3580,80 k; außerdem sind in 35 Fällen Beitragserlasse auf ein oder mehrere Bierteljahre bewilligt und die entsprechenden Summen aus dem Hilfssonds gedeckt worden — im Betrage von 1496,30 k. Dazu treten 169 fortlausende Beistragserlasse aus der Grossmann'schen Stiftung mit 3404,60 k. Demnach sind im ganzen 8481,70 k zu Unterstützungen verausgabt worden, und daran sind betheiligt 264 Witglieder. Wenn auch diese Summe gegen das Borjahr um etwas zurückleidt, weil die Berwaltung in Kücksichnahme auf den zur Zeit geringeren Zinsertrag der Kapitalien der Unstalt darauf Bedacht nehmen muß, den Hilfssonds nicht zu sehnlen, um denselben thunlichst hoch zu erhalten, so hat sich doch andererseits ein Ausgleich dadurch ermöglichen lassen, daß der Herr Minister der gestlichen 2c. Angelegenheiten in dankenswerther Weise aus Bestürwortung des CentralsBerwaltungsaussenerther

ichusses 28 Mitgliedern der Bensionsanstalt außerordentliche Unterstützungen im Gesammtbetrage von 2490 .n. bewilligt hat.

Kassenrevisionen durch den stellvertretenden Direktor und den Schabmeister, bezw. ein anderes Mitglied des Cemrals Berwaltungs aussichusses haben innerhalb des Berichtsjahres stattgesunden am 31. Januar, 30. März, 27. Juni, 30. September und 23. Dezember; bei keiner berselben sand sich, wie durch jedesmaliges

Prototoll jeftgeftellt murbe, etwas zu erinnern.

Die Jahresrechnung für 1895 nebst allen Belägen ist von dem versicherungsetechnischen Mitgliede des Kuratoriums, Mathematiker und Bersicherungsbeamten Marmetschke, eingehend gesprüft und für richtig besunden, und auf seinen Antrag ist dem Central-Verwaltungsausschusse in der hentigen Sigung einstimmig Entlasung ertheilt worden. Zu Unterfrühungen von Anstaltsemitgliedern wird dem Central-Verwaltungsausschusse für das Jahr 1896 außer den aus der Grossmann'schen Stiftung zur Verfügung stehenden Mitteln die Summe von 8000 m überswiesen.

Durch das am 22. Juli 1895 erfolgte Ableben des Birklichen Geheimen Raths Dr. v. Gneist Excellenz haben wir einen schmerz-lichen Berlust erlitten. Seit Begründung der Pensionsanstalt hat er als stellvertretender Borsügender des Kuratoriums allischtlich die Berhandlungen in unseren Sigungen geleitet, aber auch außerdem hat er zu jeder Zeit das Beste der von ihm mit ins Leben gerusenen Anstalt mit Rath und That zu fördern gessucht. Für alle Beweise langjähriger trener Fürsorge auch noch an dieser Stelle tief empfundenen Dank auszusprechen, ist unsein Bedürsnis.

Bu lebhafter Freude gereicht es uns, daß Se. Majestät der Kaiser und König allergnädigst geruht haben, auf den aus unserer Mitte angeregten Borschlag der Allerhöchsten Protektorin unserem hochverdienten Mitgliede Fräulein Luise Hackenschmidt in Charlottenburg aus Aulaß der Feier ihres 90. Geburtstages die zweite Klasse der zweiten Abtheilung des LuisensOrdens mit

der Jahreszahl 1875 allerhöchst zu verleihen.

Indem wir allen bisherigen Freunden und Gönnern der Bensionsanstalt für ihre fortgesette Beisteuer zum Silfssonds unseren warmsten Dank sagen, geben wir wiederum dem lebhasten Bunsche Ansdruck, daß ihr Beispiel in immer weiteren Kreisen mehr und mehr Nacheiserung erwecken möge, da einzig durch Mehrung der dem Silfssonds zusließenden Wittel die Wöglicheteit gegeben ist, gegen die Anstaltsmitglieder in noch ausgiebigerem Maße Bohlthätigkeit zu üben.

Befuche um Aufnahme in die Benfionsauftalt, Anmelde-

bogen, Erlauterungen bes Statuts, fowie Ausfunft über irgend eine Beftimmung bes Statuts find an ben Direttor bes Central= Berwaltungsausschuffes Ministerial=Direttor Dr. Rugler ober an ben ftellvertretenben Direttor Stadel nach "Berlin W., Behrenftrage 72", ju richten, Gefuche um Bewilligungen aus bem Silfsfonds in ber Regel an Die Borfigenden oder Schrift= führer ber Bezirts = Bermaltungsausichnife. Reu eintretenden Mitgliedern ift bringend zu empjehlen, fur ben Benfionsbeginn Das Alter 50 nur dann zu mahlen, wenn das Mitglied Die in Diesem Falle zu entrichtenden höheren Beitrage ohne Bedrangnis gablen tann. Die Lehrerinnen-Benfionstaffe befindet fich nach wie vor in dem Minifterialgebaude "Behrenftraße 72", Die Umtsstunden der Raffenbeamten find von 12-2 Uhr Nach= mittags.

Die Mitglieder ber Benfionsanftalt wollen nicht unterlaffen, fowohl bei Besuchen an den Central-Berwaltungsausschuß, als auch bei Ginsendung ber Beitrage, wie Anfragen an Die Raffe

ftets die Nummer des Aufnahmescheines anzugeben.

Berlin, ben 3. Mai 1896.

#### Das Ruratorium.

# Berjonal-Beränderungen, Titel: und Ordensberleihungen.

# A. Behörden und Beamte.

Es find ernannt worden:

ber bisherige Seminar-Direktor Schulrath Ruete aus Balban jum Regierungs= und Schulrath bei der Regierung gu

Frankfurt a. D. und

ber bisherige Seminar-Direttor Dr. Gregorovius au Copenict jum Regierungs = und Schulrath bei ber Regierung zu Röslin

Dem Rreis-Schulinspettor Bindrath gu Barmen ift ber Charatter als Schulrath verliehen worden.

In gleicher Eigenschaft find versett worden:

ber Rreis-Schulinfpettor Brandenburger gu Schroba in ben Rreis-Schulinspeftionsbezirt Bofen II,

ber Rreis-Schulinfpettor Dr. Gilfer zu Rempen in ben Rreis-Schulinfpettionsbegirt Kolmar i. B., unter Unweifung feines Bohnfiges ju Schneidemuhl, und

ber Rreis-Schuliniveftor Stordeur von Schwelm nach Sagan.

1896.

Der bisherige Seminarlehrer Bedig ift jum Rreis-Schulinfpettor ernannt worden.

## B. Universitäten.

Universität Ronigsberg.

Dem ordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultat ber Universitat Ronigsberg Dr. Ruhnt ift ber Charafter als Beheimer Mediginalrath verliehen worden.

Es find ernannt morben:

ber bisherige außerordentliche Professor in der Juriftischen Fatultat ber Universitat Ronigsberg Dr. Grabenwis zum ordentlichen Professor in derfelben Fakultat und

ber bisherige außerordentliche Professor Dr. Rlinger gu Bonn jum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fafultat ber Universitat Ronigsberg.

#### Universitat Berlin.

Dem Bibliothefar an ber Roniglichen Universitats=Bibliothef gu Berlin Dr. Seelmann ift der Titel "Ober-Bibliothefar" perlieben morben.

## Universitat Greifsmald.

Dem außerordentlichen Professor in der Medizinischen Fakultat der Universität Greifswald Dr. Krabler ift ber Charafter als Beheimer Medizinalrath verliehen worden.

# Universitat Breslau.

Der bisherige ordentliche Professor Dr. Schulte zu Freiburg i. B. ift jum ordentlichen Brofeffor in der Philosophischen Fahiltat ber Universitat Breslau ernannt worben.

## Universität Halle=Bittenberg.

Dem Privatdozenten in der Medizinischen Fafultat und Prosettor am Anatomifden Inftitut und Zootomifden Museum ber Universität Salle Dr. Eisler ift bas Bradifat "Brofeffor" beigelegt worden.

# Universitat Göttingen.

Es ift verliehen worden der Charafter als Beheimer Regierungerath: ben ordentlichen Professoren in der Philosophischen Fafultat ber Universitat Gottingen Dr. Rlein und Dr. von Bilamowig=Moellendorff.

Der bisherige Brivatbogent Lic. theol. Bouffet gu Gottingen ift jum außerordentlichen Brofeffor in der Theologischen Fafultat der bortigen Universität ernannt worden.

## Universität Marburg.

Dem ordentlichen Brofessor in der Philosophischen Fatultat der Universität Marburg Dr. Bauer ist der Charatter als Geheimer Regierungsrath verliehen worden.

Dem Landgerichtsrath Martin zu Marburg ist das Amt bes Universitätsrichters der dortigen Universität nebenamtlich

übertragen morden.

## Universität Bonn.

Dem Privatdozenten in der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Bonn Lic. theol. Mener ist das Prädikat "Prosessor" beigelegt worden.

#### Atademie Münfter.

Der bisherige Brivatdozent Dr. Rappes zu Münster i. B. ist zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der dortigen Afademie ernannt worden.

# C. Tednifde Sodidulen.

## Machen.

Dem Dozenten an ber Technischen hochschule ju Machen Bildhauer Krauß ist bas Brabitat "Brofeffor" beigelegt worben.

## D. Mujeen u. f. m.

Aus Anlaß der 200 jährigen Jubelfeier der Akademie der Kunfte zu Berlin sind den nachbenannten Personen Orden beziehungsweise das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden, und zwar:

ber Stern zum Königlichen Kronen=Orden zweiter Rlaffe: bem Ehren-Prafibenten ber Atademie ber Kunfte Beschichtsmaler Brofeffor Beder;

ber Ronigliche Rronen=Drben zweiter Rlaffe:

bem Brafidenten ber Afademie ber Runfte Architeften Geheimen Regierungsrath Brofeffor Ende;

ber Rothe Abler-Drden dritter Rlaffe mit ber Schleife:

bem Borfteher eines mit ber Atabemie ber Runfte verbundenen Meister-Ateliers für Malerei Geschichtsmaler Brofeffor Anille.

bem Direttor des atademifden Inftituts fur Rirchenmufit Brofessor Rabecte und

dem Borfteber einer mit der Afademie der Runfte verbundenen Meisterschule fur musikalische Komposition Brofessor Bargiel;

ber Ronigliche Aronen=Orden britter Rlaffe:

den Lehrern an der akademischen Hochschule für die bildenden Künste Maler Professor Megerheim, Maler Professor Bracht und Kunsthistoriker Professor Dr. Dobbert,

bem Borsteher der Abtheilung für Klavier und Orgel der atabemischen Hochschule für Musit Professor Rudorff und

bem Borfteher Der Abtheilung fur Gefang Diefer Sochicule Profeffor Schulze:

der Rothe Adler=Orden vierter Rlaffe:

bem Borfteher bes mit ber Afademic ber Kunfte verbundenen Meifter-Ateliers fur Anpferstecher Professor Ropping,

bem Erften ftandigen Setretar der Afademie der Runfte Bro-

feffor Dr. Muller,

ben Lehrern an ber akademischen Hochschule für die bilbenden Kunste Maler Brofessor Hande, Maler Brofessor Spriedrich, Bildhauer Professor Herter und Kupferstecher Professor Weger,

den Lehrern an der akademischen Hochschule für Musik Professoren

Dorn, Birth, Schmidt und Sausmann;

ber Ronigliche Rronen-Orden vierter Rlaffe:

bem Registrator und Kaltulator ber Atademie ber Kunfte Schuppli und

bem Juspektor ber akademischen Sochschule fur die bilbenden Kunfte Croner; sowie

das Allgemeine Chrenzeichen:

ben Sausdienern bei der Alademie ber Runfte Chrlich und Binge.

Den Mitgliedern der Königlichen Afademie der Kunfte zu Berlin Maler Kiesel baselbst, Bildhauer Brutt daselbst, Bildhauer Geiger zu Wilmersdorf bei Berlin und Bildhauer Manzel zu Sharlottenburg, den Lehrern an der Königslichen akademischen Hochschle für die bildenden Künste zu Berlin Maler Herwarth, Bildhauer Janensch, Maler Borgang und Maler Salkmann und dem außerordentichen Lehrer an der Königlichen akademischen Hochschle für Musik zu Berlin Königlichen Ardemischen Hochschle für Musik zu Berlin Königlichen Armee-Musikinspizienten Roßsberg sit das Prädikat "Prosessor",

bem Silfslehrer an der Roniglichen afademischen Sochschule für Musik zu Berlin Stange das Bradikat "Roniglicher

Musitbirettor" beigelegt worden.

Dem Bibliothetar an ber Königlichen Bibliothet zu Berlin Dr. Beil ift der Titel "Ober-Bibliothekar" beigelegt worden.

## E. Sobere Lehranftalten.

Es ift verliehen worden ber Rothe Abler=Orden vierter Rlaffe: bem Gymnasial=Direktor Dr. Nieberding zu Sagan, dem Gymnasial=Oberlehrer Brosessor heinrich daselbst und bem Realgymnasial=Oberlehrer Brosessor Dr. Boltenrath zu Mulheim am Rhein.

Dem Oberlehrer am Gymnafium ju Mors Brengel ift ber

Charafter als "Professor" beigelegt worden.

In gleicher Eigenschaft find verfest bezw. berufen worden:

der Direktor der Realschule zu Charlottenburg Dr. Gropp als Direktor der in der Entwickelung begriffenen Oberrealschule daselbst,

der Direktor Dr. Jaenide vom Gymnasium zu Kreuzburg an das Friedrichs-Gymnasium zu Gumbinnen und

ber Direktor Rangow vom Gymnasium zu Gumbinnen an bas Stiftsgymnasium zu Zeit;

die Oberlehrer

Brofeffor Dr. Beermann vom Onmnafium zu Nordhaufen an bas Onmnafium zu Erfurt,

Brofessor Bert vom Realgymnasium zu Dortmund an bas

Gymnafium dafelbft,

Beuriger vom Gymnafium zu Neuwied an bas Gymnafium zu Bonn,

Dr. Biefe vom Domgymnasium zu Schleswig an das Gymnasium zu Cobleng,

Dr. Brandt vom Gymnasium zu M. Gladbach an bie

Dberrealschule zu Bonn,

Dr. Cauer von ber 11. Realicule zu Berlin an das Bring Beinrichs-Gymnajium zu Schoneberg,

Brofessor Dr. Egner vom Gymnasium zu Reuftabt an bas

Ratholifche Gymnafium zu Glogau, Dr. Haentichel von der 3. Realichule an bas Köllnische

Gymnasium zu Berlin, Jahn vom Kadagogium zu Puttbus an das Dismarce

Symnasium zu Pyris, Dr. Köhler vom Symnasium zu Sorau an das Luisen=

Gymnafium zu Berlin,

Kutnewsky von der 2. an die 12. Realschule zu Berlin, Dr. Lange vom Progymnasium zu Neumark an das Gymnasium zu Neustadt,

Lehmann von der 4. an die 2. Realschule zu Berlin, Leja vom Gymnasium zu Sagan an das Gymnasium zu Reustadt D. S., Dr. Lemmen vom Gymnafium zu Brum an bas Gymnafium zu Coblenz,

Professor Dr. Lorenz vom Gymnasium zu Kreuzburg an

bas Inmnafium zu Ratibor,

Dr. Martel vom Dorotheenstadtifchen Realgymnafium an das Askanische Gymnasium zu Berlin,

Professor Mühlenbach vom Gymnasium zu Ratibor an

bas Inmnafinm zu Jauer,

Professor Dr. Rerrlich vom Astanischen Gymnasium an bas Dorotheenstädtische Realgymnafium ju Berlin,

Reumann (Mar) von ber 7. an bie 4. Realichule gu Berlin, Brofessor Onbrusch vom Gymnasium zu Reuftadt an bas Gymnasium zu Sagan,

Brofeffor Dr. Reichling vom Gymnafium zu Beiligenftadt

an das Inmnafium zu Dunfter,

Dr. Röstens vom Progymnafium zu Gupen an bas Ggm nafium zu Duffelborf,

Baftor Schoeler vom Onmnafium zu Munfter an bat Onmnafium zu Riel,

Dr. Scholl vom Onmnafium ju Siegburg an bas Gom: nafium zu Münftereifel,

Schulte vom Gymnafium zu Marienwerder an bas Gnm

nafium zu Elbina.

Stelamann vom Gnunafium zu Münftereifel an bas Gpp nafium zu Siegburg,

Brofessor Dr. Triemel vom Gymnasium zu Cobleng an bet Domgymnasium zu Schleswig,

Tichierich vom Gymnasium zu Dortmund an bas Realanmnafium bafelbft,

Ulrich von ber 1. an die 7. Realschule zu Berlin,

Dr. Bachter von ber Realichule gu Magdeburg an bas Realanmnafium bafelbft,

Barmuth vom Realgymnafium zu Landeshut an bas Gym: nafium gu Rreugburg und

Bundich vom Realgymnafium zu Elbing an bas Gymnafium bafelbft.

Es ift befordert worden:

ber bisherige Leiter bes Progymafiums zu Grevenbroid Ernft jum Direttor ber Unftalt.

Es find angestellt worden als Oberlehrer:

am Onmnafium

ju Belgard ber Silfslehrer Dronfen,

ju Merfeburg (Domgymnafium) ber Silfslehrer Frisiche, zu Freienwalde a. D. der Silislehrer Beorge.

gu Dortmund ber Silfelehrer Dr. Gregorins,

zu Marienwerder der Silfslehrer Dr. Sohnfeldt,

au Reuftabt ber Bilfelehrer Rubiftn,

du Coln (Stadtisches Gymnafium und Realgymnafium in ber Kreuzgasse) die hilfslehrer Leimbach und Meese, zu Naumburg a. S. (Domgymnasium) die hilfslehrer Dr.

Rebert und Dr. Billing,

gu Sorau ber hilfelehrer Dr. Bomtom,

gu Reiffe ber Silfslehrer Ruffert,

zu Menwied ber hilfslehrer Carragin,

ju Coln (an Margellen) ber hilfslehrer Dr. Schafer,

gu Sadamar ber Silfslehrer Stemmler,

gu Breslau (Glifabeth) ber Silfslehrer Tauber,

gu DR. Glabbach ber Silfslehrer Berth,

Bu Salle a. S. (Lateinifche Sauptichule ber Frankeichen Stiftungen) ber Schulanitskandibat Bredbin,

zu Berlin (humboldis-Gymnasium) ber Schulamtskandidat Dr. Ries und

zu Gütersloh der Schulamtskandidat Dr. Waltemath; am Realaymnasium

ju Siegen ber Silfslehrer Dr. Estuche,

ju Dortmund die Silfelehrer Dr. Fuhr und Leffer,

ju Landeshut der hilfslehrer halbicheffel, ju Danzig (St. Johann) ber hilfslehrer heß,

au Erfurt ber wiffenschaftliche Lehrer von ber höheren Sanbelsschule bafelbft Dr. Bid und

gu Bitten ber bilfslehrer Baechter;

an der Oberrealichule

gu Bonn die Silfslehrer Dr. Cremer und Dr. Anidenberg,

Biesbaden ber Bilfslehrer Efcher und

ju Saarbruden die Silfslehrer Krumbiegel und Schwerthführer;

am Progymnafium

gu Neumark ber hilfslehrer Dr. Rarften,

gu Gupen der Silfslehrer Rochels,

zu Somburg v. b. S. der Bilfslehrer Rudolph,

zu Andernach der hilfslehrer Stürmer und

Bu Beißenfels ber bilfslehrer Dr. Bille;

an der Realschule

gu Copenid ber bisherige Mittelfculreftor Blod bafelbft,

gu Berlin (3.) ber Silfelehrer Fabiente,

gu hannover (II.) ber hilfslehrer Früchtenicht,

ju Effen die hilfslehrer Dr. Grimm, heinzerling, Dr. Muller und Simons,

ju M. Gladbach die Silfelchrer Dr. Berder und Dr. Lobr, ju Quedlinburg die Silfelchrer Sabenicht, Suttner, Dr. Kron und Dr. Bitichel,

ju Borlis ber Silfelehrer Dr. Liefe,

Bu Altona Dttenfen ber Bilfslehrer Dltmann,

ju Graubeng ber Silfslehrer Reimer,

gu Liegnis ber Silfelehrer Dr. Schindelmid,

ju Breslau (II. evang.) ber Silfelehrer Dr. Beinr. Schmidt,

gu Erfurt der Silfelefrer Dr. Bieprecht, zu Berlin (11.) ber Schulamtstandibat Bottcher,

Bu Bitterfeld der Schulamtstandidat Gohdes und

gu Berlin (12.) ber Schulamtstandidat Dr. Bulf;

am Realprognmuafium

ju Remicheid ber Gilfslehrer Gillebrecht und zu Schwelm ber Gilfslehrer Dr. Schulenburg.

# F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ift verliehen worden:

bem Seminar-Direktor Dr. Renisch zu Copenick ber Charakter als Schulrath.

In gleicher Gigenschaft find verfett worden:

bie Seminar-Dberlehrer

Hotop von Barby nach Aurich, Köhn von Aurich nach Barby und Wiebel von Alfeld nach Hannover;

die ordentlichen Seminarlehrer

Carl von Rheydt nach Mettmann, Musikdirektor Göße von Ziegenhals nach Breslau, Heffe von Marienburg nach Mühlhausen i. Th., Osburg von Bilchowit nach Ziegenhals und Schmidt von Betershagen nach Soest.

Es find beforbert worden:

jum Dberlehrer

am Schullehrer: Seminar zu Breslau ber bisherige ordentliche Seminarlehrer an biefer Anftalt Reudecker;

jum ordentlichen Lehrer

am Schullehrer-Seminar zu hannover der bisherige Seminarhilfelehrer Menner zu Bromberg.

Es find angeftellt worden:

als ordentliche Lehrerinnen

am Lehrerinnen-Seminar zu Bosen die Lehrerinnen Bals bamus zu Bosen und Langhans zu Sommerfeld;

als ordentliche Lehrer

am Schullehrer=Seminar zu Königsberg R. M. ber Lehrer Dr. Burcharbt zu Schweibnis, am Schullehrer=Seminar zu Berent ber Lehrer Chlert zu Dauzig,

am Schullehrer=Seminar zu Bilchowit ber Lehrer Kotalla zu Ottmachau,

am Lehrerinnen=Seminar zu Augustenburg der Mittelfchul= lehrer Nehl zu Mölln,

am Schillehrer-Seminar zu Rhendt ber Rektor Ritter zu Bombera.

am Schullehrer=Seminar zu Munftermaifelb ber Raplan

Schmiß zu Cobleng,

am Schullehrer-Seminar zu Denabrud ber bisherige kommissarische Lehrer am Schullehrer-Seminar zu Hannover Lic. theol. Dr. Thomas und

am Lehrerinnen=Seminar zu Posen der Lehrer Will von dort.

## G. Braparanbenanftalten.

Es ift befordert worden:

an der Praparandenanstalt zu Lobsens der bisherige Zweite Praparandenlehrer Bade zu Meserit zum Borsteher und Ersten Lehrer.

Es find angestellt worden:

als Zweite Lehrer

an der Braparandenanstalt zu Wandersleben der bisherige Seminar-Silfslehrer Saafe zu Friedeberg N. M. und an der Praparandenanstalt zu Lobsens der Lehrer Pepelt aus Dubin.

# H. Deffentliche höhere Dabdenfculen.

Es find angeftellt morben:

als ordentliche Lehrerin

an ber Margarethenschule zu Berlin bie wissenschaftliche Silfslehrerin Spielhagen;

als ordentlicher Lehrer

an der Sophienichule zu Berlin der wissenschaftliche Silfs- lehrer Dr. Schauer.

# J. Ausgeschieden ans dem Amte.

## 1) Beftorben:

Dr. Finkelnburg, Geheimer Regierungsrath, außerordents licher Professor in der Medizinischen Fakultat der Universität Bonn,

halbeifen, Brofeffor, Gymnafial-Oberlehrer zu Munfter,

Dr. Soff, Gymnafial-Direftor ju Coesfeld,

Dr. Sofius, Geheimer Regierungsrath, ordentlicher Brofessor in der Philosophischen Fakultat der Akademie gu Münfter,

Klipfel, Geheimer Kanzleirath, Geheimer Registrator im Ministerium der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten,

Dr. Liebicher, ordentlicher Professor in ber Philosophischen

Fatultat ber Universitat Gottingen,

Dr. Maret, außerordentlicher Professor in der Philosophischen

Fafultat ber Universität Königsberg,

Radeck, Projessor, Gymnasial-Direktor zu Hannover, Rottsahl, Realprogymnasial-Oberlehrer zu Langensalza, Dr. Scharse, Schulrath, Kreis-Schulinspektor zu Danzig und Dr. Soros, Gymnasial-Oberlehrer zu Berlin.

## 2) In ben Ruheftand getreten:

Dr. Bernhardt, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Ersurt, unter Berleihung bes Rothen Abler-Ordens vierter Alasic, Dr. Brieden, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Arns-

berg,

Buchholz, Gymnafial-Oberlehrer zu Bnrit, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Rlaffe,

Dr. Caspar, Professor, Gomnasial-Oberlehrer zu Bonn. unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse. Dr. Cremans, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Düffelborf,

Dr. Dittmar, Beheimer Regierungsrath, Regierungs= umb

Schulrath zu Potsbam,

Fischer, Professor, Gymnaffal-Oberlehrer zu Greifswald, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Rlasse, Dr. Franke, Professor, Gymnafial-Oberlehrer zu Reisse, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Rlasse, Gerner, Kreis-Schulinspektor zu Pr. Friedland, unter

Beilegung des Charafters als Schulrath mit dem Range

eines Rathes vierter Rlaffe,

Sartung, Brosessor, Realgymnasial-Oberlehrerzu Sprottau, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse, Semmerling, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Coln, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse, Dr. Hermes, Brosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Berlin, Houben, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Berlin, Houben, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Düsseldorf, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse. Dr. Huperz, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Münster, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse.

| Klewe, Gymnasial-Oberlehrer zu Belgard, unter T<br>leihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klasse,<br>Kortbrae, Gymnasial-Oberlehrer zu Dortmund,                                                                          | ter=         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kothe, Seminar-Oberlehrer zu Breslau,<br>Dr. Marheineke, Professor, Realschul-Oberlehrer<br>Breslau, unter Berleihung des Rothen Abler-Ord<br>vierter Klasse,                                                              | zu<br>ens    |
| Meurer, Seminarlehrer zu Brühl,<br>Dr. Roseck, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Bresto<br>unter Berleihung des Ablers der Ritter des Königlic<br>Hausordens von Hohenzollern,                                            | au,<br>hen   |
| Dr. Roudolf, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Nei<br>unter Berleihung des Adlers der Ritter des Königlic<br>Hausordens von Hohenzollern,                                                                                 | hen          |
| Samland, Brofessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Neusta<br>unter Berleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Rla<br>Dr. Scholz, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Gloge<br>unter Berleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Kla | isse,        |
| Lie. Tauscher, Gymnasial-Direktor zu Zeiß, unter L<br>leihung des Rothen Abler-Ordens dritter Klasse mit<br>Schleife,                                                                                                      | }er=<br>der  |
| Dr. Ulrich, Direktor des Realprogymnasiums zu Lauge<br>falza, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vie<br>Klasse, und<br>Dr. Ulrich, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Breste                                         | rter         |
| unter Verleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Rla<br>3) Ausgeschieden wegen Gintritts in ein anderes Mit Inlande:                                                                                                       | iffe.        |
| Bartscher, Seminar-Hilfslehrer zu Usingen und hindelbeyn, Geheimer Baurath und vortragender Rim Ministerium der geiftlichen, Unterrichts- und Medizin Angelegenheiten.                                                     |              |
| Inhalts-Verzeichnis des Juni-Heftes.                                                                                                                                                                                       | <b>-</b> ··  |
| A. 96) Breisvertheilung auf der Deutschen Unterrichtsansstellung<br>in Chicago, 1898                                                                                                                                       | Seite<br>869 |
| ftellen I. und II. Rlaffe zu Giner Befoldungstlaffe, somie die Renderung der Dienstaltersftusen-Ordnung für mehrere Beamtentategorien .  B. 98) Bereinigung der Subalternbeamtenstellen I. und II. Rlaffe                  | 871          |
| bei ben Universitäten zu einer Befoldungsklasse. Erlaß vom<br>25. April d. 38.<br>99) Errichtung der Brüfungs-Kommission für die bibliothetarische<br>Fachprüfung bei ber Königlichen Universitäts-Bibliothet zu           | 387          |
| Göttingen. Erlaß vom 28. April d. 36                                                                                                                                                                                       | 889          |

| -  |       | market market by the second market ma | -    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| C. | 100)  | Rechtzeitige Einholung der vorgeschriebenen staatlichen Genehmigung zur Niederlegung, Beränderung und Beräußerung von Baudenkmälern und beweglichen Gegenständen, welche einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Aunstwerth haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    | 101)  | Erlag vom 9. April b. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 391  |
|    |       | Stand ber Angelegenheit am 1. Marg b. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 392  |
| D. | 102)  | Befeitigung ber Gebuhren fur Abgangs- und Reifezeugniffe bei ben hoberen Lehranftalten. Erlaft vom 18. Dezember 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400  |
|    | 103)  | Befeitigung der Reifeprufungegebuhren bei den ftaatlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **** |
|    |       | höheren Unterrichtsanfialten. Erlag vom 22. April b. 3s. Die Randidaten bes höheren Schulamtes befigen mahrenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401  |
|    | 104)  | ber Dauer bes Probejahres nicht die Gigenschaft als Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    |       | beamte. — Gewährung von Reifetosteu-Entschädigungen an biefelben bei auswärtigen Rommifforien. Erlag vom 20. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|    |       | b. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 401  |
|    | 105)  | Bereinigung der bei ben Provinzial-Schultoflegien bestehenden Subalternbeamtenstellen I. und II. Rlaffe (Sefretar- bezw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|    |       | Bureau-Affiftentenftellen) Bu einer Befoldungstlaffe. Erlaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    | 106)  | vom 25. April d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 402  |
|    | 100)  | Rommiffionen fur das Jahr vom 1. April 1896 bis 31. Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|    | 107)  | 1897. Befanntmachung vom 22. Mai d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 405  |
|    |       | 8. bis einschlieflich 11. August D. 38. Befanntmachung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411  |
| E. | 108)  | Rurfus fur Randidaten der Theologie am Schullehrer-Gemi-<br>nar zu Rortheim. Befanntmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414  |
|    | 109)  | Bergeichnis ber Lehrer zc., welche die Brufung fur bas Lehr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 317  |
|    |       | amt an Taubstummenanstalten im Jahre 1896 bestanden haben. Befanntmachung vom 24. April d. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414  |
|    | 110)  | Unterftütungen für Privatlehrer und Lehrerinnen, fowie für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ***  |
|    |       | frühere Lehrer und Lehrerinnen, die nicht im öffentlichen Schulbienfte gestanden haben. Erlag vom 5. Dai b. Je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414  |
|    | 111)  | Ertheilung der Bejähigung an Bolfsichullehrer zum Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|    |       | richte in den Unterflaffen von Mittelichulen und hoheren Madchenichulen. Erlag vom 6. Mai b. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 415  |
|    | 112)  | Anrednung der einjährigen aftiven Militarbienstzeit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|    |       | Boltsichullehrer bei Gewährung der ftaatlichen Alterszulagen. Erlaß vom 8. Mai d. Is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 416  |
|    | 113)  | Die öffentlichen Lehrer an ftabtifchen Schulen find lediglich nach bem allgemeinen Dieuft- und Berjaffunge-Gibe gu be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|    |       | eidigen. Erlaß vom 9. Mai d. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 417  |
|    | 114)  | Alteredispens bei der Aufnahme von Boglingen in ftabtifche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    |       | fonstige öffentliche und private Lehrerinnen-Bildungsaustalten. Erlaß vom 12. Mai b. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 417  |
|    | 115)  | Befeitigung ber Entlaffungeprufungen an privaten Lehre-<br>rinnen-Seminaren. Erlag vom 18. Mai b. 3s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 418  |
|    | 116)  | rinnen-Seminaren. Erlag vom 18. Mai d. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 410  |
|    |       | Den öffentlichen ftabtifchen Praparandenanftalten Grund-<br>fage fur die Anfnahme von Boglingen in ein Schullehrer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|    |       | Seminar. Erlaffe vom 22. und 28. Mai b. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 419  |
| F. | 117)  | Rechtsgrundsate des Roniglichen Oberverwaltungsgerichts. Erfenniniffe des I. Senates vom 17., 21., 21., 24., 24. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|    |       | 24. Januar d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 422  |
| Ri |       | tliches.<br>Zahresbericht der unter dem Allerhöchsten Brotektorate Ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|    | 1)    | Majeftat ber Raiferin und Ronigin Friedrich ftebenden All-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|    |       | gemeinen Deutschen Benfionsanstall fur Lehrerinnen und Erzieherinnen fur bas Jahr 1895 vom 8. Mai b. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 430  |
| Be | rfona |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 433  |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts- und Debiginal-Angelegenheiten.

№ 7 n. 8.

Berlin, den 25. Juli

1896.

# A. Behörden und Beamte.

118) Gefet, betreffend Abanderungen bes Penfions = gefetes vom 27. Marz 1872. Bom 25. April 1896.
(G. S. S. 87.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

#### Artifel I.

An Stelle des letzten Sates des §, 6 Abf. 2 des Benfions= gesetes vom 27. März 1872 (G. S. S. 268) treten nachstehende Borichriften:

Begen Aufbringung der Pension für die Lehrer und Beamten an denjenigen vorbezeichneten Schulen, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind, bleiben die deftehenden Borschriften, insbesondere die §§. 4 bis 9 und 16 bis 18 der Verordnung vom 28. Mai 1846 (G. S. S. 214), mit der aus dem Begfall der Pensionsbeiträge der unsmittelbaren Staatsbeamten sich ergebenden Maßgabe in Kraft. Desgleichen sinden die Vorschriften des §. 13 der Berordnung auf die zur Zeit des Infrastitretens des gegenswärtigen Gesets an den vom Staate allein zu untershaltenden Unterrichtsanstalten angestellten Lehrer und Beamten auch serner Anwendung. Im Uebrigen treten die Bestimmungen der Verordnung mit der Maßgabe außer Kraft, daß Zusicherungen einer Anrechnung von Dienstzeiten, soweit sie für die Betreffenden günstiger sind, in Geltung bleiben.

80

#### Artifel II.

Der S. 14 Rr. 5 bes Gefetes vom 27. Marg 1872 erhalt

folgende Fassung:

als Lehrer (§. 6 Absat 2) der vorgeschriebenen praktischen Ausbildung sich unterzogen hat. Dabei wird ein vorschriftsmäßig zuruckgelegtes Ausbildungsjahr stets zu zwölf vollen Wonaten gerechnet.

#### Artifel III.

Sinter S. 19 bes Gefetes vom 27. Marg 1872 min

folgender §. 19a eingeschaltet:

Bei der Berechnung der Dienstzeit eines in den Rubestand zu versetzenden Lehrers an einer im §. 6 Absat 2 bezeichneten Unterrichtsanstalt muß mit der in dem §. 29a bestimmten Maßgabe die gesammte Zeit angerechnet werden während welcher der Lehrer innerhalb Brengens oder einer von Preußen erworbenen Landestheils im öffentlichen Schuldienst gestanden hat.

#### Artifel IV.

Auf die Lehrer und Beamten solcher im §. 6 Absat 2 & Geseichneten Unterrichtsanstalten welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind, finden nachftehende besondere Borschriften Anwendung:

# §. 1.

Bei der Entscheidung über das Recht auf Pension und bei der Uebertragung der Besugnis zu dieser Entscheidung an eine nachgeordnete Behörde (§§. 22 und 23 des Geseste vom 27. März 1872 und des Gesestes vom 30. April 1884 — G. S. S. 126 —) findet eine Mitwirkung des Finansministers nicht statt.

Die Beschwerde über die Entscheidung und die Klage gegen dieselbe steht auch den zur Zahlung der Benfion Berpflichteten innerhalb der für die Beamten (Lehrer) bestimmten Fristen offen. Die Klage ist von den Lehrern und Beamten gegen die zur Zahlung der Pension Berpflichteten, von letzteren gegen erstere zu erheben.

Bis zur endgiltigen Erledigung ber Beschwerde oder Klage gegen die getroffene Entscheidung über die zu gewährende Pension wird dieselbe nach Maßgabe dieser Entscheidung vorschußweise an den Bezugsberechtigten gezahlt

§. 2.

Bon bem in bem §. 20 bes Gefetes vom 27. Marg 187? vorgeschriebenen Nachweise ber Dienftunfahigkeit kann im Gin-

verständnisse mit dem Unterhaltungspflichtigen abgesehen werben.

## §. 3.

Die Bewilligung einer Pension auf Grund des §. 2 Absat 2 und des §. 7 des Gesetes vom 27. März 1872 sowie die Anrechnung von Dienstzeiten, auf welche den Lehrern oder Beamten ein Rechtsanspruch nicht zusieht, erfolgt mit Zustimmung der zur Ansbringung der Pension Berpslichteten durch die für die Entscheidung über den Rechtsanspruch des Lehrers oder Beamten zuständige Behörde (§. 22 des Gesetes vom 27. März 1872 und des Gesetes vom 30. April 1884 — G. S. S. 126 —).

## §. 4.

Den Lehrern und Beamten steht ein Anspruch auf Ansrechnung einer im Reichss ober Staatsdienst zurückgelegten Civildienstzeit, abgesehen von dem Falle des §. 19a, nicht zu. Dagegen ist benselben die gesammte Zeit auzurchnen, während welcher sie in einem Amte der zur Aufbringung ihrer Pension ganz oder theilweise verpssichteten Gemeinde oder Stiftung oder des betreffenden größeren Kommunals verbandes gestanden haben.

## Urtifel V.

hinter §. 29 des Gesethes vom 27. Marz 1872 tritt folgender §. 29a:

Die in dem §. 27 Nr. 2 sowie in den §§. 28 und 29 für den Fall des Wiedereintritts eines Pensionärs in den Reichs- oder Staatsdienst getroffenen Borschriften sinden auf diejenigen unter die Borschriften des §. 6 fallenden pensionirten Lehrer und Beamten, deren Pension nicht aus der Staatskasse zu zahlen ist, nur dann sinngemäße Answendung, wenn sie im Dienste der zur Ansbringung ihrer Pension ganz oder theilweise verpstächteten Gemeinde oder Sissung oder des betreffenden Kommunalverbandes wieder angestellt oder beschäftigt werden.

Ist ein unter die Borschriften des §. 6 fallender Pensionar, dessen Bension nicht aus der Staatskasse zu zahlen ist, in ein zur Pension berechtigendes Amt des unmittelbaren Staatssbienstes oder an einer der im §. 6 Absah 2 bezeichneten Unterrichtsanstalten, deren Unterhaltung Anderen, als den zur Aufbringung seiner Bension Berpslichteten obliegt, wieder eingetreten, so bleibt für den Fall des Zurücktretens in den Ruhestand bei der Entscheidung über eine ihm zu gewährende

neue Benfion die Dienftzeit vor feiner fruberen Berfegung

in den Ruhestand außer Unrechnung.

Diese Bestimmung sindet auf diesenigen Bensionare, deren Bension aus der Staatskasse zu zahlen ist, alsdann gleichfalls Anwendung, wenn sie in ein zu Bension berechtigendes Amt an einer der im §. 6 Absat 2 bezeichneten Unterrichtsanstalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind, wieder eingetreten sind.

#### Artifel VI.

Der S. 30 bes' Gefetes vom 27. Marg 1872 erhalt

folgenden Bufat:

Die Bestimmungen ber §§. 88 bis 93 bes Gestess vom 21. Juli 1852 (G. S. S. 465) finden auch auf die Lehra und Beamten derjenigen im §. 6 Absatz genannten Anstalten Anwendung, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind.

Artitel VII.

Ist die nach Maßgabe des gegenwärtigen Gesetes zu ber messende Bension geringer als die Bension, welche dem Lehret oder Beamten hätte gewährt werden mussen, wenn er zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesets nach den dis dahin für ihn geltenden Bestimmungen pensionirt worden ware, so wird diekteptere Pension an Stelle der ersteren bewilligt.

## Artifel VIII.

Dieses Geset tritt mit dem 1. April 1896 in Kraft. Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Bariburg, ben 25. April 1896.

# (L. S.) Bilhelm.

Fürst zu Hohenlohe. v. Boetticher. Frhr. v. Berlepsch. Miquel. Thielen. Bosse. Bronsart v. Schellendorst. Frhr. v. Marschall. Frhr. v. Hammerstein. Schönstedt. Frhr. v. d. Rece.

119) Ausführungsverfügung zu bem Gefete vom 25. April 1896, betreffend Abanderungen bes Benfions: gefetes vom 27. Marz 1872.

Berlin, ben 1. Juni 1896. Nachdem das Gesetz vom 25. April 1896, betreffend Wandenmagn bes Bensionsgesetzes vom 27. März 1872, in der Gesetsfammlung Seite 87 ff. publigirt worden ift, laffe ich bem Königlichen Brovingial-Schultollegium den Regierungsentwurf nebst Begründung und den Kommissionsbericht des Abgeordneten= haufes vom 4. Marg 1896 (Dructfachen des Saufes der Abgeordneten Rr. 8 und 86) in je einem Exemplare gur Renntnis= Das neue Gefet entspricht burchaus bem im nahme zugehen. Rommissionsberichte Borgeschlagenen. Die beiben Anlagen geben über ben 3med und die fur die einzelnen Bestimmungen maß= gebenden Besichtspunfte ausreichenden Aufschluß, fo bag nabere Ausführungen bagu nur in wenigen Buntten erforderlich find.

In diefer Sinficht bemerke ich im Ginverftandniffe mit bem

Berrn Finangminifter bas Folgende:

Diejenigen Blinden= und Taubstummenanftalten, welche von ben Provinzen unterhalten werden und beren Berhältniffe burch die Provingialordnung ober burch die auf Grund berfelben er= laffenen Reglements geregelt find, fallen nicht unter die Bestimmungen bes Gefetes vom 25. April 1896.

Mit Bezug auf Die nach Art. I. bes Gesetes vom 25. April 1896 fortbauernde Geltung der die Aufbringung der Benfionen betreffenden Borschriften ber Berordnung vom 28. Mai 1846 ift ju erwahnen, daß die eine Abweichung von ben Beftimmungen ber §§. 16 und 17 ber Berordnung zu Gunften ber größeren Stadtgemeinden zulaffende Allerhöchste Orbre vom 13. Marg 1848 - G. S. S. 113 - nach wie vor in Anwendung zu bringen ift.

Materiell Neues von größerer Tragweite bestimmen nur die Art. II und III bes Befeges, indem neben bem Probejahre bas erft im Jahre 1890 neueingeführte Seminarjahr allgemein und ferner die gesammte im inlandischen öffentlichen Schuldienfte, alfo auch an den Bolts- und Mittelichulen, zugebrachte Beit fur Die nichtstaatlichen Lehrer als pensionsberechtigt erflart wird.

Bon minberer Bebeutung find folgende Buntte:

Bahrend bisher bei ben ftaatlichen Lehrern die Zeit bes auslandischen öffentlichen Schuldienstes ohne Beiteres mit= angerechnet murbe, wenn die Uebernahme der Lehrer in den in= landischen Staatsdienst vorzugsweise im Interesse bes öffentlichen Unterrichts erfolgt war, ift dies in Zukunft nur noch der Fall bei den bereits am 1. April d. 38. im Amte befindlichen Lehrern und Beamten, bagegen nicht mehr bei ben von diefem Tage ab angestellten. Diefen fann in Uebereinftimmung mit ben auch sonft fur unmittelbare Staatsbeamte geltenben Borfchriften bie auslandische Dienstzeit nur noch nach Maggabe bes §. 19 bes Gefetes von 1872 und der Novelle vom 20. Marg 1890 bezw. des Urt. IV §. 3 des neuen Gefetes angerechnet werden.

Bei ben Beamten ber staatlichen hoheren Schulen ift

funftig auch nur noch die inlandische staatliche Dieuftzeit, bagegen nicht mehr die an nichtstaatlichen inlandischen Schulen gugebrachte Zeit ohne Weiteres anrechenbar; basselbe ift ber Fall bei den Beamten an den nichtstaatlichen hoheren Schulen bezuglich der im Schuldienfte eines Anderen als des gur Benfions= gahlung Berpflichteten zugebrachten Zeit. Die Anrechnung Diefer Beiten tann funftig bei ben Beamten ber hoberen Schulen nur in derfelben Beife herbeigeführt werden, wie dies nach dem oben Erwähnten bei ben Lehrern bezüglich ber ansländischen Schul-Dienstzeit geschehen tann. Sierauf ift zur Bermeibung von Rachtheilen für die betreffenden Beamten besonders bei Bersepungen von Schuldienern nichtstaatlicher Schulen an staatliche Anstalten, sowie bei der Berftaatlichung hoberer Schulen zu achten. diefen und ahnlichen Fallen find daher ichon vor der Uebernahme des Beamten in den Staatsdienft die erforderlichen Feft= ftellungen zu erwirten.

Ferner ist noch auf eine zwischen den Verhältnissen der Lehrer an den staatlichen und an den nichtstaatlichen Schulen sich ergebende Differenz ausmerksam zu machen. Während nām-lich bei den staatlichen Lehrern auf Grund des §. 14 Ar. 2 des Gesetes von 1872 auch die im Dienste des Norddeutschen Bundes oder des Deutschen Neiches (also an Kadettenhäusern, Kriegsschulen, in der Marine) und gemäß der Anlage zum Erlasse des Herrn Finanzministers und des Herrn Ministers des Herrn Finanzministers und des Herrn Ministers des Unt. Berw. S. 483) im Elsaßeldtenigsschehringischen Landesdienste zugebrachte Zeit angerechnet wird, ist dies gemäß Art. IV §. 4 des Gesets vom 25. April 1896 bei den nichtstaatlichen Lehrern nicht der Fall. Die Anrechnung bei diesen kann also gemäß Art. IV §. 7 des Gesetes von 1896 nur mit Zustimmung des

zur Aufbringung der Benfion Berpflichteten erfolgen.

Eine etwa außerhalb des öffentlichen Schuldienstes geleistete inländische Dienstzeit eines Lehrers oder Beamten ist, sofern sie nicht dem zur Zahlung der Pension Verpflichteten geleistet worden ist, bezüglich der Anrechnung bei der Pension ebenso zu be-

handeln, wie auslandische Dienstzeit.

Die Zeit, mahrend welcher ein zur vollen Beschäftigung berusener Hisselhrer an der Wahrnehmung seiner Dienstgeschäfte durch vorübergehende Krankheit, Benrlaubung, Einberusung zu militärischen Uebungen u. s. w. behindert war, ist als pensionssfähige Dienstzeit anzurechnen. Dagegen kommt die Zeit, während welcher ein nicht in einer etatsmäßigen Stelle angestellter Lehrer nur nebenbei beschäftigt gewesen ist, gemäß dem im §. 5 des Geses von 1872 ausgesprochenen Grundsage nicht zur Uns

rechnung (Erlaß des Ministers des Innern und der Finanzen vom 29. Juli 1884 zu Nr. 11 — Centrbl. f. d. ges. Unt.-Verw. 1885 S. 138). Als nicht blos nebendei beschäftigt gilt ein Hilfslehrer, wenn er wöchentlich mindestens 12 Stunden zu unterrichten hat (vergl. Erlaß vom 5. Juni 1895 — U. II. 1425. — Centrbl. S. 574).

Jur Anrechnung einer an Privatschulen zugebrachten Dienstefeit besteht eine Berpflichtung des Patronats nicht; bezüglich der vom Staate zu pensionirenden Lehrer ist in dieser Beziehung auch fünstig nach Maßgabe des Erlasses vom 28. Januar 1875 (Wiese-Kübler Verordy, und Geseh II. S. 368 — Centrbl. f.

d. gef. Unt.=Berw. S. 387) zu verfahren.

Ju benjenigen Anstalten, auf welche sich ber Art. IV bes Gesess vom 25. April 1896 bezieht, b. h. zu den nicht vom Staate allein zu unterhaltenden Schulen, zählen auch die im Kappitel 120 Titel 3 des Staatshaushalts-Etats aufgeführten Anstalten gemischen Patronats. Es bedarf also bei der Pensionirung von Lehrern und Beamten an diesen Anstalten behufs Anrechnung der im §. 19 erwähnten Dienstzeiten weder der bei reinstaatlichen Anstalten ersorderlichen Allerhöchsten Genehmigung noch der Mitswirfung des Herrn Finanzministers.

Dagegen ift von ben mit ber Penfionsfestsegung beauftragten ftaatlichen Behorben babei nach benfelben Grunbfagen gu ver-

fahren, wie bei ben unmittelbaren Staatsbeamten.

Die Lehrer und Beamten an den zwar nicht vom Staate zu unterhaltenden aber unter alleiniger Verwaltung des Staates stehenden höheren Schulen, im Wesentlichen also an den sog. Anstalten landesherrlichen Patronats, sind bezüglich der Unsrechnung der pensionsberechtigten Dienstzeit ebenso zu behandeln,

wie die staatlichen Lehrer und Beamten.

Hinfichtlich des formellen Berfahrens bei der Pensionirung von Lehrern und Beamten nichtstaatlicher höherer Schulen ift zu beachten, daß gemäß Art. IV §. 3- des Gefeges vom 25. April 1896 fünstig die die Bersehung in den Ruhestand aussprechende Berfügung lediglich von der staatlichen Aufsichtsbehörde, selbstwerztändlich nach Benehmen mit dem Unterhaltungspflichtigen, zu ergehen hat.

Behufs besserr Uebersichtlichkeit ber geltenden Borschriften über die Pensionirung der Lehrer an höheren Schulen meines Amtsbereiches habe ich eine einheitliche Zusammenstellung dieser Borschriften nach Maßgabe des Gesetzes vom 27. März 1872 und der bisher dazu ergangenen Abanderungsgesetze fertigen lassen. Das Königliche Provinzial-Schulkollegium erhält hierbei ein

Drudezemplar dieser Zusammenstellung, die auch im Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Berwaltung zur Beröffentlichung gelangt.

An die fammtlichen Roniglichen Provinzial-Schultollegien.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme und Nachachtung bezüglich der Ihr untersiehenden unter §. 6 des Bensionsgesetzes vom 27. März 1872 fallenden Anstalten meines Amtsdereiches. Bon der Beisügung der anderweit zugängigen beiden Druckschen des Hauses der Abgeordneten ist abgesehen. Dagegen lasse ich der Königlichen Regierung ein Druckezemplar der oben erwähnten Zusammenstellung der Bensionsvorschriften anbei zugehen.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. Boffe.

An die fammtlichen Königlichen Regierungen. U. II. Rr. 1088, U. III. U. IV.

a.

Entwurf eines Gefetes, betreffend Abanderungen des Benfionsgefetes vom 27. Marg 1872.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen z. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

## Art. I.

An Stelle des §. 6 Abjat 2 des Benfionsgesetzes vom 27. Marg 1872 (G. S. S. 268) treten nachstehende Borichriften:

Dagegen sind die Bestimmungen desselben anzuwenden auf die Lehrer und Beamten an Gymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen, Brogymnasien, Realprogymnasien, Realschulen (höhere Bürgerschulen), Schullehrer-Seminarien, Taubstummen= und Blindenanstalten und Kunstschulen.

Begen Aufbringung ber Pension für die Lehrer und Beamten an denjenigen vorbezeichneten Schulen, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind, bleiben die bestehenden Borschriften, insbesondere die §§. 4 bis 9 und 16 bis 18 der Berordnung vom 28. Mai 1846 (G. S. S. 214), mit der aus dem Wegsall der Pensionsbeiträge der unmittelbaren Staatsbeamten sich ergebenden Maßgabe in Kraft. Dese

gleichen sinden die Vorschriften des §. 13 der Berordnung über die Anrechnung im Auslande geleisteter Dienste auf die zur Zeit des Inkrasttretens des gegenwärtigen Gesetzes an den vom Staate allein zu unterhaltenden Unterrichtsanstalten angestellten Lehrer und Beamten auch serner Anwendung. Im Uedrigen treten die Bestimmungen der Verordnung mit der Waßgabe außer Krast, daß Zusicherungen einer Ansrechnung von Dienstzeiten in Geltung bleiben.

#### Art. II.

Der §. 14 Mr. 5 des Gesetzes vom 27. Marg 1872 erhalt

folgende Faffung:

als Dehrer (§. 6 Abi. 2) der vorgeschriebenen praktischen Ausbildung sich unterzogen hat. Dabei wird ein vorschristsmäßig zuruckgelegtes Ausbildungsjahr stets zu 12 vollen Monaten gerechnet.

#### art. III.

hinter §. 19 bes Gefetes vom 27. Marg 1872 wird

folgender §. 19a eingeschaltet:

Bei der Berechnung der Dienstzeit eines in den Ruhesstand zu versehenden Lehrers an einer im §. 6 Abs. 2 bezzeichneten Unterrichtsanstalt muß mit der in dem §. 29a bestimmten Maßgabe die gesammte Zeit angerechnet werden, während welcher der Lehrer innerhalb Preußens oder eines von Preußen erworbenen Landestheils im öffentlichen Schulzdienst gestanden hat.

## art. IV.

Auf die Lehrer und Beamten solcher im §. 6 Absat 2 des Gesets vom 27. März 1872 bezeichneten Unterrichtsanstalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind, finden nach= stehende besondere Borschriften Anwendung:

## §. 1.

Bei der Entscheidung über das Recht auf Pension und bei der Uebertragung der Besugnis zu dieser Entscheidung an eine nachgeordnete Behörde (§§. 22 und 23 des Gesetes vom 27. März 1872 und des Gesetes vom 30. April 1884 — G. S. S. 126) sindet eine Mitwirkung des Finanzministers nicht statt.

Die Beschwerde über die Entscheidung und die Klage gegen dieselbe steht auch den zur Zahlung der Bension Berpflichteten innerhalb der für die Beamten (Lehrer) bestimmten Fristen offen. Die Klage ist von den Lehrern und Beamten gegen bie gur Bahlung ber Benfion Berpflichteten,

von letteren gegen erftere zu erheben.

Bis zur endgiltigen Erledigung ber Beschwerde ober Rlage gegen die getroffene Entscheidung über die zu gemährende Bension wird dieselbe nach Maßgabe dieser Entscheidung vorschußweise an den Bezugsberechtigten gezahlt

# §. 2.

Von dem in dem §. 20 des Geses vom 27. März 1872 vorgeschriebenen Nachweise der Dienstunfähigkeit kann im Einverständnisse mit dem Unterhaltungspflichtigen abgesehm werden.

## §. 3.

Die Bewilligung einer Pension auf Grund des §. 2 Absat 2 und des §. 7 des Gesetes vom 27. März 1872, sowie die Anrechnung von Dienstzeiten, auf welche den Lehrern oder Beamten ein Rechtsanspruch nicht zusieht, erfolgt mit Zustimmung der zur Ausbringung der Pension Berpstichteten durch die für die Entscheidung über den Rechtsanspruch des Lehrers oder Beamten zuständige Behörk (§. 22 des Gesetes vom 27. März 1872 und des Grest vom 30. April 1884 — G. S. 126 —).

# §. 4.

Den Lehrern und Beamten steht ein Anspruch auf derechnung einer im Reichs- oder Staatsdienst zurückgelegten Sivildienstzeit abgesehen von dem Falle des §. 19a nicht zu. Dagegen ist denselben die gesammte Zeit anzurechnen, während welcher sie in einem Annte der zur Aufbringung ihrer Pension ganz oder theilweise verpslichteten Gemeinde oder Stiftung oder des betreffenden größeren Kommunds verbandes gestanden haben.

# art. V.

hinter §. 29 bes Gefetes vom 27. Marg 1872 trit

folgender §. 29a:

Die in dem §. 27 Rr. 2 sowie in den §§. 28 und 29 für den Fall des Wiedereintritts eines Penfionars in den Reichs= oder Staatsdienst getroffenen Vorschriften sinden auf diejenigen unter die Vorschriften des §. 6 fallenden pensionirten Lehrer und Beamten, deren Pension nicht aus der Staatstasse zu zahlen ist, nur dann sinngemäße Anwendung, wenn sie im Dienste der zur Ausbrüngung ihrer Pension ganz oder theilweise verpslichteten Gemeinde oder Stiftung oder des

betreffenden Rommunalverbandes wieder angestellt oder be=

schäftigt werden.

Ist ein unter die Borschriften des §. 6 fallender Pensionar, dessen Bension nicht aus der Staatskasse zu zahlen ist, in ein zur Pension berechtigendes Amt des unmittelbaren Staatsdieustes oder an einer der im §. 6 Abs. 2 bezeichneten Unterrichtsanstalten, deren Interhaltung Anderen, als den zur Aufbringung seiner Pension Berpflichteten obliegt, wieder eingetreten, so bleibt für den Fall des Jurücktretens in den Ruhestand bei der Entscheidung über eine ihm zu gewährende neue Pension die Dienstzeit vor seiner früheren Versetzung in den Auhestand außer Anrechnung.

Diese Bestimmung findet auf diesenigen Bensionare, deren Bension aus der Staatskasse zu zahlen ist, alsdann gleiche salls Anwendung, wenn sie in ein zu Bension berechtigendes Amt an einer der im §. 6 Absatz 2 bezeichneten Unterrichtse anstalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten

find, wieder eingetreten find.

#### art. VI.

Der §. 30 des Gesetzes vom 27. März 1872 erhält

folgenden Bufap:

Die Bestimmungen ber §§. 88 bis 93 bes Gesetes vom 21. Juli 1852 (G. S. S. 465) finden auch auf die Lehrer und Beamten derjenigen im §. 6 Absatz 2 genannten Ansstalten Anwendung, welche nicht vom Staate allein zu untershalten sind.

# Art VII.

Ist die nach Maßgabe des gegenwärtigen Gesets zu bemessenbe Bension geringer, als die Bension, welche dem Lehrer oder Beamten hatte gewährt werden mussen, wenn er zur Zeit des Intrastretens dieses Gesets nach den bis dahin sur ihn geltenden Bestimmungen pensionirt worden ware, so wird diese lettere Bension an Stelle der ersteren bewilligt.

## Art. VIII.

Dieses Geset tritt mit dem 1. April 1896 in Kraft. Urfundlich 2c.

Beglaubigt.

Miquel. Boffe.

# Begründung.

In dem Regierungsentwurse des Pensionsgesches vom 27. Marz 1872 (G. S. S. 268) war die Neuregelung des Pensions=

mejens nur fur die unmittelbaren Staatsbeamten in Ausficht genommen und die Anwendung des Bejetes auf die Lehrer an Den Unterrichtsanstalten im Bereiche der Unterrichts=Berwaltung ausbrudlich ausgeschloffen. Bei der Berathung im Landtage murde das Bejet durch Abanderung des §. 6 auf alle an den dort genannten höheren Unterrichtsauftalten angestellten Lehrer und Beamten, alfo einschließlich berjenigen ausgedehnt, welche megen des fommunalen oder ftiftischen Batronats der Schulen nicht im unmittelbaren Staatsdienfte fteben. Dabei blieb un= beachtet, daß die ansichließlich gur Regelung ber Rechtsverhaltniffe unmittelbarer Staatsbeamter bestimmten Boridriften Des Entwurfs nicht ohne Beiteres allgemein zu einem angemeffenen Ergebnis fur die obengebachten Lehrer und Beamten fuhren. Der porliegende Gejegentwurf ift bestimmt, die in Folge beffen bei der Unwendung des Bejeges hervorgetretenen Schwierigfeiten und Zweifel zu beseitigen.

Insbesondere sehlt es jest an flaren und den thatsächlichen Berhaltniffen entsprechenden Borschriften über die bei der

Benfionirung ber Lehrer anzurechnenden Dienftzeiten.

Nach den §§. 13 und 14 der Berordnung vom 28. Mai 1846, betreffend die Pensionirung der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichtsanstalten mit Ausschluß der Universitäten (G. S. S. 214), sollten außer dem Militärdienste den Lehrern und Beamten au staatlichen höheren Unterrichtsanstalten alle Dienst im Staatsdienste und an öffentlichen Unterrichtsanstalten, der Angestellten an den nicht oder nicht allein vom Staate zu unterhaltenden höheren Schulen neben der Zeit der Beschäftigung an der betreffenden Schule nur diesenigen Dienste angerechnet werden, welche sie der zur Pensionszahlung verpflichteten Kommune geleistet hatten, salls hierüber nicht andere Berabredungen getroffen waren.

Nach dem Benfionsgesetz sind dagegen, außer der Zeit des aktiven Militärdienstes und des Reichsdienstes, der Regel nach nur die im unmittelbaren Staatsdienste zugebrachten Dienstjahre anzurechnen. Ferner bestimmt der §. 19, 1a. dieses Geses, daß mit Allerhöchster Genehmigung die Zeit angerechnet werden kann, während welcher ein Beamter im Gemeindes oder Schuls

bienfte fich befunden hat.

Die Anwendung dieser Borschriften auf die im §. 6 genannten Lehrer entsprach zweisellos nicht der bei Erlaß des Penssonsgesetzes maßgebend gewesenen Absicht. Es war u. A. nicht anzunehmen, daß die Anrechnung eines nicht staatlichen öffentlichen Schuldienstes für die Lehrer an Staatsanstalten von einer jedesmaligen Allerhöchsten Genehmigung habe abhängig gemacht, ober die Anrechnung eines außerhalb des Patronatsbereiches einer nicht staatlichen Anstalt geleisteten Dienstes für die an einer solchen Schule augestellten Lehrer und Beamten auf Grund Allerhöchster Ordre habe zugelassen werden sollen. Unter solchen Umständen blieb nur die Anslegung des Gesess dahin übrig, daß die §§. 13 und 14 der Berordnung vom 28. Mai 1846 auch serner als maßgebend erachtet werden müßten, daß insbesondere der §. 13 der gedachten Berordnung nicht mit §. 19 Nr. 1a des Gesess vom 27. März 1872 im Biderspruch stehe und demgemäß nicht durch §. 38 des Gesess außer Kraft ae-

fest fei.

Der hiernach auf Grund einer anfechtbaren Auslegung bes Pensionsgesetzes sich ergebende Rechtszustand führt indeß für die Lehrer au nicht staatlichen höheren Unterrichtsanstalten naments lich insofern zu einem unbefriedigenden Ergebnis, als ihnen ein Anspruch auf Anrechnung berjenigen Zeit nicht zusteht, mahrend welcher sie außerhalb des Bereiches des Batronats derjenigen Schule, bei welcher sie zur Zeit ihrer Bersetzung in den Rubeftand angestellt waren, im öffentlichen Schuldienfte in Breugen fich befunden haben. 3mar haben die angestellten Ermittelungen ergeben, daß auch biefen Lehrern die bezeichneten Dienftjahre meistens angerechnet werden. Dies beruht aber nur in verhaltnismäßig feltenen Fallen auf ftatutarifder Festsehung; haufig liegen besondere Berabredungen vor, welche bei Aufnahme des einzelnen Lehrers in ben Patronatsbienst getroffen worben sind, ober bie Anrechnung ist auf wohlwollende Erwägungen ber Rommunalbehörden zurudzuführen. Diejenigen Lehrer, welche es unterlassen haben, bei ihrer Anstellung an einer nicht ftaat= lichen Lehranstalt wegen Anrechnung ihrer früheren Dienstzeit be= fondere Bedingungen zu ftellen, befinden fich alfo in einer un= ficheren Lage, welche von ihnen um fo fcmerer empfunden wird, als es immerhin nicht an folden Fallen fehlt, in benen bei ber Benfionirung folder Lehrer bie Anrechnung fruherer Dienstjahre an anderen Unterrichtsanftalten von den Gemeindebehörden abgelehnt worden ift.

Der wiederholt zum Ausdruck gebrachte Bunich des Lehrerstandes, daß diese ohne zureichenden inneren Grund in einer für sie bedeutenden Frage bestehende Ungleichmäßigkeit der Behandlung der Lehrer beseitigt, mithin der öffentliche Schuldienst im Inlande allen Lehrern an höheren Unterrichtsanstalten in gleicher Beise der Kensionirung angerechnet werde, erscheint berechtigt. Die Bedenken, welche gegen die Erfüllung diese Buniches von dem Standpunkte der Schulunterhaltungspflichtigen aus geltend gemacht werden könnten, werden zurücktreten mussen, da eine jenem Bunsche genügende gesetzliche Borschift der Aussalzung entspricht,

auf welcher das Geset vom 25. Juli 1892, betreffend das Diensteinkommen der Lehrer an den nichtstaatlichen öffentlichen höheren Schulen (G. S. S. 219), beruht, und solche Vorschrift sich, wie sichon bemerkt, an eine vielsach geübte Prazis anschließt, mithin eine erhebliche Mehrbelastung der Unterhaltungspflichtigen nicht herbeisühren wird.

Soll hiernach funftig in der wichtigften Beziehung eine Gleichstellung sammtlicher Lehrer an öffentlichen höheren Unterzichtsanstalten in Betreff ihrer Pensionsausprüche stattsinden, so werden die §§. 13 und 14 der Berordnung vom 28. Mai 1846 ausdrücklich aufzuheben und allgemein durch sachgemäße Bor-

fdriften zu erfegen fein.

Die oben hervorgehobene Thatsache, daß das Gefet vom 27. Marz 1872 ursprunglich nur für die unmittelbaren Staatsbeamten Geltung haben sollte und daher eine Anzahl für die Lehrer an nichtstaatlichen Schulen ungeeigneter Borschriften enthalt, erfordert auch anderweit erganzende Bestimmungen.

Da endlich die Anfzählung der Unterrichtsanstalten im §. 6 Absat 2 des Gesetzes vielsach den gegenwärtigen Schulformen nicht mehr entspricht, so erscheint auch hier eine Aenderung des

Befeges zwedmäßig.

Das lettere Bedürfnis wird erfüllt burch ben

#### art. I.

bes Entwurfs. Derfelbe bezeichnet außerdem die noch ferner in Birtfamteit bleibenden Beftimmungen ber Berordnung 28. Mai 1846 über die Aufbringung der Benfionen. im Uebrigen alle anderen Borfdriften ber Berordnung mit ber Magaabe außer Rraft, daß ichon ertheilte Buficherungen über Anrechnung von Dienstzeiten in Geltung bleiben und den bereits jest an Staatsauftalten angestellten Lehrern und Beamten biejenigen Rechte erhalten werden, welche ihnen bisher auf Grund der Borschrift des §. 13 der Berordnung vom 28. Mai 1846 zugeftanden find; hiernach werden diefen Lehrern und Beamten auch die im Auslande geleisteten Dienste angerechnet, wenn ihre Auftellung im Julande vorzugsweise im Intereffe bes öffentlichen Unterrichts ftattgefunden hat. Fur die in Butunft gur Unftellung an Staatsauftalten gelangenden Lehrer und Beamten wird bagegen die allgemeine Borichrift des §. 19 1a des Benfions: gesetzes in Kraft treten, nach welcher es zur Anrechnung eines Dienftes im Auslande ber Königlichen Genehmigung bedarf.

#### Art. II.

Der gegenwärtigen Bestimmung über Unrechnung des Probes jahres im §. 14 Rr. 5 des Pensionsgesetes ist eine Fassung ge-

geben, welche den neuerdings veränderten Borschriften über die Ausbildung der Kandidaten des höheren Lehramtes entspricht.

Jur Erlangung der Anstellungsfähigkeit als Lehrer an höheren Schulen ist dem früher vorgeschriedenen Probejahre seit dem Jahre 1890 ein Seminarjahr hinzugetreten, welches entweder an einem pädagogischen Seminare oder an einer der dem Zwecke der praktischen Ansbildung von Schulamtskandidaten entsprechend eingerrichteten höheren Unterrichtsanstalten, sog. Seminaranstalten, zurüczgelegt wird. Dem Sinne des Gesehes entspricht es, dies Seminarzjahr dem disherigen Probejahre in Bezug auf die Berechnung der pensionsfähigen Dienstzeit gleichzustellen. Die hiernach erforderlich gewordene Erweiterung der Bestimmung im §. 14 Nr. 5 des Bensionsgesehes ist so gesaßt worden, daß sie auch für eine etwaige zufünstige Beränderung der Borschriften über die praktische Borz

bereitung der Schulamtsfandidaten Raum gemahrt.

Es waren ferner Zweifel darüber entstanden, wie das Brobejahr zu berechnen fei, ob als ein volles Jahr ohne Rudficht auf bas Jehlen einiger Tage am Beginn ober Ende diefer fich naturgemäß bem Schuljahre anschließenden Ausbildungszeit oder nur für die Zeit der thatsachlichen Dauer derselben, wie dies in einigen Fällen von der Ober=Rechnungsfammer angenommen mar. Burde nach dem Wortlaute des Gesetes vom 27. Marg 1872 biese strengere Auslegung Plat greifen, so wurde das Ausbildungsjahr fast in feinem Falle als volles Jahr in Ansat fommen tonnen, ba es in der Regel mit dem Anfange eines Schuljahres begonnen und mit bem Schluffe eines folden beendet wird, zwischen biefen Terminen aber jedesmal Ferien liegen. Die Nichtaurechnung Diefer Ferientage murbe ber Abficht bes Befetes nicht entiprechen. Im hinblid ferner barauf, daß 3. B. bei Erfrantung des Raudidaten das Ausbildungsjahr nicht in allen Fällen mit dem Schuljahre zusammenfällt, ist eine Fassung für augemessen erachtet worden, welche die Aurechnung jedes im Uebrigen ordnungsmäßig zurudgelegten Ausbildungsjahres als eines vollen Dienstjahres fichert.

#### Art. III

enthält die bereits oben eingehend begründete wichtigste Borschrift des Entwurfs, daß die Aurechnung der im inländischen öffentlichen Schuldienste zugebrachten Zeit für alle Lehrer an öffentlichen höheren Unterrichtsaustalten gleichmäßig zu erfolgen hat. Wegen der Ausnahme von dieser Regel für die nach erfolgter Pensionirung wieder angestellten Lehrer wird auf die Begründung zu §. 29a Bezug genommen.

Gin ausreichender Grund, ben an den Staatsanstalten in Butunft anzustellenden Beamten gemäß §. 13 der Berordnung

vom 28. Mai 1846 einen Anspruch auf Anrechnung der Zeit einer Dienstleiftung an nichtstaatlichen öffentlichen Schulen einzuräumen, ist nicht vorhanden. Solche Anrechnung wird daher für diese Beamten nur noch auf Grund der Vorschrift des §. 19

bes Benfionsgejeges erfolgen tonnen.

Im Uebrigen ist hier hervorzuheben, daß ein Anspruch eines Lehrers auf Anrechnung einer Zeit der Dienstleistung an einer Schule in gleicher Beise, wie die Anrechnung der Zeit der Dienstleistung von Beamten im anderweitigen Staatsdienste, voraussetzt, daß die Zeit und Kräfte des Lehrers durch den Schuldienkt mehr als nur nebenbei in Anspruch genommen gewesen sim (Centralblatt für die gesammte Unterr. Berw. 1885, S. 136).

#### Art. IV

faßt diejenigen Abanderungen des Pensionsgesess zusammen, welche ausschließlich auf Besonderheiten der nichtstaatlichen höheren. Lehransialten beruhen und daher eine nur diese Anstalten tressende

Regelung angezeigt erscheinen laffen.

In dem §. 1 wird die hier nicht erforderliche Betheiligung des Finanzministers bei der Entscheidung über die Gewährum von Bension ausgeschlossen und nach Analogie der Borschrikt des §. 17 des Ruhegehaltskassengeses für die Bolksschullehm vom 23. Juli 1893 (G. S. S. 194) auch der Patronatsbehörd die Beschwerde und Klage gegen die von der Aufsichtsinstaußer die Böhe der Bension zu treffende Entscheidung eingeräusüber die vorläusige Bolksreckbarkeit der letzteren angeordm. Dabei ist es für zwecknäßig erachtet, ausdrücklich klar zu stelledaß die Aussichtsbehörde, welche die Entscheidung über die Bension getrossen hat, bei einem hierüber eingeleiteten gerichtlichen Berschren nicht Prozesppartei ist.

§. 2 gestattet, von der bei unmittelbaren Staatsbeamten im Interesse der Staatsfinanzen erforderlichen ausdrucklichen Feistellung der Dienstunfähigkeit des unter 65 Jahre alten Lehrers und Beamten im Einverständnisse mit dem Batron der Anstali

abzuiehen.

§. 3 ordnet die Zuständigkeit der Behörden bei der Gewährung einer Bension und bei der Anrechnung von Dienstzeiten für diejenigen Falle, in denen eine Rechtspflicht des Batrons nicht besteht; sie stellt insbesondere sest, daß nur mit Einwilligung des Batrons solche Zugeständnisse erfolgen durfen.

§. 4. Außer ber Zeit des aktiven Militardienstes und des in dem gegenwärtigen Entwurfe besonders geregelten öffentlichen Schuldienstes werden den Lehrern und Beamten an höheren Unterrichtsanftalten in liebereinstimmung mit dem jegigen Rechtszustand bei ber Benfionirung auch die anderweitigen Dienfte an= zurechnen fein, welche fie ben gur Aufbringung ihrer Benfion Berpflichteten geleiftet haben. Daß bemgemäß ben Lehrern und Beamten an den von dem Staate allein zu unterhaltenden Unterrichtsanftalten die Zeit einer früheren Dienftleiftung im Staats= Dienfte und in bem mit bemfelben fur die unmittelbaren Staats= beamten gleichgestellten Reichsbienste anzurechnen find, ergiebt sich ohne Beiteres aus den §§. 13 und 14 Rr. 2 des Benfions= gesetes vom 27. Marg 1872. Für die übrigen Lehrer und Beamten find ausbruckliche bem vorbezeichneten Grundfate und ben Borichriften bes §. 14 ber Verordnung vom 28. Mai 1846 entsprechende Anordnungen hierüber erforderlich und in den Besetzentwurf aufgenommen. Die Anrechnung anderweitiger Dienste für diese Lehrer und Beamten wird nach Analogie der in dem S. 19 bes Benfionsgefetes fur die unmittelbaren Staatsbeamten getroffenen Borfdriften gemäß Art. IV §. 3 des Besegentwurfs von der freien Entschließung ber Batronate abhangig bleiben.

#### Urt. V.

Die §§. 27 Nr. 2, 28 und 29 des Pensionsgesetes über die Einziehung und Kürzung von Pensionen und die Berechnung der Dienstzeit eines wieder angestellten Bensionärs enthalten nur Borschriften für den Fall der Biederbeschäftigung und Anstellung früherer unmittelbarer Staatsbeamter einschließlich der Lehrer und Beamten an den vom Staate allein zu unterhaltenden höheren Unterrichtsanstalten und früherer Reichsbeamte im unsmittelbaren Staatssund Reichsbienste. Nach dem leitenden Gebanken sollen dies Bestimmungen zur Anwendung gelangen, wo die Aufbringung der Bestimmungen zur Anwendung gelangen wo die Aufbringung der Bestimmen Bension den nämlichen Berspslichteten obliegt, unter Gleichstellung der Staatskasse mit der Reichskasse, wurden gestaatskasse mit der Reichskasse, wurden gestaatskasse mit der Reichskasse, wurden Latenschlich dem Preußischen Staate größtentheils zur Last fallen.

Der innere Grund dieser Borschriften trifft für die penssionirten Lehrer und Beamten berjenigen höheren Unterrichtssanstalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind, alsbann, aber auch nur dann zu, wenn sie im Dienste der zur Aufbringung ihrer Bension Berpflichteten wieder beschäftigt oder angestellt, oder aus solchem Dienste wieder in den Ruhestand versett werden. Demgemäß sind in den ersten Absat des §. 29a

entsprechende Anordnungen aufgenommen.

Durch die Borschriften der Absate 2 und 3 soll ferner die Anrechnung einer vor der früheren Bersetzung in den Rubestand von einem pensionirten Lehrer einer höheren Unterrichtsanstalt

1896.

oder einem pensionirten unmittelbaren Staatsbeamten zurückgelegten Dienstzeit für diejenigen Fälle ausgeschlossen werden, in denen die frühere Pension nicht mit der Gewährung einer neuen Pension fortfällt, da der Lehrer oder Beamte sonst für diese Dienstytt eine doppelte Pension erhalten würde.

#### Art. VI.

Ueber die Boraussekungen der freiwilligen Benfionirung und das Verfahren bei derfelben find ichon jett für alle Lehrer und Beamten an höheren Unterrichtsanstalten im Wesentlichen gleich mäßige und mit den Normen für die unmittelbaren Stant beamten übereinstimmende Borichriften in Geltung. Auch finde nach Artikel III des Gesches vom 31. März 1882 (G. S. S. 133 Die Dienstentlaffung ber über 65 Jahre alten Lehrer und Beamm jener Anftalten allgemein in der gleichen Beije ftatt. Dagegn bestehen Zweifel barüber, ob bie Borfdriften ber SS. 88 bis M des Disziplinargesetes vom 21. Juli 1852 (G. G. G. 465) a die unfreiwillige Berjetung der noch nicht 65 Jahre alten Lehm und Beamten an benjenigen höheren Unterrichtsanftalten aus wenden find, welche nicht allein vom Staate unterhalten werbe da nach den SS. 94 und 95 des Disziplinargesetes fir the mittelbaren Staatsdiener die damals geltenden Borichriften in ihre unfreiwillige Benfionirung in Kraft geblieben waren. M in der Berordnung vom 29. Marz 1844 (G. S. S. 9) haltenen Normen weichen zwar in feiner wesentlichen Beziege benjenigen bes Disziplinargejetes ab. wünschenswerth, die eingetretene Unsicherheit des Rechtszustants zu beseitigen. Dies wird in geeigneter Weise dadurch hethe Buführen fein, daß auch hier ausdrudlich eine Gleichftellung all in Betracht tommenden Lehrer und Beamten ftattfindet.

b.

Bericht der Kommission für das Unterrichtswesen ubt den Gesegentwurf, betreffend Abanderungen des Ben sionsgeseges vom 27. März 1872. Nr. 8 der Drucksacht

Der Entwurf eines Gesetzs, betreffend Abanderungen be Bensionsgesetzs vom 27. März 1872, war der Unterricht kommission zur Berathung überwiesen worden. Der Vorsitzend der Kommission machte zunächst darauf aufmerksam, daß diese Gestzentwurf eine alte Forderung sowohl des Plenums als and der Unterrichtskommission sei, welche sich jedes Jahr mit den ver schiedensten Betitionen auf Anrechnung der im öffentlichen Schiedenste verbrachten Zeit bei der Pensionirung beschäftigt habe

3mar habe man bieje Anrechnung ber Dienstzeit ichon bei ber Berathung des angeführten Gefetes vom Jahre 1872 erreichen wollen, allein der Berfuch fei miggludt und die Anrechnung fei bei ben nichtstaatlichen Unftalten nicht burchführbar gewesen. Für Diefe fei der §. 14 der Berordnung vom 28. Mai 1846 bestehen geblieben. Es hatten allerdings auch ichon bisher durch Ber= trage Bereinbarungen zwischen bem Lehrer und ber anftellenden Rommune getroffen werden fonnen, wenn folde aber nicht gu Stande tamen, hatten Dieje Lehrer an nichtstaatlichen Auftalten oft Nachtheile. Bas bamals nicht gelungen, foll biefer Befet entwurf nachholen.

Die Kommission beschloß hierauf, von einer Generaldistussion

abzusehen, jedoch eine zweimalige Lefting vorzimehmen.

Un der erften Lefung nahmen als Regierungsvertreter Theil:

1. Beheimer Dber=Regierungsrath Bobb,

Dber-Finangrath Dr. Germar, 3.

Belian.

Gine langere Debatte fnupfte fich junachft an ben erften Abjag des Artifels I, welcher Die Anftalten aufführt, für beren Lehrer Die Bestimmungen Diefes Gesethentwurfs Geltung haben follen. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob diefe Aufgablung genuge ober ob es nicht nothwendig fei, dieselbe gu er= gangen. Bei bem Bejet von 1872 habe man nicht gejagt "hohere Lehranftalten und bergleichen", fondern die einzelnen Anftalten aufgeführt, daffelbe muffe man auch jest thun und verfuchen, nicht halbe, fondern gange Arbeit zu leiften. Dieje Bervollftandigung muffe nach zwei Seiten erfolgen, indem man festzustellen fucht, einmal mas unter "hoheren Lehranstalten" zu verstehen fei und bann, welche von biefen Anftalten noch unter biefes Gefet fallen und in dem Absat 1 des Artifel I doch nicht genannt feien. Denn nur dadurch fei es möglich, in der Bufunft Streitigkeiten gu befeitigen, denen bei einer Unflarheit oder Unvollständigkeit bes Befetes Thur und Thor geöffnet fei.

Bu biefen höheren Lehranftalten, welche nicht genannt feien, aber in dies Weset gehörten, gahlten gunachst die Landwirthschafts= Sie standen auf dem Standpunkte der Realschulen, ihr Abgangszeugnis gewähre die Berechtigung zum einjährigen Militar= dienste und fie dienten landwirthschaftlichen Zwecken. Der Charafter Diefer 16 Schulen, welche es im preußischen Staate gebe, fei allerdings fein tommunaler, benn fie feien nicht von Bemeinden, fondern von Bereinen gegrundet und wurden von Rommunen, Brovingen oder vom Staat nur unterftutt. Aber tropbem ge= horten fie hierher, denn es fei eine Ungerechtigkeit, wenn biefen Lehrern, welche meift eine wissenschaftliche Bildung genoffen hatten. bei ihrer Benfionirung die im öffentlichen Schuldienste verbrache Zeit nicht angerechnet werden sollte. Wären diese Anstalten nicht im Stande, diese Benfion zu tragen, so musse eben der Staa eingreisen und ein Opfer bringen, zu welchem er bei der jesigen

Rothlage ber Landwirthichaft verpflichtet fei.

Ferner gehörten hierher die Kunstichulen: Man durse dielen. Begriff nicht im engen Sinne auffassen und als solche nur du Kunstichulen in Berlin und Breslau anschen, es gebe deren aus in Königsberg, Danzig, Hanau und anderen Orten, wie aus der Denkschrift zu Nr. 43 der Drucksachen hervorgehe. Der engen Begriff "Kunstschle" sei heut überholt, weil die Grenze zwiichen Kunst und Gewerbe schwer zu ziehen sei und dadurch vor Aller ein Anlaß zu Streitigkeiten gegeben sei; deshalb musse hier ein

Deflaration des Begriffs Runftichule gegeben werden.

In der Aufführung der Anstalten im 1. Absat fehlten dam auch die Präparandenanstalten, welche im innigsten Zusammenhange zu den Seminaren ständen. Bei dieser engen Beziehung zu einander sei nichts natürlicher, als daß die Lehrer von eine in die andere übergingen, aber dies werde verhindert, wenn du Präparandenanstalten im Geseh sehlten. Endlich sehlten hier auch die technischen Schulkeamten, also die Schulräthe und Areisschulinspektoren, welche als technische Organe zu diesen kitalten gehörten. Die Jahre, welche diese Beamte im Kirchendien oder an nicht staatlichen Anstalten verbracht hätten, wurden ihr bei der Pensionirung nicht angerechnet.

Das Kultusministerium habe durch den Erlaß vom 1. A. 1891 — und dieser treise besonders die Kreis-Schulinipektorz die Regierungs: und die Provinzial-Schulrathe — angeordne daß die Festsegung der dem früheren Dienstverhältnis anzwrechnenden Dienstjahre in der Regel erst beim Eintritt de:

Benfionirung ftattfinden follte.

Run zeigt sich auf Grundlage ber vorliegenden gesetlichen Bestimmungen und dieses Erlasses nach einer zweisachen Richtung hin eine weiterhin kaum zu rechtsertigende mißliche Lage der technischen Schulbeamten. In erster Linie wird durch den Artikel III dieses Gesetzes jedem Lehrer der höheren Lehranstalten und der Lehrerseminarien ein Recht auf Anrechung aller im öffentlichen Schuldienste Preußens zugebrachten Dienstjahre zugestanden. Da eine gleiche gesetliche Bestimmung für die Bolksschulz und die Mittelschullehrer bestehe, so zeige sich der Umstand, daß die Aufsichtsbeamten aller dieser Lehrer in diesem Punkte ungünstiger durch das Gesetz gestellt seien, als die ihrer Aussicht unterstellten Lehrer. Dies sei für die Dauer nicht haltbar.

Zweitens sei hierdurch das Dienstverhältnis dieser Besamten selbst nachtheilig beeinflußt, indem es in der Hand der Staatsregierung liege, denselben je nach ihrer Führung im Dienste niehr oder weniger Dienstjahre im Bensionssalle anzurechnen. Diese Auffassung von der Lage der Dinge besteht jedensalls in diesen Kreisen, und man erachtet diesen Erlaß des Kultusministeriums — ob mit Recht oder Unrecht, sei dahingestellt — als ein Mittel zur Förderung guter Disziplin. Ein solches Bershältnis bestehe aber doch bei keinem andern Staatsbeamten und schaffe ein Abhängigkeitsverhältnis, das nicht zu billigen sei und sich auch im hindlich auf das bestehende Disziplinargeset vollstommen erübrige. Der an sich schwierige Dienst dieser Schulsaussischen durse durch eine solche Ausnahmestellung weiterhin nicht beschwert werden.

Die Bertreter der Königlichen Staatsregierung widersprachen

Dem Borhaben, den Abfat 1 des Artifel I gu andern.

In gleichem Sinne wurde auch aus der Mitte der Kommission ausgeführt, daß seit 1872 diese Aufzählung der Anstalten ausgereicht habe. Jest musse man entweder sich mit dieser Aufsführung begnügen, oder alle in Betracht kommenden Austalten in das Geset aufnehmen. Dies sei aber überaus schwierig, und besonders müßte auch gefragt werden, ob später eutstehende Kategorien von Anstalten unter dieses Geset fallen wurden. Ein Fehler sei 1872 insofern gemacht worden, daß man die einzelnen Anstalten ausgesührt habe. Dieser Fehler wurde aber durch sernere Aussählung von Anstalten unr vermehrt.

Wolle man aber diesen Bersuch machen, so sei es nothwendig,

würden.

Aus der Rommiffion heraus wurde ein diesbezüglicher An-

trag geftellt.

Es wurde hierauf zunächst der erste Sat des Artikel I einstimmig angenommen, zugleich aber auch beschlossen, für die zweite Lesung aus den Ministerien des Innern, für Handel und Gewerbe und für Landwirthschaft Regierungskommissarien zuzuziehen.

In Folge beffen waren gur zweiten Lefung außer ben ichon oben angeführten Bertretern ber Koniglichen Staatsregierung noch

die Herren

Wirklicher Geheimer Ober=Regierungsrath Luders,

Geheimer Ober=Regierungsrath Dr. Thiel, " Dr. Lindig,

von Bremen,

= = Wille

erichienen.

Gegen jede beabsichtigte Menderung bes erften Capes iprachen

jich die Bertreter des Finanzministeriums, wie folgt, aus:

"Ans der Begrundung des Gefegentwurfs ergebe fich, daß nach der Absicht der Staatsregierung der Rreis der dem Benfions= gefet vom 27. Marg 1872 unterliegenden Beamten und Lehrer burch bie gur Berathung ftebende Rovelle nicht habe geanbert Die Aufnahme bes Absabes 2 bes Artifels I in werden follen. den Entwurf habe nur den Zwed, eine llebereinstimmung zwischen ber feit bem Jahre 1872 abgeanderten Benennung ber unter Das Befet fallenden Schulen mit ihrer Benennung in bem Beiege felbft herbeizuführen und zugleich die Berathung des Bejetentwurfs badurch zu erleichtern, daß ber Kreis ber burch ben-felben betroffenen Lehrer und Beamten in der Novelle felbst bezeichnet werde. Materielle Bedeutung habe ber Abfat 2 nicht: insbesondere fei es außer Zweifel, daß auf die Lehrer an benjenigen Anstalten, welche in Folge ber feit dem Jahre 1872 ein= getretenen Menderungen ber Organisation ber hoheren Schulen im Bereiche der Unterrichtsverwaltung an folden Anftalten angestellt werden, die an die Stelle fruherer abweichend gestalteter Schulen getreten feien und baber eine etwas abweichende Bezeichnung erhalten hatten, wie z. B. Die Oberrealichulen, Die Borfdriften des Benfionsgesetes und des gegenwartigen Gesetentwurfs auch dann Anwendung fanden, wenn der Absat 2 in die Rovelle nicht aufgenommen werbe.

Die vorbezeichnete Beschränkung der Tragweite des Gesesentwurst beruhe auf der Erwägung, daß es seit langer Zeit als sehr erwünscht erachtet sei, das Bensionsrecht für die unter die Borschrift des §. 6 Absat 2 des Bensionsgesetzes vom 27. März 1872 sallenden Lehrer und Beamten in zweiselssreier Weise zu regeln und denselben namentlich einen Rechtsanspruch auf Anzrechnung des öffentlichen Schuldenstes in Preußen zu verschaffen. In dieser Beziehung glaube die Staatsregierung auf allseitige Instimmung rechnen zu dürsen. Wenn aber der Versuch gemacht werde, zugleich noch anderweitige Uenderungen des Pensionsrechts herbeizusühren, so erscheine die Erreichung auch jenes Zieles um so mehr gesährdet, als eine Ansdehnung der Vorschieften der Novelle nach einer Richtung voraussichtlich Anlaß zur Geltendemachung mannigsacher sonstiger nicht ersüllbarer Wünsche geben

würde.

Wollte man insbesondere bazu übergehen, den Kreis der unter das Gesch sallenden Lehrer und Beamten zu andern, so sei die erste Boraussehung hierfür, daß der gegenwärtige Rechtszustand auf diesem Gebiete und die gesammten Berhaltnisse der in Frage kommenden Schulen mit Sicherheit sestgestellt wurden.

Dabei tamen Anftalten mannigfaltiger Art in Betracht, beren finanzielle Lage feineswegs allgemein ohne Beiteres als bergeftalt gesichert erachtet werden fonne, um es unbedenklich erscheinen gu laffen, ihnen die Berpflichtung gur Gewährung von Benfion nach Maggabe bes Befeges von 1872 und ber Borfdriften bes Befegentwurfs aufzuerlegen. Sier fei bisher in ber Beife verfahren, daß bei gegebener Beraulaffung im einzelnen Falle nach naherer Brufung ber Sachlage eine Ordnung der Angelegenheit im Berwaltungswege herbeigeführt fei."

Bas die einzelnen Unftalten anlangt, welche von Mitgliebern der Kommission als in dem Gesetze fehlend bezeichnet worden waren, so erklarte zunächst der Kommissar des Ministers für Landwirthichaft 2c., daß es erheblichen Bedenken unterliegen murde, die zwingenden Borfdriften des Benfionsgefeges auf die Land-wirthichaftsichulen auszudehnen, ba die Träger berfelben vielfach nicht ohne Beiteres im Stande feien, die dadurch ihnen auf-

erlegten Berpflichtungen mit Sicherheit zu erfüllen. Für eine folche Ausdehnung des Benfionsgesetzes auf die landwirthschaftlichen Schulen bestehe jedenfalls ein bringendes Bedürfnis nicht. Rach den bisherigen Erfahrungen sei es vicl= mehr ohne besondere Schwierigkeiten erreicht worden, überall ba, wo dies als wunschenswerth habe erachtet werden muffen, den Lehrern auch an Diefen Schulen entsprechende Benfionsrechte auf Grund einer Berftandigung mit ben Ruratorien ber Anftalten gu

perichaffen. Auf die Frage, ob nicht ber Begriff "Runftschule" in einem weiteren Sinne gu faffen fei, als in dem Befet von 1872 geichehen, antwortete ber Birfliche Geheime Dber=Regierungerath Lubers, bag bas Sanbelsministerium an ben Borarbeiten für ben vorliegenden Gesegentwurf nicht Theil genommen habe. Es fei baher bisher angenommen worden, daß die beabsichtigten Aenderungen des Penfionsgesess vom 27. Marz 1872 nur für Die Schulen und Lehrer ber allgemeinen Unterrichtsverwaltung eingeführt werden sollten. Da er erft vorgestern Nachmittag er= fahren habe, daß er heute als Rommiffar hier erscheinen folle und heute den gangen Tag im Plenum bei ber Berhandlung über ben Etat der Handels- und Gewerbeverwaltung habe zugegen fein muffen, so fei ihm ein eingehendes Studium der Atten nicht möglich gewesen und er muffe fich zum Theil auf fein Gebachtnis perlaffen.

Die Berwaltung des gewerblichen Unterrichts fei nun beim Sandelsministerium ftets der Unficht gewesen, daß die gewerb= lichen Fachschulen nicht zu ben Anstalten gehörten, auf Die fich ber S. 6 des Benfionsgesetes vom 27. Marg 1872 beziehe. Diefe Auffassung werbe seines Erachtens burch die Motive des Benfions= gefetes jum §. 6 (Anlagen ju ben ftenographischen Berichten über die Berhandlungen des Abgeordnetenhauses, Seffion 1871/72 Band 2 Seite 666) gerechtfertigt. Danach follten "die im unmittelbaren Staatsbienfte angestellten und aus Staatsfonds salarirten Lehrer, soweit sie nicht von der Unterrichtsverwaltung reffortiren" nach Maggabe des zu erlaffenden Befetes penfionirt "Beisvielsweise gehören bahin die Lehrer ber biefigen und Gewerbe-Atademic, der polntechnischen Schulen, Ravigationsschulen . . . " Fur die Lehrer der allgemeinen Unterrichtsverwaltung follte es lediglich bei der Berordnung vom 28. Mai 1846 bezw. ben besonderen in den neuen Provingen geltenden Beftimmungen bleiben. Durch die veranderte Faffung, Die der §. 6 durch die Rommissionsberathung erhalten habe, jei hinsichtlich der übrigen Lehranstalten nichts geandert worden. Für fie gelte bas Befet vom 27. Marg 1872, soweit fie Staatsanftalten feien. Go lange die jegigen technischen Sochichulen jum Reffort bes Sandelsminifteriums gehort hatten, feien bie Benfionsangelegenheiten der Professoren und Beamten, soviel er wiffe, nach dem Benfionsgeset vom 27. Marg 1872 ohne Rudficht auf die Allerhöchste Berordnung vom 28. Mai 1846 behandelt worden. Auch die vom Staate und Gemeinden gemeinschaftlich unterhaltenen gewerblichen Schulen habe man als nicht unter den §. 6 fallend, angesehen. Die Mehrzahl ber Direttoren und faft alle Lehrer hatten feine Benfionsaufpruche. Mur i wenigen Fallen habe ber Staat fich verpflichtet, zu ben fpater eventuell zu gablenden Benfionen beizutragen. Dies fei geschehen bei der im Jahre 1880 erfolgten Auftellung des Direktors ber Bebe=, Farberei= und Appreturschule in Rrefeld, und bei ber des Direttors der Fachichule fur Brongeinduftrie in Gerlohn im Sabre 1879. Der Sandelsminister habe mit Buftimmung bes bamaligen Finanzministers genehmigt, daß der erftere lebenslänglich angestellt und ihm die Busicherung ertheilt werde, daß ihm die im fachischen Staatsbienfte zugebrachten 10 Jahre bei feiner fpateren nach Daggabe des Benfionsgesetes vom 27. Mars 1872 erfolgenden Benfionirung angerechnet werden follten. Dem Direktor in Gerlohn feien Diefelben Anfpruche, aber nur von feiner Anftellung in Jerlohn augerechnet, zugestanden worden. Im ersteren Falle fei teine Allerhochfte Genehmigung nach §. 19 Dr. 1 bes Benfionsgesetes nachgefucht worden, weil es fich nicht um eine Unftellung im unmittelbaren Staatsbienfte gehandelt habe. In beiden Fallen aber fei auch fein Benfionsfonds gebildet worden, mas nothwendig gemefen ware, wenn der §. 14 der Berordnung vom 28. Mai 1846 entiprechend bem S. 6 des Benfionsgesetes vom 27. Marg 1872

als maßgebend angesehen worden wäre. Es sei angenommen worden, daß die zur Unterhaltung der Anstalten ersorderlichen jährlichen Zuschässe Staates und der Städte um soviel, als die Pensionen betragen würden, so lange als sie zu zahlen seien, erhöht werden würden. Einen direkten Anspruch auf Pension hätten die Direktoren gegen den Staat nicht. Ebenso wenig sei, wenn es sich um die Anstellung im unmittelbaren Staatsdienste handle, der §. 13 der Berordnung vom 28. Mai 1846 anget wendet worden. Erst vor wenigen Bochen sein an der teckswischen Dochschule in Dresden angestellter Gelehrter als Lehrer an die Königlichen Waschinenbauschulen in Dortmund berusen worden. Durch eine Allerhöchste Kabinetsordre sei genehmigt worden, daß ihm bei seiner späteren Bensionirung 8 Jahre der in Sachsen zugebrachten Dienstzeit anzurechnen sein.

Die Königliche Genehmigung ware nicht erforderlich gewesen, wenn der Minister für Handel 2c. und der Finanzminister den §. 13 cit. statt des §. 19 Kr. 1 des Gesetes vom 27. März 1872 für anwendbar gehalten hätten. In zwei anderen Fällen seien Direktoren von Baugewerkschlen, die von Anstalten gemischen Batronats au Staatsanstalten versetzt waren, und die später die Festseung ihrer Bensionsansprüche beantragten, erössnet worden, daß dies nach den bestehenden Grundstenn icht früher als bei ihrem Ausscheiden aus dem Staatsdienste geschehen könne; nach dem Dasürhalten des Handelsministeriums werde ihnen aber ihre frühere Dienstzeit gemäß der Bestimmung des §. 13 der Bervordnung vom 28. Mai 1846 zu Gute kommen. Eine Zusicherung sei damit nicht ertheilt worden.

Die Sandels= und Bewerbeverwaltung wünsche lebhaft, daß Die Benfionsverhaltniffe der Lehrer und Direftoren an den gewerblichen Fachschulen, die vom Staate und Gemeinden gemein= ichaftlich unterhalten werden, balb in befriedigender Beife ge= ordnet werden möchten. Die darüber eingeleiteten Berhandlungen seien noch nicht beendigt. Die jest zur Berhandlung stehende Befegesvorlage auf die gewerblichen Fachichulen der Sandels= und Gewerbeverwaltung auszudehnen, fei indeffen nicht zwedmaßig, weil damit ein nicht auf die Berhaltniffe aller Anftalten paffender Bertheilungsmaßstab der Roften eingeführt werden murbe, weil die Bildung von Benfionsfonds, wie fie in der Ber= ordnung vom 28. Mai 1846 angeordnet fei, auf Schwierigkeiten ftoken werde und weil ben Lehrern nur die im öffentlichen Schul= Dienste zugebrachte Zeit angerechnet werden folle. Den Lehrern an ben gewerblichen Unterrichtsanftalten mußte aber auch ihre sonstige Dienstzeit, insbesondere die Regierungsbaumeisterjahre ober die im Gemeindebaudienst zugebrachte Beit angerechnet werben. Auch die Bestimmungen über die Anrechnung bes Probejahres und bes Seminarjahres pagten jedenfalls nur fur die fogenannten

wiffenichaftlichen Lehrer.

Es sei aber wünschenswerth, den Artikel I des Gesetes so zu fassen, daß Zweisel darüber, für welche Anstalten das Geset gelten solle, ausgeschlossen würden. Man werde daher entweder an Stelle des auch wohl für die Unterrichtsverwaltung nicht ganz präcisen Ausdrucks: Aunstichtulen, wohl richtiger sagen: "... Blindenanstalten, Kunstakademien und an den Kunstschulen in Berlin und Bressan, sowie dem Kunstgewerbenussenm in Berlin oder noch besser hinter: Kunstschulen hünzusügen: "soweit sie der allgemeinen Unterrichtsverwaltung unterstellt sind". Damit würden alle Unterrichtsanstalten der Handels- und Gewerbeverwaltung, der landwirtsschaftlichen und der Berwaltung des Innern von der Anwendung des Gesetes ausgeschlossen werden.

Gegenüber dem Borschlage, auch die Schulaussichtsbeamten in dieses Gesetzs mit hinein zu beziehen, wurde regierungsseinig entgegen gehalten, daß die Schulaussichtsbeamten Berwaltungsbeamte seinen und nicht anders, wie die übrigen unmittelbaren Staatsbeamten behandelt werden konnten. Mit ihrer Sinemziehung in dieses Gesetz wurde ihnen eine Begunstigung vor anderen Staatsbeamten zu Theil werden, welche zu weitgehenden Berustungen führen mütte. Außerdem sei es schon zest werden Grund der Borschrift des §. 19 Nr. 1 des Pensionsgesetzes was lässig, ihnen mit Königlicher Genehmigung auch außerstaatlik Dienstzeiten bei der Pensionirung in Anrechnung zu bringen.

Bon einem Mitgliede der Kommission war der Antrag gestellt worden, die Idiotenanstalten in den Artikel I aufzunehmen. Nachdem aber entgegengehalten worden war, daß diese Anstalten Provinzialinstitute seien, deren Berhältnisse durch Allerhöchst bestätigte Regulative geordnet seien, wurde der Antrag zurücks

gezogen.

Ebenso wurde einem Bunfche, die Taubftummen= und

Blindenanstalten zu ftreichen, nicht Folge gegeben.

Die Kommission gelangte vielmehr nach den Ausschhrungen der Regierungsvertreter zu der Ueberzeugung, daß tein Bedürfnis vorliege, die Zahl der ausgeführten Anstalten zu vermehren oder vermindern.

Sierauf fand ber Antrag: im Artifel I Die Borte:

"Dagegen" bis "Kunftschulen"

zu ftreichen, einstimmige Annahme.

Daraus ergiebt fich von felbst die Aenderung, im Artikel I hinter: "An Stelle" die Worte "des letten Sates" einzufügen. In der ersten Lesung führte bei der Berathung des zweiten

Capes bes Artifel I ein Mitglied ber Rommiffion bas Folgenbe Rach ben Motiven zu Artitel I bes Befegentwurfs follen ben bereits an Staatsanftalten angestellten Lehrern und Beamten Diejenigen Rechte erhalten werden, welche ihnen bisher auf Grund der Borichrift des §. 13 der Berordnung vom 28. Mai 1846 zu= geftanden feien. Das ftehe aber nicht im Artifel I bes Gefetentwurfs, fondern nach dem Bortlaute desfelben fanden lediglich Die Borfchriften bes §. 13 ber Berordnung über die Unrechnung im Auslande geleifteter Dienfte auf die gur Beit des Intraft= tretens bes gegenwärtigen Bejetes an ben vom Staate allein au unterhaltenden Unterrichtsanstalten angestellten Lehrern Beamten auch ferner Anwendung, mahrend ber §. 13 a. a. D. auch diejenigen Dienfte angerechnet wiffen will, welche fie fonft im Staatsbienfte ober an öffentlichen Unterrichtsanftalten geleiftet haben. Burden die Borte: "über die Anrechnung im Auslande geleisteter Dienste" nicht beseitigt, fo fonnten, ba ber Artifel III Des Entwurfs auf Beamte feine Anwendung habe, ben bereits angeftellten Beamten Dienfte, "welche fie fonft im Staatsbienfte ober an öffentlichen Unterrichtsanftalten geleiftet haben" cfr. §. 13 l. c. Sat 2 - nicht angerechnet werden. Er beantrage beshalb, bem zweiten Sape bes Artitel I folgende Faffung gu geben:

"Desgleichen werden ben Lehrern und Beamten, welche zur Zeit des Inkrafttretens des gegenwärtigen Gesetes an den vom Staate allein zu unterhaltenden Unterrichtsauftalten angestellt sind, diejenigen Rechte erhalten, welche ihnen bisher auf Grund der Borschrift des §. 13 der Berordnung vom 28. Mai 1846 zugestanden sind"

oder die Worte:

"über die Anrechnung im Auslande geleifteter Dienfte"

Der lettere Antrag wurde, nachdem die Regierungsvertreter bagegen keine Ginwendungen geltend gemacht hatten, angenommen.

Ebenso fand ein Antrag, hinter das Wort Dienstzeiten in ber vorletten Zeile des zweiten Sates des Artikel I die Worte:

"foweit fie fur bie Betreffenden gunftiger find" einzufugen, ohne Debatte Annahme.

Artifel II wird ohne Abstimmung angenommen.

Bu Artitel III wurde der Antrag gestellt: hinter "Schuls dienst" einzuschalten: "oder in einem Dienste an einer solchen nicht öffentlichen Schule, welche öffentlichen Schulzwecken dient,".

Bur Begrundung biefes Antrages wurde ausgeführt, daß wir zur Beit die Privaticulen gar nicht entbehren konnten, fie seien für viele Berhaltniffe und Gegenden eine absolute Roths

wendigkeit und deshalb waren sie "im öffentlichen Interesse" vorhanden. Nun sei es eine Ungerechtigkeit, wenn man die Lehrer an eben solchen Schulen nicht ebenso behandeln wollte, wie die an öffentlichen Schulen angestellten. Hierhin gehörten vor Allem auch die Lehrer an Missionsschulen. Dort lehrten ausgezeichnete Kräfte, welche mit Nuben auch an anderen Anstalten wirken würden. Der Staat ober auch die Kommune brauchen diese Lehrer ja nicht zu übernehmen, thun sie dies aber, dann mussen

fie fie auch unter diefes Befet ftellen.

In gleichem Sinne sprach sich noch ein anderer Abgeordneter aus, während diesem Antrage von verschiedenen Seiten widersprochen wurde. Es sei unmöglich — so führten diese Redner aus — die privaten Schulen den öffentlichen und kommunalen gleichzustellen. Denn in gewissem Grade diene jede Privatschule dem öffentlichen Interesse, wenn sie 3. B. die Duarta eines Gymnasiums vorbereite und dergleichen mehr. Die Kommuna aber zu zwingen, daß sie die Dienktzeit dieser Lehrer bei der Bensionirung an ihren Anstalten anrechneten, sei eine Ungerechtigkeit. Wolle man in dieser Beziehung die Privatschulen das öffentlichen und kommunalen gleich stellen, so werde sich bald als Konsequenz ergeben, daß der Normaletat auch bei den Privatschulen eingeführt werden müsse.

Je nachdem Lehrermangel oder Ueberfluß sei, wurde sich ein staat und die Kommunen ungünstiges oder günstige Berhältnis herausbilden. In ersterem Falle wurden den Lehrer von den Privatichulen hohe Gehälter geboten werden und de Staat oder die Kommune wurde zu ihrem Rachtheil gezwungstein, um die nöthige Anzahl Lehrer zu erhalten, auf diese Lehrer unter Anrechnung ihrer Dienstzeit zu recurriren. In anderen Falle — nämlich dem Lehrerüberfluß — wurde der Antrag nur den Lehrer schädigen, denn dann wurde weder Staat noch Kommune einen solchen Lehrer von einer Privatschule übernehmen.

Schon jest könne der Staat oder die Kommune ganz bes sonders tüchtige Lehrer aus dem Privatdienste übernehmen und es geschehe dies auch oft genng. Es komme hierbei aber nur daraus an, daß vorher eine Bereinbarung über die Anrechnung des Gehaltes bei der bereinstigen Pensionirung getrossen werde.

In gleicher Beise verhielten sich auch die Regierungskommissate bem Antrage gegenüber ablehnend. Sie sprachen sich dahin aus, daß dieser Antrag geradezu ein Schaden für die Unterrichtsanstalten werden wurde. Denn es würden dadurch die jungen Lehrer veranlaßt, an Privatschulen zu gehen, auch wenn sichlechter ausgebildet seien, nur, weil sie dort früher zu Gehalt kamen, als an öffentlichen oder kommunalen Schulen. Die don

zugebrachte Beit murbe ihnen aber fpater ebenso wie benjenigen Lehrern angerechnet, welche bei geringeren Bezugen im öffentlichen Schuldienste gestanden hatten. Das sei eine Ungerechtigkeit

gegen biefe.

Die Gleichstellung ber privaten mit ben öffentlichen Schulen fei aber auch beshalb unmöglich, weil damit bas gange Gefes burchbrochen murde. Bolle eine Rommune einem Lehrer die an einer Brivatichule verbrachte Zeit anrechnen, fo tonne fie es jest ichon freiwillig thun, nur muffe ein Zwang bagu vermieben merben.

Der Busabantrag murbe barauf mit allen gegen 4 Stimmen

abaelehut.

Die Artifel IV bis VIII wurden in der erften Lejung und Die Artikel II bis VIII in der zweiten Lefung ohne Debatte ge=

Aus der Kommission wurden aber noch zwei Fragen an-

geregt. Ein Mitglied führte nämlich bas Folgende aus: Der Gang der Berhandlungen habe die Schwierigkeit nach= gewiesen, die Ginreihung ber technischen Schulbeamten in Diefem Besehentwurf bewirfen zu tonnen. Die gange Schwere Diefer Lage der Dinge zeige fich aber, wenn der technische Schul= beamte im Dienfte ftirbt. Dann ift niemand ba, Der feine Rechte hinfichtlich ber Unrechnung diefer Dienstjahre mahrnehmen tann; und ba die Bobe ber Relittengelber von ber Bobe ber Bension des Berstorbenen abhängig ist, so fällt nun auf die hinterbliebenen die ganze Konsequenz der geschlichen und Berwaltungsbestimmungen. Das muß aber für jeden Schul= beamten, der gewissenhaft auch auf die Zukunst seiner Familien= Berwaltungsbestimmungen. angehörigen fieht, in hohem Grade belaftend einwirken. Dagu tommt, daß nach den bestehenden Bestimmungen in folden Fällen die Bedurftigkeit der Sinterbliebenen gepruft, und auch die Burdigfeit des hingeschiedenen Beamten mit in Betracht gezogen werden foll. Co wird ein geschäftlicher Apparat hier in Thatig= feit gefett, der doch bei Lage Diefer Befetgebung, die fur die biefen Schulbeamten nachgeordneten Lehrer jest volltommen ge= ordnet ift, nicht weiter aufrecht erhalten werben tann.

Run fei zwar nicht zu vertennen, daß der jebige Finang= minister und ebenso ber Rultusminister überaus wohlwollend in solchen Fallen versahren. Aber nicht immer sei dies in früheren Zeiten geschehen, und es fehle die Garantie, daß dies auch bei später folgenden Ministern geschehen werde. Deshalb empfehle fich, ba diese Schulbeamten nicht unter das gegenwärtige Befet fallen tommen, boch fur fie, wie folgerecht auch fur alle

hier weiter in Betracht tommenden Staatsbeamten eine Regd

dahin,

1) daß bei fünftigen Neuanstellungen die Bereinbarung himsichtlich der anzurechnenden Dienstjahre auf Anregung der Staatsbehörden schon vor dem Diensteintritte getroffen werde, und

2) daß bei den heute schon im Staatsdienste stehenden Beamter die Berhandlungen über eine solche Bereinbarung unt mittelbar nach der Beröffentlichung dieses Gesetzt geleitet und auf Grund der Novelle zum Bensionsgeiset vom 20. März 1890 baldmöglichst die Allerhöchste Gesetzt

nehmigung hierfür eingeholt werde.

Die Kommissare des Finanzministers erklärten, daß in Zukuri grundsähliche Bedenken gegen die Ertheilung von Zusicherungs wegen Anrechnung an sich nicht anrechnungssähiger Dienstein bei Anstellung von Beamten und Lehrern nicht würden erhoben werden. Den Beamten und Lehrern aber Seitens der Stamsbehörden Anregung zur Stellung entsprechender Anträge zu geber und insbesondere die Frage der Anrechnung allgemein noch nochträglich zu regeln, glaubten die Kommissare nicht für angestil

halten zu fonnen.

Die zweite Frage, welche angeregt wurde, ging dahin, wes nicht angebracht sei, dem ganzen Bensionsgesetze nach das änderung des vorliegenden Entwurfs eine einheitliche zu geben? In der hierüber gepflogenen Debatte wurde abet keitig anerkannt, daß eine solche Zusammenstellung durch kommission nicht ohne eine Berathung über den materiellen dalt möglich sei. Auch von anderer Seite wurde auf die ller möglichkeit dieses Borhabens hingewiesen schon mit Rücksicht darauf daß der Termin, in welchem das Gesetz von 1872 in Kraft getteten sei, und der Termin für den Beginn dieses Gesetz vorschieden sei. Es würde das ganze Bensionsgesetz zur Berathung gestellt werden müssen, und welche Konsequenzen daraus eint stehen würden, sei nicht zu übersehen. In gleichem Sinne sprachen sich die Bertreter der Regierung aus.

Da bestimmte Untrage nicht geftellt waren, wurde über biefe

Fragen ohne Beschlußfassung hinweggegangen.

Bei der Schluffabstimmung fand der Gesehentwurf in der aus den Einzelbeschluffen sich ergebenden Fassung einstimmige Annahme.

Die Rommiffion beantragt deshalb:

Das haus der Abgeordneten wolle beschließen, dem Gesegentwurfe in Nr. 8 der Drudsachen in der aus der anliegenden Zusammenstellung ers fichtlichen Fassung der Kommissionsbeschlusse die Zustimmung zu ertheilen. Berlin, ben 4. Marz 1896.

Die Rommiffion fur bas Unterrichtsmefen.

Dr. Aropatscheek, Borsitzender. v. Kölichen, Berichterstatter. Dr. Arendt. Bachmann. v. Bonin. Brutt. Dr. Dittrich. Dr. Gerlich. Dr. Glattselter. v. Heyden. Rache. Dr. Köhler (Trier). Arawinkel. Arebs. Frhr. v. Plettensberg=Mehrum. Schall. v. Schenkendoris. Senssfardt (Magdeburg). Stanke. Bawrzyniak. Betekamp.

Zusammenstellung des Entwurfs eines Gesets, betreffend Abanderungen des Pensionsgesetes vom 27. Marz 1872. — Nr. 8 der Drucksachen — nach den Beschlässen ber Kommission.

Regierungsvorlage.

Entwurf eines Gesets, betreffend Abanderungen des Pensions= gesets vom 27. März 1872.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser bes Landtages der Monarchie, was folgt:

## Art. I.

An Stelle bes §. 6 Abf. 2 bes Benfionsgesetes vom 27. März 1872 (G. S. S. 268) treten nachstehende Borfchriften:

Dagegen sind die Bestimmungen besselben aus zuwenden auf die Lehrer und Beamten an Gymsnasien, Realgymuasien, Brosgymnasien, Realprosgymnasien, Realfdulen (höhere Bürgerschulen), Schullehrer-Seminarien,

Beichluffe ber Kommiffion.

Entwurf eines Gesets, betreffend Ubanderungen des Pensions= gesets vom 27. März 1872.

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

## art. I.

An Stelle bes letten Sates bes §. 6 Abfat 2 bes Benfionsgesetes vom 27. März 1872 (G. S. S. 268) treten nachstehende Borschriften:

Taubstummen= und Blin= denanstalten und Runst=

fdulen.

Begen Aufbringung ber Benfion für die Lehrer und Beamten an Denienigen por= bezeichneten Schulen, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten find, bleiben die bestehenden Voridriften, ins= besondere die §§. 4 bis 9 und 16 bis 18 der Berord= nung vom 28. Mai 1846 (G. S. S. 214), mit ber aus dem Begfall der Benfions= beiträge der unmittelbaren Staatsbeamten fich ergeben= den Maßgabe in Kraft. Des= gleichen finden die Borfdriften bes §. 13 ber Berordnung über Die Anrednung im Auslande geleifteter Dienfte auf die gur Beit bes Anfrafttretens Des gegen= wärtigen Gesetzes an den vom Staate allein zu unterhalten= den Unterrichtsauftalten angeftellten Lehrer und Beamten auch ferner Unwendung. Im llebrigen treten die Beftim= mungen ber Berordnung mit der Maggabe außer Rraft, daß Buficherungen einer Un= rechnung von Dienstzeiten in Geltung bleiben.

## art. II.

Der §. 14 Mr. 5 des Gesfepes vom 27. März 1872 ershält folgende Fassung:

als Lehrer (§. 6 Abs. 2) ber vorgeschriebenen praktischen Ausbildung sich unterzogen Beichluffe ber Rommiffion.

Begen Aufbringung Benfion fur die Lehrer und Beamten an benienigen por= bezeichneten Schulen, welche nicht vom Staate allein gu unterhalten find, bleiben die bestehenden Borichriften, insbesondere bie §§. 4 bis 9 und 16 bis 18 der Berordnung vom 28. Mai 1846 (G. S. S. 214), mit ber aus bem Begfall der Benfions: beitrage der unmittelbaren Staatsbeamten fich ergebenden Maggabe in Rraft. Desaleichen finden die Borichriften bes &. 13 ber Berordnung auf die zur Beit bes Infrafttretens bes gegenwärtigen Befetes an ben vom Staate allein zu unterhaltenden Un: terrichtsanstalten angestellten Lehrer und Beamten Anwendung. ferner Am Uebrigen treten die Beftimmungen ber Berordnung mit ber Maggabe außer Rraft, daß Busicherungen einer Anrechnung von Dienstzeiten, fo= weit fie fur die Betreffen= gunftiger find, in Geltung bleiben.

Art. II.

Unverändert.

Regierungsvorlage. hat. Dabeiwird ein vorschrifts= mäßig zurückgelegtes Aus= bildungsjahr stets zu 12 vollen Wonaten gerechnet.

## art. III.

Hinter §. 19 des Gesetes vom 27. Marz 1872 wird fol= gender §. 19a eingeschaltet:

Bei der Berechnung der Dienstzeit eines in den Ruhesstand zu versehenden Lehrers an einer im §. 6 Absat 2 bezeichneten Unterrichtsanstalt muß mit der in dem §. 29 a bestimmten Waßgabe die gesammte Zeit angerechnet werschen, während welcher der Lehrer innerhalb Prenßens oder eines von Prenßen erworbenen Landestheils im öffentlichen Schuldienste gestanden hat.

# Urt. IV.

Auf die Lehrer und Beamten solcher im §. 6 Absatz 2 des Gesetes vom 27. März 1872 bezeichneten Unterrichtsaustalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind, finden nachestehende besondere Borschriften Anwendung:

# §. 1.

Bei der Entscheidung über das Recht auf Bension und bei der Uebertragung der Besugnis zu dieser Entscheidung an eine nachgeordente Behörde (§§. 22 und 23 des Gesets vom 27. März

Befchluffe ber Rommiffion.

Art. III. Unverändert.

Art. IV. Unperändert

§. 1. Unverändert.

1896.

1872 und des Geses vom 30. April 1884 — G. S. S. 126) findet eine Mitwirstung des Finanzministers

nicht statt.

Die Beschwerbe über die Entscheidung und die Alage gegen dieselbe steht auch den zur Zahlung der Bension Berpflichteten innerhalb der für die Beamten (Lehrer) bestimmten Fristen offen. Die Alage ist von den Lehrern und Beamten gegen die zur Zahlung der Bension Berspflichteten, von letzteren gegen erstere zu erheben.

Bis zur endgiltigen Ersledigung der Beschwerde oder Klage gegen die getroffene Entscheidung über die zu gewährende Bension wird dieselbe nach Waßgabe dieser Entscheidung vorschusweise an den Bezugsberechtigten

gezahlt.

§. 2.

Bon bem in bem §. 20 bes Geseges vom 27. März 1872 vorgeschriebenen Nacheweise ber Dienstunfähigkeit kann im Einverständnisse mit bem Unterhaltungspflichtigen abgesehen werden.

§. 3.

Die Bewilligung einer Benfion auf Grund des §. 2 Absab 2 und des §. 7 des Gesehes vom 27. März 1872 sowie die Anrechnung von Dienstzeiten, auf welche den Beschluffe ber Rommiffion.

§. 2. Unverändert

§. 3. Unverändert.

Lehrern ober Beamten ein Rechtsanspruch nicht zusteht, erfolgt mit Zustimmung der zur Aufbringung der Pension Berpslichteten durch die für die Entscheidung über den Rechtsanspruch des Lehrers oder Beamten zuständige Bestörde (§. 22 des Geses vom 27. März 1872 und des Geses vom 30. April 1884 — G. S. S. 126 —).

§. 4.

Den Lehrern und Beamten fteht ein Anspruch auf Anrechnung einer im Reichs= ober Staatsbienfte gurud= gelegten Civildienstzeit, abge= fehen von bem Falle bes §. 19a, nicht zu. Dagegen ift benfelben die gefammte Beit angurechnen, mahrend welcher fie in einem Umte ber zur Aufbringung ihrer Benfion gang ober theilweife verpflichteten Gemeinde ober Stiftung ober bes betreffenben größeren Rommunalverban= bes geftanden haben.

#### Mrt. V.

Sinter §. 29 des Gesetes vom 27. März 1872 tritt folgenber §. 29a:

Die in dem §. 27 Nr. 2 sowie in den §§. 28 und 29 für den Fall des Wiedereinstritts eines Pensionärs in den Reichss oder Staatsdienst gestrossenen Borschriften sinden auf diejenigen unter die Bors Befdluffe ber Rommiffion.

§. 4. Unperändert.

art. V.

Unperanbert.

Beidluffe ber Rommiffion.

idriften bes §. 6 fallenben penfionirten Lehrer und Beamten, beren Benfion nicht aus ber Staatstaffe zu gahlen ift, nur bann finngemäße Anwendung, wenn fie im Dienfte ber gur Aufbringung ihrer Benfion gang oder theil= meife verpflichteten Gemeinde ober Stiftung ober des be= treffenden Rommunalverban= des wieder angestellt ober

beschäftigt werden.

Ift ein unter bie Bor= schriften des §. 6 fallender Benfionar, beffen Benfion nicht aus ber Staatstaffe zu gablen ift, in ein gur Benfion berechtigendes Umt bes un= mittelbaren Staatsbienftes ober an einer ber im §. 6 Absat 2 bezeichneten Unter= richtsanftalten, beren Unterhaltung Anderen, als ben gur Aufbringung feiner Ben= fion Berpflichteten obliegt, wieder eingetreten, fo bleibt für den Fall bes Burud= tretens in den Ruheftand bei ber Enticheibung über eine ihm zu gewährende neue Benfion die Dienftzeit por seiner früheren Berfepung in ben Rubestand außer Un= rechnung.

Diefe Beftimmung findet auf diejenigen Benfionare. beren Benfion aus ber Staats= taffe zu zahlen ift, alsbann

gleichfalls Anwendung, wenn fie in ein zu Benfion berechtigendes Amt an einer der im §. 6 Absatz 2 bezeichneten Unterrichtsanstalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind, wieder eingetreten sind.

#### Mrt. VI.

Der §. 30 des Gesetzes vom 27. März 1872 erhält folgenden Zusat:

Die Bestimmungen ber §§. 88 bis 93 bes Gesets vom 21. Juli 1852 (G. S. S. 465) finden auch auf die Lehrer und Beamten der jenigen im §. 6 Absat 2 genannten Anstalten Anwenzbung, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind.

## art. VII.

Ist die nach Maßgabe des gegenwärtigen Gesetzes zu besmessende Bension geringer, als die Bension, welche dem Lehrer oder Beanten hätte gewährt werden mussen, wenn er zur Zeit des Inkrasttretens dieses Gesetzes nach den die dahin sur ihn geltenden Bestimmungen pensioniert worden wäre, so wird diese letztere Bension an Stelle der ersteren bewilligt.

Beichluffe ber Rommiffion.

art. VI.

Unverandert.

Art. VII.

Unverandert.

Regierungsvorlage. art. VIII.

Beidluffe ber Rommiffion. art. VIII. Huperanbert.

Diefes Gefet tritt mit bem 1. April 1896 in Rraft. Urfundlich 2c.

Benfions-Befet vom 27. Marg 1872, in ber burch bie Novellen vom 31. Marg 1882, vom 30. April 1884, von 20. Marz 1890 unb vom 25. April 1896 geanderter Fassung. \*)

Gefet, betreffend bie Benfionirung der unmittelharen Staatsbeamten, jome der Lehrer und Beamten an den hoheren Unterrichtsanstalten mit Ausichlie ber Univerfitaten. Bom 27. Marg 1872 (G. G. G. 268).

Gefet, betreffend bie Abanberung bes Benfionsgefetes vom 27. Marg 1872 Bom 31. Marz 1882 (G. S. S. 133).

Gefet, betreffend Abanderungen bes Benfionsgefetes vom 27. Darg 1872 Bom 30. April 1884 (G. S. S. 126.)

Gesch, betreffend die Abanderung des §. 19 Absat 1 des Bensionsgesest vom 27. März 1872. Bom 20. März 1890 (G. S. S. 43). Gesch, betreffend Abanderungen des Pensionsgesches vom 27. März 1873. Bom 25. April 1896 (G. S. 87).

Bir Bilbelm, von Gottes Gnaben Ronig von Breufen verordnen, mit Buftimmung beiber Saufer bes Landtages Unien Monarchie, mas folat:

§. 1.

Jeder unmittelbare Staatsbeamte, welcher fein Diemb einkommen aus ber Staatskaffe bezieht, erhalt aus berfelben em lebenslängliche Benfion, wenn er nach einer Dienftzeit von wenigstens gehn Jahren in Folge eines forperlichen Gebrechent ober wegen Schwache feiner torperlichen ober geiftigen Rrafte ju ber Erfullung feiner Amtspflichten dauernd unfahig ift, und bes halb in den Ruheftand verfest wird.

Ift die Dienstunfahigkeit die Folge einer Krankheit, Ber wundung ober sonstigen Beschädigung 1), welche ber Beamte bei Ausübung des Dienftes ober aus Beranlaffung befielben ohm eigene Berschuldung sich zugezogen bat, so tritt bie Benfionsberechtigung auch bei furgerer als gehnichriger Dienstzeit ein.

urfprunglichen Form abgebrudt.

<sup>1)</sup> Siehe das Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte in Folge Doll Betriebsunfällen. Bom 18. Juni 1887 (G. S. 282).
\*) Die Gesetze u. f. w. sind in Orthographie und Interpunktion in der

Bei Staatsministern, welche aus dem Staatsdienste aus- gel. v. 31. Bar Cheiden, ist eingetretene Dienstunfahigfeit nicht Borbedingung Ret. I. ses Anfpruchs auf Benfion. Diefe Beftimmung findet gleichfalls Anwendung auf Diejenigen Beamten, welche bas fünfundsechs= sigfte Lebensjahr vollendet haben.

Die unter bem Borbehalte bes Biderrufs ober ber Rundi= gung angestellten Beamten haben einen Anspruch auf Benfion nach Maggabe diefes Gefeges nur bann, wenn fie eine in ben Befoldungsetats aufgeführte Stelle betleiben.

Es tann ihnen jedoch, wenu fie eine folche Stelle nicht befleiben, bei ihrer Berfetung in ben Rubeftand eine Benfion bis auf Sohe ber burch biefes Gefet bestimmten Gate bewilligt

merben.

Auf die Lehrer und Beamten folder in S. 6 216f. 2 wel. p. 25. Mpri bes Gefebes vom 27. Marg 1872 bezeichneten Unterrichts: 1896 (G.C. F. 81 auftalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten find, finden nachstehende besondere Borichriften Unwendung.

§. 3.

Die Bewilligung einer Benfion auf Grund bes §. 2 Abfat 2 und des §. 7 des Gefetes vom 27. Mara 1872 fowie die Unrechnung von Dienstzeiten, auf welche ben Lehrern ober Beamten ein Rechtsanspruch nicht zusteht, erfolgt mit Buftimmung ber gur Aufbringung ber Benfion Berpflichteten burch die fur die Entscheidung über ben Rechtsaufpruch bes Lehrers ober Beamten zuständige Behorde (S. 22 bes Befeges vom 27. Marg 1872 und bes Gefetes vom 30. April 1884 - Gefet Samml. S. 126 -).

§. 3.

Die bei den Auseinandersetzungsbehörden beschäftigten Detonomietommiffarien und Feldmeffer, fowie die bei Landes= meliorationen beschäftigten Wiesenbautechniker und Wiesenbau= meister haben nur insoweit einen Unspruch auf Benfion, als ihnen ein folder durch ben Departementschef befonders beigelegt worden ift.

Bie vielen diefer Beamten und nach welchen Dienstein= tommenfagen die Benfionsberechtigung beigelegt werben barf, wird burch ben Staatshanshalts-Etat bestimmt. Für jest be= wendet es bei den hieruber durch Ronigliche Erlaffe gegebenen

Boridriften.

§. 4.

Das gegenwärtige Geset sindet auch auf die Oberwachtmeister und Gendarmen der Landgendarmerie Anwendung; dagegen erfolgt die Pensionirung der Offiziere der Landgendarwerie nach den für die Offiziere des Reichsheeres geltenden Borschriften.

§. 5

Beamte, beren Zeit und Krafte burch die ihnen übertragenen Geschäfte nur nebenbei in Anspruch genommen, oder welche ausbrucklich nur auf eine bestimmte Zeit oder für ein seiner Ratur nach vorübergehendes Geschäft angenommen werden, erwerben keinen Anspruch auf Bension nach den Bestimmungen dieses Geses.

Darüber, ob eine Dienststellung eine solche ift, daß fie bie Beit und Rrafte eines Beamten nur nebenbei in Anspruch nimm, entscheibet mit Ausschluß bes Rechtsweges die bem Beamten por-

gefette Dienftbehörde.

§. 6.

Auf die Lehrer an den Universitaten ift Diefes Gefet nicht

Dagegen sind die Bestimmungen besselben anzuwenden am alle Lehrer und Beamten an Gymnasien, Brogymnasien, Realighulen, Schullehrer-Seminarien, Taubstummen- und Blinden schulen, Schullehrer-Geminarien, Taubstummen- und Blinden schulen, Kunst- und höheren Bürgerschulen. Wegen Aufbringung seichneten für die Lehrer und Beamten an denjenigen vordzeichneten Schulen, welche nicht vom Staate allein zu unterhalm sind, bleiben die bestehenden Borschriften, insbesondere die §§. 4 bis 9 und 16 bis 18 der Berordnung vom 28. Mai 1844 (Gelek-Samml, S.214)3), mit der aus dem Weafall der Versionsbessel

2) Berordnung, betreffend die Pensionirung der Lehrer und Beamten an ben höheren Unterrichtsanstalten, mit Ausnahme der Universitäten. Bom 28. Mai 1846 (G. C. C. 214).

Bir Friedrich Bilhelm, von Gottes Gnaden Ronig von Preugen ic. 2. verordnen über die Benfonirung der Lehrer und Beamten an den höherm Unterrichtsanstalten, mit Aussichluß der Universitäten, nach Anhörung Unsert getreuen Stände, auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, für den ganzen Umsang Unserer Monarchie, was folgt:

auch auf

(§. 1.

Alle Lehrer und Beamte an Gymnasien und anderen zur Universität entlassenden Lehranstalten, desgleichen an Progymnasien, Schullehrerseminarien, Taubstummen- und Blindenanstalten, Kunst- und höheren Bürgerschulen haben einen Anspruch auf lebenslängliche Benfion, wem sie nach einer bestimmten Dienstzeit ohne ihre Schuld dienstunfahig werden und beim Eintritt ihrer Dienstunfähigteit definitiv und nicht blos interimitisch oder auf Kundigung angesiellt find.)

trage ber unmittelbaren Staatsbeamten fich ergebenben Dagaabe in Rraft. Desgleichen finden die Borfdriften des §. 13

§. 4.

Die Benfion mird junadit aus bem etwa vorhandenen eigenthumlichen Bermögen derjenigen Ansialt, an welcher der Lehrer oder Beamtegur gabung zur Zeit seiner Benfionirung angestellt ift, gewährt, soweit von den laufenden Ginkunften dieses Bermögens, nach Bestreitung des zur Erreichung ber Lehrzwede erforberlichen Aufwandes, ein Ueberichus verbleibt. Kon-nen auf diefe Beife die Mittel zur Benfionirung nicht beschafft werben, und find auch feine anderen hierzu verwendbaren Fonds vorhanden, fo ift Die Benfion von bemjenigen aufzubringen, welcher gur Unterhaltung ber Unftalt verpflichtet ift.

Berpflichtu

Liegt bieje Berpflichtung mehreren ob, fo haben fie zu den Benfionen in bemielben Berhaltnig, wie gu ben Unterhaltungstoften ber Auftalt, beizutragen.

§. 6.

Aus ber blogen Gemahrung eines auf einen bestimmten Betrag beichrantten ober ju einem bestimmten 3med ausgesetzten Buichuffes ju ben Unterhaltungstoften einer Anstalt folgt teine Berpflichtung, Die Benfionen mit zu übernehmen.

§. 7.

Ber bei ben einzelnen Unftalten, welche gar fein ober fein ausreichenbes eigenthumliches Bermögen befigen, jur Jahlung ober Ergangung ber Benfionen verpflichtet ift, wirb, wenn Zweifel beshalb obwalten, nach Maaggabe der Berhaltniffe ber einzelnen Anftalten, von Unferen Dber-Brafibenten festgejest.

§. 8. Begen biefe Geftsegung ift ber Refurs an Unferen Minifter ber geiftlichen und Unterrichts-Augelegenheiten und Die hierbei fonft noch betheiligten Departementschefs gulaffig. Der Rechtsweg findet nur dann Statt, wenn auf Grund eines speziellen Rechtstitels die Befreiung von Beitragen zu Benfionen behauptet wird. In einem solchen Falle gilt jedoch die im Berwaltungswege getroffene Bestimmung bis zur rechtstraftigen Entscheidung als ein Interimiftifum.

§. 9.

Bei folden Unterrichteanstalten, ju beren Unterhaltung weber Rommunen, noch ber Staat verpflichtet, die vielmehr nur aus ihrem eigenen Bermögen oder von anderen Korporationen, oder von Privatpersonen zu unterhalten find, wird das Pensionswesen fur die Lehrer und Beamten, unter Zuziehung der Betheiligten, durch Unjere Ober-Brafidenten nach Maaggabe ber ob-maltenden Berhaltniffe fur jede einzelne Anftalt befonders geordnet; die ftreitig bleibenben Bunfte merben von Unferem Minifter ber geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten unter Mitwirtung ber etwa fonft noch betheiligten Departementschefs und nach vorgangiger Ginholung Unferer Genehmigung entschieben. Den Betheiligten follen jedoch teine größeren Leiftungen zugemuthet werben, als bei ben übrigen, nicht vom Staate zu unterhaltenden Unftalten berfelben Art.

Ift ein Bufdug ober eine Erhöhung ber Dotation bei Diefen Anftalten gur Aufbringung der Benfionen erforderlich, fo bedarf es biergu jedenfalls ber Buftimmung ber betheiligten Rorporationen oder Privatperfonen.

§. 16.

Bur Dedung ber Benfionen fur Lehrer und Beamte an den anderen\*)

<sup>\*)</sup> b. h. ben nicht aus Staatsfonds zu unterhaltenden

ber Berordnung auf die zur Zeit des Intrafttretens des gegen= wartigen Befetes an ben vom Staate allein gu unterhaltenden Unterrichtsanftalten angeftellten Lehrer und Beamten auch ferner Anwendung. Im Uebrigen treten bie Beftimmungen ber Berordnung mit der Maggabe außer Rraft, daß Zusicherungen einer Anrechnung von Dienstzeiten, soweit fie fur die Betreffenden gunftiger find, in Beltung bleiben.

Anftalten, namentlich auch an benjenigen, welche vom Staate und von Rommunen gemeinschaftlich ober von einzelnen Rommunen ober großeren Rommunalverbanden gu unterhalten find, merben fur jede Anftalt befonden Fonds aus den Einkünsten des Bermögens der Anstalt und aus jährlichen Beiträgen sowohl der zu Zahlung der Pension Berpstichteten,\*) als auch ber befinitiv angestellten Lehrer und Beamten gebilbet. Den letteren burfen jedoch feine hoheren Beitrage, ale ben penfionsberechtigten Bivil-Staaisdienern auferlegt werben.

§. 17. Der Betrag ber gur Bilbung Diefer Penfionsfonds (§. 16) erforberlichen Buiduffe wird von Unferen Ober-Prafidenten, unter Borbehalt Des Returie an Unferen Minifter ber geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten und bie fonft betheiligten Departementschefe, mit Ausschluß Des Rechtsmeges, ichgefest.

§. 18. 3ft hiernach der Bufchuß auf das Bermogen der Anftalt zu übernehme und reichen die Ginfunfte der letteren nicht fin, um den Buichuf, ohne Be schräntung des zur Erreichung der Lehrzwede ersorderlichen Aufwandes, pagallen, so haben die subsidiarisch zur Unterhaltung der Anstalt Berpflichtes auch ben laufenden Beitrag jum Benfionsfonde zu ergangen. find auch in allen Sallen verpflichtet, etwanige Ausfalle bei bem Benfiont fonde gu beden.

\*) Allerhöchster Erlag vom 13. Marz 1848, wegen Entbindung größere Stadtgemeinden, benen die alleinige Unterhaltung einer mit gureichenden eigenen Bermogen nicht ausgestatteten hoheren Unterrichtsanftalt obliegt von der im §. 16. der Berordnung vom 28. Mai 1846 vorgeichriebenen Bilbung eines besonderen Benfionsfonds fur die Lehrer und Beamten

Berlin, ben 13. Marg 1848.

gez. Friedrich Bilbelm.

An bie Staatsminifter Gichhorn und v. Bodelfdwingh.

folder Unterrichteanstalt (G. C. S. 113). Auf Ihren Antrag vom 4. d. Mis. ermachtige 3ch Sie, größere Stadtgemeinden, denen die alleinige Unterhaltung einer mit zureichendem eigenen Bermogen nicht ausgestatteten hoberen Unterrichtsanftalt obliegt, von da im §. 16. ber Berordnung vom 28. Mai 1846 vorgeschriebenen Bilbung eines befonderen Benfionsfonds fur die Lehrer und Beamten folder Unter richteauftalt zu entbinden, und ihnen die Gingiehung ber Benfionebeitrage ber Lehrer und Beamten gur Stadtlaffe gu gestatten. Dagegen behalt et auch in Sallen diefer Art bei ber burch jene Berordnung bestimmten Ber binblichteit ber Stadtgemeinben jur Gemafprung ber gefestichen Benfionen an Die gebachten Lehrer und Beaunten fein Bewenden.

# §. 7.

Bird außer bem im zweiten Abfat bes S. 1. bezeichneten Falle ein Beamter vor Bollendung des zehnten Dienstjahres bienft= unfahig und beshalb in den Ruheftand verfest, fo tann bemfelben bei vorhandener Bedurftigfeit mit Königlicher Genehmigung eine Benfion entweder auf bestimmte Beit oder lebenslanglich be= willigt werden.

> Bergl. bezüglich der Lehrer und Beamten an den nicht= staatlichen hoheren Schulen die Ginschaltung aus bem Gefet vom 25. April 1896 Art. IV §. 3, oben bei §. 2 Abf. 2.

# §. 8.

Die Benfion beträgt, wenn die Berfetung in den Ruheftand Gel. p. 31. D nach vollendetem zehnten, jedoch vor vollendetem elften Dienft- 1882(@. . jahre eintritt, 15/60 und fteigt von ba ab mit jedem weiter gurud= gelegten Dienftjahre um 1/60 bes in ben §§. 10 bis 12 bestimm= ten Dienfteintommens.

lleber ben Betrag von 45/60 biefes Ginkommens hinaus

findet eine Steigerung nicht ftatt.

In bem im §. 1 Abfat 2 erwähnten Falle beträgt bie Benfion 15/60, in dem Falle des §. 7 hochstens 15/60 des por= bezeichneten Diensteinkommens.

# §. 9.

Bei jeder Benfion werden überschießende Thalerbruche auf volle Thaler abgerundet.

§. 10.

Der Berechnung der Benfion wird bas von dem Beamten zulest bezogene gesammte Dienfteinkommen, soweit es nicht zur Bestreitung von Reprafentations= oder Dienstauswandskoften ge= mahrt wird, nach Maggabe ber folgenden naheren Bestimmungen zu Grunde gelegt.

1) Feststehende Dienstemolumente, namentlich freie Dienst= wohnung, sowie die auftatt berfelben gewährte Mieths= entschädigung,3) Feuerungs= und Erleuchtungsmaterial,

in Anrechnung gebracht. Diefer Sat gilt auch für diejenigen Beamten, welche eine Dienstwohnung bezw. eine Miethsentschädigung erhalten 2c." Bergl. ferner §. 5 Abf. 2 bes Rormaletats vom 4. Mai 1892 (Centrbl. für d. ges. Unterr. Berw. S. 646), welcher die vorstehende Bestimmung auf bie bor' für bie Leiter höherer Unterrichtsanstalten bestimmten Diethsent-ichabigungen ausbehnt.

<sup>\*)</sup> Begen Anrechnung bes Bohnungsgeldzuschuffes fiehe bie Bestimmung im §. 6 bes Gefeges vom 12. Mai 1873 (Gefeg-Samml. C.209) : 2c. "Bei Bemeffung ber Penfiou (§. 10 bes Gefeges, betreffend die Penfionirung ber unmittel-baren Staatsbeamten zc. vom 27. Marg 1872 (Bejeg-Samml. S. 268) wird ber Durchichnittsfat des Bohnungsgeldzuschuffes fur die Servistlaffen I bis V

Naturalbezüge an Getreide, Binterfutter u. f. m., sowie bet Ertrag von Dienstarundstücken kommen nur insoweit gur Unrechnung, als beren Werth in den Besoldungsetats auf Die Geldbesoldung des Beamten in Rechnung gestellt, ober zu einem bestimmten Belbbetrage als anrechnungsfabig bezeichnet ift.

30. April 5.6. 126)

- 2) Dienstemolumente, welche ihrer Natur nach steigend und fallend find, werden nach ben in den Befoldungs-Grats ober fouft bei Berleihung bes Rechts auf Diefe Emolumente deshalb getroffenen Festsehungen und in Ermangelung solcher Festsehungen nach ihrem durchschnittlichen Betrage mahrend ber brei letten Ctatsjahre vor dem Etatsjahre, in welchem die Benfion festgesett wird, jur Anrechnung gebracht.
  - 3) Blos zufällige Diensteinkunfte, wie widerrufliche Tantième, Rommissionsgebühren, außerordentliche Remunerationen, Gratifikationen und bergleichen kommen nicht zur Bo rednuna.

4) Das gefammte gur Berechnung zu ziehende Dienfteinkomme einer Stelle barf ben Betrag bes bochften Normalgebals derjenigen Diensttategorie, zu welcher die Stelle gebit nicht überfteigen.

Dhne diese Beschräntung tommen jedoch folche & haltstheile ober Befoldungszulagen, welche zur Ingleichung eines von dem betreffenden Beamten in frubert Stellung bezogenen Diensteinkommens bemielben mit Penfionsberechtigung gewährt find, zur vollen Anrechnung.

5) Wenn das nach den Bestimmungen diefes Baragraphen ermittelte Ginkommen eines Beamten insgesammt mehr als 4000 Riblr. beträgt, wird von bem überschießenden Betrag nur die Salfte in Unrechnung gebracht.

Ein Beamter, welcher fruber ein mit einem hoberen Diennt: einkommen verbundenes Umt befleidet und diejes Gintommen wenigstens Gin Jahr lang bezogen hat, erhalt, fofern der Gintritt ober die Berfetung in ein Amt von geringerem Dienfieintommen nicht lediglich auf seinen im eigenen Interesse gestellten Antrag erfolgt ober als Strafe auf Grund des S. 16. Des Befepes, betreffend die Dienstwergeben der nicht richterlichen Be amten u. f. w., vom 21. Juli 1852 (Gefet = Samml. S. 465), oter bes S. 1. bes Besetes, betreffend einige Abanderungen des Be fetes über die Dienstwergehen der Richter vom 7. Mai 1851 u.f.m., vom 22. März 1856 (Gefetz-Samml. S. 201), gegen ihn ver-

hangt ift, bei seiner Bersetung in den Ruhestand eine nach Maß= gabe bes früheren höheren Diensteinkommens unter Berudfichtigung ber gesammten Dienstzeit berechnete Benfion; jedoch foll bie gefammte Benfion bas lette penfionsberechtigte Diensteinkommen nicht überfteigen.

§. 12.

Das mit Rebenamtern ober Rebengeschaften verbundene Gintommen begrundet nur bann einen Anspruch auf Benfion, wenn eine etatsmäßige Stelle als Rebenamt bleibend verliehen ift. 4)

# §. 13.

Die Dienstzeit wird vom Tage ber Ableiftung bes Dienst= eides gerechnet. Rann jedoch ein Beamter nachweisen, daß feine Bereidigung erft nach dem Zeitpunkte seines Eintritts in den Staatsdienst stattgefunden hat, so wird die Dienstzeit von diesem Reitpuntte an gerechnet.

Auf die Lehrer und Beamten folder im §. 6 Abf. 2 Gef. v. 25. Ap bes Gefetes vom 27. Marg 1872 bezeichneten Unterrichts= anftalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten find, finden nachftebende befondere Borfdriften Unmen-

duna:

§. 4.

Den Lehrern und Beamten fteht ein Anspruch auf Anrechnung einer im Reichs= ober Staatsbienft gurud= gelegten Civildienftzeit, abgefehen von dem Falle des §. 19a nicht zu. Dagegen ift benfelben bie gesammte Beit an= zurechnen, mahrend welcher sie in einem Amte der zur Aufbringung ihrer Benfion ganz oder theilweise verpflichteten Gemeinde oder Stiftung oder bes betreffenden größeren Rommunalverbandes geftanden haben.

# §. 14.

Bei Berechnung der Dienstzeit kommt auch die Zeit in Anrechnung, mahrend melder ein Beamter 5):

1) unter Bezug von Wartegeld im einstweiligen Ruhestand

Bejeg vom 19. Juli 1886 (G. G. G. 205).

Für ben Kreis herzogitum Lauenburg Gefet vom 25. Februar 1878 §. 1 Rr. 2 u. 8 (G. S. S. 97).

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Die Allerhochfte Rabinetsorber vom 18. Juli 1839, Die für 7 Sergi. Die Allerydojie Radintisorder dom 18. Juli 1839, die jut die Folge rudsichtlich der Uebernahme von Rebenämtern durch Staatsbeamte zu beobachtenden Bestimmungen betressend, § 8. 8 und 4 (G. S. S. 235). — Berordnung vom 23. September 1867 § 1 Kr. 5 (G. S. S. 1619) sür die neu erworbenen Landestheile. Geses vom 25. Februar 1878 § 1 Kr. 4 (G. S. S. 97), für den Kreis Herzogthum Lauendurg.

9 Für die älteren Beamten des Kunstgewerbemuseums zu Berlin siehe

nach Maggabe ber Borichriften des Gefetes vom 21. 3uf 1852 S. 87 Mr. 2 (Gefet : Samml. S. 465.), der Erlant vom 14. Juni 1848. (Gefet : Samml. S. 153.) und 24. Ofte ber 1848. (Gefet Samml. S. 338.) und ber Berordnung vom 23. September 1867. §. 1. Nr. 4. (Befet Samm S. 1619.), oder

2) im Dienfte bes Nordbeutschen Bundes ober bes Deutscha

Reichs fich befunden bat,

Beral. bezüglich der Lehrer und Beamten an den nicht staatlichen höheren Schulen die Ginschaltung aus den Gefet vom 25. April 1896 Art. IV S. 4, oben bei § 13,

ober

3) als anstellungsberechtigte ehemalige Militarperson mur porläufig ober auf Brobe im Civildienfte bes Staats, bet Nordbeutschen Bundes oder des Deutschen Reiche be schäftigt worden ift, ober

4) eine prattifche Beschäftigung außerhalb bes Staatsdienftel ausubte, infofern und infomeit diefe Beschäftigung vor fr langung ber Unftellung in einem unmittelbaren Staats amte Behufs der technischen Ausbildung in den Brufungs vorschriften ausdrücklich angeordnet ist, ober

5) als Lehrer (§ 6 Abj. 2) der vorgeschriebenen praktifer Ausbildung fich unterzogen hat. Dabei wird ein im ichriftsmäßig zurudgelegtes Ausbildungsjahr ftets # !! vollen Monaten gerechnet.

25. April 9.S. S.87) rt. II.

§. 15.

Der Civildienstzeit wird die Zeit des aktiven Militardienfte hinzugerechnet.

S. 16.

o. 31. Mara 3.S.S.(5.133) rt. I. Die Dienstzeit, welche por den Beginn des einundzwangige ften Lebensjahres fallt, bleibt außer Berechnung.

Mur die in die Dauer eines Krieges fallende und bet oder Erfattruppentheile abgeleiftete Militat cinem mobilen ohne Rudficht auf bas Lebensalter gur An dienstzeit kommt rechnung.

MIS Kriegszeit gilt in biefer Beziehung die Beit vom Tage einer angeordneten Mobilmachung, auf welche ein Rrieg folgt

bis zum Tage ber Demobilmachung.

§. 17.

Für jeden Feldzug, an welchem ein Beamter im Breußischen ober im Reichsheer ober in der Preugischen ober Raiferlichen Marine derart Theil genommen hat, daß er wirklich vor ben Feind getommen oder in dienstlicher Stellung den mobilen Truppen in bas Felb gefolgt ift, wird bemfelben zu ber wirklichen Dauer

ber Dienstzeit Gin Jahr zugerechnet.

Ob eine militairische Unternehmung in dieser Beziehung als ein Feldzug anzusehen ist, und inwiesern bei Kriegen von längerer Dauer mehrere Kriegsjahre in Anrechnung kommen sollen, dasurift die nach §. 23. des Reichsgesetzes vom 27. Juni 1871. (Reichszesetzbl. S. 275.) in jedem Falle ergehende Bestimmung des Kaisers maßgebend.

Für die Bergangenheit bewendet es bei den hieruber durch

Ronigliche Erlaffe gegebenen Borfdriften. 6)

§. 18.

Die Beit

a) eines Festungsarrestes von einjähriger und langerer Dauer, sowie

b) der Kriegsgefangenschaft kann nur unter besonderen Umständen mit Königlicher Genehmigung angerechnet werden.

S. 19. Mit Königlicher Genehmigung kann zukunftig nach Maßgabe Get. D. 20. 2 ber Bestimmungen in den §§. 13. bis 18. angerechnet werden: 1896 (C. C. C. C.)

1) Die Beit, mabrend welcher ein Beamter,

a) sei es im In= ober Auslande als Sachwalter ober Notar fungirt, im Gemeinde-, Kirchen= oder Schul= bienste, im ständischen Dienste, oder im Dienste einer landesherrlichen Haus= oder Hosperwaltung sich bestunden, oder

b) im Dienfte eines fremben Staates geftanden hat;

2) die Zeit prattischer Beschäftigung außerhalb des Staatsdienstes, insofern und insoweit diese Beschäftigung vor Erlangung der Anstellung in einem unmittelbaren Staatsamte herkommlich war.

Die Anrechnung ber unter 1. erwähnten Beschäftigung muß erfolgen bei benjenigen Beamten, welche mit ben im Jahre 1866. erworbenen Landestheilen in den unmittelbaren Staatsdienst übernommen worden sind, sofern dieselben auf diese Anrechnung nach den dis dahin für sie maßgebenden Bensionsvorschriften einen Rechtsanspruch hatten.

<sup>9</sup> Bergl. die Aufzählung der hauptfächlich in Betracht tommenden Königlichen Erlasse in der Anlage a bei 18 zum Cirkularerlaß der Minister des Innern und der Finanzen vom 10. April 1883 (Min. Bl. d. i. Berm & 58 und Centrol. f. d. gef. Unterr. Berm. S. 484); serne Herfurth: Das ges. Preuß. Etats-, Kalsen- und Rechnungswesen zc. 2. Auslage 1887. S. 937—939; 3. Auslage 1896, II. Theil, Abschnit "Pensionen".

Bergl. bezüglich ber Lehrer und Beamten an ben nicht: staatlichen hoberen Schulen die Ginschaltung aus dem Befes vom 25. April 1896 Art. IV S. 3, oben bei S. 2 Abf. 2.

# §. 19a.

1. 25. April

Bei ber Berechnung ber Dienstzeit eines in den Rubestand (6.8. 8.87) zu versependen Lehrers an einer im §. 6 Abfat 2 bezeichneten Unterrichtsanftalt muß mit ber in bem §. 29a bestimmten Das gabe bie gesammte Beit angerechnet werben, mahrend welcher der Lehrer innerhalb Breufens oder eines von Breufen et worbenen Landestheiles im öffentlichen Schuldienft gestanden bat

#### §. 20.

Rum Erweise der Dienstunfähigkeit eines feine Berfetung in den Rubestand nachsuchenden Beamten ift die Erflarung der dem felben unmittelbar vorgesetten Dienftbehörde erforderlich, bag : nach pflichtmäßigem Ermeffen den Beamten für unfähig balm, feine Umtopflichten ferner zu erfüllen.

Inwieweit noch andere Beweismittel zu erfordern oder ba Erflarung ber unmittelbar vorgesetten Beborbe entgegen fur aus reichend zu erachten find, hangt von dem Ermeffen der über bit

Berfetung in den Rubeftand entscheidenden Behorde ab.

25. April (6. S. S. 87)

Auf die Lehrer und Beamten jolcher im S. 6 Abi. ! des Gefetes vom 27. Mars 1872 bezeichneten Unterricht Anftalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalt find, finden nachstehende besondere Borichriften & wendung.

§. 2.

Bon bem in bem §. 20 bes Befetes vom 27. Dan 1872 vorgeschriebenen Rachweise ber Dienstunfahigkeit tann im Einverständniffe mit dem Unterhaltungspflichtigen ab gefeben merben.

§. 21.

Die Bestimmung barüber, ob und zu welchem Reitpunfte Die Bestimmung varuver, vo und zu istellen Auchestand 5. 5. 128), dem Antrage eines Beamten auf Bersehung in den Ruhestand ben Benortementschef. ftattzugeben ift, erfolgt burch ben Departementschef.

Bei benjenigen Beamten, welche burch ben Ronig zu ihren Aemtern ernannt worden find, ift die Genehmigung des Ronigs

jur Berfetung in ben Ruheftand erforberlich.

Für die Beamten derjenigen Kategorien, deren Anstellung burch eine bem Departementschef nachgeordnete Beborbe erfolgt, fann ber Departementschef letterer ober ber ihr vorgefesten Be borbe die Bestimmung über ben Antrag auf Berfetung in den Ruheftand übertragen.

Die Entscheidung barüber, ob und welche Benfion einem Beamten bei feiner Berfetung in den Ruhestand zusteht, erfolgt 30. April 188 durch den Departementschef in Gemeinschaft mit dem Finangminister.

Diefelben konnen die Befugniß zu biefer Entscheidung der= jenigen bem Departementschef nachgeordneten Behörde übertragen, welcher die Beftimmung über die Berfepung bes Beamten in ben

Ruhestand zusteht (S. 21 Abfat 3).

Bergl. bezüglich der Lehrer und Beamten an ben nichtstaatlichen hoberen Schulen die Ginschaltung aus dem Befet vom 25. April 1896, Art. IV §. 3, oben bei §. 2 216f. 2, ferner Art. IV §. 1, unten bei §. 23.

# §. 23.

Die Beschreitung des Rechtsweges gegen die Entscheidung gelet vom darüber, ob und welche Penfion einem Beamten bei seiner Ber= (G. &. E. 126 fepung in den Rubeftand ju gemahren ift, fteht dem Beamten offen, doch muß die Entscheidung des Departementschefs und des Finanzministers der Klage vorhergehen, und lettere sodann bei Berluft des Klagerechts innerhalb fechs Monaten, nachdem bem Beamten biese Entscheidung bekannt gemacht ift, erhoben werden. Der Berluft bes Klagerechts tritt auch bann ein, wenn nicht von dem Beamten, über beffen Aufpruch auf Benfion die bem Departementschef nachgeordnete Behörde Enticheidung aetroffen hat (§. 22 Abfat 2), gegen diefe Entscheidung binnen gleicher Frift die Beschwerde an ben Departementschef und ben Finangminifter erhoben ift.

Auf die Lehrer und Beamten folder im S. 6 Abf. 2 Gef. v. 25. 9(1) des Gesets vom 27. Marz 1872 bezeichneten Unterrichts= 1896 ( . C. anstalten, welche nicht vom Staat allein zu unterhalten find, finden nachstehende besondere Vorschriften An-

mendung:

# §. 1.

Bei der Entscheidung über das Recht auf Penfion und bei der Uebertragung der Besugniß zu dieser Entscheidung an eine nachgeordnete Behorde (§§. 22 und 23 des Befeges vom 27. Marg 1872 und des Gefeges vom 30. Avril 1884 — Befet : Samml. S. 126 —) findet eine Mitwirfung des Finanzministers nicht ftatt.

Die Beschwerde über die Entscheidung und die Rlage gegen diefelbe fteht auch ben gur Bahlung ber Benfion Berpflichteten innerhalb ber fur die Beamten (Lehrer) be=

stimmten Fristen offen. Die Alage ist von den Lehrem und Beamten gegen die zur Zahlung der Bension Bri pflichteten, von letteren gegen erstere zu erheben.

Bis zur endgültigen Erledigung der Beschwerde oder Klage gegen die getroffene Entscheidung über die zu gewährende Bension wird dieselbe nach Maßgabe diese Entscheidung vorschußweise an den Bezugsberechtigten gezahlt.

§. 24.

Die Versetzung in den Ruhestand tritt, sofern nicht auf den Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Beamten ein früherer Zeitpunkt sestgeset wird, mit dem Ablauf des Viertelsjahres ein, welches auf den Monat folgt, in welchem dem Beamten die Entscheidung über seine Versetzung in den Ruhestand und die Höhe der ihm etwa zustehenden Pension (§. 22.) bekann gemacht worden ist.

§. 25.

Die Pensionen werden monatlich im Boraus gezahlt.

§. 26.

Das Recht auf den Bezug der Pension kann weder degetreten noch verpfändet werden.

In Ansehung der Beschlagnahme der Benfionen bleiber

bestehenden Bestimmungen in Rraft. 7)

§. 27.

Das Recht auf den Bezug der Benfion ruht:

1) wenn ein Benfionair das Deutsche Indigenat verliert, fil

zu etwaiger Wiedererlangung desselben;

2) wenn und so lange ein Bensionair im Reichs- oder Staatsdienste ein Diensteinkommen bezieht, insoweit als der Betrag dieses neuen Diensteinkommens unter Hinzurechnung der Pension den Betrag des von dem Beamten vor der Pensionirung bezogenen Diensteinkommens übersteigt.

§. 28.

Ein Bensionair, welcher in eine an sich zur Bension ber rechtigende Stellung des unmittelbaren Staatsdienstes wieder eingetreten ist (§. 27. Nr. 2.), erwirbt für den Fall des Juridttretens in den Ruhestand den Anspruch auf Gewährung einen nach Maßgabe seiner nunmehrigen verlängerten Dienstzeit und des in der neuen Stellung bezogenen Diensteinkommens ber

<sup>7)</sup> Siehe §. 749 Rr. 8 der Civilprozefordnung vom 30. Januar 1877 (Reichstefehblatt S. 83) und §. 51 Rr. 7 der Berordnung, betreffend bas Berwaltungszwangsversahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen, von 7. September 1879 (G. S. 591).

rechneten Benfion nur bann, wenn die neu hinzutretende Dienstzeit

wenigftens ein Jahr betragen hat.

Mit der Gemährung einer hiernach neu berechneten Benfion fällt bis auf Sohe des Betrages berfelben das Recht auf den Bezug der früher bezogenen Penfion hinweg.

Dasfelbe gilt, wenn ein Benfionair im Deutschen Reichs=

Dienfte eine Benfion erdient.

# §. 29.

Die Einziehung, Kurzung oder Wiedergewährung der Pension auf Grund der Bestimmungen in den §§. 27. und 28. tritt mit dem Beginn desjenigen Monats ein, welcher auf das, eine solche

Beranderung nach fich ziehende Ereigniß folgt.

Im Falle vorübergehender Beschäftigung im Reichs- oder im Staatsdienste gegen Tagegelder oder eine anderweite Entsschädigung wird die Pension für die ersten sechs Monate dieser Beschäftigung unverfürzt, dagegen vom siebenten Monate ab nur zu dem nach den vorstehenden Bestimmungen zulässigen Betrage gewährt.

§. 29a.

Die in dem §. 27 Nr. 2 sowie in den §§. 28 und 29 für Gel. v. 25. 1 den Fall des Wiedereintritts eines Pensionärs in den Reichsv. oder Staatsdienst getroffenen Vorschriften sinden auf diesenigen unter die Vorschriften des §. 6 fallenden pensionirten Lehrer und Beamten, deren Pension nicht aus der Staatskasse zu zahlen ist, nur dann sinngemäße Anwendung, wenn sie im Dienste der zur Aufbringung ihrer Pension ganz oder theilweise verpflichteten Gemeinde oder Stiftung oder des betressenden Kommunalsverdandes wieder angestellt oder beschäftigt werden.

Ist ein unter die Borschriften des §. 6 fallender Bensionar, bessen Bension nicht aus der Staatskasse zu zahlen ist, in ein zur Beusion berechtigendes Amt des unmittelbaren Staatsdienstes oder an einer der im §. 6 Absat 2 bezeichneten Unterrichtsanstalten, deren Unterhaltung Anderen, als den zur Ausbringung seiner Bension Berpflichteten obliegt, wieder eingetreten, so bleibt für den Fall des Jurucktretens in den Ruhestand bei der Entscheidung über eine ihm zu gewährende neue Pension die Dienstzeit vor

seiner früheren Versetzung in den Auhestand außer Aurechnung. Diese Bestimmung sindet auf diejenigen Bensionare, deren Bension aus der Staatskasse zu zahlen ist, alsdann gleichfalls Anwendung, wenn sie in ein zu Bension berechtigendes Amt an einer der im §. 6 Absat 2 bezeichneten Unterrichtsanstalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten sind, wieder eingetreten sind.

§. 30.

Sucht ein nicht richterlicher Beamter, welcher bas funfundi.e. (193) fechenigfte Lebensjahr vollendet hat, feine Berfegung in den Rubeftand nicht nach, fo tann diefe nach Anhorung des Beamten unter Beobachtung der Borfchriften der §§. 20 ff. diefes Gefches in ber namlichen Beise verfügt werben, wie wenn ber Beamte

feine Benfionirung felbft beantragt hatte.

3m Uebrigen behalt es in Unsehung der unfreiwilligen Bersetzung in den Ruheftand und des dabei ftattfindenden Berfahrens bei den Bestimmungen in den §§. 56-64 bes Besehes, betreffend Die Dienftvergeben der Richter und die unfreiwillige Berfepung berfelben auf eine andere Stelle ober in ben Ruheftand, vom 7. Mai 1851 (Gefen=Samml. S. 218) und in ben §§. 88-93 bes Befebes, betreffend die Dienstvergeben ber nicht richterlichen Beamten, bie Berfetung berfelben auf eine anbere Stelle ober in ben Ruhestand, vom 21. Juli 1852 (Gesetz-Samml. S. 465) Bewenden.

Wird hiernach gemäß §. 90 bes lettermahnten Gefetes von bem Rechtsmittel bes Refurfes an bas Staatsminifterium Gebrauch gemacht, fo lauft bie fechsmonatliche Frift gur Unftellung ber Klage wegen unrichtiger Festschung bes Benfionsbetrages (S. 2. bes Geses, betreffend die Erweiterung bes Rechtsweges, vom 24. Mai 1861., (Befet Samml. S. 241) erft von bem Tage, ar welchem bem Beamten Die Entscheidung bes Staatsminifterium bekannt gemacht ift.

25. April Die Bestimmungen ber §§. 88 bis 93 bes Geses vom 1. VI. 31. Juli 1852 (Geses-Samml. S. 465) finden auch auf die Lehrer und Beamten berjenigen in §. 6 Abfat 2 genannten Unftalten Anwendung, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten find.

§. 31.

Sinterläßt ein Benfionair eine Bittme ober eheliche Rad= fommen, fo wird die Benfion noch fur ben auf den Sterbemonat folgenden Monat gezahlt.

Un wen die Bahlung erfolgt, bestimmt die Provinzialbehorde,

auf beren Etat die Benfion übernommen mar.

Die Bahlung ber Benfion fur ben auf ben Sterbemonat folgenden Monat tann auf Berfügung biefer Behörde auch dam itattfinden, wenn der Berftorbene Eltern, Beschwifter, Beschwiftertinder ober Pflegefinder, beren Ernahrer er gemefen ift, in Bedurftigkeit hinterlagt, ober wenn ber Nachlag nicht ausreicht, um Die Roften ber letten Rrantheit und ber Beerdigung zu beden.

Der über ben Sterbemonat hinaus gewährte einmonatliche Betrag ber Benfion tann nicht Gegenstand einer Beschlagnahme fein.

§. 32.

Ift bie nach Maggabe biefes Befeges bemeffene Benfion geringer als die Benfion, welche bem Beamten hatte gemahrt werben muffen, wenn er am 31. Marg 1872.8) nach ben bis babin fur ihn geltenden Bestimmungen penfionirt worden mare, fo wird Dieje lettere Benfion an Stelle ber erfteren bewilligt.

§. 33.

Den in Folge ber Aufhebung ber Patrimonialgerichtsbarteit aus dem Brivatgerichtsdienft in ben unmittelbaren Staatsdienft übernommenen ober bereits vor diefer Aufhebung in den unmittel= baren Staatsbienft übergegangenen Beamten wird bie Beit bes Brivatgerichtsbieuftes nach Daggabe ber Beftimmungen bes gegenwartigen Befetes angerechnet.

Den vormals Schleswig-Solfteinischen Beamten wird bie Beit, welche fie als beeidigte Sefretaire ober Bolontaire bei ben Dberbeamten zugebracht haben, bei Feststellung ihrer Dienstzeit

mit angerechnet.

§. 34.

Die Beit, mahrend welcher ein Beamter in ben neu erworbenen Landestheilen ober ein mit einem folden Landestheile übernommener Beamter auch in einem anderen Theile bes Landes, welchem feine Beimath vor der Bereinigung mit Breugen angehört hat, im unmittelbaren Dienfte ber bamaligen Landesherrichaft geftanden hat, wird in allen Fallen bei der Benfionirung nach Maggabe bes gegenwärtigen Gefeges in Unrechnung gebracht.

\$. 35.

Sinfictlich ber Sohenzollernichen, in ben Preugischen Staats= bienft übernommenen Beamten bleiben bie Bestimmungen unter Dr. 2. und 3. des Erlaffes vom 26. Auguft 1854. (Gefet: Samml. 1855. S. 33.) in Rraft.

**§** 36.

Buficherungen, welche in Bezug auf bereinftige Bewilligung von Benfionen an einzelne Beamte ober Rategorien von Beamten burch ben Ronig ober einen ber Minister gemacht worden find, bleiben in Rraft. 9)

Doch finden auf Beamte, hinfichtlich beren burch Staats= vertrage die Bewilligung von Penfionen nach ben Grundfagen

<sup>\*)</sup> Fur die abandernden Bestimmungen bes Gef. v. 81. Marg 1882 (G. S. S. 133) ist der Termin des 31. Marz 1882 (Art. II), für die des Gef. vom 26. April 1896 (G. S. S. 87) der 1. April 1896 (Art. VII u. VIII) massechend; in den beiden Gesehen vom 30. April 1884 (G. S. S. 126) und vom 20. Marz 1890 (G. S. S. 48) ist eine gleiche Borschrift nicht enthalten. 9 Bergl. oben §. 6 Abs. 2 letter Sat.

fremdlandischer Benfionsbestimmungen zugesichert worden ift, die Borschriften des gegenwartigen Gesetes insoweit Anwendung, als sie für die Beamten gunftiger sind.

§. 37.

Die im §. 79. des Geseges, betreffend die Berfassung und Berwaltung der Städte und Fleden in der Provinz Schleswigs Holstein, vom 14. April 1869. (Gesegs-Samml. S. 589.) festgeftellte Berpflichtung der Staatskasse zur antheiligen Uebernahme der Bensionen städtischer Beamten wird durch das gegenwärtige Geses nicht berührt.

§. 38.

Das gegenwärtige Geset tritt mit dem 1. April 1872. in Kraft. Mit diesem Zeitpunkte treten, soweit nicht durch §. 32. Ausnahmen bedingt werden, alle den Borschriften dieses Gesetzes entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere das Pensionsreglement für die Civil-Staatsdiener vom 30. April 1825. und die dasselbe ergänzenden, erläuternden und abändernden Bestimmungen außer Kraft. Bo in den bestehenden Gesetzen und Verordnungen auf dieselben Bezug genommen wird, kommen die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes zur Anwendung.

Urfundlich zc.

iri 1882 E. 133).

nom!

's nom

ril 1896

i. 5. 87)

ár: 1890

E. 48).

Art. III. Die Borschriften dieses Gesches sinder ausschlichlich Anwendung auf unmittelbare Staatsbeamte und die in dem zweiten Absah des §. 6. de Bensionsgesehrs vom 27. Marz 1872 genannten Lehrer und Beamten. 10)

Art. IV. Das gegenwärtige Geset tritt mit dem 1. April 1882 in Kraft.

upru 1882 m sere Urfundlich 2c.

11)

Art. II. Diefes Gefet tritt mit bem Tage ber Berfundigung 12) in Rraft.

Urfundlich 2c.

Art. VIII. Dieses Gesetz tritt mit bem 1. April 1896 in Kraft.

Urfundlich 2c.

1) In bem Geset vom 30. April 1884 (G. S. S. 126) ift eine ausbrudliche Bestimmung über ben Termin seines Intrastitretens nicht enthalten. Die betreffende Rr. 15 ber Ges. Samml. ift am 12. Rai 1884 veröffentlicht.

13) b. i. ber 10. April 1890 (Rr. 12 ber Gef. Samml.).

<sup>10)</sup> Jit ausgedehnt auf mittelbare Staatsbeamte, welche nach ben für die unmittelbaren Staatsbeamten bestehenden Grundsähen zu penfioniren find, durch das Gel. v. 1. März 1891 (G. S. S. 19), betreffend die Ausdehnung einiger Bestimmungen des Gesets vom 31. März 1882, wegen Abaderung des Pensionsgesehes vom 27. März 1872 auf mittelbare Staatsbeamte, Art. I.

120) Ausführung bes Stempelfteuergefeges vom 31. Juli 1895.

Berlin, ben 9. Mai 1896.

In Ausführung bes am 1. April b. 38. in Kraft getretenen Stempelsteuergesebes vom 31. Juli v. 38. (G. S. S. 413) sind von dem Herrn Finanzminister die Bollzugsbestimmungen erlassen worden. Dieselben zerfallen in zwei Theile, von denen der eine Theil — die Bekanntmachung vom 13. Februar d. 38. — die das Publikum interessirenden Borschriften, der andere Theil — die Dienstvorschriften vom 14. Februar d. 38. — die hauptsfächlich die Behörden angehenden Bestimmungen enthält.

Nach den gemachten Bahrnehmungen haben die ftempel= steuergesetlichen Borfdriften bei ben Behorben nicht immer biejenige Beachtung gefunden, welche bas Intereffe bes Steuerfistus Die Finangverwaltung hat fich biefem Berhalten ber Behorben gegenüber bis jest im Allgemeinen barauf beidrantt, Die nicht verwendeten Stempel nachzufordern, ohne eine ftrafrechtliche Ahndung ber Steuerhinterziehungen herbeizuführen. Maggebend für diese milde Brazis war der Umstand, daß die Bufammenhanglofigkeit, Unübersichtlichkeit und Unklarheit der bisherigen ftempelftenerlichen Borichriften ihre Unwendung in hohem erschwerte und deshalb vielfach angenommen werden mußte, daß ber Staatstaffe bie ihr gebuhrenben Abgaben ohne bofe Absicht vorenthalten murben. Diefe Grunde find weggefallen, nachdem in dem neuen Stempelfteuergesete und ben bas Wefet erlauternden Ausführungsanweifungen bas gefammte Stempel= wefen überfichtlich geregelt und damit jedem Beamten die Möglich= teit gegeben ift, fich über die steuerliche Behandlung der bei seinen Amtshandlungen porfommenden Urfunden oder ber von ihm Namens einer Behörde abgeschlossenen Bertrage zu unterrichten. Sind im Einzelfalle über die Bohe bes zu einer Urfunde zu verwendenden Stempels ober barüber, ob eine Berpflichtung zur Entrichtung einer Stempelgebuhr überhaupt besteht, 3meifel vorhanden, fo gewährt das Gefet im §. 30 das Mittel gur Befeitigung biefer Zweifel, indem es allen Sauptamtern und Stempelsteueramtern die Pflicht auferlegt, auf Unfragen Austunft über die Bersteuerung zu ertheilen (vergl. Ziffer 24 der Bekanntmachung). Wird der Stempel dieser Auskunft entsprechend verwendet, so tritt nach § 20 bes Befetes ein Strafverfahren nicht ein. Der Einwand, daß die Beibringung des erforderlichen Stempels nicht aus Absicht, fondern aus Untenntnis der gesetlichen Beftimmungen unterblieben sei, wird baber in Zufunft nicht mehr fo allgemein wie bisher mit Erfolg geltend gemacht werben tonnen.

Die nachgeordneten Behörden veranlasse ich, dafür Sorge zu tragen, daß die an der Aussührung des Gesesse betheiligten Beamten sich mit den Aussührungs-Bestimmungen genau vertraut machen. Ich bemerke, daß dieselben in amtlicher Ausgabe ersichienen und von allen Königlichen Hauptamtern, Zolls und Steuerämtern zum Preise von 1 M — bei Entnahme von mehr als 500 Exemplaren zum Preise von 95 Pf — das Stück zu beziehen sind.

Auf folgende Bestimmungen mache ich noch besonders auf-

mertfam:

1) Ziffer 7 der Dienstvorschriften (Seite 131 und 132 der amtlichen Ausgabe), betreffend die Bermerke über die Berwendung ber Stempel:

"Alle Behörden und Beamten haben die Bflicht, die Berwendung der Stempel, mit welchen die von ihnen ausgesertigten Schriftstude versehen sind, auf den Urschriften, Abschriften zc. oder, wo dergleichen Urkunden nicht vorhanden sind, durch einen besonderen Bermerk in den Alten zu bescheinigen. Diese Pflicht erstreckt sich nicht auf die in der Zisser Le. Rr. 1 Buchstade a bis der Bekanntmachung erwähnten Gewerbelegitimationskarten, Kaffer, Baßkarten und Besähigungszeugnisse zc. für Seesschiffer, Seesseerleute und Maschinisten."

"Sosern sich der ersorderliche Stempel nicht ohr Beiteres aus der Urkunde berechnen läßt, sind Behörde und Beamte einschließlich der Notare verpslichtet, auf den Urschriften oder Abschriften der ausgesertigten Berhandlungen 2c. oder, wenn solche Urkunden nicht vorhanden sind, an der betressenden Stelle der Atten eine turze Stempelberechnung aufzuschellen, auch die Berechnung auf den Aussertigungen 2c. zu vermerken. Bei Stempelbereingen und Stempelermäßigungen sind die Befreiungsgründe, sowie die Bründe für die Anwendung eines geringeren als des höchsten Steuersaßes sowohl an gehörigen Stelle in den Atten als auch auf den Aussertigungen 2c. zu vermerken."

2) Ziffer 33 ber Befanntmachung (Seite 106) und Ziffer 32 ber Dienstvorschriften (Seite 153 und 154), betreffend die Ber-

fteuerung ber Ausfertigungen:

33. "Die Steuerpflicht ift auf Ausfertigungen von bereits vorhandenen Schriftftuden eingeschränkt, sodaß, wenn nicht eine andere Tarifftelle (z. B. Nr. 22, 39 2c.) Ans wendung findet, Steuerfreiheit in allen benjenigen Fällen

eintritt, in benen es an einer Urhinde fehlt, von welcher die amtliche Ausfertigung entnommen ift. Alle Behörben und Beamten einschlieflich der Rotare find verpflichtet, auf ben von ihnen ftempelfrei ertheilten Ausfertigungen, imfoweit fie nicht unter die Befreiungen ju a und b fallen, ben Grund ber Stempelfreiheit zu bescheinigen. 3. B. "Stempelfrei Mangels Borhandenfeins einer Ur= idrift."

ber Berpflichtung ber Behörden 32. "Begen und Beamten, auf jeder zweiten und weiteren Ausfertigung und jebem Auszuge aus einer ftempelpflichtigen Urfunde ben zu der Sauptausfertigung oder Urschrift verwendeten Stempel zu vermerten (vergl. §. 9 Absat 3 bes Gefetes) findet die Bestimmung bes zweiten Absates ber Biffer 30

diefer Boridriften entsprechende Anwendung."

Biffer 30 Abf. 2. "Auf jeder amtlich beglaubigten Abschrift muß nach §. 9 Abfat 3 des Gefetes vermertt werden, welcher Stempel ju ber Sauptausfertigung ober Urschrift verwendet worden ift. Der Bermert wird beispielsweise lauten:

"Beglaubigte Abschrift stempelfrei, weil wegen Bahlung eines Benfionsbetrages ertheilt. Bur Urichrift (bezw. Ausfertigung) 300 M (in Worten) per-

mendet."

Berlin, den 1. April 1896.

Amtsitelle.

Schwarzstempel.

Unterschrift.

ober:

"Bur beglaubigten Abschrift 1,50 M entwerthet. Bur Urschrift u. f. w. wie vor."

3) Ziffer 14 C. Nr. 2 Buchstabe a der Bekanntmachung te 78 bis 80) und die Ziffer 33 der Dienstvorschriften tte 154), betreffend die Berfteuerung der Beftallungen:

14 C. Nr. 2. "Auf Ansuchen von Behörden, Bewertichaften, Berficherungsgesellschaften und abnlichen Privatunternehmungen werden gedruckte Formulare ober auch beschriebene Bogen bei dem Saupt-Stempel-Magazin gestempelt.

Abgestempelt können insbesondere folgende Schrift=

tude merben:

a. Bestallungen (Tarifitelle 12);

b. 2c. 2c.

Die Stempelung ber Formulare 2c. erfolgt burch Aufdru bes preußischen Berthstempels in Schwarzdruck und bes Borning Trockenftempels, jedoch ohne den für das weiße Stempelpapu

vorgeschriebenen farbigen Unterbrud."

33. "Die Bersteuerung der Bestallungen einschließlich der Offizierpatente ersolgt entweder durch Bewendung von Stempelbogen oder Stempelmarken seine der Behörden oder durch Abstempelung der Formula oder beschriebenen Bogen seitens des Haupt-Stemp: Magazins.

Es ift auch zuläffig, ben Stempel ftatt zu ber Auf

fertigung zu ben Aften zu verwenden."

4) Ziffer 47 ber Dienstvorschriften (Seite 158), betreffent : Bersteuerung der Racht-, Dieth= 2c. Bertrage, bei denen Behonte

betheiligt find:

"Behörden steht es frei, in Ansehung derzenigen Beträge, welche sie als Berpächter, Bermiether u. s. w. w geschlossen haben, die Bersteuerung der Berzeichnisse su bewirken. Hinschlich der Berträge, welche sie Bächter, Miether u. s. w. abgeschlossen haben, liegt ihm die Berpflichtung ob, demjenigen Stempelsteueramt, bessen Geschäftsbezirt der Bertrag errichtet ist, eine Schrift einzusenden oder ihm den Namen der Berpäuserniether u. s. w., das Grundstück, den Zins bezur Rutzung, die Dauer des Bertrages, die Bereinbarmswegen stillschweigender Verlängerungen, sowie sonstiges die Stempelpflicht in Betracht kommende Abreden metheilen."

5) Biffer 35 ber Bekanntmachung Seite 106 und 1071, &

Sulat für bie Derfend bie Berftenerung ber Apothelerkonzessionen:

"Behufs Ermittelung des stempelpflichtigen Wertelbeicher oder veräußerlicher Konzessionen ist zunächter die Konzession Nachsuchende zur Werthangabe war Vorlegung des über den Verkauf der Apotheke ein geschlossen Bertrages aufzusordern. Falls ein solche Vertrag vorhanden ist, so ist aus ihm sestzustellen, ob wir was die Vertragschließenden über die Bergütung für de Uebergang der Konzession auf den neuen Erwerder de abredet haben. Wird der angegebene Werth für sniedig erachtet und sindet eine Einigung mit dem Steun pflichtigen nicht statt, so ist der Werth, salls ihn die Konzession ertheilende Behörde nicht selbst zu begutachte vermag, nach der Borschrift des §. 7 Absat 3 des Geschlund unter Beachtung der Borschrift ber Lisses 6 diese

Bekanntmachung anderweitig zu ermitteln, wobei unter Umständen auch die in früheren Berträgen über das Entzgelb für die betreffende Konzession getroffenen Bereinsbarungen als Anhaltspunkte werden dienen können. Den Ober-Präsidenten bleibt es überlassen, zur Ermittelung der Konzessionswerthe die Mitwirkung der Provinzialssteuer-Direktoren in Anspruch zu nehmen.

Insoweit der Werthstempel unstreitig ist, muß seine Berwendung auf der Konzessionsurkunde innerhalb der im § 15 Absah 1 des Gesehes angegebenen Frist erfolgen, während der Stempel für den etwaigen nachträglich ermittelten Mehrwerth später auf der Urkunde zu ents

werthen ift."

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

Die nachgeordneten Behörden des Ministeriums. G. III. Rr. 1088.

121) Erläuterung der Bestimmungen wegen Bereinigung der Bürcanbeamten I. und II. Klasse zu einer Besoldungsklasse.

Berlin, den 8. Juni 1896. Ew. Hochwohlgeboren lasse ich in Bersolg meiner Bersügung vom 25. April d. Is. (Centrol. S. 387 und 402) beisolgend Abichrift des Runderlasses der Herren Minister der Finanzen und des Innern vom 1. Mai d. Is., betressend Erläuterung der Bestimmungen wegen Bereinigung der Büreaubeamten I. und II. Klasse zu einer Besoldungsklasse, zur gefälligen Kenntnisnahme und Beachtung ergebenst zugehen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

Die nachgeordneten betheiligten Behörden. G. III. Rr. 1568. G. I. U. II. U. III. B.

Berlin, ben 1. Mai 1896.

Auf ben gefälligen Bericht vom 9. v. Mts. erwidern wir Ew. Hochwohlgeboren ergebenft, daß die Bestimmung unter Nr. 5 bes Erlasses vom 13. Marz d. 38.\*), betreffend die Bereinigung der Bureaubcamten I. und II. Klasse zu einer Besolbungsklasse,

<sup>\*)</sup> Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Rr. 4 bes Erlaffes vom 25. April b. 38.

wonach bei benjenigen Beamten, welche bereits vor dem 1. Ard dieses Jahres Sekretär= bezw. Buchhalterstellen inne hatten welche nach weniger als 3 Jahren vom Afsikenten zum Sekret bezw. Buchhalter beförbert worden sind, das seitherige Besoldungs dienstalter als Sekretär bezw. Buchhalter um 3 Jahre vorzubatiren ist, dahin zu verstehen ist, daß die Afsikentendienstzeit od demjenigen Zeitpunkte zu berechnen ist, auf welchen unter etwaige Aurechnung früherer, bezw. diätarischer Dienstzeit oder einer zu des Risikentenstes das Besoldungsbienstalter als Assisken

feftgefest mar bezw. feftzusegen gemefen mare.

Der Regierungs-Sauptkaffen-Buchhalter B. dafelbit ift mit bem Berichte vom 9. v. Dits. am 1. Juni 1872 als Cin Supernumerar eingetreten, am 1. April 1881 als Raffenaffin etatsmäßig angestellt und am 1. Dezember 1883 jum Buchhalt Sein Dienstalter als Diatar rechnet met befördert worden. 1. Juni 1875 und da die erfte etatsmäßige Anftellung fich ibit 5 Jahre verzögert hat, fo mare fein Befoldungebienstalter all Affiftent auf ben 1. Juni 1880 — 5 Jahre nach Beginn M Diatariats - festzusegen gewesen. Bon Diefem Beitpunfte gerechnet bis zur Beforderung jum Buchhalter (1. Dezember 18 ergiebt einen langeren als Sjahrigen Zeitraum, fodaß in bis Falle nicht die vorerwähnte, sondern die unmittelbar gebende Beftimmung in Rr. 5 bes Erlaffes Anwendung wonach bas Befoldungsbienftalter in ber vereinigten Rlauf bemjenigen Zeitpuntte ab zu berechnen ift, auf welchen bit foldungsbienstalter als Affiftent festgesett war. Diefer Beim ift nach Vorstehendem bei dem 2c. B. der 1. Juni 1880.

Der Regierungs-Hauptkassen-Buchhalter S. daselbsi it 22. Januar 1881 definitiv als Militär-Supernumerar angenomma am 1. April 1889 als Sekretariats-Assistent etatsmäßig angeick und am 1. Juni 1891 zum Buchhalter befördert worden. Die erste etatsmäßige Anstellung vor dem 1. Januar 1892 ersog ist, so hatte eine Anrechnung von Militärdienstzeit nicht statz sinden. Dagegen hat sich die Anstellung über 5 Jahre verzögen weshalb das Besoldungsdienstalter als Assistent auf da 22. Januar 1886 — 5 Jahre nach Beginn des Diätariats festzusehen gewesen wäre. Bon diesem Zeitpunkte ab gerechnet zur Besörderung zum Buchhalter (1. Juni 1891) ergiebt eine Längeren als Ziährigen Zeitraum; auch in diesem Falle ist daß das Besoldungsdienstalter in der vereinigten Klasse auf dienigen Zeitpunkt sessen Zeitpunkte abs Besoldungsdienstalter in der vereinigten Klasse auf die jenigen Zeitpunkt sessen zu welchen das Besoldungsdiensten

alter als Affiftent feftgefest mar.

Diefer Zeitpuntt ist nach Borftebenbem bei bem 2c. S. ber 22. Januar 1886.

Un den Königlichen Regierungs-Brafidenten Herrn R., hochwohlgeboren zu R.

Abschrift übersenden wir Em. Hochwohlgeboren zur gefälligen Kenntnisnahme und Beachtung.

Der Finanzminister. Miquel. Der Minister bes Innern. In Bertretung: Braunbehrens.

Mn

fammtliche herren Ober-Brafibenten und Regierungs-Brafibenten, mit Ausnahme bes Regierungs-Prafibenten zu R., sowie ben herrn Dirigenten ber Roniglichen Ministerial-, Militar- und Bautommijfion zu Berlin.

F. M. I. 6535. — M. b. J. I. A. 4506.

122) Boraussesungen für den Anspruch eines Beamten auf Umzugskosten.

In Sachen des Königlich Preußischen Justigfistus, vertreten durch den Königlichen Oberstaatsanwalt . . ., Beklagten und Resoffionsklägers,

wider

den Amtsgerichts-Sefretar a. D. B. in M., Kläger und Revisions= beklagten,

hat das Reichsgericht, vierter Civiljenat, auf die mundliche Ber-

handlung vom 30. März 1896 für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urtheil des Ersten Civilsenats des Königlich Preußischen Oberlandesgerichts zu N. vom 13. November 1895 wird zurückgewiesen; die Kosten der Revisionsinstanz werden dem Revisionskläger auserlegt.

Bon Rechts Wegen.

Thatbestand.

Der Kläger wurde, während er in M. als etatsmäßiger Verichtsschreibergehilse des dortigen Amtsgerichts wohnte, von dem Oberlandesgerichts-Präsidenten zu H. für die Zeit vom I. September 1894 ab bei dem Amtsgerichte zu S. zum Gerichts-chreiber unter gleichzeitiger Uebertragung der Geschäfte des Gesängnisinspektors und unter Ueberweisung der Dienstwohnung rnannt. Er trat das Amt in S. unter Uebernahme der Dienstsohnung am 1. September 1894 an, bestellte auch die von ihm

für die Bermaltung des eifernen Borichuffes zu leiftende Kaution von 200 M. Rach Bestellung der Kaution erhielt er den von ibm bereits am 1. September erbetenen Urlaub auf drei Tage bewilligt, trat ihn am 6. September an und reifte nach De. au-Bon hier aus suchte er schriftlich einen langeren Urlaub gur Biederherstellung feiner gerrutteten Gefundheit nach, der ibm schlieklich auf Grund eines Kreisphysitatsattestes bis 1. Dezember 1894 gewährt wurde. Die von ihm bemnachit von M. aus erbetene Berlangerung diefes Urlaubs wurde ihm abgeichlagen, worauf er feine Entlassung aus dem Juftigdienfte nachsuchte und erhielt. Als er mit bem 1. September 1894 fein Umt als Berichtsichreiber in S. übernommen, hatte er unter Sinweis auf den Umftand, daß er Witwer und Bater pon vier Rindern mar, die gesetlichen Umzugstoften mit 264 M und außerdem, da er seine Wohnung in M. gefündigt und fur bie Monate September und Oftober die Miethe fur Diefelbe mit 91,67 M dem Hauswirthe zu verguten hatte, den lettgenannten Betrag als Miethseutschädigung vom Fistus beaufprucht. beiden Aufpruchen wurde er gurudgewiesen. Die von ihm bierauf erhobene Rlage auf Berurtheilung des Fistus gur Bahlung hat das Landgericht fur begrundet erachtet und das Berufungs: gericht hat die Berufung des Fistus gurudgewiesen. Der Fistus hat deshalb Revision eingelegt und seinen Berufungsantrag auf Abweisung der Klage wiederholt. Der Klager hat begutragt bie Revision zurudzuweisen.

### Enticheibungsgrunde.

hat für feine Bahlungsverweigerung gwei Der Fistus Grunde geltend gemacht, einmal, daß der Rlager nicht Die Absicht gehabt habe, das ihm übertragene Umt in S. dauernd gu übernehmen, und dann, daß der Rlager seinen Umgug nach & nicht bewirft habe. Die Berwerfung des erften Grundes feitens des Berufungsgerichts giebt zu rechtlichen Bedenken feinen Anlag. 2113 Einrede ber Simulation in dem Sinne, daß ber Rlager nut jum Scheine bas Umt übernommen habe, ift die Behauptung bes Beklagten nicht aufgestellt; auf die Absicht ber bauernden Uebernahme kommt es aber, wenn bie Uebernahme ernftlich erfolgt ift, nicht weiter an (Urtheil des Preugischen Obertribunals vom 12. Mai 1876 in Striethorst Archiv Bd. 96 S. 83). liegt, wie das Berufungsurtheil weiter ausführt, fein Anlag gu ber Unnahme por, daß ber Rlager argliftig feine Abficht ber nicht dauernden Uebernahme ber Dienstbehörde gegenüber unterbrudt habe, um die Bortheile aus einer Berfetung fur fich gu gewinnen. In dem Ergebniffe, daß auch der zweite von dem

Beflagten porgebrachte Grund, ber bie Nichtausführung bes Um= Ruges betrifft, zu verwerfen fei, ift dem Berufungsgerichte gleich= falls beizntreten, nicht aber in der Begründung. Das Berufungs= gericht ftellt fich auf ben Standpunkt, daß lediglich auf Grund ber gur Ausführung gefommenen Berfepung, ohne Rudficht auf Die Ausführung des Umzuges, der Fistus jur Bahlung der Umaugstoften verpflichtet fei. Das foll fich aus dem S. 1 bes Gefebes vom 24. Februar 1877, betreffend die Umzugstoften der Staatsbeamten, ergeben, der folgenden Bortlaut hat: "Die Staats= beamten erhalten bei Bersepungen eine Bergutung für Umzugs= Mus diefer Beftimmung ift jedoch nicht zu entnehmen, foiten." Daß Umzugstoften zu zahlen find, wenn fein Umzug erfolgt ift. Die Fajfung "Bergutung für Umzugstoften" ergiebt vielmehr. daß ein Umzug ftattgefunden haben muß und die Koften desselben durch die gesetlich festgesette Bergutung abgegolten werden follen. In welcher Art ber Umang bewirft fein muffe, ift allerdings eine Thatfrage. Es kann sehr wohl als Umzug angesehen werden, wenn der Beamte nur einen Theil feiner Mobel nach dem Orte feines neuen Amtsfißes mitnimmt und in der dort von ihm gemietheten Wohnung aufstellt, wie es in dem der oben genannten Entscheidung des Obertribunals zu Grunde liegenden Falle geschehen mar. Nicht aber tann als Umgug gelten, wenn der Beamte feine Fa= milie in der bisherigen Bohnung des bisherigen Bohnorts gurndflaffen, allein ohne irgend welche Mobel nach bem Orte feines neuen Amtes reifen, von hier nach llebernahme des Amtes alsbald auf Urlaub zu seiner Familie nach dem bisherigen Wohnorte in die bisherige Wohnung gurndtehren und dort bis zu feiner Dienstentlaffung verbleiben wurde. Go aber hat der Rlager hier auch nicht verfahren. Er hat nach den thatbestands= mäßigen Unterlagen feiner Diethsentschädigungsforderung feine Bohnung in M. alsbald nach Empfang feiner Ernennung jum Berichtsschreiber in S. gefündigt und por seiner Abreise nach S. Er hat ferner, als er fich nach G. begab, unftreitig geräumt. feine Rinder von D. fortgeschafft und bei Bermandten in B. und Q. untergebracht. Bei biefer Sachlage ift die Annahme, baß ber Rlager in Folge seiner Berfegung nach G. auf die Ausführung seines Umzuges von M. Kosten verwendet hat, gerecht= fertigt und beshalb außer feiner Diethseutschädigungsforderung auch fein Aufpruch auf Umzugstoften begrundet.

Die Revision hat hiernach auf Rosten bes Revisionstlägers

gurudaemiefen merben muffen.

### B. Universitäten.

123) Gleichstellung der Bersuchsstation des Landwindschaftlichen Centralvereins der Provinz Sachsen halle a. S. mit den zur Zeit noch sehlenden staatliche Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs und Genußmitteln behufs Ausbildung von Nahrungs mittel=Chemikern.

Auf Grund des §. 16 Abf. 4 der Borschriften, betresse Brüsung der Nahrungsmittel-Chemiker, ist den zur Zeit not sehlenden staatlichen Anstalten zur technischen Untersuchung un Nahrungs- und Genußmitteln, an welchen die nach Nr. 4 is ersten Absat des genannten Paragraphen nachzuweisende prakist Ausdildung erworben werden kann, die Bersuchsstation des Land wirthschaftlichen Centralvereins der Provinz Sachsen zu Halle a. E(Borsteher Geheimer Regierungsrath Prosessor Dr. Warrdungleichgestellt worden.

Berlin, ben 26. Mai 1896.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

Befanntmachung. U. I. 2411 II.

### C. Altademien, Mufeen 2c.

124) Organifirung der Denkmalspflege in Breugen

Die von der Königlichen Staatsregierung in Anregung gebrachte einheitliche Organisirung der Dentmalspflege ist nunmaty von sämmtlichen Provinzial-Verbänden angenommen und in alle Theilen der Preußischen Monarchie, mit Ausnahme des Regierungs bezirks Wiesbaden, durchgeführt worden. Es sind Provinzial bezw. Bezirks-Kommissionen zur Ersorschung und zum Schwerten Dentmäler gebildet, denen der betressende Ober-Präste und zumeist der Landesdirektor, Delegirte des Kreisausschund des Konsistoriums, der bischöflichen Organe, sowie Mitglieder der Fröseren Geschichts- und Alterthumsvereine angehören, wwelchen als sachverständiger Brirath und zugleich als staatlich Delegirter der Provinzial- bezw. Bezirks-Konservator zur Scheht. Letzterer sungirt, ebenso wie die Mitglieder der Dentmäler Kommissionen im Ehrenante.

Ru Brovingial= beam. Begirts=Ronfervatoren find ernannt: fur die Broving Oftpreugen ber Architett Abolf Botticher gu Ronigsberg i. Br.,

für die Broving Beftpreugen der Landes-Bauinfpettor Beife zu Danzia.

fur die Proving Brandenburg ber Landes-Baurath Geheime

Baurath Bluth zu Berlin,

für die Broving Bommern der Gymnasial-Direktor Brofessor Lemde zu Stettin.

für die Proving Bosen ber Landes=Bibliothefar und Direftor bes Brovingial-Mufeums Dr. Schwart zu Bofen, für die Broving Schlesien ber Land-Bauinspettor Qutsch au Breslau.

für die Proving Sachsen der Archiv-Affistent Dr. Theuner

zu Magdeburg,

für die Proving Schleswig-Holstein der Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Saupt zu Schleswig,

für die Proving Sannover der Direftor des Provingial= Mufeums Dr. Reimers zu Sannover,

für die Proving Bestsalen der Provinzial=Bauinspettor

Quborff zu Munfter,

für ben Regierungsbezirk Caffel Dr. Bidell zu Marburg. für die Rheinproving der Privatdozent Dr. phil. Baul Clemen zu Bonn,

für die Hohenzollernschen Lande der Architekt Wilhelm

Friedrich Laur zu Sigmaringen.

Da die Benannten fur ihren Amtsbezirk in jeder Sinficht ben Ronfervator ber Runftbenkmaler zu Berlin vertreten, fo find an sie auch alle bezüglichen Anzeigen und Antrage zu richten.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

U. IV. 2880.

### D. Söhere Lehranftalten.

125) Anatomifde Bandtafeln fur ben naturgeschicht= lichen Unterricht an höheren Lehranftalten von Dr. Ferdinand Frentel.

Berlin, den 16. Mai 1896. Die anatomischen Bandtafeln für ben naturgeschichtlichen Unterricht an höheren Lehranstalten von Dr. Ferdinand Frenkel.

Professor am Königlichen Gymnasium zu Göttingen, herausgegele von Gustav Fischer in Jena, enthalten nach einem diesseits in gezogenen sachverständigen Urtheil gut ausgewählte, für ihr Zweck sehr geeignete Abbildungen. Auch die Aussührung is

aut anerkannt morben.

Das gesammte Werk umfaßt 8 Tafeln, von welchen is jest zwei erschienen sind. Die übrigen Taseln werden demnäch mäßigen Zwischenräumen zur Ausgabe gelangen. Der Kröfür eine unausgezogene Tasel beträgt 5 M, berjenige sür auf Leinwand gezogene und mit lackirten Holzrollen verschutzasch 10 M, sodaß das ganze Werk 40 bezw. 80 M tele würde.

Das Königliche Provinzial=Schulkollegium beauftrage is die Leiter der Ihm unterstellten höheren Lehranftalten auf dies

Bert aufmertfam zu machen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Stander.

un jämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien. U. II. 417.

126) Folgen der Weigerung von Kandidate beschöheren Schulamtes, einer Einberufung zu einer beschäftigung seitens des betressen Provinzial=Schulkollegiums Folge zu leisten

Berlin, ben 22. Mai 1896 In Folge der Beigerung von Kandidaten des bofme Schulamtes, einer Einberufung zu einer kommiffarischen Schaftigung feitens des betreffenden Brovingial=Schulfollegium Folge zu leiften, find nicht felten Unzuträglichkeiten entstande Um diefen zu begegnen, bestimme ich hiermit, unter Aufhebun ber Nr. 4 Abfat 2 meines Erlasses vom 7. August 1892 U. II. 1388 — (Centr. Bl. G. 816), daß auch bezüglich ber 1 lehnung einer feitens des zuständigen Brovingial-Schultollegim angebotenen nicht unter drei Monaten dauernden tommiffarifch Beschäftigung, mit welcher eine Remuneration von mindeften 125 M monatlich verbunden ift, in Zukunft die in Dr. 4 1 sat 3 für den Fall der Ablehnung einer definitiven Anstellum angebrohten Dagregeln Plat greifen, b. h. bag ein Ranbiba welcher eine ber vorbezeichneten Beschäftigungen zur Zeit ob für einen bestimmten Ort ablehnt, burch Beschluß bes Provinzial Schultollegiums um ein halbes Jahr gurudgefest wird, i Biederholungsfalle aber mit meiner Genehmigung von M

Anciennetätsliste gestrichen werben kann. Borausgesett wird babei, daß die von dem Kandidaten geltend gemachten Gründe der Weigerung von dem Provinzial-Schulkollegium als berechtigte nicht anerkannt worden sind. Ob die angebotene Beschäftigung an einer staatlichen oder an einer nichtstaatlichen Anstalt stattsfinden sollte, macht keinen Unterschied.

Bezüglich der Zuweisung von turzeren Kommissorien ift für die Brovinzial=Schulkollegien vor allem die Möglichkeit einer

rajchen Aushilfe entscheidend.

Im Anschlusse hieran mache ich wiederholt darauf aufmerkfam, daß bei ber erften befinitiven Unftellung von Randidaten an ben vom Staate unterhaltenen und den auch bezüglich des Besehungs= rechts von Lehrerstellen unter staatlicher Berwaltung stehenden Schulen bas unter Dr. 2 bes oben bezeichneten Erlaffes grund= fählich zugestandene Anciennetätsprinzip nicht nur den dort unter Dr. 3 Absat 1 und 2 vorgesehenen Beschränkungen unterliegt, welche durch Ronfession, Lehrbefähigung und Unterrichtsbedurfnis im allgemeinen geboten find, fondern daß fur die Dedung bes Unterrichtsbedürfnisses im besonderen auch die in Dr. 2 b. Ab= sat 4 meines Erlasses vom 22. November 1892 — U. II. 2100 (Centr. Bl. G. 821) betonte praftische Bemahrung ber Ran= Dibaten und die bezüglichen seitens der Unterrichts-Berwaltung wiederholt abgegebenen Erflarungen zu beachten find. Falle einem Brovingial = Schulkollegium einzelnen Mangels an Randidaten es nicht möglich ift, das Unterrichts= bedürfnis aus älteren Jahrgangen zu beden, so ift mir bavon Unzeige zu machen, bamit ich einen alteren Randibaten aus einer anderen Proving überweisen fann.

Halten die Provinzial-Schulkollegien sich diese Bestimmungen stets gegenwärtig und prüfen Sie in jedem einzelnen Falle gewissenhaft, in wie weit die für eine erste desinitive Anstellung nach ihrer Anciennetät, ihrer Lehrbefähigung und ihrer Konsession in Betracht zu ziehenden Kandidaten auch bezüglich ihrer seitherigen praktischen Bewährung für die Deckung des Unterrichtsbedürsnisses unter den gegebenen Berhältnissen geeignet sind, so wird sich eine billige Ausgleichnung der Interessen der Kandidaten und der der höheren Schulen von selbst sinden. Bei ungefähr gleicher Lehrbefähigung und praktischer Bewährung entscheidet selbstredend die Anciennetät der betrefsenden Kandidaten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

An jammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien.

U. II. 2182/95.

127) Berleihung bes Ranges ber Rathe vierter Klaffe an Direktoren von Richtvollanstalten und an Professoren höherer Lehranstalten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, der nachbenannten Direktoren an Nichtvollanstalten und Professoren an höheren Lehranstalten den Rang der Räthe vierter Klasse zu verleihen.

A. den Direttoren: Meifiner am Realprogrumafium zu Billau,

Dr. Klipstein am Realprogymnasium zu Freiburg, Dr. Klaufing an der Realschule zu M.-Gladbach.

B. den Professoren:

hübner am Aneiphöfischen Gymnasium zu Königsberg i. Pr., Dr. Schulz am Friedrich-Wilhelms-Realgymnasium zu Stettie. Böhme am Gymnasium zu Stolp,

Jobst am Marienftifts-Gymnasium zu Stettin,

Dr. Schmolling am Marienftifts-Gymnafium gu Stettin,

Lic. Dr. Lehmann am Gymnasium zu Rakel, Dr. Kroll am Progymnasium zu Striegau.

Dr. Schneider am Onmnafium zu Görlit,

Born am Gumnasium zu Ohlau,

Bopf am Realgymnasium zum heiligen Geift zu Breslau,

Dr. Baer an der Oberrealschule zu Riel, Fiedler am Gymnasium zu Schleswig,

Fiedler am Gymnasium zu Schleswig Könia = = : Welborf,

Dr. Soppe = = Andreanum zu Sildesheim,

Bendlandt am Rathsgymnasium zu Denabrud,

Bofing am Gymnasium zu Hadamar,

Guth an ber Oberrealicule zu Wiesbaden, Dr. Muller am Gymnafium zu Weilburg,

Dr. Reuß am Städtischen Gymnasium zu Frankfurt a. M.

Befanntmachung. U. II. 1898.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Berhältnisse.

128) Bewilligung von Gnabentompetengen an die hinters bliebenen von Boltsichullehrern von den ftaatlichen Dienstalterszulagen.

Berlin, den 25. April 1896. Auf den Bericht vom 29. März d. Is., betreffend die Gnadenbewilligung von dem Gehalte des verstorbenen Konrektors L. in G. ermidere ich der Roniglichen Regierung, daß nach meinem Rund= erlaffe vom 27. Juli 1892 - U. III. E. 2075 - ben Sinter= bliebenen von Boltsichullehrern von den ftaatlichen Dienstalters= gulagen bie namlichen nadenfompetengen gufteben, wie von dem fonftigen vorbehaltlos gewährten Diensteinkommen. willigung ber nadentompetenzen hangt außerdem nicht von dem freien Ermeffen ber Schulgemeinden ab, fondern es ift nach ben Bestimmungen ber Allerhöchsten Erlaffe vom 27. April 1816 und 15. November 1819 vielmehr ben Miniftern als Departements= Chefs freigelaffen, geeigneten Falls die Anweifung zu ertheilen.

Da nun der Konrektor L. zu G., wie anzunehmen ist, in einem tollegialischen Berhaltniffe gestanden hat, jo wurde der Schwester besselben eventl. auch von bem gesammten Dienst= einkommen besfelben bas Gnabenquartal zu gemahren fein.

> Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rügler.

Die Ronigliche Regierung gu R. U. III. D. 1655.

129) Birtungen ber freiwilligen Aufgabe ber bisherigen Dienstwohnung seitens eines vom Umte suspendirten Lehrers.

Berlin, ben 4. Mai 1896. Der Röniglichen Regierung fende ich auf ben Bericht vom Marg b. 38. anbei die Beschwerde von Mitaliedern bes Schulvorstandes zu G., Rreis D., mit dem Bemerten zurud, bag mir biefelbe insoweit begrundet erscheint, als ber Schulverband S. nicht für pervilichtet erachtet werden fann, dem vom Umte fus= pendirten Lehrer B., welcher seine bisherige Dienstwohnung ba= felbst freiwillig, nicht aber auf Anordnung des Berrn Brafibenten ber Roniglichen Regierung bei Berhangung ber Amtsfuspenfion wider ihn verlaffen und aufgegeben hat, von diefem Reitpunkt ab mahrend ber Amtssuspension auch die Salfte Des Geldwerthes der Dienstwohnung zu zahlen. Hierauf hat der p. B. feinen Anspruch.

Die Königliche Regierung wolle baber bie Beschwerdeführer hiernach entsprechend beicheiden und bas Beitere veranlaffen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rügler.

Die Ronigliche Regierung ju R.

TJ. III. C. 1104.

130) Auszahlung der im voraus zahlbaren Dienstbezüge der Elementarlehrer und Lehrerinnen, sowie der aus den Ruhegehaltskassen zahlbaren Bezüge der pensionirten Lehrer und Lehrerinnen, wenn der Fälligkeitstag auf einen Sonn= oder Festtag fällt.

Berlin, den 9. Mai 1896.
Im Anschluß an den Runderlaß vom 26. Juni 1894 – G. III. 1891 — (Centrbl. S. 531) bestimme ich im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister, daß auch die aus Staatsmitteln im voraus zahlbaren Dienstbezüge der Geistlichen, sowie der Elementarlehrer und Lehrerinnen, wenn der Fälligkeitstag auf einen Sonn= oder Festag fällt, schon am letztvorhergehnden Wertage gezahlt werden durfen. Diese Bestimmung erstreckt sich auch auf die in Gemäßheit des Gesess vom 23. Juli 1893 (G. S. S. 194) aus der Ruhegehaltskasse zahlbaren Bezüge der pensionirten Lehrer und Lehrerinnen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An jāmmiliche Königliche Regierungen. U. III. E. 521 G. III. G. I. G. II. U. III. D.

131) Zulaffung von Bewerberinnen gur Lehrerinm prufung, bie ihre Borbilbung außerhalb eines Semind gewonnen haben.

Berlin, den 26. Mai 1882 Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium erwidere ich ar die Berichte vom 6. und 15. Mai d. Is., betreffend Zulassung zur Lehrerinnenprüfung in N., daß die Zurückweisung der nicht in Lehranstalten mit dreisährigem Kursus vorgebildeten Bewerderinnen von der Lehrerinnenprüfung durch den Erlaß vom 2. Januar 1893 — U. III. C. 4489 — (Centrol. S. 252) nicht begründe werden kann. Abgesehen davon, daß dieser Erlaß nicht die Bedingungen für die Zulassung zur Prüfung betrifft, sondern nur die Einrichtung der Lehrerinnen-Bildungsanstalten, ist überhaupt der Besuch einer solchen Anstalt für die angehenden Lehrerinnen bekanntlich nicht vorgeschrieben und der §. 4 der Prüfungsordnung vom 24. Februar 1874 läßt keinen Zweisel darüber, daß auch solche Bewerberinnen zur Prüfung zuzulassen sind, die ihre Bordildung außerhalb eines Seminars gewonnen haben. Selbstwerständliche Boraussehung hierbei ist nur, daß diese Borbildung

irre inländische sei, weil allein eine solche die Gewähr bieten arn, daß die Bewerberin in die Grundsase unserer Jugendsteitung eingedrungen ist und für die Ziele unserer Schule irr Berftändnis besitzt.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An Das Königliche Provinzial-Schultollegium zu R. U. 111. D. 2406.

132) Form der Zeugnisse über die bestandene Schul= vorsteherinnen-Brufung.

Berlin, den 27. Mai 1896. Nach §. 1 der Prüsungsordnung vom 31. Mai 1894 wird die Besähigung zur Anstellung als Leiterin einer höheren Mädchensichule durch die Ablegung einer wissenschaftlichen Prüsung bedingt. In denjenigen Fällen, in welchen die Schulvorsteherinnen-Prüsung vor der wissenschaftlichen Prüsung abgelegt wird, ist nach meiner allgemeinen Berfügung vom 31. Mai 1894 — U. III. D. 1260b — (Centrbl. S. 483) in dem Zeugnisse über die Beständene Schulzvorsteherinnen-Prüsung zu vermerken, daß die Beständene Schulzvorsteherinnen-Prüsung zu vermerken, daß die Beständigung für die Leitung von höheren Mädchenschulen noch von der späteren Abstegung der wissenschaftlichen Prüsung abhängig bleibt.

legung der wissenschaftlichen Prüfung abhängig bleibt.
Wie ich aus einem bei mir zur Sprache gebrachten Einzelsfalle ersehen habe, haben sich aus der Fassung eines Zeugnisses, welches die Befähigung für die Leitung mittlerer und höherer Mädchenschlen bestätigt, und dem darauf solgenden vorbezeichsneten Bermerke Widersprüche ergeben, und es erscheint eine jeden Zweisel ausschließende Fassung der bezüglichen Zeugnisse geboten.

3ch bestimme baber, baß fortan für die Zeugniffe über die bestandene Schulvorsteherinnen-Brufung die beifolgenden Formulare

A und B allgemein zur Anwendung gelangen.

un bie fammtlichen Roniglichen Brovingial-Schultollegien

Abschrift erhalt die Königliche Regierung unter Unschluß je eines Exemplares der Zeugnisformulare zur Kenntnis.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: be la Croix.

die sammtlichen Königlichen Regierungen. U. III. D. 828.

A

Frau , geboren zu am , Bekenntnisses, ist im Auftrage des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums zu am zur Schul vorsteherinnen-Brüfung zugelassen worden. Auf Grund der it der Brüfung hervorgetretenen Gesammtleistungen wird derselben hiermit bezeugt, daß sie zur Leitung von mehrklassigen öffentliche und privaten Mädchenschulen, welche nach dem Lehrplane der Bolksschule arbeiten, besähigt ist.

, ben ten

Die Ronigliche Brufungs-Rommiffion.

(L. S.)

B.

Frau , geboren zu am Bekenntnisses, ist im Austrage des Königlichen Previnzial-Schulkollegiums zu am zur Schulkorfteherinnen-Brüfung zugelassen worden. Auf Grund der worfteherinnen-Brüfung zugelassen worden. Auf Grund der ber Prüfung hervorgetretenen Gesammtleistungen wird derselbe hiermit bezeugt, daß sie zur Leitung von Mädchenschulen befähigt ist.

Die Befugnis zur Leitung von höheren Madchenschule bleibt jedoch noch von ber spateren erfolgreichen Ablegung

wiffenschaftlichen Brufung ber Lehrerinnen abhangig.

, ben ten

Die Königliche Brufungs-Kommiffion.

(L. S.)

133) Anerkennung der Seminar-Braparandenanstaltes als öffentliche Schulen.

Berlin, den 6. Juni 1896. Im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister eröffnt ich dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium, daß eine erneum Prüsung der Berhältnisse der mit Schullehrer-Seminaren verbundenen Präparandenanstalten dahin geführt hat, dieseigen Anstalten der bezeichneten Art als öffentliche Anstalten anzuerkennen, welche in Uebereinstimmung mit den Grundsähen meines Runderlasses vom 15. Juli 1892 — U. III. 2261 — organism sind, bei welchen also namentlich für die innere und äußere Leitung der maßgebende Einfluß der Schulbehörde in jeder Beziehung gesichert ist. Den vollbeschäftigten Lehrern an der

artig organisirten Seminar=Präparandenanstalten ist daher die an denselben abgeleistete Dienstzeit dei Gewährung von Alters= zulagen und dei der Pensionirung als im öffentlichen Schuldienste

zugebracht anzurechnen.

Der vielfach beklagte Uebelstand, daß nicht immer geeignete Lehrer für die Seminar-Präparandenanstalten zu finden und bezw. an denselben für längere Zeit zu halten sind, wird unter diesen Umständen, wie ich hoffe, in Zukunst weniger hervorstreten.

Die Direktoren berjenigen Schullehrer-Seminare, mit welchen Praparandenanstalten verbunden sind, wolle das Königliche Provinzial-Schulkollegium hiervon in Kenntnis seken.

An fämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien.

Abidrift erhalt bie Konigliche Regierung zur Renntnis= nahme und Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An jämmtliche Königliche Regierungen. U. III. 2083 U. III. D.

134) Turnlehrerinnen= Prufung im Berbft 1896.

Für die Turnlehrerinnen = Brufung, welche im herbst 1896 in Berlin abzuhalten ist, habe ich Termin auf Montag, den 23 Nonember b 38 und bie folgenden Tage aubergumt

23. November d. 38. und die folgenden Tage anberaumt.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetzten Diensthehörde spätestens dis zum 1. Otztober d. 38., Meldungen anderer Bewerberinnen bei derzenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende wohnt, ebenfalls bis zum 1. Oktober d. 38. anzubringen.

Die in Berlin wohnenden Bewerberinnen, welche in teinem Lehramte stehen, haben ihre Mcldungen bei dem Königlichen Bolizei-Brafidium in Berlin bis zum 1. Oktober d. 38. einzu-

reichen.

Die Melbungen können nur dann Beruchichtigung finden, wenn ihnen die nach §. 4 der Prüfungsordnung vom 15. Mai 1894 vorgeschriebenen Schriftstude ordnungsmäßig beigefügt sind.

Die über Gefundheit, Führung und Lehrthätigkeit beigus bringenden Zeugniffe muffen in neuerer Zeit ausgestellt sein. Die Anlagen jebes Gesuches find zu einem befu vereinigt einzureichen.

Berlin, ben 9. Juni 1896.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

Bekanntmachung. U. III. B. 1896.

135) Termin für bie miffenschaftliche Brufung ber Lebrerinnen.

Bur Abhaltung der durch meine allgemeine Berfügung vom 31. Mai 1894 eingeführten wissenschaftlichen Brüfung der Lehrerinnen habe ich den nächsten Termin auf

Donnerstag, den 17. Dezember d. 38., Bormittags 9 Uhr, im Gebaude der hiefigen Augustaschule, Kleinbeerenstraße Rr. 16/19,

angefest.

Die Meldungen zu dieser Brüfung sind bis spätestens zum 17. September d. Is. und zwar seitens der im Lehramte stehenden Bewerberinnen durch die vorgesetzte Dienstbehörde, seitens andem

Bewerberinnen unmittelbar an mich einzureichen.

Ich mache noch besonders darauf aufmerksam, daß mach §. 4 der Prüfungsordnung vom 31. Mai 1894 der Meldung me selbstgefertigter Lebenslauf sowie die Zeugnisse über die bestandenen Prüfungen und die bisherige Lehrthätigkeit beizusign sind, auch die Bewerberinnen die Fächer zu bezeichnen haben, in welchen sie Prüfung abzulegen wünschen.

Berlin, den 26. Juni 1896.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Schneiber.

Bekanntmachung. U. III. D. 2982.

## F. Sohere Maddenichulen.

136) Ueberführung von höheren Maddenschulen aus bem Geschäftsbereiche verschiedener Roniglicher Regierungen in ben Geschäftsbereich ber betreffenden Ronigs

lichen Provinzial=Schulkollegien. (Bergl. Centralblatt für 1896 Seite 289.)

In neuerer Zeit sind die städtischen höheren Maddenschulen zu Landsberg a. B. (Provinz Brandenburg) und zu Cassel (Pro-

vinz Hessen=Rassau) aus dem Geschäftsbereiche der betreffenden Röniglichen Regierungen in den Geschäftsbereich der betreffenden Röniglichen Provinzial=Schulkollegien übergeführt worden.

### G. Deffentliches Bolksichulmefen.

137) Beitergewährung staatlicher Dienstalterszulagen für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Bolksschulen a. in Orten, welche am 1. April 1890 bereits mehr als 10 000 Einwohner (Civilbevölkerung) zählten — Nr. 10 bes Erlasses vom 28. Juni 1890 Centralblatt S. 614 — b. in Orten, beren Civilbevölkerung nach ber endgiltigen Fesiktellung bes Ergebnisses einer nach dem 1. April 1890 stattgehabten amtlichen Bolkszählung diese Jahl

von 10 000 überschritten hat. — Nr. 7 a. a. D. —

Berlin, ben 22. Mai 1896. In Erwiderung auf den Bericht vom 21. Dezember 1895 stimme ich der Königlichen Regierung darin bei, daß dem im Jahre 1892 nach N. berufenen Lehrer N. staatliche Dienstalterszulagen nicht gewährt werden können und überlasse der Königzlichen Regierung, denselben entsprechend zu bescheiden.

Im Uebrigen geben mir die Aussührungen des Berichts zu folgenden Bemerkungen Anlaß: Nr. 10 des Erlaffes vom 28. Juni 1890 (Centrbl. f. d. U. B. S. 614) findet nur auf Orte Anwendung, deren Seelenzahl schon bei der letten vor dem 1. April 1890 erfolgten amtlichen Bolkszählung die Ziffer von

10 000 überftiegen hatte.

Diejenigen Lehrer und Lehrerinnen in biesen Orten, welche sich am 1. April 1890 bereits im Genuß staatlicher Dienstalterszulagen befanden, sollen biese für die Dauer ihres Berbleibens im öffentlichen Bolksschulbienste bes betreffenden Schulverbandes

in der bisherigen Sohe behalten.

Für diejenigen Orte, beren Seelenzahl erst bei einer nach bem 1. April 1890 vorgenommenen amilichen Bolfszählung die Ziffer 10 000 überschreitet, bestimmt Nr. 7 a. a. D., daß allen Lehrern und Lehrerinnen an öffentlichen Bolfsschulen die staat-lichen Alterszulagen fort und neu zu gewähren sind, welche zur Zeit der endgiltigen amtlichen Feststellung des Ergebnisses der Bolfszählung in dem betreffenden Orte angestellt waren.

Bu ben Orten biefer Rategorie gehört bie Stadt n. Die

bei ber unter bem 30. November 1891 veröffentlichten endgiltigen Feststellung bes Ergebnisses ber amtlichen Bolkszählung vom 1. Dezember 1890 bortselbst an den Bolksichulen angestellten Lehrer und Lehrerinnen erhalten daher in demselben Umfangestaatliche Alterszulagen, wie die Bolksschullehrer und Lehrerinnen in Orten mit 10000 und weniger Einwohnern, gleichviel welche Dienstzeit sie zur Zeit der vorerwähnten Feststellung zurückgelegt hatten.

§. 3 bes Besoldungsregulativs der Stadt N. vom 9./22. August 1893 konnte hiernach also für Bolksschullehrer daselbst keine praktische Anwendung sinden, wenn die Königliche Regierung der Borschrift unter Nr. 7 a. a. D. gemäß für alle vor Feststellung des Ergebnisses der Bolkszählung vom 1. Dezember 1890 in N. angestellten Lehrpersonen die staatlichen Alterszulagen angewiesen hat.

Soweit dies versaumt ift, wolle die Königliche Regierung alsbald die Anweisung nachholen und mir anzeigen, welche Beträge von der Stadt derartigen Lehrern ersatweise bisher gezahlt

worden find.

Der Königlichen Regierung überlasse ich, der Stadtgemeinde zur Erwägung zu stellen, ob sie ans den bei Ausführung dies Erlasses für sie eintretenden Ersparnissen dem Lehrer R. au entsprechende Zuwendung machen will.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 8092.

138) Aufbringung ber Roften ber Bertretung eines in vereinigten Schul= und Rirchenamte angestellten ete frankten Lehrers im Rirchendienfte.

Dem Königlichen Konsistorium lasse ich nach Benehmen mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath die Anlagen des Berichts vom 31. Juli v. Is. mit dem Bemerken wieder zugehen, daß ich die Schulgemeinden G. und S. nicht für verpslichtet erachten kann. die Kosten der Vertretung des im vereinigten Schulz, Kantor, Küster- und Organistenamte angestellten erkrankten Lehrers in G. im Kirchendienste zu tragen, die Jahlung dieser Kosten vielmehr den Kirchengemeinden G. und S. obliegt.

> Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

bas Königliche Konfistorium zu R. G. I. 11295 U. III. D. 139) Unzuläffigfeit ber Heranziehung an Bord toms manbirter Seeoffiziere ohne felbstgemählten mirklichen Wohnsig an Land zu Schulunterhaltungskoften.

3m Ramen bes Ronigs.

In ber Bermaltungsftreitfache

bes Kapitans 3. C. und Kommandanten C. M. C. Mars, R. zu Wilhelmshaven, Rlagers und Revisionsklagers,

wider

den Schulvorstand zu Wilhelmshaven, Beklagten und Revisionsbeklaaten.

hat bas Rönigliche Dberverwaltungsgericht, Erfter Senat, in feiner

Sigung vom 14. April 1896 für Recht erfannt,

daß auf die Revision des Klägers die Entscheidung des Bezirksausschusses zu Anrich vom 5. Februar 1895 aufszuheben und auf die Berufung des Beklagten diejenige des Kreisausschusses des Kreises Wittmund vom 13. September 1894 zu bestätigen; sowie die Kosten der Berufungsund der Revisions-Instanz — unter Festsehung des Werths des Streitgegenstandes auf 36,48 M — dem Beklagten zur Last zu legen.

Bon Rechts Begen.

#### Grunbe.

Bum 1. Ottober 1893 mar ber bamalige Rorvetten=Rapitan, jepige Rapitan zur Gee N. von Riel nach Wilhelmshaven verfest und zugleich an Bord G. M. G. Mars, bes Artillerie= Schulschiffs ber Raiserlichen Marine, tommanbirt worben, mit welchem er als beffen Rommandant bemnachft mabrend ber Beit vom 13. Dezember 1893 bis jum 31. Marg 1894 in dem Rriegs= hafen Wilhelmshaven lag. Beftutt auf Die Annahme, daß er baburch Sausvater ber Schulgemeinde Bilhelmshaven geworben fei, beren Begirt fich mit bemjenigen ber Stadtgemeinde Bilhelms= haven bedt, jog ber Schulvorftand ibn zu ben Schulunterhaltungstoften für das zweite Salbjahr des Rechnungsjahres 1893/94 mit einem Beitrage von 36,48 M beran. Mit feiner hiergegen nach fruchtlosem Ginspruche erhobenen Rlage auf Freiftellung ift er in erfter Inftang burchgebrungen, in ber zweiten aber abge= wiesen und hat nunmehr friftzeitig noch Revision eingelegt, ber auch, entgegen bem Untrage bes beflagten Schulvorftanbes, ftatt= gegeben merben mußte.

Im Jadegebiete, zu dem die Stadt Wilhelmshaven gehört, hat auf Grund des Gesches vom 23. Marz 1873 (Gesehsammlung Seite 107) das Allgemeine Landrecht gesehliche Geltung. Nach bessen Borschriften in §§. 29 ff. Titel 12 Theil II liegt die Unter-

haltung ber Boltsichulen in Ermangelung abweichender ontrechtlicher Normen, die hier von feiner Seite behauptet find, ben "Sausvätern jedes Dris", b. i. ben phyfifchen, wirthichaftlich selbständigen Personen ob, welche im Schulbegirte ihren Bohnfit haben. Bon der Berpflichtung, zur Unterhaltung ber Sozietatsschulen ihres Bohnorts Sausvaterbeitrage ju leiften, find auch die dem Offigierstande angehörenden attiven Militarpersonen nicht befreit. Un diesem Grundsage hat der Berichtshof betreffs der Offiziere des Landheeres in gleichmäßiger Recht= fprechung festgehalten und er muß, im Befentlichen aus benfelben Grunden, welche in dem Revisionsurtheil vom 13. April 1889 - Band XVIII. Seite 155 ff. ber veröffentlichten Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts - dargelegt find, auch hinsichtlich der Offiziere der Raiserlichen Marine als dem bestehenden Rechte entsprechend anerkannt werden.

Demgemäß macht Kläger eine Exemtion von der Schulbeitragspflicht, welche ihm Kraft Gesetes in seiner Eigenschaft als Marineossigier zustehe, nicht geltend. Er will jedoch durch die Berietung von Kiel nach Wilhelmshaven und durch die Kommandirung an Bord des bis dahin innegehabten Wohnsites in Kiel, wolcht er unbestritten seine Familie in einer eingerichteten Wohning zurückgelassen hatte, nicht verlustig gegangen sein und stellt nammblich in Abrede, Kraft jener dienstlichen Anordnungen oder pielgt seines Ausenthaltes mit und auf dem Schiffe im Hafen von Wilhelmshaven einen Wohnsit in der Stadt Wilhelmshaven wir

alfo im Begirte ber bortigen Schule erlangt gu haben.

Der Vorderrichter hat in letterer Sinficht das Gegentheil angenommen. Er geht bavon aus, daß mit einem fingirten Bobn: fipe bei Schulfteuerftreitigkeiten allerdings nicht gerechnet werden könne, ift aber der Ansicht, daß, da laut Auskunft des Raffer lichen Reichsmarineamtes die Besatzung des Artillerie-Schulschind Mars zur Barnifon Bilhelmshaven gehore, das Schiff, wenn Wilhemshaven befindlich, im Begirfe ber Stadtgemeinde Wilhelmshaven, folglich auch ber Schule baselbst liege, und bas dies auch mahrend der Abmefenheit des Schiffs zu Uebung zweden und zwar felbft bann fortbauere, wenn die Abmefenbeit fich häufiger wiederhole und vielleicht fogar die Dauer der Anwefenheit im Safen überfteige. Als Rommandant des Schins habe Rlager — so fahrt der Borderrichter fort — "nach den bem Bezirksausichnise insoweit bekannten Berhaltnissen ber Raifer lichen Marine" an Bord eine eigentliche Bohnung, nicht blos einen Aufenthaltsraum zur Berrichtung Dienstlicher Obliegenheiten gehabt. Das Wohnen in diefer muffe, trop der dienftlichen Un: gulaffigfeit eines Mitwohnens der Familien an Bord, als Bohnis

begründend angesehen werden, sofern sich nicht aus besonderen Umständen ein anderweiter Wohnsitz ergebe, und dies sei hier nicht der Fall, da der persönliche Wohnsitz des Klägers durch den Ausenthalt seiner Familie nicht bestimmt werde. Für einen Wohnsitz des Klägers in Wilhelmshaven spreche zudem die des Näheren erörterte Regelung der Dienstbezüge au Wohnungsgeldzuschuß und Servis, welche Kläger auch an Bord stets nach den Tarissätzen für Wilhelmshaven empfange, sowie serner der Umstand, daß er sich zugeständlich und anscheinend mit gutem Grunde, gemäß §. 3810 der Warinereiseordnung vom 28. März 1892, zur Forderung von Umzugskossen und den für Verheirathete giltigen Säpen für berechtigt erachte, wenn er auch solche bisher noch nicht liquidirt und gezahlt erhalten habe.

Diesen Ausführungen kann nur insoweit, als sie die Zulässigkeit der Fingirung eines in Wirklichkeit nicht vorhandenen Wohnsiges als Rechtsgrund für die Schulsteuerpflicht verneinen,

beigetreten werden. Im Uebrigen geben fie fehl.

Ueber die in Betracht kommenden Berhaltnisse der Kaiserlichen Marine geben die für dieselbe durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 14. Juni 1888 erlassenen "organisatorischen Be-

ftimmungen" nachstehenden erschöpfenden Aufschluß:

Die deutschen Ruften und die fie begrenzenden Deeres= theile, die heimischen Bemaffer, find in zwei Bezirte, Die heimischen Stationen, eingetheilt: Die Station ber Ditfee und die Station der Nordsee, von denen erftere die Bemaffer ber Ditfee und alle an berfelben liegenden beutschen Ruften und Safen, lettere die Bemaffer ber Morbfee innerhalb naber angegebener Linien fowie alle an diefem Deere liegenden deutschen Safen und Ruften umfaßt (S. 22). Jeder ber beiden heimischen Stationen fteht ein Marine=Stationstommando als oberfte Territorialbehörde der Marine und als Rommandobehörde der ihnen besonders unterftellten Marinetheile, der Stationschef in Bilhelms= haven qualeich mit ben Rechten und Bflichten eines Festungstommandanten por febenda fowie SS. 14 und 103). Die foeben genannten Marinetheile bestehen aus folden zur See (Flotte - Schiffe und Fahrzeuge) und folden an Lande (§§. 13 und 5); jene sind entweder in oder außer Dienst gestellt (§. 47); zu ihnen gehört das Artislerieschulschiff (§§. 45, 191). Ein Glied des Offiziertorps der Marine bildet das Seeossiziertorps, welches - abgesehen von den Offizieren der Admirali= tat - in ben Berband des Seeoffigiertorps der Marine= station der Oftfee bezw. der Nordsee zerfallt. Alle Gee= offiziere, welche eine Dienststelle im Bezirke eines ber

beiden heimischen Marine=Stationskommandos inne haben, gehoren zum Berbande bes Seeoffiziertorps bes betreffenden Stationsfommanbos. Gingeidiffte Seeoffiziere verbleiben mabrend des Bordfommandos mit einer hier nicht intereffirenden Ausnahme — in dem selben Berbande, welchem sie vor der Einschiffung ange hörten (§. 24). An Bord werden die Stellen der Kome hörten (§. 24). mandanten auf allen Schiffen durch Raiferliche "Ernennung" befett: Berfekungen von einer Garnison in die andere erfolgen gemeinhin durch den Chef der Admiralität bezw. jest (fiehe Allerhöchsten Erlaß vom 30. März 1889, Reichsgeset=Blatt Seite 47) durch das Oberkommando der Marine, fofern fie nicht ohne Beiteres als Folge einer Gr nennung einzutreten haben oder ausdrucklich - bei ber Abmiralität und bem Sechataillon - ber Allerhöchsten Entschließung vorbehalten find (§§. 268. 9, 28). -

Der bestehenden Organisation gemäß trat somit bet Rlager aufolge feiner Berfetung von Riel nach Wilhelmshaven, unge achtet aleichzeitiger Kommandirung an Bord des Artillerichtel fdiffs Mars, mit bem 1. Oftober 1893 gum Berbande M Seeoffiziertorps der Station der Nordsee verblieb in diesem, gleichviel ob das Schiff in Wilhelmstom ober in Riel lag ober zur Abhaltung von Schiegubunga, es in den Bemaffern der Oftfee oder der Nordfee auslief. In bemselben Zeitpunkte ab gehörte Kläger ohne Unterschied je 114 bem Aufenthalte des Schiffs im Safen ober auf Gee ta Garnison Wilhelmshaven an. Daraus ergaben sich, neben ben rein marinedienstlichen, auch soustige öffentlich = rechtiche Birfungen, insbesondere die: daß Rlager fortan gur Militare Rirdengemeinde feines Barnifonortes Wilhelmshaven gebotte (8. 279 Titel 11 Theil II. des Allgemeinen Landrechts), - bat er in letterem Bohnfig in Unfehung bes Berichtsftanbes hatte (§. 14 der Civilprozefordnung), - und daß fich nach dem Garnisonorte fein Dienftlicher Bohnfit im Ginne der bit Staatseinkommenfteuerpflicht der Militarperfouen fowie der die Pflicht berfelben zur Entrichtung von perfonlichen Abgaben an die burgerlichen Bemeinden regelnden gefetlichen Borichriften bestimmte (S. 2 Abs. 3 des Geseges gur Bermeidung ber Doppel: besteuerung vom 13. Mai 1870 — Bundesgesetblatt Seite 119 -, S. 1 Mr. 2b. des Einkommensteuergesetes vom 24. Juni 1891 Geschsammlung Seite 175 -, §§. 1, 3 Abs. 2 bes Gesches. betreffend die Herangiehung von Militarpersonen zu Abgaben für Gemeindezwecke, vom 29. Juni 1886 — Gesetsammlung Seite 181). Der dienftliche, lediglich fingirte Bohnfit braucht

aber, worauf die lettgebachte Befetesstelle noch besonders bin= weift, mit dem wirklichen Wohnfige nicht übereinzustimmen; es ift vielmehr fehr wohl möglich, daß eine Militarperfon nur den Dienstlichen und fonft gar feinen, ober umgefehrt, bag fie außer Dem Dienftlichen anderwarts und felbft an mehreren Orten einen wirklichen Wohnsit im Julande hat. Unter den Abgaben au burgerliche Gemeinden find ferner die aus bem Schulper= bande entspringenden Laften feinesmegs einbegriffen, - es mußte benn sein, daß jene zufolge freiwilliger Entschließung entsweder die Schule als Kommunalanstalt oder die Leifungspflicht ber Sansvater gegenüber ber als Sozietatseinrichtung fortbestehenden Schule übernommen haben, mas in Wilhelmshaven nicht geschehen ift. Auf dem Bebiete des Schulrechts ift endlich Dienstlicher Bohnsit ber Militarpersonen nicht vorgesehen; an der Schulunterhaltungslaft nehmen darum Difiziere fowohl der Urmee wie der Marine nur Theil, wenn fie Ginwohner des Schulbegirts find.

Wohnsis hat nach Breußischem Rechte eine physische Berson an bemjenigen Orte, welchen sie durch Willensbestimmung und entsprechendes handeln zum Mittelpuntte ihrer Lebensverhältnisse und Geschäfte macht. Die Frage, ob und wie durch Ausenthalt auf einem Schiffe Wohnsit für einen Ort am Lande begründet werden kann, ist nach folgenden Gesichtspunkten zu beantworten:

Schiffe find nicht, wie Rlager meint, Immobilien, fondern bewegliche Saden. Dies erhellt nach der Terminologic des Allgemeinen Landrechts flar barans, baß fie, ihrer Substang unge= achtet, von einer Stelle gur anderen gebracht werden fonnen (§. 6 Titel 2 Theil I a. a. D.) und hat in der Besetzgebung mehr= jach Anerkennung in ausbrucklichen Worten gefunden (§§. 299 ff. Titel 20 Theil I a. a. D., §. 2 zu II der Allerhöchsten Dekla= ration vom 16. Juli 1785 - N. C. C. Band VII Seite 3149). Darin andert die Thatfache nichts, daß positive Sagungen einzelne Schiffsfahrzeuge, nämlich binfichtlich ber Reallaftenablofuna Die Schiffsmublen, wenn fie Bertinenzien einer Mühlengerechtigfeit find, und hinsichtlich ber Zwangsvollstredung Rauffahrteischiffe und gewiffe gur Frachtschiffahrt bestimmte Schiffsgefage bem un= beweglichen Bermögen beigablen (§. 7 bes Ablofungserganzungs= gefetes vom 11. Marg 1850 - Befetfammlung Seite 146 -, §. 1 der Subhastationsordnung vom 13. Juli 1883 — Befetfammlung Seite 131). Nach althergebrachter Gewohnheit in Berbindung mit der Gerichtspragis und Dottrin besteht jedoch die, ju internationaler Geltung gelangte, in ihrem letten Grunde auf bas Bedürfnis ber Rechtsficherheit im Allgemeinen und ber Rechtsordnung auf Gee im Befonderen gurudzuführende Rechts= fiktion, daß Schiffe, wo sie auch immer sein mogen, Theile ihre Beimathsftaates, mandelnde Gebietstheile barftellen, welche ihr Nationalität, außerlich gekennzeichnet durch die Flagge, mit i führen, deren Rechtsboden baber berfelbe wie derjenige ihm Staates überhaupt ift. Auf biefer Annahme beruht die Junis diktionsgewalt des Beimathsstaates über die auf freiem Dem befindlichen Schiffe, wie fie in der Deutschen Reichsgesetzung, fo in §. 10 bes Strafgesethuches, §. 102 ber Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichsgesethblatt Seite 409) und in fonstigen hierher gehörigen Stellen bes Naberen geregelt it Nicht minder ift jenes Pringip für die privatrechtlichen Berhalb nisse in ber Biffenschaft und Rechtsprechung dabin anertann, daß bei Rauffahrteischiffen, weil fie in ihrer Berwendung burd den Eigenthumer fremde Orte nur vorübergebend und mu ber Bestimmung der Ruckfehr an benjenigen Ort berühren, an welchen der Sit ihrer Rechtsverhaltniffe fich befindet, diefer Ausgangsort die Richtschnur aller ihrer rechtlichen Beziehungen bilbu (fiehe Berels Seerecht Seite 47, 71 und die dort angezogene Entscheidungen des vormaligen Obertribunals und Reichs-Die handelsgerichts). Im Ginklange hiermit verordnen die Art 4 448, 455, 495 ff. des Sandelsgefegbuches, daß ber Beimall hafen eines zum Erwerbe burch die Geefahrt bestimmten S b. i. berjenige Safen, von welchem aus mit bem Schie Seefahrt betrieben werden foll, als das Domigil bes Gomis und als ber Mittelpunkt ber Geschäftsführung des Rheders und ichreibt weiter Urt. 53 §§. 2 ff. bes Ginführungsgejeges # Handelsgesethuche vom 24. Juni 1861 (Gesetsammlung S. 41) vor, daß in das fur diefen Safen geführte Schiffsregifter be Schiff von bem Sandelsgerichte des Begirts, deffen Stelle je bas zuständige Amtsgericht einnimmt, einzutragen fei. find nun an fich geeignet, zur Bohnung von Menschen zu bienen, worauf bas Befet felbft hinweift, indem es im Strafgefetbucht SS. 243 Nr. 7 und 306 Nr. 2 von "bewohnten Schiffen" ipricht Daraus läßt fich allerdings nicht etwa herleiten, daß bas Bohnen auf einem Schiffe, fofern ber bamit zugleich gewonnene Aufent halt am Ausgangsorte bes Schiffereibetriebes burch regelmäßigt Rudtehr dorthin nach Beendigung der einzelnen Fahrten jorige fest wird, den givilrechtlichen Bohnfit an jenem Orte nothwendig und namentlich felbft bann begrunde, wenn ein vorher ander warts gemählter Bohnfit beibehalten mar. Bohl aber ift bu rechtliche Möglichkeit gegeben, durch Wohnungnehmen an Bort eines registrirten Seeschiffs Bohnsig im Safenorte zu begrunden, und ebendasselbe gilt hinsichtlich ber, bem Registrirungszwange gemäß Art. 438 bes Sandelsgesethuches landesgesetlich nicht

unterworsenen (kleineren) Schissfahrzeuge, wie es denn, nebenbei bemerkt, nach der Rechtsprechung des Bundesamtes für das Heimathwesen (siehe Wohlers Entscheidungen hest IV Seite 6, Heft V Seite 77, heft XI Seite 6) beim Zutressen der vorgedachten Vorausssehung regelmäßiger Rückkehr in den heimathshafen nicht ausgeschlossen ist, durch Wohnen auf einem "Rahne" auch den Unterkühungswohnst alls am Hasenorte begründet anzuschen. Wer aber durch Wohnen auf einem Schisse gegebenen Falles Wohnstig im Hasenorte aussichlägt, wird dadurch von selbst beitragspsschissiges Mitglied der Schulgemeinde dieses Ortes; denn daß die Schulbezirke auf das Festland beschränkt seien, sich auf Schisse, die im Wasser schwinken, wie der Kläger meint, ist weder im Allzgemeinen Landrechte noch irgendwo sonst im Gesete gesagt und

aus der Ratur der Sache feineswegs zu entnehmen.

Wefentlich anders ift bagegen die Wohnsigfrage zu beurtheilen, wenn es fich um Rriegsichiffe und beren Befatung, namentlich an Offizieren handelt. 3mar trifft die Rechtsfiftion, welche Seefchiffe auch auf offener See als eine Art Fortfetung Des Beimathestaates ansieht, fur Kriegeschiffe gang besonders gu, weil fie ein Theil der bewaffneten Macht des letteren und mit allen Brarogativen besfelben, vorzüglich ben Sonveranitatsrechten ausgestattet find (fiehe Berels a. a. D.). Andererseits ift aber bem Seetriegswesen ber Begriff bes Beimathshafens in bem oben bargelegten Sinne fremb. Speziell nach ben organisatorischen Beftimmungen fur die Deutsche Marine fteben freilich alle Marine= theile gur Gee ber Regel nach in bem Befehlsverbande bes Stationstommandos zu Riel ober Wilhelmshaven und gehören ihre Offiziere unbedingt einer jener beiden Stationen, fowie einer im Territorialbereiche berfelben gelegenen Barnifon mit ben oben gekennzeichneten Rechtswirfungen an (§§. 24, 28° a. a. D.). Einen Beimaihshafen aber, der als folder mit dem am Hafenorte geltenden gesetlichen oder Partikularrechte hinsichtlich an Bord tommandirten Seeoffiziere bestimmend mare. giebt es fur Schiffe und Fahrzeuge ber Flotte nicht (fiehe Matower, Sandelsgesethuch, 7. Anflage Seite 427 Note 2). Derfelbe ift insbesondere nicht etwa in bemjenigen Safen gu er= bliden, wo ein Kriegsschiff ober Kriegsfahrzeug in ben Dienft geftellt ift ober wo es - nach bem von bem Beklagten, jedoch ohne Unhalt dafür in den organisatorischen Bestimmungen, ge= brauchten Ausdrucke - "stationirt" ift, d. i. in den es nach Beendigung jeder einzelnen lebung oder der gefammten Jahres= übungen jo lange gurudtehrt, bis etwas Anderes befohlen wird. Im porliegenden Falle ift es beshalb unerheblich, bag bas

Artillerieschulschiff Dars fruber fast 15 Jahre lang nur in ben Bemaffern ber Rordiee manoperirt und erft 1893 feine Schießübungen in die Oftfee verlegt hat, sowie ob sich bies, mas in ber mundlichen Berhandlung vor dem unterzeichneten Berichtshofe ber Bertreter bes Schulvorftandes als fehr mahricheinlich glaubte bezeichnen zu konnen, in Butunft wieder andern wird. Much auf die unter ben Barteien ftreitigen Urfachen, aus welchen bas Schiff zu Beginn bes Winters 1893/94 in ben Rriegshafen Bilhelmshaven eingelaufen ift, und auf die Dauer feines bamaligen Aufenthalis daselbit, oder auf die Beschaffenheit der Unterkunftsbeam, Bohn= oder Dienstwohnungsraume, welche bem Rlager an Bord angewiesen waren, tommt es nicht im Mindeften an; benn burch feinen wie immer gearteten Aufenthalt Des Schiffs und feiner Befagung im Safen murben, weil eben bas Schiff als Rriegsichiff eines Beimathshafens in ber gefetlichen Bedeutung Diefes Bortes entbehrt, zwischen der Stadt Bilhelmshaven und ben Schiffsoffizieren mit Ginichluß bes bas Rommando führenden Rlagers rechtliche Beziehungen erzeugt, welche Letterem, obichen er einen Bohnfit am Lande nicht hatte, die Gigenschaft eines Sausvaters der Ortsichule hatten aufpragen tonnen. Dazu murbe es einer, Die Rechtswirfung des fingirten dienftlichen Bohnfitet am Garnisonorte auf die Steuerpflicht auch gegenüber ber Schulgemeinde ausdehnenden positiven Rorm bedurft haben, Die aber nirgends erlassen und am wenigsten in den gesetlichen w instruttionellen Bestimmungen zu erbliden ift, welche die Ansprim an Bord tommandirter Offiziere auf Bohnungegeld= und Gervitjufdjug nach ben fur ben Garnifonort geltenden Gagen ober am Umquastoften in Folge einer Berfetung regeln. Bollia belang: los ift endlich die Ramens des Schulvorstandes in der mundlichen Berhandlung noch vorgetragene Behauptung, daß ber Rlager neuerdings perfonlich und mit feiner Familie Bohnung in ber Stadt Wilhelmshaven genommen habe; denn badurch fonnte unmöglich seine Schulftenerpflicht mit rudwirkender Kraft fur ben hier in Rede stehenden Zeitraum begrundet werben, in welchem er eben Bohnfig in Bilhelmshaven noch nicht gehabt hat.

Borstehende Erwägungen entsprechen auch mit ihrem Endergebnis durchaus den Grundgedanken, welche das landrechtliche Schulunterhaltungssystem beherrschen. Denn der gesetzgeberische Grund für die Schulunterhaltungspflicht der "Hausväter jedes Orts" liegt einmal in dem Interesse an dem Unterricht und der Erzichung der Jugend, welches bei den Einwohnern des Schulbezirks ohne Unterschied, ob sie Kinder haben oder nicht, vorausgesett werden muß, und ferner darin, daß jedem Hausvater mit Kindern in schulpflichtigem Alter ein Anspruch auf die Dienste

ber Schule als Gegenleiftung fur bie von ihm zu entrichtenben Beitrage gufteht. Solche Befichtspuntte treffen aber auf Seiten eines eingeschifften Secoffiziers ohne felbstgemablten wirklichen Bohnfit an Land im Begirte ber Schulgemeinde offenbar nicht gu, ba er fich weder in ortliche Gemeinschaft mit den Schulbegirts= einwohnern begeben hat, noch wegen der Unftatthaftigfeit bes Mitwohnens von Frauen und Rindern an Bord jemals und selbst nicht während des Aufenthalts des Schiffs im Safen des Schulortes in die Lage tommen fann, von den Dienften der Schule Gebrauch zu machen. Wollte man ihn gleichwohl als Mittrager ber Schulunterhaltungslaft am Garnifonorte an= feben, was in der Rechtsprechung nicht einmal bei Offizieren ber Armee geschehen ift, welche an ihrem Garnifonorte teinen anderen als den fingirten dienstlichen Wohnsit haben, so mußte er Leistungen ohne irgend welches benkbare Interesse an dem Bermendungszwecke und ohne bag auch nur die Möglichteit aus= aleichender Begenleiftungen gegeben mare, auf fich nehmen, mas ben Intentionen bes Befetgebers birett zuwiderlaufen murbe.

Nach alledem war die Borentscheidung, weil sie aus uns richtiger Anwendung des bestehenden Rechts beruht, aufzuheben und bei freier Beurtheilung auf die Berusung des beklagten Schulvorstandes das erste Erkenntnis, durch welches er zur Zuruckzahlung der erhobenen Schulstener verurtheilt ist, wiederher-

auftellen.

D. B. G. Nr. I. 489.

Die Bestimmung über den Kostenpunkt rechtsertigt sich aus §. 103 des Gesets über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetsammlung Seite 195).

Urfundlich unter bem Siegel des Königlichen Dberverwaltungs=

gerichts und ber verordneten Unterschrift.

(L. S.) Perfins.

### 140) Rechtsgrundfage bes Roniglichen Oberver= waltungsgerichts.

a. 1) Es handelt sich in der vorliegenden Sache nicht darum, ob ein von der zuständigen Behörde sestgester Abgabenzegulirungsplan die Rechtsregel der §§. 29 und 34 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts allgemein oder doch nur für einen bestimmten örtlichen Bezirk beseitigen kann, sondern um die hiervon völlig verschiedene Frage, ob seine Festschungen für den einzelnen Fall sormales, von den gesetlichen Borschriften abweichendes Recht schaffen können.

Benn der Borderrichter dies ichon deshalb bejaht, weil die

Abgabenvertheilungspläne nicht privatrechtliche Vereinbarungen, sondern öffentlich-rechtliche Festseungen der Verwaltungsbehörde sind und sich als Theil und Quelle der Ortsverfassung, hier der örtlichen Schulverfassung, darstellen, so ist dies rechtsitrig. De Ortsverfassung kann zwar etwas von subsidiärischen Regeln de Geset Abweichendes bestimmen, aber sie darf nicht mit des Geset in Widerspruch treten. Dies selbst dann nicht, wen sie auf bestätigten Gemeindebeschlüssen oder Festsetzungen der Aufsichtsbehörden beruht (zu vergleichen Entscheidungen des Gerichtshoses Band II Seite 110—112). Dadurch also, daß der Abgabenregulirungsplan vom 24. Januar 1857 als ein Ihaber Ortsversassungen dem Vesetze entsprechen, nicht ausgeschlossen.

Ebensowenig ist dies aus der rechtlichen Natur des Abgabenertheilungsplanes zu folgern. Gegenstand und Ziel der Replirung ist nicht die Schaffung neuer Berbindlichkeiten, sonden nur die Bertheilung der bestehenden. Boraussetzung derschaftlicht aber die Ermittelung der zu vertheilenden Lasten, dem Ergebnisse in den Abgabenregulirungsplan aufzunehmen scheilungsbehörden hinsichtlich der Eristenz, des Umsanges der rechtlichen Natur der zu vertheilenden Lasten treisen mit der rechtlichen Natur der zu vertheilenden Lasten treisen mit Festsetzungen des Bertheilungsplanes zu Grunde legen, in Vertheiligten nach positiver geseslicher Bestimmung unanichten

merden.

Das ift hinfichtlich ber nach bem Befete vom 25. Aug 1876 aufgestellten Abgabenregulirungsplane zu verneinen. Rad §. 11 a. a. D. ift bie Entscheidung von Streitigkeiten über bit Existenz, den Umfang und die rechtliche Ratur ber zu vertheilenden Laften den Berichten verblieben. hieraus folgt, daß der en giltig festgesette Bertheilungsplan nur insoweit Rraft hat, all fich um die Bertheilung felbit, ben Bertheilungemagnab handelt, daß er jedoch den Trennstucksbesiger nicht hindert, bare guthun, die Boraussetzung, von welcher die vertheilende Bebord ausgegangen ift, beruhe auf einem Irrthum, bag vielmehr ben Treunftudsbefiger bas Recht, welches jeder Befiger eines unge theilten Grundstuds hat, nachzuweisen, daß er zu ber von ba Behörde geforderten Leiftung nicht verpflichtet fei, nicht verfast werben fann. Deshalb ift in bem im Band XII Seite 209 ba Enticheidungen des Oberverwaltungsgerichts abgedructen Urtheil gerade in einem Falle, in welchem Sausväterbeitrage als dinge liche Laften behandelt und als folche vertheilt waren, der Rlage bes Trennstudsbesigers gegen die Berangichung zu ben auf ibn vertheilten Leiftungen barum ftattgegeben worden, weil er nade wics, daß er nicht Sausvater fei.

Abweichende Borschriften enthält das Gesetz vom 3. Januar 1845 (Gesetzsammlung Seite 25). Nach §. 20 a. a. D. hat die Regierung Streitigkeiten über öffentliche Abgaben und Leistungen, welche sich "bei" der Regulirung ergeben, selbst zu entschen, wenn sie sich zur Feststellung im Verwaltungswege eignen, das gegen zur Entscheidung der Gerichte zu verweisen, falls sie zur gerichtlichen Erörterung geeignet sind. Damit war der Regierung die Besugnis ertheilt, Streitigkeiten über Eristenz, Umsang und rechtliche Natur der zu vertheilenden Lasten unter gewissen vor aussezung ihrer zustehellenden Lasten unter zu befinden, ob die Boraussseung ihrer Juständigkeit vorlag. Aus den solgenden Bestimmungen über das an eine Frist gebundene Rechtsmittel des Rekurses (§. 22 a. a. D.) könnte man also vielleicht den Schluß ziehen, daß die Feststellungen der Regulirungsplane zu vertheilenden Lasten als Theil der im Regulirungsplane zu

treffenden Festsetzung mit diefem unanfechtbar werden.

Diefer Schlug trifft indes beshalb nicht gu, weil ber von der Regierung bestätigte ober durch Refursenticheidung festgefeste Blan nach §. 23 a. a. D. nur die Wirkung einer gerichtlich be-ftätigten und vollstreckbaren Urkunde haben soll. Gerichtlich beftatigte Urtunden unterliegen der Anfechtung fowohl im Falle eines bei der Aufnahme vorgefallenen Irrthums als auch im Falle innerer Mängel des beurkundeten Rechtsgeschäfts, was für ben erften Fall im S. 126 Titel 10 Theil I ber Allgemeinen Gerichtsordnung vorgeschrieben ift und für den letteren Fall aus den von gerichtlich bestätigten Berträgen handelnden §§. 200 bis 204 Titel 5 Theil I bes Allgemeinen Landrechts fich ergiebt, da hier die Erhebung von Einwendungen nicht ausgeschloffen, fondern nur prozessualisch erschwert wird. Die rechtliche Dog= lichfeit, gerichtlich beftätigte Urfunden anzusechten, fällt auch nicht bann weg, wenn fie fur vollstrectbar erklart find; benn bies hat nur die Bedeutung, daß Ginwendungen die Bollftredung nicht aufhalten. Durch die Bestimmung des Gesetzes vom 3. Januar 1845 ift also die Ansechtung der Abgabenregulirungspläne nicht ausgeschloffen, fondern im Gegentheil zugelaffen. Much in ber Berwaltungspragis ift angenommen worden, daß die nach bem Gefete vom 3. Januar 1845 aufgestellten Abgabenregulirungs= plane nicht unansechtbare und unwiderrufliche Entscheidungen barftellen, fondern auf Anrufen eines Betheiligten aufgehoben oder abgeandert werben tonnen, wenn ihnen ein Irrthum gu Grunde liegt (Ministerial-Erlaß vom 31. Mai 1863 - Ministerialblatt der inneren Berwaltung Seite 168), und insbesondere bann aufzuheben sind, wenn Laften vertheilt find, die nach ben gesetlichen Borfdriften nicht zu vertheilen maren, jo g. B. bann,

wenn bei Zerstückelung eines Grundstücks, das einen selbständigen Gutsbezirk bildet, die den Gemeindelasten entsprechenden Leistungen des Gutsherrn auf die Erwerber der Trennstücke vertheilt sind (Ministerialerlaß vom 23. April 1873 — Ministerialblatt der inneren Berwaltung Jahrgang 1874 Seite 123). Dieser Berwaltungspraxis entspricht die Rechtsprechung des Gerichtshofes, da in dem im Band XII Seite 174 der Entscheidungen abzedruckten Urtheile die Bestimmung eines nach dem Gesehe vom 3. Januar 1845 aufgestellten Regulirungsplanes, welche die kommunalen Lasten eines Gutsbezirks auf die Erwerber der Trennstücke vertheilt hatte, für rechtsunwirksam erklärt ist. Hiernach ist die Ansicht, daß die Festsegungen des Abgades

Hiernach ist die Ansicht, das die Festsesungen des Abgabie regulirungsplanes einer Nachprüfung nicht unterliegen, in

rechtsirrige.

2) Es handelt sich nicht um eine steuerartige Leistung, sonden um Einziehung der Kosten für Naturaldienste, welche sür Resenung der Klägerin geleistet sind. Auf die Naturaldienste mbitre Kosten sindet aber das Gesetz vom 18. Juni 1840 tem Unwendung (zu vgl. Band V Seite 100, 101 der Entscheidungen des Gerichtshofes).

(Enticheidung des Röniglichen Oberverwaltungsgerichts 11

17. Januar 1896 — I. 69 —.)

b. Bo das partifulare Ortsrecht mit der Bertheilung der Lin nach dem Magftabe ber Staatsfteuern lediglich bas Spitem Bufchlage zu den vollen Staatsfteuern eingeführt bat, ift mit ber gleichmäßigen Rechtsprechung bes Gerichtshofes (fiche bit Sammlung der Entscheidungen Band XX Seite 147 nebst Allegaten Die veranlagende Behörde allerdings nicht befugt, an Stelle folder Bufchlage ihrerfeits ben Steuerpflichtigen zu einem fingirten Steuerfaße einzuschäßen und dann von diesem einen Zuschlag 34 Demgemäß ift zwar beifpielsweise im Bereiche des Rommunalabgabengesebes vom 27. Juli 1885 (Gesepfammlung Seite 327) ftets baran festgehalten worden, daß eine politifche Bemeinde, nach deren bisheriger Steuerverfaffung Abgaben von bem Ginkommen aus Grundbesit nur durch Buichlage ju ber ftaatlichen Gintommenftener erhoben wurden, zuvorderft eine ber sondere dirette Gemeindeeinkommenftener in formell verbindlicher Beife einführen muffe, um den Fistus von feinem Grundbefife im Gemeindebegirte nach einer fingirten Gintommenfteuer belaften Unders verhalt es fich bagegen bei ben auf bem Brundbefige haftenden oder mit Rudficht auf Grund. befig zu entrichtenden Abgaben und Leiftungen an tommunalt Berbande im weitesten Sinne des Wortes. Diefen find, gleich

bem Forenfalbefike überhaupt, fo auch die fistalischen Liegen= ichaften - mit Ausnahme ber jum öffentlichen Dienfte beftimmten Grundftude - von jeher unterworfen gewesen (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band II Seite 100. Band III Seite 112. Band XI Seite 62); fie fonnen baber von ben politischen Gemeinden ohne Beiteres auch bem Fistus gegenüber, obwohl diefer von der Grund= und Gebaudefteuer, nicht etwa traft eines ihm zustehenden Brivilegums, fondern aus 3medmäßigkeitsgrunden befreit ift, und zwar auch in Geftalt von Buichlagen au fingirt zu veranlagenden Bringipalfteuerfaten geltend gemacht werden (ebenda Band VII Seite 161/2). Ebendasselbe Recht zur Besteuerung fistalischen Grundbesiges steht ben Schulverbanden zu, fofern Die Schulunterhaltungslaft, fei es nach ber unmittelbar maßgebenden gesetlichen ober einer partifularen Norm, dinglicher Natur ift. Die Ausübung Diefes Rechts ber Schul= verbande ift ferner, je nach beren örtlichen Steuerverfaffung, in mannigfach verschiedener Beise möglich, jo fonnen dingliche Berbandslaften von fistalifchen Grundftuden nachbargleich nach bem Fladenmaß ober bergleichen mehr, fie fonnen aber auch nach Dem Ertrage und nicht minder, was fpeziell in Schulftener= streitigkeiten von dem Gerichtshofe wiederholt anerkanut ift (fiehe Entscheidungen Band XVI Seite 278, Band XVIII Seite 225), unter fingirter Beranlagung ber Brund= und Gebaudefteuer in Beftalt prozentualer Buichlage ausgeschrieben werden. Denn bei an fich begrundeter Steuerpflicht ift es feineswegs begriffs= widrig oder auch nur ungebrauchlich, da, wo es an wirklich zur Staatstaffe - beziehungsweise jest nach Ueberweifung ber Realfteuern an die Bemeinden gur Bemeindetaffe - fliegenden Steuer= faben fehlt, Brogentfabe von ben an beren Stelle fiftiv einge= ichatten Bringipalftenerfaten unter ber Bezeichnung als Buichlage Selbst die Sprache ber Befetgebung wendet ben zu erheben. Musbrud "Zuschläge" in diesem Sinne an, wie benn 3. B. §. 10 Albs. 1 der Kreisordnung für die Proving hannover vom 6. Mai 1884 (Wejetjammlung Seite 181) die Erhebung ber Rreisabgaben "burch Bufchlage zu ben biretten Staatsfteuern beziehungsweise Bu ben nach §§. 14 und 15 gu ermittelnden fingirten Steuerfagen Der Forensen 2c." vorschreibt.

(Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

4. Februar 1896 — Nr. I. 125 —.)

c. Das Hypothekenbuch ist, wie der Gerichtshof bereits bei rüherer Gelegenheit ausgesprochen hat (Entscheidungen des Obers verwaltungsgerichts Band XXIII Seite 334), wesentlich zur Kegelung civilrechtlicher Verhältnisse bestimmt. Die Einleitung

gur Breukischen Snpothekenordnung vom 20. Dezember 178 (N. C. C. tom. VII pag. 2566 ff.) bringt dies mit ben Borne jum Musbrud, bag ber "Saupt-Endamed" bes Supothetenweien in ber "Feftstellung ber Gigenthumsrechte und bes Rrebits h Befiger unbeweglicher Grundftucte fowie in der Sicherung be Bublifums bei ben barauf gemachten Anlehnen" gu finden m baß an Diesen Grundfagen festzuhalten fei. Allerdings beift im Art. V der Berordnung vom 15. Dezember 1830 (Bei fammlung 1832 Seite 9) wegen ber nach bem Befete m 27. Mara 1824, die Anordnung der Provinzialftande im Gni herzogthum Bofen betreffend, porbehaltenen Beftimmungen, im Stande der Ritterichaft, Die fonftigen gefetlichen Erforden vorausgesett, mahlberechtigt und mahlbar feien die Befiter im jenigen Guter, welche in den Spothekenbuchern ber Landgent zu Bosen und Bromberg als Ritterguter aufgeführt ftanden Diefe erfichtlich öffentlicherechtliche Berhaltniffe berührende ichrift beruht aber auf positiver Satung, über beren Inhalt in aus nicht gegangen werden barf. Un abnlichen vontiven In fdriften, durch die den Gintragungen im Snpothetenbuche für vorliegenden Zwede öffentlich-rechtliche Bedeutung beigelegt fehlt es ganglich.

Wenn die Hypothekenakten ergeben, daß N. niemak eigenes Hypothekenblatt gehabt habe und bereits bei der Prasika Besitzergreifung 1794/95 mit der Herrschaft G. vereinigt geda, serner daß seitdem in letterem Berhältnisse eine Aenderum ist eingetreten sei, so beweist dies nichts weiter, als daß N. was her und dis jetzt denselben Eigenthümer wie G. gehabt hat, ist aber die öffentlich rechtliche Stellung von N. als selbständigs Gut durchaus unberührt. Nach §. 39 der Preußischen Hypotheke ordnung vom 20. Dezember 1783, auf deren Grundlage nat dem bei Raabe Band III Seite 126 ff. abgedruckten Patente von 10. August 1795 die Einrichtung des Hypothekenwesens i

bamaligen Gudpreußen erfolgte, follten,

wenn mehrere einzelne Guter von ein und eben demielbet Eigenthümer in einer solchen Berbindung besessen werden daß sie zusammengenommen ein Ganzes ober eine is genannte Herrschaft konstituiren, auf dem Titelblatt Wummer und Benennung der Herrschaft ausgedrückt wie Namen der einzelnen Güter, woraus solche beitett darunter verzeichnet

werden. Die Vereinigung mehrerer, bemfelben Eigenthumer an höriger Güter auf einem und demfelben Hypothekenfolium aufer Folgen lediglich auf die Eigenthums- und Kreditsverhälmink Es lag deshalb durchaus kein Hindernis vor, Güter verschieden

Art auf einem und demselben Hypothekensolium zu vereinigen; im Gesetze waren die Fälle vorgesehen, wo die solchergestalt vereinigten Güter in verschiedenen Gerichts, ja in verschiedenen Obergerichtsbezirken belegen waren (§. 16 der Berordnung vom 2. Januar 1849, betreffend die Aussehung der Privatgerichtsbarkeit ze. — Gesessammlung Seite 1). Daß auch Rittergüter mit zweiselssei öffentlichsrechtlicher Selbständigkeit, auf einem Folium vereinigt wieden auf besondere Folien zu schreiben, ergiebt Güter späterhin wieder auf besondere Folien zu schreiben, ergiebt das bei Rauer, Ständische Gesetzgebung der Preußischen Staaten, Band II Seite 144 im Jusak 276 mitgetheilte Justizministerials Reikrivt vom 1. November 1836 unzweideutig.

Bollends unerheblich für die Frage, ob das Gut N. im öffentlich-rechtlichen Sinne als ein selbständiges anzusehen sei, ist die vom Borderrichter den Hypothekenakten entnommene Thatsface, daß N. nach einer Erklärung der Frau von G. aus dem Jahre 1795 schon damals seit langer Zeit zu G. "gehört" habe, ferner, "daß N. in den Grundakten siets als Pertinenz oder Borwert von G. bezeichnet wird". Diese Thatsachen beweisen nicht mehr, als daß N. und G. schon vor dem Jahre 1795 sich in einer und derselben Hand besinnden haben und man gewöhnt war, G. als das bedeutendere und wesentlichere Gut anzusehen.

Diese Berhältnisse geben kein Hindernis dasur ab, daß N. seine besonderen Unterthanen behalten hatte, die nach §. 309 Titel 7 Theil II Allgemeinen Landrechts auf einem anderen Gute außerhalb N. Dienste zu leisten nicht verpstichtet waren. Daß derartige Beziehungen zwischen dem Gute N. und den bäuerlichen Wirthen zu N. noch in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts bestanden, ergiebt der Anseinandersetungsrezeß ganz unzweiselhaft. In dem durch diesen Rezeß zum Abschluß gebrachten Versahren trat jenen Wirthen nicht die Gutsherrschaft G., sondern das Gut N. gegenüber, und als ein Zubehör des Gutes N. werden im §. 4 des Rezesses die den bänerlichen Wirthen sur Erlaß der Dienste und Verleihung des Eigenthums an ihren Stellen aufserlegten Renten konstituirt.

(Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

11. Februar 1896 — I. 197 —.)

d. Nach §. 47 Absat 1 und 2 des Zuständigkeitsgesets vom 1. August 1883 (Gesetssammlung Seite 237) hat über die öffentlicherechtliche Verpflichtung zur Ausbringung der Schulbaustoften, sowie über deren Vertheilung auf Gemeinden (Gutsbezirke), Schulverbande und Dritte, statt derselben oder neben denselben Verpflichtete, sosen Streit entsteht, die Schulaussichtsbehörde,

vorbehaltlich der Bermaltungsflage, zu beichließen. Der Abi. 3 ebendaselbst verweift "auch im lebrigen . . . Streitigkeiten ber Betheiligten (Abf. 1)" über ihre im öffentlichen Rechte begrundeten Schulbaupflichten der Entscheidung im Berwaltungsftreitverfahren. Bu den Betheiligten im Sinne des Abi. 3 gehört, wie aus dem in Rlammern beigefügten Zusage "Abi. 1" flar erhellt, im Bereiche bes Allgemeinen Landrechts gleich ber Schulgemeinde jo auch der Butsherr des Schulortes, ba er nicht Mitglied ber erfteren ift, vielmehr neben diefer die ihm in S. 36 Titel 12 Theil II a. a. D. auferlegten besonderen Bauleiftungen übernehmen muß. Zweifellos ftand baber dem Fistus als Butsberrn behufs Beltendmachung des von ihm verfolgten Anfpruch's Die Rlage gegen ben forporativen Berband ber Schulgemeinde gu. die Revision meint, die Klage hatte nur gegen die einzelnen Sausväter als diejenigen gerichtet werden konnen, welchen die Befchaffung bes Bauholges obgelegen haben murbe, wenn es nicht vom Fistus hergegeben ware, jo übersieht fie ben Unterichied, welcher zwijchen ben Intereffentenklagen aus bem britten Abfage in §. 46 und §. 47 des Buftandigteitsgefetes obmaltet Rur Erftere finden, mag es fich um untervertheilte Baubeitrage oder um sonftige Abgaben und Leiftungen an die Schule handeln. ausichlieklich unter ben innerhalb ber Bemeinben x ftebenden pflichtigen Ginzelfontribuenten ftatt, mabrend letten nach ber positiven Borichrift des Befeges gerade dagu Diene Streitigkeiten amijden ben Gemeinden zc. felbst oder mit Dring jum Austrage ju bringen, welche, ohne jenen anzugehören wirklich oder vermeintlich Trager ober Mittrager ber Baulan find (Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichts Band XXV Seite 174 ff., besonders 184/185).

(Enticheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

3. Mära 1896 — I. 295 —.)

e. 1) Unzweifelhaft ging ber Bille ber beiben Bertrags: theile dahin, die fünftige Betheiligung bes Gutsbezirfs an ben Schulunterhaltungstoften nicht von dem jeweiligen Bedürfnine abhangig zu machen, fondern durch Bahlung einer ein fur alle Male festgesetten jährlichen Bauschalfumme zu regeln. Gine Derartige Bertragsabrede enthält unter allen Umftanden eine Mende rung der bisherigen Ortsichulverfaffung, welche in Ermangelung fonstiger die Beiheiligung der Berbandsgenoffen an den Bedurf: niffen des Schulverbandes regeluder Normen die Bleichmäßigkeit ber Betheiligung zur Boraussetzung hatte. Gine folche Menderung ber Orisiculverfassung tonnte aber allein durch Abmachungen der Berbandsgenoffen unter fich nicht bewirft werden.

war vielmehr die Mitwirkung der Schulaufsichtsbehörde ersorderlich; erst wenn diese die unter den Berbandsgenossen getrossene Bereinbarung genehmigte, erhielt die Bereinbarung einen öffentlich-rechtlichen Charakter und konnte sie ein Theil der Ortsschulverfassung werden (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XI Seite 166/9, Band XIV Seite 213, Band XIX Seite 169 ff.; Breukisches Berwaltungsblatt Jahrgang XIII

Seite 6).

2) Unlangend ben zwischen ber Gemeinde und bem Guts= bezirte bei ben ftrittigen Schulbautoften anzuwendenden Bertheilungs= maßstab, so hat der Gerichtshof bereits in dem im Band XVIII Seite 215 ff. feiner Enticheidungen abgedructen Endurtheile vom 4. Mai 1889 des Raberen ausgeführt und feitdem in gleich= mäßiger Rechtsprechung festgehalten, bag, soweit nicht burch Obiervang oder rechtsgiltige Bereinbarung etwas anderes beftimmt ift, ber Dafitab nach ben bireften Staatsfteuern - ab= gefeben von der Steuer fur bas Bewerbe im Umbergieben gerechtfertigt fei, fowohl weil er eine billige Bertheilung nach bem Bermogen und Gintommen ermöglicht, als auch weil für Schulzwecke im Befete auf Diefen Dafftab verwiesen ift (§. 3 der Berordnung vom 29. Juli 1867, betreffend bas Dienftein= tommen ber öffentlichen Boltsichullehrer im Regierungsbezirt Caffel - Gefetsammlung Seite 1245 - §. 4 bes Gefetes vom 22. Dezember 1869, betreffend die Bitmen= und Baifentaffen ber Elementarlehrer - Gefetsammlung 1870 Seite 1).

(Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

13. März 1896 — I. 342 —.)

f. Die Bolksschule im vormaligen Kursurstenthum Hessen, ursprünglich als eine Einrichtung der Kirche in das Leben gerusen, hat sich seine Einrichtung der Kirche in das Leben gerusen, hat sich seine werften Dezennien des gegenwärtigen Jahrhunderts zu einem organisch dem Staate eingegliederten, mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Institute entwickelt, dem als Träger der Unterhaltungslast gemeinhin die dürgerlichen Gemeinden und selbständigen Gutsbezirfe gegenüberstehen (siehe §. 3 der Preußischen Berordnung vom 29. Juli 1867 — Gessessammlung Seite 1245 — in Berbindung mit §. 37, Ubsat 2 der Kreisordnung für die Provinz Dessenzonansson 7. Juni 1885 — Gesehammlung Seite 193). Nicht durchweg ebenso verhält es sich im Bereiche des Konsistorial-Ausschreibens und Regulativs, "die Beiträge zur Unterhaltung der Mutterkirchen wie auch der Pfarrz, Küster= und Schulgebäude ze. betreffend", vom 28. Februar 1766 (neue Sammlung der Landesordnungen, Band III, Seite 175). Diese mit Geseskrast erlassen und bis

her im Bege ber Gesetgebung nicht beseitigte Verordnung legt bie Baulaft den Gingepfarrten auf. Gie behandelt aber, mas aus der Ueberschrift und dem nachfolgenden Texte flar erhellt nur die geiftlichen Gebaude am Orte ber Mutterfirde. Alle außer den Bauten erforderlichen Aufwendungen fur die Schule am Orte ber Mutterfirche, besgleichen die Roften überhaupt für Die "übrigen" Schulen bilben gufolge bes Uebergangs der Gutforge für die Schule von der Kirche auf den Staat eine Lait ber burgerlichen Gemeinden und felbständigen Gutsbezirke. Dieier Brundfat, ben ber Gerichtshof in bem Revifionsurtheile vom 4. Mai 1889 — Band XVIII Seite 215 ff. ber Sammlung des Näheren dargelegt hat, gilt insbesondere auch hinsichtlich bar Rufterichulen an firchlichen Filialorten. In voller lebereinstimmung mit jenem veröffentlichten Ertenntniffe faßt bas in bem S.'er Schulbauftreite ergangene vom 24. September 1890 - I. 948 - bas bestehende Recht nochmals in den Capen gut fanimen: bak bie bauliche Unterhaltung ber Ruftericule an Mutterfirchorte nach Makaabe des Konfistorial=Ausschreibens von 1766 eine kirchliche Last ber Eingepfarrten barftelle, dahingen Die fonftige Unterhaltung diefer Schule fowie der "übrigen" Schule überhaupt sich nach dem Kommunalprinzipe regele. Sieran ihm sich dann die Bemerkung, bezüglich der Rufterschule minich in matre) liege mithin wie anderwarts, wo die Furforge fur bie Schule als staatliche Aufgabe anerkannt fei, beispielsmit im Gebiete des Preußischen Allgemeinen Landrechts, fo auch min Rurheffischem Rechte Die bauliche Unterhaltung des Gebaudes ben Rirchenverbande, die Aufbringung der fonftigen Roften dem Schule verbande ob. Mit den "übrigen" Schulen follten indes fowed hier wie in dem abgedruckten alteren Urtheile, welches benfelben Ausbruck gebrauchte, lediglich die nicht als Rufterichulen am Orte der Mutterfirche ju beurtheilenden Schulen bezeichnet werden. Es fam bamals ausschlieflich barauf an, ben Begenias zwijchen den unter das Ronfiftorial-Ausschreiben fallenden Rufter schulen in matre einerseits und allen anderen, jener Gattung nicht beizugahlenden Schulen andererseits hervorzuheben, und bie tonfrete Lage der Falle bot nicht den mindeften Unlag bar, bit lettgebachte Rategorie, d. i. die "außerhalb des Ortes der Mutter firche im Rirchfpiele vorhandenen oder errichteten Schulen", nod weiter in die beiden Unterarten der gewöhnlichen und der mit ber Rufterei einer Filialfirche verbundenen Schulen au theila und etwaigen, daraus fur die Baupflicht herzuleitenden Unter scheidungen nachzugehen.

Speziell von den in Filialgemeinden zugleich dem Rufter gur Wohnung bienenden oder doch mit der Rirche und Ruftern

verbundenen Schulgebauden ift jum allererften Dale in ber ben Fall A. betreffenden Entscheidung vom 3. November 1891 -I. 1054 - die Rede. Dort heißt es: bas Rufterichulhaus muffe — wie am Orte ber Mutterfirche nach ben Grundfagen bes Konfiftorial-Ausschreibens von 1766, fo — in Filialen "nach dem für diese maßgebenden gemeinen Rechte" als ein firchliches Bebaude, falls es ein foldes icon por dem Gintritte des Staates in die Fürforge für die Schule gewesen fei und auch ferner bleiben folle, nicht von den burgerlichen Gemeinden (und den felbständigen Gutsbezirken), sondern von den Gingepfarrten im bisherigen Umfange baulich unterhalten werden, mahrend bei Erweiterungsbauten im Schulintereffe möglicherweife, abnlich wie unter ber Berrichaft bes Breugischen Besetes vom 21. Juli 1846 (Befetsammlung Seite 392), ber Schulverband pflichtig Unter dem "gemeinen" Rechte war aber an jener fein moge. Stelle das Deutsche evangelische Rirchenrecht verstanden, welchem gemäß auch in Rurheffen die Unterhaltung ber gur Rufterpfrunde gehörigen Baulichkeiten nicht anders als Dicienige der Rirchen= und Bfarrgebaude auf der Rirchenfabrit und bei beren Unvermögen auf ben Rirchspielsbewohnern rubte, soweit nicht ber Bfrundeninhaber felbst oder vermöge besonderer Rechts= verhältnisse ein Dritter, namentlich der Batron als Riegbraucher firchlichen Gutes eintreten mußte (Rirchenrecht von Gichhorn Band II Seite 628, 803 und von Friedberg Seite 156, 424; - Rurheffisches Rirchenrecht von Ledderhofe Seite 430, 434/5; - vergl. auch Entscheidung des Reichsgerichts in Gruchot, Beitrage zur Erläuterung des Preußischen bezw. Deutschen Rechts, Band XXVI Seite 1018, und Entscheidungen des Dberverwaltungsgerichts Band XXI Seite 205/6). Nicht weiter verfolgt wurde Damals, weil ber Streit einen reinen Schul-, nicht einen Rufter-Schulbau zum Gegenstande hatte, die danach in den Sintergrund tretende Frage, ob es bei dem angedeuteten ursprunglichen Rechts= zustande, wie ihn das Konfistorial-Ausschreiben von 1766 für Die bauliche Unterhaltung der Rufterschulhaufer am Mutterfirch= orte grundfaglich aufrecht erhalten bat, in Unsehung berartiger Bebaude in Filialgemeinden auch in ber Folge geblieben oder inwieweit berfelbe betreffs ber letteren von ber Umwandlung Der Schule aus einer firchlichen in eine staatliche Anstalt mit erariffen worden fei.

Bestimmte Stellungnahme hierzu erforderte nunmehr aber der gegenwärtige Streitfall, und der Gerichtshof hat kein Besdenten getragen, dem Borderrichter darin beizutreten, daß in Kurhessen, außerhalb des Geltungsbereiches des Konsistorialsungshereibens von 1766, der Eigenschaft einer Schule als

Küsterschule keine Bedeutung für die Baupflicht zustommt, diese vielmehr bei Küsterschulen sich nach ebendenselben Normen wie bei gewöhnlichen Schulen regelt und folglich — vorbehaltlich nur besonderer ortsrechtlicher, hier jedoch von keiner Seite behaupteter Berhältnisse, — den Gemeinden und Gutssbezirken als den subsidieren Trägern der gesammten Schulunters

haltungslaft obliegt.

Die neuere Rurheffische Befetgebung, foweit in ihr bereits die Auffassung von dem staatlichen Charafter der Bolts: schule in einer Reihe von theils organisatorischen, theils materiellen Einzelbestimmungen und im §. 137 ber Berfassungeurfunde vom 5. Januar 1831 auch in einem grundfaglichen Ausspruche bervortritt (vergl. die erichopfende Bufammenftellung bei Strippelmann, neue Sammlung 2c. Theil III Seite 282 ff.), tennt keinen Unterschied mehr zwischen Rufter= und Nichtfufterschulhaufern und thut jener als einer abweichend von diesen zu behandelnden Unterart überhaupt feine Ermahnung. Ebenfo murbe (fiehe bas Rabere Band XVIII Seite 220 ber Entscheidungen des Dber verwaltungsgerichts) von den Fattoren der Besetzgebung bei ben Berhandlungen über die Gemeindeordnung vom 13. Oftober 1834 die Schulunterhaltungspflicht der bürgerlichen Gemeinden als durch die Rechtsentwickelung von felbst gegeben augesehen um mit keinem Worte des Fortbestehens ber chedem im gemeine Rechte begründet gewesenen Pflicht der Filialeingepfarrten gedat ihr Kufterichulhaus in derfelben Beije baulich zu unterham wie foldes bas Roufiftorial=Ausschreiben von 1766 fur be Rufterschulhaus am Orte der Mutterfirche positiv verordnet hat

Nicht minder hat die Hessische oberstigerichtliche Rechtsprechung (siehe beispielsweise Strippelmann a. a. D. Seite 302, 326, sowie Haufer Annalen Band XII Seite 280, Band XIII Seite 272) fortgeseth die Baukosten der Ortsschulen in Fällen, wo nicht das Konsistorial-Ausschreiben Plat griff, sur eine Lander bürgerlichen Gemeinden erklärt, ohne, soviel ersichtlich, die Entscheidung davon abhängig zu machen oder auch nur zu ersörtern, ob das betreffende Schulhaus einstmals ein firchliches gewesen sein, oder gar noch jest dem Küster zur Wohnung diene

Dieser Standpunkt erfreute sich des Beisalls auch der Rechtslehrer. Während Ledderhose in seinem oben angezogenen, schon 1821 herausgegebenen Kirchenrecht noch mit dem älteren Rechtszustande, d. i. mit der gemeinrechtlichen Schuluntershaltungspflicht der Eingepfarrten rechnet, kennzeichnet Bueff, dessen Kirchenrecht erst 1861 erschienen ist, auf Seite 978 bezw. 908/9 die neuere Entwickelung dahin, daß nun, da die Kirche zu der von ihr getrennten Schule nur noch die Küsterpfrunde beitrage,

im Allgemeinen (b. i. abgesehen von besonderen Berbindlichkeiten deritter Personen) die burgerlichen Gemeinden zu der gessammten Schullast, insonderheit auch zur Erhaltung der ganz in den Schulhäusern aufgegangenen Küsterhäuser rechtelich verbunden seien; der innere Grund hiersür liege darin, daß alle Rosten sur Zwecke einer Gesellschaft von dieser, in deren unsmittelbarem Interesse sie aufgewendet werden, aufgebracht werden müßten.

Bu bemselben Ergebnisse gelangt Strippelmann a. a. D. Seite 292, 295/6; auch er betont die Erwägung, daß der Regel nach und soweit nicht das Gesets oder die Ortsversassung ein Anderes bestimme, die Schulen von Denjenigen zu unterhalten seien, zu deren Nußen zunächst sie dienen, und stellt mit Rücksicht hierauf betresss der Bolksschulen ohne Ausscheidung der Kustersichulen als Träger der Unterhaltungsse einschließlich der Baulast die "bürgerlichen Gemeinden" hin, "welchen dann die weitere

Repartition überlassen bleibe".

In dem Werte eines Ungenannten "die Verfassung und Verwaltung der Gemeinden" Cassel 1854, sindet sich zwar, nachdem Seite 91 ff. ebenfalls ausgeführt worden, daß zu allen Ausgaben und Auswendungen für die Volksschule, als eine von der Kirche auf den Staat übergegangenen Anstalt, die zugeschlagenen Ortsgemeinden verpflichtet seien, im Anschlusse hieran die Besmerkung, diese Verpflichtung der Gemeinden trete "dei rein tirchslichen (Parochials) Schulen" nicht ein. Mit den letztgedachten sind indeß offendar lediglich diesenigen wenigen Schulen gemeint, welche ausweislich der sogleich zu erwähnenden Regierungsakten ausnahmsweise für Konsessionsminderheiten eingerichtet sind und von den Konsessionsverwandten unterhalten werden, hier aber nicht in Betracht kommen, weil weder behauptet noch anzunehmen ist, daß ihnen die Schule in J. beizuzählen sei.

Gefekgebung, Rechtsprechung und Wissenschaft gehen sonach schon in Sessischer Zeit völlig gleichmäßig davon aus, daß — immer abgesehen von den Sabungen des Konsistorial-Ausschreisbens von 1766 — die bauliche Unterhaltung der Schulhäuser, selbst wenn sie kirchlichen Ursprungs und früher von den Eingespfarrten unterhalten bezw. noch jest die eingewiesenen Lehrer zusgleich als Küster angestellt sind, einen Bestandtheil der Schulslast ausmache, für welche die Gemeinden (und Gutsbezirke) aufs

gutommen haben.

Im Sinklange hiermit steht endlich die thatsachliche Uebung auch seit der Einverleibung des Kurstaates in die Preußische Monarchie. Im Jahre 1889 hatte die beklagte Regierungsabtheilung, wie ihre zum Zwecke der Beweisaufnahme über das provinzielle Gewohnheitsrecht in ber mundlichen Berhandlung vorgelegten bezüglichen Alten barthun, einen auf Anweifung bes Unterrichtsministers ausgearbeiteten Besetzeutwurf, ber Die Aufhebung des Konsistorial-Ausschreibens von 1766 und eine anderweite Regelung ber Schulbanlaft fur beffen Bebiet porichlug. ben nachgeordneten Behörden, namentlich den Rreislandrathen, gur Begutachtung und gleichzeitigen Meugerung u. A. barüber zugeben laffen, in welcher Beife bie Schulbau= und Unterhaltungstoften, soweit das Ronfiftorial = Ausschreiben nicht Anwendung finde, aufgebracht wurden. In einem hiernachst an den Minister erstatteten Berichte gab bie Regierung ben wesentlichen Inhalt ber eingelaufenen Meußerungen gutreffend mit ben Bomm mieber:

> "In den nicht in den Geltungsbereich des Ronfiftorial-Ausschreibens fallenden Theilen des Regierungsbegitt murben die Schulbantoften den übrigen Schullaften gleid gestellt"

und betreffs biefer lautete ber Bericht babin, bag fie, moge be Ronfiftorial-Ausschreiben raumlich ober wegen Fehlens feint materiellen Boraussehungen außer Betracht bleiben, Der allgemeinen Regel nach, welcher allerdings in ben örtlichen Sa banden nicht felten burch ftatutarifche Bereinbarungen ober bet gebrachte Bewohnheiten berogirt werde, von den burgerliche Bemeinden sowie ben nicht inkommunaligirten felbstandigen Gut begirten getragen, in gufammengefesten Schulverbanden aber na bem Berhaltniffe ber Staatssteuern auf die Berbandsgenofis

pertheilt murben.

Nach allebem tann nicht füglich ein Zweifel an bem Be ftehen einer ungeschriebenen, in ber leberzeugung von ber recht lichen Nothwendigkeit wurzelnden und in langdauernder gleid mäßiger lebung bethätigten provinziellen Norm obwalten, welche partifularen Conbergestaltungen freien Spielraum laffend, i beren Ermangelung bie Bemeinden und Butsbegirte verpflichtet für die in der Schulunterhaltungslaft einbegriffenen Bautoften ber Rufterschulhaufer mit Ausnahme jedoch berjenigen am Dr der Mutterfirche, - und zwar ohne Unterschied zwischen Bauten gur Erhaltung ober Wiederherftellung der Bebaude im bisberiam Umfange und Erweiterungsbanten im Schulintereffe aufw fommen.

Da bas Geset einen Makstab für die Bertheilung von Schulbautoften zwischen mehreren, zu berfelben Schule gewiesenen Gemeinden oder Gutsbezirken nicht vorgefehen hat, mar bie Auffichtsbehörde traft der ihr durch §. 18 der Regierungsinstruttion vom 23. Oftober 1847 (Gesetsammlung Seite 248)

übertragenen Machtvollkommenheiten an sich besugt, über den Beitragssuß zu besinden, und der Verwaltungsrichter zu dessen Nachprüsung nicht nach Gesichtspunkten der Zweckdienlichkeit, sondern nur nach der Richtung hin berusen, ob er den Normen des bestehenden Nechts nicht widerstreite. In dieser Beziehung giebt die getrossene Anordung aber zu Ansstellungen keinen Anlaß. Denn nachdem die Negierung den Staatssteuersuß gewählt hat, solgt aus der Bestimmung im §. 37 Absah 2 der Kreisordnung, daß sich der Bestimmung im S. 37 Absah 2 der Kreisordnung, daß sich der Bestimmung im Sensigers nach der ganzen Steuerkraft des Gutsbezirts und seiner Einsassen, nämlich sowohl nach den wirklich ausstenenden, wie nach den singirten direkten Steuern bemist.

(Entscheidung bes Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

27. März 1896 — I. 411 —.)

# 1) Siebenundfiebzigster Sabresbericht aber bie Wirtfamteit ber Schlesifchen Blinben-

| Rich | tamt  | lid | es. |
|------|-------|-----|-----|
| T    | Gn Sn | Sil | 200 |

| Ende 1894 verblieben<br>Aufgenommen wurden im<br>Laufe des Jahres 1895<br>In Laufe 1895 waren<br>Höglinge | über-<br>haupt<br>128<br>84<br>84 |                                                        |          | Oriniber Süglin me in. 1188 3 28 3 1466 3 24 | öglin lt lt lt lt l118 28 28 24 |                                             | außer ber Anstalt Anst | Religi<br>evan-<br>evan-<br>gelifd,<br>67<br>16 | 2 0            | jūbija<br>jūbija<br>3<br>                                   | Bres-<br>lau<br>75<br>16<br>18                       | Rus dem Ne- gierungsbegirt. rés Viege & 1 nit p 6 12 1 | Rus dem Ne- gierungsbezirfe res- Lieg- D u nith pe 6 12 8 12 91 25 4 | 74 5 9 1                                                     | Mus anderen Pro-<br>vingen ober bem<br>Austanbe |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ende 1895 verblieben                                                                                      | 188                               | 80                                                     | 39       | — ∞                                          | 122                             | σ.                                          | c:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65                                              | 66<br>  66     | 66   2   78   21   87 Als Erwachsene nur Arbeits unterricht | 78                                                   | 21<br> rbeits                                          | unter                                                                | 87  <br>rricht                                               | 12                                              |
|                                                                                                           | Echu<br>männ-<br>liche            | Shul-Unterricht<br>inn=  weib=   Su<br>che   liche   m | Cum-     |                                              | Mann-<br>liche                  | Musit-Unterricht inn- weib- Sur che liche n | Cum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | männ=<br>lid)e                                  | weib=<br>lidje | eum=                                                        | als Er-<br>wachsene auf-<br>genommen<br>m.   w.   S. | als Er-<br>vachiene auf-<br>genommen                   | aus<br>ous                                                           | aus ber Schule<br>ber Anstalt<br>ausgetreten<br>m.   w.   S. | stalt eten                                      |
| Ende 1894 verblieben                                                                                      | 31<br>3                           | 17                                                     | 48<br>6  |                                              | 99                              | 1-1                                         | 46<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29<br>29                                        | 20<br>7        | 56<br>86                                                    | 20                                                   | 5 25                                                   | 9                                                                    | 2                                                            | =1                                              |
| Unterricht erhielten im ganzen                                                                            | 34                                | 5                                                      | 54<br>14 |                                              | 9                               | 7                                           | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65<br>32                                        | 27             | 92<br>87                                                    | 11                                                   | 1 1                                                    | 1 1                                                                  | 1 1                                                          | 11                                              |
| In Ranke pour 1890 gingen ab                                                                              | •                                 |                                                        |          |                                              |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00                                              | -              |                                                             |                                                      |                                                        |                                                                      | -                                                            | -                                               |

# Berfonal-Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

### A. Behörden und Beamte.

Der bisherige Seminar-Direktor Tobias zu Bromberg ist zum Regierungs= und Schulrath bei der Regierung zu Königs= berg i. Pr. ernannt worden.

In gleicher Eigenschaft ift verset worden ber Kreis-Schulinspektor Schulrath Dr. huppe von Cosel nach Ratibor.

Der bisherige Seminarlehrer Moslehner ift jum Rreis-Schulinspettor ernannt worben.

### B. Universitäten.

Universität Ronigsberg.

Dem ordentlichen Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Königsberg Dr. Salkowski ist der Charakter als Geheimer Instizrath verliehen worden.

### Universität Salle=Bittenberg.

Das Braditat "Profeffor" ift beigelegt worben:

dem Privatdogenten in der Philosophischen Fakultat der Universität Salle und Assistenten am dortigen Landwirth= schaftlichen Institut Dr. Baumert und

bem Privatbogenten in ber Medizinischen Fakultat ber Uni= versität Salle Dr. Segler.

### Universität Riel.

Dem Privatdozenten in der Philosophischen Fakultät der Universität Kiel Dr. Engen Wolff ist das Prädikat "Professor" beigelegt worden.

### Universität Göttingen.

Dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen Dr. Lexis ist der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen worden.

Das Braditat "Brofessor" ist beigelegt worden:

den Privatdozenten in der Philosophischen Fakultat der Universität Göttingen Dr. Bürger und Dr. Des Coudres sowie

bem Privatdozenten in ber Theologischen Fafultat ber Universität Göttingen Lie. Dr. Rahlfs.

### Universitat Marburg.

Dem ordentlichen Professor in ber Medizinischen Fakultat ber Universität Marburg Dr. Marchand ist ber Charakter als Geheimer Medizinalrath verliehen worden.

### Universitat Bonn.

Der außerordentliche Professor Dr. Bartheil zu Marburg ift in gleicher Eigenschaft in die Philosophische Fatultat ber Universität Bonn verset worden.

Das Brabitat "Brofeffor" ift beigelegt worden:

ben Brivatdogenten in der Medizinischen Fakultat ber Universitat Bonn Dr. Dr. Bohland, Dberargt an ber bortigen Medizinischen Rlinit, und Thomsen sowie ben Brivatdozenten in der Philosophischen Fafultat ba Universitat Bonn Dr. Dr. Rauff, Schend und Boigt

### C. Tednifde Sodidulen.

### Berlin.

Die Bahl bes Beheimen Regierungsraths Profesjors Dr. Sant jum Rettor der Technischen Sochschule zu Berlin für bit Umtsperiode vom 1. Juli 1896 bis dahin 1897 ift bestänz morben.

Der Charafter als Beheimer Regierungsrath ift verliehen worden. bem bergeitigen Rektor ber Technischen Bochschule gu Berlin Professor Muller= Breslan und

bem Professor an berfelben Sochichule Riedler.

Das Bradikat "Brosessor" ist beigelegt worden: dem Dozenten Leist, dem Privatdozenten Lynen und be Dozenten Dr. Carl Müller an ber Technischen St fcule zu Berlin.

Bu etatsmäßigen Professoren an ber Technischen Sochschule

Berlin find ernannt worden:

ber Ober-Ingenieur und Privatdozent Joffe gu Berlin, ber Ober-Ingenieur Rammerer gu. Samburg und ber bisherige Professor an ber Großherzoglichen Technischa Sochicule zu Darmftadt Reichel.

### hannover.

Der Dozent an ber Technischen Sochichule zu Sannover Brofeffor Ernft Muller ift jum etatsmäßigen Brofeffor an diefer Unftalt ernannt worden.

### Machen.

Dem berzeitigen Rettor ber Technischen Sochichule ju Hachen Brofeffor Inge ift ber Charafter als Beheimer Regierungs rath verliehen worden.

### D. Mufeen u. f. m.

Es ift verliehen worben:

bem Professor Dr. med. Beigert zu Frankfurt a. M. ber Charafter als Geheimer Sanitatsrath und

dem Bureau-Borfteher am Runftgewerbe-Mufeum zu Berlin Scheringer ber Charatter als Rechnungsrath.

Das Brabitat "Brofeffor" ift beigelegt worben:

bem Chemiter Dr. Bifchof gu Biesbaden,

bem praftifden Argt Dr. med. Rehr gu Salberftabt, ben Direttorial-Affiftenten bei ben Koniglichen Mufcen gu

ben Direktorial=Affistenten bei den Königlichen Muscen zu Berlin Dr. Menabier und Dr. Springer und

bem praftischen Argt Sanitatsrath Dr. Ruge gu Berlin.

### E. Sohere Lehranftalten.

Es ift verliehen worden:

dem Direktor des Realprogymnasiums zu Arolsen Professor Dr. Ebersbach, schultechnischem Beirathe des dortigen Landesdirektors, der Charakter als Schulrath mit dem Range eines Rathes vierter Klasse;

dem Gymnafial Direktor Dr. Bahn zu Mors ber Abler ber Ritter des Königlichen Sausorbens von Sobenzollern;

der Rothe Adler-Orden vierter Rlaffe

bem Gymnafial Direttor Profeffor Dr. Beider gu Gis=

den Gymnafial Derlehrern Professor Dr. Größler und Brofessor Mehlis daselbst fowie

bem Gymnafial-Dberlehrer Brofeffor Dr. Bimmenauer gu Mors.

Der Charafter als "Brofeffor" ift beigelegt worben:

bem Oberlehrer am Symnasium zu Erfurt Brandis, bem Oberlehrer an ber Klosterschule zu Ilfeld Dr. Meger

den Oberlehrern am Gymnafium zu Rastenburg Schlicht und Dr. Zimmermann.

In gleicher Eigenschaft find verfest worden:

der Direktor Dr. Kichl vom Realgymnasium zu Bromberg an das Realgymnasium zu Rawitsch;

die Oberlehrer

Professor Bed vom Gymnasium zu Glat an das Matthias= Gymnasium zu Breslau,

Beller vom Gymnafium zu Bielefeld an die Realschule baselbft,

Dr. Meier von ber Oberrealschule zu Crefeld an bat Realgymnasium daselbst und

Dr. Muhlan vom Symnafium zu Gleiwit an bas Gymnafium zu Glat.

Es find befordert morden:

der Oberlehrer am Gymnasium zu Bochum Prosessor Dr. Darpe zum Direktor des Gymnasiums zu Coesseld und der Oberlehrer am Realgymnasium zu Rawitsch Kesseler zum Direktor des Realgymnasiums zu Bromberg.

Es find angestellt worden als Oberlehrer:

am Gymnasium

ju Barenborf ber Silfslehrer Birichmann, ju Elberfelb ber Silfslehrer Dr. Jahnte,

ju Mulheim a. b. R. der Silfslehrer Dr. Rirchner,

ju Spandau ber Silfelehrer Lamprecht,

zu Schwedt a. D. der Silfslehrer Dr. Schreiber,

ju Gleiwig ber Silfslehrer Schubert und

zu Sigmaringen der Religionslehrer Strobel; am Brogymnasium

ju Beigenfels ber Bilfslehrer Dr. Fifcher,

zu Frankenstein der Hilfslehrer Dr. Anton Muller = zu Donndorf (Rosterschule) der Hilfslehrer Beis; an der Realschule

zu Briezen der hilfslehrer Dr. Böttger, zu Berlin (12.) der hilfslehrer Engel,

ju Schoneberg ber Bilfslehrer Dr. Gruber, zu Quedlinburg ber Bilfslehrer Dr. Roch,

zu Berlin (1.) ber hilfslehrer Dr. Ruck,

zu Berlin (11.) der hilfslehrer Dr. Pierson,

gu Breslau (1. evangel.) die hilfslehrer Dr. Reichel mb Dr. Rohr,

Bu Berlin (11.) der Gemeindeschullehrer, Schulamistandibat Dr. Rube und

zu Berlin (3.) der Borschullehrer am Dorotheenstädtischen Realgymnasium, Schulamtskandidat Dr. Richert;

am Realprogymnasium zu Höchst a. M. der Hilsslehrer Franke.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ift befordert worden:

zum Direktor des Schullehrer=Seminars zu Bromberg & bisherige Baftor Reichert daselbst.

| Es find angestellt worden:                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| als ordentliche Lehrer<br>am Schullehrer=Seminar zu Brühl ber Lehrer Faßbinder                                                                                                                     |
| zu Trier,<br>am Schullehrer-Seminar zu Usingen der Rektor Kröner                                                                                                                                   |
| zu heffisch=Oldendorf,                                                                                                                                                                             |
| am Schullehrer: Seminar zu Br. Friedland der bisherige<br>Rektor der Stadtschule zu Gilgenburg D. Br. Dumare und<br>am Schullehrer: Seminar zu Paradies der Lehrer Weißen:<br>stein zu Nordhausen. |
| G. Deffentliche hohere Maddenschulen.                                                                                                                                                              |
| Es find angestellt worden:                                                                                                                                                                         |
| als ordentliche Lehrer                                                                                                                                                                             |
| an der Biktoriaschule zu Berlin der hilfslehrer Dr. hing und                                                                                                                                       |
| an ber Cophienschule zu Berlin der hilfslehrer Ruhne.                                                                                                                                              |
| H. Ausgeschieden aus bem Amte.                                                                                                                                                                     |
| 1) Geftorben:                                                                                                                                                                                      |
| Lichtenstein, Oberlehrer an der Böhlerschule zu Frank-<br>furt a. M.,                                                                                                                              |
| Moureau, Realprogymnafial-Dberlehrer gu Biedenkopf,                                                                                                                                                |
| Mittell, Prosessor, Gymnasial=Dberlehrer gu Silbes=                                                                                                                                                |
| Dr. Schaper, Realprogymnafial-Direktor zu Rauen.                                                                                                                                                   |
| 2) Ausgeschieden wegen Gintritts in ein anderes Amt                                                                                                                                                |
| im Inlande:                                                                                                                                                                                        |
| Hulstötter, Realprogymnafial=Dberlehrer zu Geisenheim.                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                    |
| Inhalts=Berzeichnis des Juli=August=Heftes.                                                                                                                                                        |
| A. 118) Gefet, betreffend Abanderungen des Benfionsgesetes vom                                                                                                                                     |
| 119) Ausführungeverfügung zu dem Gefete vom 25. April 1896,                                                                                                                                        |
| betreffend Abanderungen des Benfionsgesetes vom 27. März<br>1872. Erlag vom 1. Juni d. 36 448                                                                                                      |
| 120) Aussührung des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895.<br>Erlaß vom 9. Mai d. Is                                                                                                             |
| 121) Erlauterung ber Befilmmungen wegen Bereinigung ber Bureaubeamten I. und II. Rlaffe ju einer Befoldungeflaffe.                                                                                 |
| Grian nom 8. Auni d. As                                                                                                                                                                            |
| 122) Borausichungen für ben Anspruch eines Beamten auf Um-<br>zugstoften. Ertenntnis bes vierten Civiljenates bes Reichs-                                                                          |
| gerichts vom 30. März b. 38 505                                                                                                                                                                    |

| *  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5cc |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| В. | 123) | Gleichstellung der Bersuchsstation des Landwirthschaftlichen Centralvereins der Proving Sachien zu Halle a. S. mit den zur Zeit noch sehlenden staatlichen Anstalten zur technischen Untersuchzung von Nahrungs. und Genummitteln behufs Ausbildung von Nahrungsmittel-Chemikern. Bekanntmachung vom 26. Mai d. 38. | 306 |
| C. | 124) | Organifirung ber Dentmalspflege in Preugen. Erlag vom                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 |
| D. | 125) | Anatomifche Wandtaseln für ben naturgeschichtlichen Unterricht an höheren Lehranstalten von Dr. Ferdinand Frentel.                                                                                                                                                                                                  |     |
|    | 126) | Erlaß vom 16. Mai d. 38. Holgen bes höheren Schul-<br>golgen der Beigerung von Kandidaten des höheren Schul-<br>amtes, einer Einberufung zu einer tommissarischen Be-<br>schäftigung seitens des betreffenden Provinzial-Schulfollegiums<br>Folge zu leisten. Erlaß vom 22. Mai d. 38.                              |     |
|    | 127) | Berleihung bes Ranges ber Rathe vierter Rlaffe an Direktoren von Richtvollanftalten und an Brofefforen hoherer Lehr-                                                                                                                                                                                                |     |
| E. |      | Bewilligung von Gnadentompetenzen an die Sinterbliebenen von Boltsichullehrern von den staatlichen Dienstalterszulagen. Erlag vom 25. April b. 38.                                                                                                                                                                  |     |
|    | 129) | Erlaß vom 25. April d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|    | 180) | Ausgahlung ber im voraus zahlbaren Dienftbezüge ber Elementarlehrer und Lehrerinnen, sowie ber aus ben Aubegehaltstaffen zahlbaren Bezüge ber penfionirten Lehrer und Lehrerinnen, wenn ber Fälligkeitstag auf einen Sonn- ode Festag fällt. Erlaß vom 9. Mai d. 38.                                                |     |
|    | 181) | Bulaffung von Bewerberinnen zur Lehrerinnenprufung, it ihre Borbildung außerhalb eines Seminars gewonnen habe.                                                                                                                                                                                                      | 314 |
|    | 182) | Form der Zeugniffe über die bestandene Schulvorsteherinnme Prufung. Erlag vom 27. Mai b. 38.                                                                                                                                                                                                                        | 519 |
|    | 133) | Anertennung der Seminar-Praparandenanstalten als öffent-<br>liche Schulen. Erlag vom 6. Juni d. 38.                                                                                                                                                                                                                 | 51  |
|    | 134) | Zurnlehrerinnen-Prufung im Derbft 1896. Bekanntmachung vom 9. Juni b. 38.                                                                                                                                                                                                                                           | 51  |
|    | 185) | Termin fur die miffenschaftliche Brufung ber Lehrerinnen. Betanntmachung vom 26. Juni b. 38                                                                                                                                                                                                                         | 51  |
| F. | 186) | lleberführung von höheren Maddenschulen aus bem Geichäftsbereiche verschiedener Königlicher Regierungen in den Geschäftsbereich der betreffenden Königlichen Provinzial-Schultollegien.                                                                                                                             |     |
| G. | 137) | Beitergewährung ftaatlider Dienftalterszulagen für Lehrer<br>und Lehrerinnen an öffentlichen Boltsichulen a. in Orien,                                                                                                                                                                                              |     |

welche am 1. April 1890 bereits mehr als 10000 Ginwohner (Civilbevölterung) gablten - Rr. 10 bes Erlaffes vom 28. Juni 1890 - Centralblatt C. 614 - b. in Orten, beren

Civilbevölferung nach der endgiltigen Feststellung des Ergebnisses einer nach dem 1. April 1890 stattgehabten amblichen Bolkszählung diese Jahl von 10000 überschritten hat

— Rr. 7 a. a. D. -- Erlaß vom 22. Mai d. 38.

| Schul- und Rirchenamte angestellten erfrankten Lehrers im        |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Rirchendienste. Erlaß vom 26. Mai b. 38 520                      | 0 |
| 139) Unzulaffigfeit ber Beranziehung an Bord fommandirter Cce-   |   |
| offiziere ohne felbitgemablten wirklichen Bohnfit an Land        |   |
| ju Schulunterhaltungstoften. Ertenntnis des I. Senates           |   |
| des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 14. April b. 38. 521 | 1 |
| 140) Rechtsgrundfate des Koniglichen Dberverwaltungsgerichts.    |   |
| Erkenntniffe bes I. Senates vom 17. Januar, 4., 11. Februar,     |   |
| 3., 13. und 27. März d. 38                                       | 9 |
| Nichtamiliches.                                                  |   |
| 1) Siebenundfiebzigfter Jahresbericht über die Birtfamteit ber   |   |
| Schlefischen Blinden-Unterrichtsanftalt im Jahre 1895 544        | 4 |
| Personalien                                                      | 5 |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts - und Webizinal-Angelegenheiten.

№ 9.

Berlin, den 20. September

1896.

# Minifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, dem Unter-Staatssekretär im Ministerium der geist= lichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten D. Dr. von Weyrauch den Königlichen Kronen= Orden zweiter Klasse mit dem Stern zu verleihen.

# A. Behörden und Beamte.

141) Berordnung, betreffend die Rautionen der Beamten aus bem Bereiche bes Ministeriums ber geiftlichen, Unterrichts= und Dediginal = Angelegenheiten. Bon 25. Juni 1896.

Bir Bilbelm, von Gottes Gnaden König von Preugen u. verordnen auf Grund der §§. 3, 7, 8 und 14 des Gejeges, be treffend die Rautionen der Staatsbeamten, vom 25. Mar; 1873 - B. S. S. 125 - was folat:

Einziger Baragraph.

Den zur Kantionsleiftung verpflichteten Beamtenklaffen aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- mb Medizinal-Angelegenheiten tritt hinzu:

ber zweite etatsmäßige Inspektionsbeamte bei dem Umi-

versitäts-Arankenhause zu Greifswald. Die Sohe ber von dem Inhaber biefer Stelle zu leiftenber Umtstaution wird auf Gintaufendzweihundert Mart festgeiet

Im Uebrigen finden die Borfchriften der Berordnung m 10. Juli 1874, betreffend die Rautionen der Beamten auf Mm Bereiche des Staatsministeriums und des Finanzminimi — G. S. S. 260 — Anwendung.

Urkundlich unter Unferer Söchsteigenhändigen Unterschrift

beigedrucktem Königlichen Infiegel.

Begeben Riel, den 25. Juni 1896.

(L. S.) Bilhelm R. Miguel. Boffe.

142) Dentichrift über "Blattern und Schuppoden: impfung".

Berlin, den 4. August 189 Das Raiferliche Besundheitsamt hierfelbst hat eine Denficht über "Blattern und Schuppodenimpfung" ausarbeiten laffe durch welche der Rugen des Impfgesches erwiesen und die vo den Impfgegnern erhobenen Ginmande gegen dasfelbe miderle werden.

Das Königliche Provinzial=Schultollegium, die Königlis Regierung, mache ich auf biefes Bert, bas im Berlage ve Julius Springer hierjelbst jum Ginzelpreise von 80 Pfennige ericienen und beffen thunlichfte Berbreitung ermunicht ift, bem Bemerken besonders aufmertsam, daß die Unschaffung des=

1) für die Bibliotheten der Königlichen Provinzial=Schul=

kollegien und Königlichen Regierungen,

2) für die Bibliothefen fammtlicher Lehrer= und Lehrerinnen= Seminare, sowie der Braparandenanstalten.

3) für fammtliche Lehrerbibliotheken.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

An Sammtliche Königliche Provinzial-Schultollegien und Königliche Regierungen.

U. III. A. 1929 U. II. 1786.

143) Prüfungs: Ordnung für die im Burcaudienste bei den Röniglichen Provinzial: Schultollegien anzustellenden Subalternbeamten.

Berlin, ben 15. August 1896.

In der Anlage erhalten Ew. Excellenz 2 Exemplare der von mir unter dem heutigen Tage erlassenen Prüsungs-Ordnung für die im Burcaudienste bei den Königlichen Provinzial-Schulkollegien anzustellenden Subalternbeamten mit der Beranlassung, von dem Inhalte dieser Bestimmungen den beim dortigen Königlichen Provinzial-Schulkollegium beschäftigten Civiljupernumeraren und Militäranmärtern alshald Kenntnis zu gehen

Militäranwärtern alsbald Kenntnis zu geben.
Die Anordnung der Prüfung soll dazu beitragen, die Answärter für den Bureaudienst in allen Zweigen desselben sowohl durch angemessene dienstliche Beschäftigung wie auch durch private Arbeit möglichst gründlich vorzubereiten. Dieserhald die ersorderslichen Bestimmungen im Einzelnen zu tressen, überlasse ich den

Prafidien.

Die in Nr. V bezw. Nr. IX angeordnete Berichterstattung erwarte ich bas erste Mal zum 1. Oktober 1896.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

Un die Prafidenten ber Ronigliden Provingial- Schultollegien.

U. II. 1981.

Brufungs: Ordnung für die im Bureaudienste bei der Königlichen Provinzial: Schulkollegien anzustellenden Subalternbeamten.

I. Die im Subalterndienste bei den Provinzial Schukkollegien beschäftigten Civilsupernumerare und Militäranwarm haben sich einer Prüfung zu unterwerfen, von deren Ablegung ihre etatsmäßige Anstellung als Büreaubeamte bei den Pro-

vinzial=Schulkollegien abhängig ift.

II. Die Prüfung ist abzulegen vor einer Prüfungs-Kommission, welche je nach Bedarf für die Anwärter eines oder mehrerer Bezirke am Site eines Provinzial-Schulkollegiums gebildet wird und ans einem Vorsitzenden und zwei Mitgliedert besteht. Der Minister beruft den Vorsitzenden und die beiden Mitglieder für eine oder mehrere Prüfungen in der Regel aus den Mitgliedern und Beamten der Provinzial-Schulkollegien oder in geeigneten Fällen durch Entsendung von Kommissaren.

Der Borsigende leitet den Gang der Brüfungen. Die Brüfungs-Rommission faßt ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrin.

III. Die Zulassung zur Prüfung soll für die Civilium numerare in der Regel erst nach abgelegtem Triennium ersoles für die Militäranwärter kann die Vorbereitungszeit dei wegelegter ausreichender Qualifikation auf zwei Jahre abswerden.

IV. Reisekosten und Tagegelder werden den Amwarm

bie hin= und Rudreise nicht gewährt.

V. Die Meldung zur Prüfung ist Seitens des Anwärtet unter Beifügung eines selbstgeschriebenen Lebenslaufes an den Präsidenten des Provinzial-Schulkollegiums zu richten, bei welden er zur Zeit der Meldung beschäftigt ist. Hält der Präsident den Anwärter noch nicht für genügend vorbereitet, so hat er de Meldung zurückzuweisen. Anderenfalls überreicht er die Redung nebst Lebenslauf mit Begleitbericht nach anliegendem Formulare an den Minister zur Ueberweisung des Anwärters an die Prüfungskammission.

Die Berichte find zum 1. April und 1. Ottober jedes Jahre

vorzulegen. Einer Fehlanzeige bedarf es nicht.

Der Minister überweist die Unwärter der Prüfungs-Kommission. Die Borladung derselben zur Brüfung geschieht Seitent des Borsitzenden der Prüfungs-Kommission durch Bermittelung der Präsidenten der Provinzial-Schultollegien.

VI. 1) Die Brufung ift eine schriftliche und eine mundlich und soll thunlichst den Zeitraum von 2 Tagen nicht überschreim

2) Die schriftliche Prüfung geht der mundlichen voraus

Die Aufgaben, deren Zahl — etwa 6 — der Vorsitzende der Kommission bestimmt, sind dem Gebiete der praktischen Thätigkeit der Burean-Subalternbeamten bei den Provinzial-Schulkollegien, insbesondere auch dem Gebiete des Kassen und Rechnungswesens zu entnehmen. Für die Bearbeitung einer jeden Aufgabe ist eine bestimmte, für einen mäßig Begabten ausreichende Zeit sest zusehen. Zur Bearbeitung der Aufgaben dürsen nur diesenigen Duellen benutt werden, welche der Vorsitzende der Prüfungs-Kommisson zugelassen hat.

Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt am Site der Brufungs=

Rommiffion unter Aufficht eines Beamten.

3) Erachtet die Brüfungs-Rommission die sammtlichen Arbeiten für völlig mißlungen, so gilt die Brüfung als nicht bestanden. Die Brüfungs-Rommission kann die Brüfung auch alsdann für nicht bestanden erachten, wenn der größere Theil der Arbeiten oder auch nur die Kassen- und Rechnungsarbeiten völlig miß- lungen sind. In den vorgedachten Fällen unterbleibt die mund-

liche Brufung.

4) Die mündliche Brüfung ift, ohne daß wissenschaftliche Anforderungen bezüglich der Gesetestenntnis der Anwärter zu stellen sind, darauf zu richten, ob der Anwärter sich die für den praktischen Dienst im Expeditions= und Registratursache, sowie im Kassen= und Rechnungswesen erforderlichen Kenntnisse erworben hat. Derselbe umß mit den im Geschäftsbereiche der ProvinzialsSchulkollegien häusiger zur Anwendung kommenden Geseten, Reglements u. s. w. vertraut sein, sowie eine gründliche Kenntnis von der Behörden-Organisation und den Beamtenverhältnissen, serner von den auf das Rechnungswesen und die Kassenverwaltung bezüglichen Bestimmungen, welche im Geschäftsbereiche der ProvinzialsSchulkollegien zur Anwendung kommen, besitzen.

5) Die mundliche Prufung ist nicht öffentlich. Zu einem Prufungstermine sollen in der Regel nicht mehr als 6 Anwärter

zugelaffen werden.

Die Entscheidung darüber, ob die Prüfung überhaupt besstanden und im Bejahungsfalle, ob dieselbe "ausreichend", "gut", oder "mit Auszeichnung" bestanden sei, erfolgt nach dem Gesammtergebnisse der schriftlichen und mundlichen Prüfung und ist den Anwärtern im Anschluß an die Prüfung mitzutheisen.

Ueber den Gang der mundlichen Prüfung im Allgemeinen und das Gesammtergebnis der Prüfung ift eine Verhandlung zu

den Akten aufzunehmen.

Ueber das Ergebnis der Brufing erhalt der Anwarter ein Zengnis nach folgendem Formulare:

Der Civilsupernumerar (Militaranwarter) . . . . hat vor

der unterzeichneten Prüfungs-Kommission die für die Bureaubeamten bei den Königlichen Provinzial = Schulkollegien vot geschriebene Prüfung . . . . bestanden.

Die Brufungs=Rommiffion

bei bem Roniglichen Provinzial-Schulfollegium.

Der Borfitende.

VII. Die Wiederholung der nicht bestandenen Prusung in nur einmal und zwar frühestens nach Ablauf einer weiterm Borbereitungszeit von 6 Monaten zulässig.

Unwarter, welche innerhalb 5 Jahren feit Beginn bes Borbereitungsbienftes bie Prufung nicht bestehen, find in ber Regel

zu entlassen.

VIII. Der Borsitzende der Prüfungs-Kommission hat im Anschluß an die Prüfung über die in derselben gemachten Er fahrungen unter Beifügung einer Abschrift des Prüfungsprotobilund unter Beifügung der Zeugnisse an den Minister zu berichten. Letzterer übermittelt die Zeugnisse an die Präsidenten der Ko-

vinzial=Schultollegien.

IX. Der Minister behält sich vor, auf Antrag des biedenten des ProvinzialsSchulkollegiums diejenigen Civilian numerare, welche am 1. Juli 1896 zwei Jahre und diesem Militäranwärter, welche zu demselben Zeitpunkte ein In der Borbereitungszeit zurückgelegt haben, von Ablegung der Ring u entbinden. Mit dem desfallsigen Antrage ist der Gangle bisherigen geschäftlichen Ausbildung darzulegen und ein licher die Besähigung und Führung des Anwärters abzugele. Berlin, den 15. August 1896.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

Berzeichnis

der zur Prüfung für den Bureaus und Kaffendienst bei den Königlichen zuzulassenden Sivilsupernumeran und Militäranwärter.

|              |                     |              | Dien                              | fialter                    | Bemerfungen.                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Rr. | Bor-<br>und Zuname. | Lebensalter. | Civil-<br>juper-<br>nume-<br>rar. | Militär-<br>an-<br>wärter. | (Frühere Diensteigäfigen,<br>furze Darstellung der Beiden<br>gung im Borbereitungedieri<br>Urtheil des Präfidenten in<br>Befähigung und Leifunga |
| 1.           | 2.                  | 8.           | 1 4.                              | 5.                         | 6.                                                                                                                                               |

144) Unterhaltung ber Gasglublichtapparate in ben Dienstwohnungen von Staatsbeamten.

Berlin, den 21. August 1896. Den nachgeordneten Behörden lasse ich einen Abdruck der Rundverfügung der Herren Minister der Finanzen und der öffentslichen Arbeiten vom 3. August d. Is., betreffend die Unterhaltung der Gasglühlichtapparate in den Dieustwohnungen von Staatssbeamten, zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung zugehen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Beyrauch.

bie nachgeordneten Behörden bes biesfeitigen Befchaftsbereiches.

G. III. 2559.

Berlin, den 3. August 1896. Ein Spezialfall giebt uns Beranlassung, darauf hinzuweisen, daß die Inhaber derzenigen Dienstwohnungen, in welchen Gaßglühlichtbeleuchtung eingeführt worden ist, die Ausgaben sür die Instandhaltung dieser Einrichtung, insbesondere auch sür die Erneuerung der Glühlörper aus eigenen Mitteln zu bestreiten haben. Die Glühlichtapparate werden mit dem Gedäude nicht in dauernde Berbindung gebracht und gehören als bewegliche Theile der Gaßeleitung zu den unter den Begriff der Mobilien fallenden Beseuchtungsgegenständen, welche nach §. 14 Absah des Regulativs über die Dienstwohnungen der Staatsbeamten vom 26. Juli 1880 (Min. Bl. f. d. i. B. für 1880 S. 263) von den Wohnungsinhabern zu unterhalten sind. Letztere werden übrigens für die Uebernahme der fraglichen Kosten durch die nicht unwesentliche Ersparnis an dem Gasverbrauche entschädigt.

Der Finanzminister. In Bertretung: Der Minister ber öffentlichen Arbeiten.

Meinede. 3m Auftrage: von Rügelgen.

bie jammtlichen herren Ober-Prafibenten und Regierungs-Prafibenten, die Königliche Ministerials-Bau-Kommission zu Berlin und die Königliche Kanal-Kommission zu Münster i. B.

Dr. b. ö. A. III. 28050/95. 2. Ang. IV. b. B. 7379/96. S. Dr. I. 12700. II. 10440. III. 10828.

145) Behandlung ber Bauangelegenheiten bei ben staatlichen höheren Lehranstalten und Schullehrer= Seminaren.

Königsberg i. Pr., den 29. Juli 1896.
Im Einverständnisse mit den Herren Regierungs-Präsidenten der Provinz, sowie in llebereinstimmung mit den Ministerials Erlassen vom 13. Juli, 15. August 1879 und 12. Juli 1889 — III. 8682. M. d. ö. A., U. II. 1861 M. d. g. A. — III. 12925 M. d. ö. A., U. II. 2128 U. III. und III. 13194 M. d. ö. A., U. III. 2100 M. d. g. A. — und mit den Borschriften der Dienstamweisung für die Bauinspektoren der Hochdauverwaltung beschimmen wir hierdurch unter Ausschung unserer Eirkulars Versügung vom 4. April 1894 Ar. 1420 S., daß die Beschandlung der Banangelegenheiten in Jukunst in nachstehender Weise zu ersolgten hat:

1) Die Kreis-Bauinspektoren untersuchen im Frühjahre jedes Jahres gemäß §§. 110 und 121 der Bienstanweisung in Gemeinsichaft mit den Anstaltsdirektoren sammtliche staatlichen Schulsgebaude und stellen die Kosten der in technischer Beziehung ers

forderlichen Banarbeiten überichläglich feft.

2) In die hierüber aufzunehmende Berhandlung sind sämmtliche Wünsche und Antrage der Austaltsdirektoren in Bezug auf Beränderungen, Berschönerungen des Bestehenden oder bauliche Maßnahmen anderer Art mit aufzunehmen und die Kosten der selben, soweit diese Bünsche von dem Kreis-Banbeamten für gereckfertigt erachtet werden, ebensalls überschläglich zu ermitteln. Ueber Antrage, denen der Kreis-Banbeamte nicht beitreten zu können glaubt, ist zunächst unsere Entscheidung einzuholen.

3) Auch in Bezug auf die Kostendeckung sind die Aeußerungen der Anstaltsdirektoren in die Berhandlung aufzunehmen, namentlich Angaben darüber, in welcher Höhe etalsmäßige Fonds der Austalten zur Deckung der überschläglich ermittelten Gesammtkosten

gur Berfügung fteben murden.

4) Hinsichtlich der Ansführung baulicher Instandsetzungen muß unterschieden werden zwischen solchen, deren Kosten auf mehr als 500 M veranschlagt sind (unter Nr. 8 und 9) und anderen, welche mit einem geringeren Kostenauswande ausgesührt werden können (unter Nr. 5, 6 und 7). Unter den letzteren sind diesenigen außergewöhnlichen Arbeiten noch besonders hervorzuheben, welche Eingrisse in die Konstruktion des Gebäudes ersorderlich machen oder besondere sachverständige Kenntnisse voraussetzen (unter Nr. 5, letzter Sat und Nr. 9).

5) Beringfügige Inftandsetzungen, deren Rosten sich in den

Grenzen des Dispositionssonds der Anstaltsdirektoren bewegen, können, sosern die am Schlusse der Nr. 4 gedachte Boraussetzung nicht zutrifft, auf der Grundlage des von dem Kreiss-Baubeamten anlählich der jährlichen Besichtigung ausgestellten Ueberschlages von den Anstaltsdirektoren ohne Weiteres verdungen und von den letzteren anch die Rechnungen über die Ansführung der Arbeiten bezüglich ihrer Richtigkeit bescheinigt und zur Zahlung augewiesen werden, ohne daß eine technische Prüsung der Beläge ersorderlich wäre. Anderensalls dagegen greisen die Festsehungen der Nr. 9 (unten) Plaß.

6) Zur Disposition der Direktoren bleibt der Theil des Baufonds, welcher durch Arbeiten über 500 M nicht beausprucht wird. Reicht für alle als nothwendig anerkannten Arbeiten der Bausonds nicht aus, so ist in allen Fällen doch ein Dispositions=

quantum für ben Direftor ju referviren.

7) Zur Aussührung von gewöhnlichen Bauarbeiten, deren Kosten den Betrag von 500 M nicht erreichen, bedarf es nur in dem Falle unserer vorgängigen Genehmigung, wenn die Kosten aus dem Dispositionssonds nicht gedeckt werden können. Eine Mitwirkung des Lokal-Baubeannten sindet indes auch dann nicht statt, wenn bei Banten unter dem Kostenbetrage von 500 M unsere Genehmigung nothwendig ist; insbesondere ist die Ausstellung spezieller Kostenanschläge nicht ersorderlich.

8) Für die Ausführung der größeren Arbeiten (über 500 M)

ift unfere Benehmigung ftets erforderlich.

9) Beläuft sich ber Roftenauswand aller baulichen Juftand= fetungen an einem der gur Anftalt gehörigen Bebaude auf mehr als 500 M oder find außergewöhnliche Arbeiten im Ginne des letten Sates der Dr. 4 erforderlich, fo ift der Kreis-Baubeamte auch ohne besonderen Auftrag verpflichtet, einen fpeziellen Roften= anichlag für die Inftandsetzungen an fammtlichen zur Unftalt ge= hörigen Bebanden und Nebenanlagen ausznarbeiten, welcher mit ber Berhandlung über die alljährliche Besichtigung bem herrn Regierungs-Prafibenten behufs Serbeiführung der technischen Brufung einzureichen ist. Tritt hiernach die Mitwirtung der Rreis-Banbeamten bei Inftandsetungen staatlicher Anstaltsgebaude ein, fo ftellen wir dem herrn Regierungs-Brafidenten den für bas gange Stabliffement erforderlichen bezw. bewilligten Geld= betrag zur Berfügung und bezeichnen die Raffe, welche mit der Bahlung der seitens des Staats=Banbeamten angewiesenen Rechnungsbelage beauftragt worden ift. Bleichzeitig geht auch Die Befugnis gur Bergebung der Arbeiten und Lieferungen, gum Abschluß von Bertragen und bergleichen, wie die Bahrnehmung des fiskalischen Interesses überhaupt auf den Kreis-Baubeamten bezw. den diesem vorgesetzen Herrn Regierungs=Prasidenten über Es haben sich daher die Anstaltsdirektoren jeder Betheiligung an der Vergebung der Arbeiten u. s. w. — selbst im Einvernehme mit dem Kreis=Baubeamten, welchem die volle Verantwortung

ausschließlich obliegt - unbedingt zu enthalten.

10) Ist die Ausführung eines unter Ar. 8 oder 9 bezeichneten Baues beendet, so gelangen die sämmtlichen Beläge und Abrechnungsarbeiten durch Vermittelung des Kreis-Banbeamtman den Herrn Regierungs-Präsidenten zur technischen Prüsung und rechnerischen Feststellung. Erst nachdem diese bewirft und sämmtliche etwa erforderlichen Berichtigungen der geleisten Zahlungen durch Vermittelung des Kreis-Bauinspektors erfolgs sind, wird uns seitens des Herrn Regierungs-Präsidenten abledigende Mittheilung über die gesammte Bauaussührung unter Vorlage der Rechnungs-Justisstatorien und der genehmigten Vallage aemacht.

11) Sinsichtlich ber Berrechnung ber Kosten ber unter Rt. 5, 6 und 7 bezeichneten gewöhnlichen Bauten bewendet es bei ber

unter Mr. 5 gegebenen Borichriften.

12) Da der in Vorstehendem beschriebene Geschäftsgang gem die bisherige Behandlung der Bauangelegenheiten welche Vortheile bietet und, sofern er in allen Punkten zur Durchtung gelangt, die jest in manchen Fällen obwaltende Untliche m Bezug auf die Rechte und Pflichten der Anstaltsdirektom m der Staats-Baubeamten dauernd beseitigen wird, veranlasse m Euer Hochwohlgeboren, sortan nach den vorsiehenden Vorschung und versahren.

Königliches Provinzial-Schultollegium. Maubach.

Un bie herren Direktoren ber Königlichen höheren Lehranftalten und Schullehrer-Seminare. S. 3648.

# B. Universitäten.

146) Kommissionen für die Prüfungen der Nahrungsmittel=Chemiker für die Zeit vom 1. April 1896 bis Ende März 1897.

Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht, daß die Kommissionen für die Prüfungen der NahrungsmittelsChemiker für die 3rd vom 1. April 1896 bis Ende Marg 1897, wie folgt, gufammengefest find:

A. Borprufung.

1) Brufungs-Rommiffion an der Königlichen Technischen Sochfoule in Machen:

Borfitender: Dber=Regierungsrath von Bremer.

Eraminatoren: Die Brofefforen der Chemie Beheimer Regierungsrath Dr. Claffen und Dr. Claffen, ber Dozent ber Botanit Dr. Wieler und ber Brofeffor ber Bhnfit Geheimer Regierungsrath Dr. Bullner.

2) Brufungs-Rommiffion an der Königlichen Universität in

Berlin:

Borfitender: ber Bermaltungs = Direktor bes Röniglichen Klinitums Geheimer Dber-Regierungsrath Spinola.

Eraminatoren: Die ordentlichen Professoren ber Chemie Dr. G. Fifder und Beheimer Regierungsrath Dr. Landolt, der ordentliche Professor ber Botanit Beheimer Regierungsrath Dr. Engler und ber orbent= liche Professor ber Physit Dr. Barburg.

3) Brufungs-Rommiffion an der Koniglichen Techniichen Soch-

fcule gu Berlin:

Borfitender: ber Ober-Bermaltungsgerichtsrath Syndifus Urnold.

Eraminatoren: Die Brofessoren ber Chemie Dr. Ruborff und Dr. Liebermann, ber Dozent ber Botanit Brofessor Dr. Karl Müller und der Brofessor ber Physit Dr. Baalzow.

4) Brufungs-Kommission an der Königlichen Universität in

Bonn:

Borfibender: der tommiffarische Universitäts=Rurator Birt-

licher Beheimer Rath Dr. von Rottenburg.

Eraminatoren: ber ordentliche Brofeffor ber Chemie Beheimer Regierungsrath Dr. Refule von Stradonig\*), fowie vertretungsweise ber außerordentliche Professor der Chemie Dr. Partheil, der ordentliche Brofeffor der Botanif Geheimer Regierungsrath Dr. Stras= burger und der ordentliche Brofessor ber Physit Dr. Ranfer.

5) Brüfungs-Kommission an der Königlichen Universität in

Breslau:

Borsitzender: der Universitäts=Kuratorialrath Geheimer Re= gierungsrath von Frankenberg=Broichlig.

<sup>\*)</sup> Ingwijden verftorben.

Examinatoren: die ordentlichen Professoren der Chemie Gesheime Regierungsräthe Dr. Labenburg und Dr. Boleck, der ordentliche Professor der Botanik Dr. Paz und der ordentliche Professor der Physik Geheimer Regierungsrath Dr. D. E. Meyer.

6) Brufungs-Rommiffion an der Königlichen Universität in

Göttingen:

Borfipender: der Königliche Universitäts-Rurator Geheimer

Dber-Regierungsrath Dr. Sopfner.

Examinatoren: ber ordentliche Professor der Chemie Dr. Wallach, der außerordentliche Professor der Agrifulturchemie Dr. Tollens, der ordentliche Professor der Botanif Dr. Peter und der ordentliche Professor Physis Dr. Riecke.

7) Brufungs-Rommiffion an der Königlichen Universität "

Greifsmald:

Borsitender: der Königliche Universitäts-Kurator, &:

beimer Regierungsrath von Saufen.

Eraminatoren: die ordentlichen Prosessoren der Chemie Geheimer Regierungsrath Dr. Limpricht und Dr. Schwanert, der ordentliche Prosessor der Phot Dr. Richarz und der ordentliche Prosessor der Setanif Dr. Schütt.

8) Prüfungs-Rommiffion an der Königlichen Universität

Salle a. G .:

Borsitender: der Kreisphysitus Sauitätsrath und Prise

dozent Dr. Rifel.

Examinatoren: ber ordentliche Professor der Chemie Scheimer Regierungsrath Dr. Bolhard, der aufwordentliche Prosessor der Chemie Dr. Doebner, de ordentliche Prosessor der Botanit Dr. Kraus und der vrdentliche Prosessor der Physis Dr. Dorn.

9) Brufungs-Rommiffion an der Röniglichen Technischen Doch

foule zu Sannover:

Borfigender: der Regierungs= und Medizinalrath Dr.

Beder.

Examinatoren: der Professor ber Chemie Dr. Seubert, der Dozent der Chemie Prosessor Dr. Behrend, der Prosessor der Botanit Dr. Heß und der Prosessot der Physik Dr. Dieterici.

10) Brüfungs-Rommission an der Königlichen Universität in Kiel: Boriibender: der Geheime Medizinalrath und außerordem

liche Brofeffor Dr. Bodenbahl.

Examinatoren: Der ordentliche Professor Der Chemie Ge-

heimer Regierungsrath Dr. Eurtius, der außersordentliche Professor der Chemie Dr. Rügheimer, der ordentliche Prosessor der Botanik Geheimer Regierungsrath Dr. Reinke und der ordentliche Prosessor der Physik Dr. Ebert.

11) Prüfungs-Kommission an der Königlichen Universität in

Ronigsberg i. Br.:

Vorsitender: der Geheime Medizinalrath Dr. Nath.

Examinatoren: der ordentliche Professor der Chemie Geheimer Regierungsrath Dr. Loßen, der ordentliche Professor der Agrikulturchemie Dr. Ritthausen, der ordentliche Professor der Botanik Dr. Lürßen und der ordentliche Professor der Physik Dr. Pape.

12) Prüfungs-Rommission an der Königlichen Universität in

Marburg:

Borfitender: der Königliche Universitäts-Kurator Geheimer

Dber=Regierungsrath Steinmet.

Examinatoren: die ordentlichen Professoren der Chemie Geheimer Regierungsrath Dr. Schmidt und Dr. Zincke, der ordentliche Professor der Botanik Dr. A. Weger und der ordentliche Prosessor der Physik Geheimer Regierungsrath Dr. Welde.

13) Prufungs = Rommiffion an der Königlichen Afademie in

Munfter i. 23 .:

Borfitender: der Geheime Medizinalrath Dr. Solfer.

Examinatoren: der ordentliche Professor der Chemie Dr. Salkowski, der ordentliche Honorarprofessor der Nahrungsmittelchemie Dr. König, der ordentliche Prosessor der Botanik Dr. Brefeld und der ordentsliche Professor der Physik Dr. Ketteler.

### B. Hauptprüfung.

1) Prufungs=Rommiffion in Berlin:

Borsitender: der ärztliche Direktor der Königlichen Charité, General-Arzt, Geheimer Ober-Medizinalrath Dr.

Schaper.

Examinatoren: In Bertretung des Dozenten der Nahrungsmittelchemie an der Königlichen Technischen Hochschule Geheimen Regierungsraths Professors Dr. Sell der technische Hilfsarbeiter im Kaiserlichen Gesundheitsamt und Privatdozent an der Königlichen Universität Dr. Bindisch, der Prosessor der chemischen Technologie an der Königlichen Technischen Hochschule Dr. Witt und der Professor der Botanik an der Königlichen Universität Beheimer Regierungerath Dr. Schmen-

2) Prufungs=Rommission in Bonn:

Borfibender: der außerordentliche Universitäts-Projeffor

Medizinalrath Dr. Ungar.

Examinatoren: der Borsteher der landwirthschaftlichen Bessuchsftation des landwirthschaftlichen Bereins für Rheinprenßen Prosessor Dr. Stutzer, der auferordentliche Prosessor der Chemie Dr. Anschützum der außerordentliche Prosessor der Botanit Dr. Schimper.

3) Brufungs=Rommiffion in Breslau:

Borfigender: der Stadtphysitus und Sanitatsrath Ptos

feffor Dr. Jacobi.

Examinatoren: der außerordentliche Projessor der Chemie Dr. Weiske, der Direktor des städtischen chemischen Untersuchungsantes Dr. Fischer und der ordentliche Prosessor der Botanik Geheimer Regierungsrad Dr. Cohn.

4) Brufungs-Rommiffion in Göttingen:

Borsigender: der Königliche Universitäts=Rurator Geman

Dber=Regierungsrath Dr. Sopiner.

Examinatoren: der außerordentliche Professor der Chair Dr. Polstorff, der Dirigent der Kontrolstation der land= und forstwirthschaftlichen Hauptvereins Dr. Lelb und der ordentliche Professor der Botanif Dr. Bertheld.

5) Brufungs-Rommiffion in Sannover:

Vorsitzender: der Regierungs= und Medizinalrath Dr. Bedet. Examinatoren: der Leiter des städtischen Lebensminde Untersuchungsamtes Dr. Schwark, der Prosessor der technischen Chemie an der Königlichen Technischen Hochschule Dr. Oft und der Prosessor der Botant an dieser Anstalt Dr. Heß.

6) Prüfungs-Rommission in Königsberg i. Pr.:

Borsigender: der Geheime Medizinalrath Dr. Nath. Examinatoren: der ordentliche Prosessor der Agrikulturchemie Dr. Nitthausen, der Vorsteher der Bersuckstation des Oftpreußischen landwirthschaftlichen Centralvereins Dr. Klien und der ordentliche Prosessor Botanik Dr. Lürßen.

7) Prufungs=Rommiffion in Munfter i. 23 .:

Borsisender: der Oberpräsidialrath von Biebahn. Examinatoren: der ordentliche Honorarprosessor da Nahrungsmittelchemie Dr. König, der außerorden liche Professor der pharmazeutischen Chemie Dr. Ragner und der ordentliche Professor der Botanit Dr. Brefelb.

Berlin, ben 10. Juli 1896.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Beyrauch.

Befanntmachung. U. I. 1545. M.

147) Zulassung von Frauen zum gastweisen Besuche von Universitätsvorlesungen.

Berlin, den 16. Juli 1896. Der gastweise Besuch von Universitätsvorlesungen durch Frauen in Abweichung von dem Erlasse meines Herrn Amts-vorgängers vom 9. August 1886 — U. I. 2403 — ist auf Antrag im Einzelsalle disher von hier aus gestattet worden, indem die zuständige akademische Behörde veranlaßt worden ist, dei der Frage wegen Zulassung der Antragstellerin zu bestimmter deszeichneten Borlesungen vordehaltlich der Prüsung aller sonstigen Ersordernisse, insbesondere auch der genügenden Borbildung, und vordehaltlich des Einverständnisses der betressenden Lehrer aus der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlechte ein Bedenken nicht herzuleiten.

Ew. Hochwohlgeboren ermächtige ich hierdurch, funftig in gleichem Sinne von dort aus Berfügung zu treffen, ohne daß es der Einholung meiner Genehmigung im Ginzelfalle bedarf.

Ew. Sochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, gefälligst hiernach das Ersorderliche zu veranlassen. Wegen Einreichung eines Berzeichnisses der zugelassenen Sospitantinnen bewendet es bei meinem Erlasse vom 17. März d. Is. — U. I. 271 —.

> Der Minifter ber geistlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

jämmtliche Herren Universitäts-Auratoren, den kommissarischen Universitäts-Aurator zu Bonn, die Herren Auratoren der Königlichen Akademie zu Münster i. W. und
des Lyceum Hosanum zu Braunsberg, sowie das Königliche Universitäts-Kuratorium zu Berlin.

U. I. 1689.

148) Zulaffung zum Praktiziren in ben Universitats: Rliniken und Polikliniken.

Berlin, den 22. August 1896.
Enerer Hochwohlgeboren lasse ich hierneben ergebenst einer Erlaß, betressend die Zulassung zum Praktiziren in den Universitätskliniken und Politsiniken, vom heutigen Tage in . . . Abzüger mit dem Ersuchen zugehen, denselben gefälligst der Medizinischen Fakultät und den betheiligten klinischen bezw. poliksinischen Direktore zur Beachtung mitzutheilen, sowie auch durch Anschlag am schwarzer Brett zur Kenntnis der Studirenden zu bringen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

Un bie fammtlichen herren Universitäts-Auratoren einschl. Bonn und bas Universitäts-Auratorium zu Berlin.

U. I. 1211. M. II.

Berlin, den 22. August 18SIM Interesse eines geordneten Ganges der medizinische Studien bestimme ich hierdurch, daß Studiende zum Praktizie in den Universitäts-Kliniken und Polikliniken seitens der Direktemerst dann zugelassen werden dürsen, wenn sie die ärztliche Prüfung innerhalb des deutschen Reiches oder eine entspreche Prüfung im Auslande vollständig bestauden haben.

Dieser Erlag tritt mit dem Beginn des bevorftehenden B

femefters in Rraft.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch. U. I. 1211. M. 1

# C. Afademien, Mufeen 2c.

149) Nachweis ausreichender schulwiffenschaftlicher Bildung behufs Zulassung zur Zeichenlehrer= oder Zeichenlehrerinnen= Prüfung.

Berlin, den 25. Juni 1896. Für junge Leute, welche die Zeichenlehrers oder Zeichenlehrersninen-Prüfung ablegen wollten, haben sich bei ihrer Weldung wieser Prüfung häusig dadurch Schwierigkeiten ergeben, das sie die gesorderte schulwissenschaftliche Bildung nicht nachzuweisen

vermochten, somit auf ihre zeichnerische Ausbildung Beit und Muhe

verwandt hatten, ohne bas erftrebte Biel zu erreichen.

Um solche Vorkommnisse zu vermeiden, ist für die staatlichen Anstalten, welche Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen ausdilden, die Anordnung getroffen, daß die Schüler schon bei ihrem Sintritt in die Anstalt Zeugnisse über ihre Schulbildung vorzulegen und bei ungenügendem Vefunde derselben sich einer Prüsung vor dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium zu unterwersen haben, von deren Ergebnisse die Aufnahme in die Anstalt abhängig zu machen ist.

Dem Bereine empsehle ich, junge Damen, welche sich zum Eintritt in die Zeichen= und Malschule des Bereins mit der Abssicht melden, Zeichenlehrerinnen zu werden, auf die Ansorderungen, welche an die Schulbildung der Zeichenlehrerinnen gestellt werden, aufmerksam zu wachen, und in geeigneter Beise darauf hinzuwirken, daß Zöglinge, deren Zeugnisse in dieser Beziehung nicht genügen, rechtzeitig bei mir die Erlaubnis einholen, durch eine besondere Prüfung vor dem ProvinzialsSchulkollegium eine außereichenbe schulwissenschaftliche Bildung nachweisen zu dürsen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: Schöne.

An den Berein der Kunftlerinnen und Kunftfreundinnen zu Berlin.

U. IV. 2607.

150) Berleihung von Medaillen aus Anlaß der in diesem Jahre zur Feier des zweihundertjährigen Bestehens der hiesigen Akademie der Knnste veranstalteten intersnationalen Kunstausstellung hierselbst.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, aus Anlaß der in diesem Jahre zur Feier des zweihundertjährigen Bestehens der hiesigen Atademie der Künste veranstalteten internationalen Kunstausstellung hierselbst für hervorragende Leistungen folgende Medaillen zu verleihen:

### I. die große goldene Medaille:

- 1) bem Maler Julius L. Stewart in Paris,
- 2) = Maler Evarisse Carpentier in La Sulpe,
- 3) = Bilbhauer J. Lambeaux in Bruffel, 4) = Bilbhauer Duslow Ford in London,
- 5) = Maler G. H. Breitner in Amsterdam,
- 6) = Maler Bietro Fragiacomo in Benedig,
- 7) = Maler Otto Sinding in Lysater,

1896.

8) bem Bilbhauer Josef Mystbet in Brag,

Maler Casimir Bochwalsti in Bien,

Maler G. Graf von Rofen in Stocholm, 10) =

Maler A. Born bafelbit, 11) =

9)

Maler Joaquin Sorolla=Baftida in Madrid, 12)

Bildhauer Augustin Querol bafelbit, 13) =

Maler Brofeffor Gotthardt Ruehl in Dresben, 14) =

15) Maler Abolf Echter in Munchen,

Maler Brofeffor Rarl Marr bafelbit, 16) =

17) Maler Osfar Frengel in Berlin, =

Bildhauer Professor Ludwig Mangel baselbit, 18)

Bildhauer Michel Lod bafelbft und 19)

Architetten Bebeimen Regierungsrath Professor 3. Rajd 20) = dorff dafelbft;

# II. die fleine goldene Medaille:

1) dem Maler Balter Gay in Baris,

Maler George Sitchcod bafelbit, 2) =

3) Maler C. van Leemputten in Bruffel, =

Maler Bierre 3. van der Ouderaa in Antwerpen 4) =

Maler Jean de la Soefe in Bruffel, 5) =

Maler 3. C. Gotch in Newlyn, 6)

Maler Benry Boods in Benedig, 7) 8) Maler G. B. Jon in London, =

Maler E. A. Baterlow baselbit, 9)

10) ber Malerin Frau Laura Alma=Tadema daselbit,

bem Maler C. L. Date in Umfterbam, 11) Maler G. Boggenbed bafelbit, 12)

Maler B. Martens in Saag, 13)

Bildhauerin Fraulein D. Bofch=Reit in Amfterdan 14) der

15) dem Maler Arturo Faldi in Florenz,

16) Maler B. Caprile in Reapel, =

17) Bildhauer A. Rivalta in Florenz, Bildhauer F. Cifariello in Rom, 18) =

19) Maler Sans Seperdahl in Christiania, =

Maler Frit Thaulow in Dieppe, 20)

Maler R. von Ottenfeld in Bien, 21) =

22) Maler Eduard Beith daselbit, =

Maler Rudolf Bacher bafelbit, 231

Maler Sans Temple bafelbit, 24) =

Maler A. F. Seeligmann daselbst, Maler Alois Delug in München, 25) =

26)

Maler Rarl Moll in Bien, 27)

28) Bildhauer Sans Scherpe bafelbft, =

29) Bildhauer Stefan Schwart bafelbit. 30) bem Rupferftecher Lubwig Dichalet in Bien,

31) = Maler Alexander von Augustynowicz in Lemberg, 32) = Maler A. von Kowalski-Wierusch in München,

33) = Maler 3. B. Salgado in Liffabon,

34) = Bilbhauer A. Teigeira = Lopes in Billa Nova de Gana,

35) = Maler Ilias Repin in St. Betersburg,

36) = Maler Bictor Simow in Mostau,

37) = Maler Bladimir Matowsty in St. Betersburg,

38) = Maler Paul Robert in Bienne, 39) = Maler B. Liljefors in Upfala,

40) = Maler C. Larison in Stockholm,

41) = Maler E. Josephson daselbst,

42) = Bildhauer B. Alterman in Goteborg,

43) = Rupferstecher Ricardo de Los Rios in Paris,

44) = Maler Jacques Schenfer in Dresden,

45) = Maler Rarl Banger daselbst, 46) = Bilbhauer Erich Sociel baiel

46) = Bilbhauer Erich Hoefel baselbst, 47) = Maler Karl Becker in Duffelborf,

48) = Maler Sans Bachmann daselbst,

49) = Maler Billy von Bederath daselbst, 50) = Maler Saus Betersen daselbst,

51) = Maler Kafpar Ritter in Karlsruhe,

52) = Rupferstecher Wilhelm Kraustopf daselbst, 53) = Maler Charles 3. Balmie in Munchen,

54) = Maler Frit Bar bajelbit,

55) = Maler Richard Faltenberg bafelbft,

56) = Maler Rarl Blos daselbit,

57) = Bildhauer Heinrich Badere baselbst, 58) = Maler Frig Fleischer in Beimar,

59) = Maler Frang Bunte bafelbit,

60) = Maler Frit Mackensen in Worpswede, 61) der Malerin Fran Sophie Koner in Berlin,

62) dem Maler Abolf Mannchen in Danzig, 63) = Maler Willy Hamacher in Berlin,

64) = Maler Ludwig von Sofmann bafelbft,

65) = Maler Ronrad Leffing daselbst,

66) = Bilbhauer Otto Betri in Bantow bei Berlin, 67) = Architetten Professor Georg Frengen in Nachen,

68) = Architetten Alfred Deffel in Berlin und

69) = Architetten Professor Friedrich Thiersch in Munchen.

Befanntmachung.

U. IV. 3423.

# D. Söhere Lehranftalten.

151) Anwendbarkeit des Artikels 1 des Gesets von 19. Juni 1889, betreffend Abanderung des Gesets über die Erweiterung, Umwandlung und Neuerrichtung von Witwen= und Waisenkassen für Elementarlehrer von 22. Dezember 1869, auf alle Lehrer an öffentlichen Schulen einschließlich der Emeriten.

Berlin, den 15. Juni 1896. Auf den Bericht vom 11. Mai d. 38. erwidere ich ber Röniglichen Regierung unter Sinweis auf Die Erlaffe von 24. September 1889 - G. III. 2073 - und 9. Dezember 1889 — G. III. 2469 — Centralbl. f. d. g. U. B. 1890 S. 206), bij ber Art. 1 bes Gesetes vom 19. Juni 1889, betreffend 1 änderung bes Befeges über die Erweiterung, Umwandlung mb Neuerrichtung von Witwen= und Baisenkassen für Glementar lehrer vom 22. Dezember 1869, auf alle Lehrer an öffentlichen Schulen einschließlich der Emeriten anzuwenden und es bedeutung los ift, ob der Lehrer als Bolksichullehrer oder an einer boben Schule angestellt ift. Dagegen sind von der Rahlung der m fonlichen Beitrage Diejenigen Raffenmitglieder nicht befreit. mil ohne burch forperliche ober Beiftesfrantheit bagu genothis fein, ihr Amt niedergelegt haben, ober in ein geiftliche übergetreten find und sich die Mitgliedschaft ber Raffe auf find ber &S. 7 und 10 des revidirten Raffenstatuts für den dominant Regierungsbezirk vom 26. Dezember 1885, 20. Mai 1886 & halten haben; benn bei diesen Raffenmitgliedern ift die Boront sekung des Art. 1, die Bekleidung des Lehramtes an einer öffert lichen Schule bezw. Die Emeritirung aus einem folden, in Ber fall gefommen.

> Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

die Königliche Regierung zu N. U. II. 1273. U. III. D. G. III.

152) Gleichwerthigkeit der Zeugnisse der realen Abstheilung eines Progymnasiums mit denen eines Realsprogymnasiums für die Befähigung zum einjährigsfreiwilligen Militärdienste.

Berlin, den 1. Juli 1896 Auf den Bericht des Königlichen Provinzial-Schulkollegiumb von 4. April d. Is. bestimme ich im Einverständnisse mit den Derrn Kriegsminister und dem Herrn Minister des Innern, daß benjenigen Schülern, welche ohne das Ziel der Klasse erreicht zu jaben, ein Jahr lang die Untersetunda des Realprogymnasiums n Münden besucht haben und nach dem Eingehen und der Umvandlung dieser Austalt zu Ostern dieses Jahres in die reale Abtheilung der Untersetunda des Progymnasiums ausgenommen worden sind, nach dem Bestehen der Reiseprüsung zu Wichaelis dieses Jahres — also nach halbsjährigem Besuche dieser Klasse — der nach halbsjährigem Besuche dieser Klasse — der nissereiwilligen Dienst ertheilt werden kann, da die realen Abtheilungen des Progymnasiums und ein Realprogymnasium wesentlich Anstalten derselben Kategorie sind.

Bur Bermeibung von Beiterungen seitens der Prufungskommissionen für Einjährig-Freiwillige ist in die Befähigungszeugnisse ein Bermerk dahin aufzunehmen, daß in dem vorliegenden Falle die Ertheilung des Zeugnisses mit meiner und des Herrn Kriegsministers sowie des Herrn Ministers des Innern

Ermachtigung erfolgt ift.

An bas Ronigliche Brovingial-Schultollegium zu Sannover.

Abschrift erhalt das Königliche Brovinzial-Schulkollegium zur Kenntnisnahme und fünftigen gleichmäßigen Beachtung.

Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An fammtliche Konigliche Brovinzial Schultollegien mit Ausnahme von Sannover.

U. II. 6386.

153) Uebersichtlichkeit der ftatistischen Mittheilungen in den von den Brovinzial-Schulkollegien zu erstattenden Berwaltungsberichten.

Berlin, den 8. Juli 1896. Die im dreijährigen Turnus von den Königlichen Provinzials Schulkollegien zu erstattenden Berwaltungsberichte sollen nach der Rundverfügung vom 23. März 1887 — Biese-Kübler II. S. 209 — gewisse statistische Angaben enthalten. Neben den fortlausenden oder aus besonderer Beranlassung eingesorderten statistischen Mittheilungen sollen diese Angaben einen zusammensassenden Ueberblick über die fraglichen Berhältnisse während der Berichtsperiode geben und Vergleiche zwischen verschiedenen Perioden, verschiedenen Schularten, verschiedenen Provinzen u. dergl. möglich machen.

Dierzu ift eine möglichst übersichtliche und möglichst gleichmäßige Darstellung dieser Verhältnisse erforderlich. Um eine solche in ben Punkten zu erzielen, welche in dem gedachten Erlaffe als nothwendig bezeichnet werden, bestimme ich hierdurch Folgendes:

1) Bei ber Gruppirung ber verschiedenen Schularten find Enmnafien und Proapmnafien und bei den Realauftalten latein treibende (Realaymnafien und Realprogymnafien) und lateinloik

(Dberrealschulen und Realschulen) zu unterscheiden.

2) Außer der Frequenzbewegung im Allgemeinen ift das Berhältnis der Besuchsziffer der oberen Klassen (Ia Ib IIa) p ber ber mittleren (II b IIIa III b) und ber unteren (IV V VI

Rlaffen zu betrachten.

3) Um ein Daß fur bie Betheiligung ber Bevolkerung a bem Befuche ber höheren Schulen zu gewinnen, find die Ergebink ber letten Bolfsgählung fur bie betreffende Proving ober, wo & erforderlich ift, für einzelne Begirte berfelben zu Grunde gu legen

|     |          |                                                         | im letten                |                      |
|-----|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|     |          |                                                         | ber vorigen<br>Berwaltur | gsperiode            |
| a.  | an       | Gymnasien                                               |                          |                      |
| b   | an       | Progymnasien zusammen:                                  |                          |                      |
| der |          |                                                         |                          |                      |
|     |          |                                                         | im Binter                | chalbjahre           |
|     |          |                                                         | im Winter<br>1894/5      | rhalbjahre<br>1897/8 |
| a   | an       | Realgymnasien                                           | 1                        | rhalbjahre<br>1897/8 |
| -   | =        | Realgymnafien<br>Realprogymnafien .<br>. u. b zusammen: | 1                        |                      |
| b   | . =<br>a | Realprogymnasien .                                      | 1                        |                      |

In derfelben Beise ist anzugeben: Unter 10000 evangelischen, katholischen 2c. oder, falls bu mannlichen Einwohnern waren evangelische, katholische & Schüler an.

a. Gunnafien,

b. 2c.

4) Angaben über die Betheiligung einzelner Berufsstände an bem Schulbesuche können nur insoweit besonderen Berth haben, als dadurch Schlüsse auf die Betheiligung des Elternhauses an den Aufgaben der Schule möglich werden.

Dazu wird es, wo derartige Betrachtungen überhaupt möglich sind, in der Regel genügen, die Berufsstände nach diesem Gesichtspunkte in möglichst umfassende Gruppen zu ordnen.

5) In Bezug auf die Bersetungen genügen zunächst Durchschnittsangaben über den Prozentsat der Berseten und das Bachsen oder Fallen dieses Prozentsates; erhebliche Abweichungen von diesem Durchschnittssate bei einzelnen Klassen oder Schulen sind aber besonders hervorzuheben.

6) Wie bei den Reifeprüfungen, so ist auch für die Abschlußprüfungen bei jeder einzelnen Schule festzustellen, ob die Schüler an das erreichte Ziel in der vorgeschriebenen Zeit von 9 bezw. 6 Jahren gelangt sind und zwar wird hierzu folgendes Schema

empfohlen:

1) Name ber Auftalt.

2) Gesammtzahl der Schüler, welche die Abschluß: (bezw. Reise:) Prüfung a. bestanden — b. nicht bestanden haben. 3) Der Schulbesuch der für bestanden erklärten Schüler (2a)

3) Der Schulbesinch ber für bestanden erklärten Schüler (2a) hat die normale Zeit (6 bezw. 9 Jahre) a. innegehalten bei . . , b. überschritten bei . . Schülern.

4) Bei ben unter Rr. 3b angegebenen Schulern hat die Berlangerung bes Schulbesuches betragen:

1/2 Jahr | 1 Jahr | 11/2 Jahr | 2 Jahr | 21/2 Jahr | 8 Jahr

Die obigen Bestimmungen sind, soweit das ersorderliche Material vorhanden ist, schon im diesjährigen Berwaltungsberichte der Gymnasien, und demnächst in den solgenden Berwaltungsberichten zur Aussührung zu bringen.

> Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

fammtliche Konigliche Provinzial-Schulkollegien. U. II. 420.

154) Betreffend bie Unrechnung der von Lehrern höherer Unterrichtsanstalten an Landwirthschaftsichulen zuge= brachten Dieustzeiten.

Berlin, den 19. Juli 1896. In Uebereinstimmung mit ben zwischen dem herrn Minister

für Landwirthschaft, Domänen und Forsten und dem Herm Finanminister bezüglich der Stellung der Lehrer an Landwirthschaftschulen vereindarten Grundsähen bestimme ich hiermit, daß den wissenschaftlichen Lehrern staatlicher höherer Lehranstalten die om ihnen als etatsmäßige Lehrer an Landwirthschaftsschulen zundgelegte Dienstzeit in Betreff der Gewährung von Dienstalterszulagen in allen denjenigen Fällen in vollem Uniange anzurechnen ist, in welchen die seste Anstellung an der Landwirthschaftsschule nach ersolgter Einsührung des Normal-Beioldunasetats vom 4. Mai 1892 an derselben stattgesunden hu

Bezüglich solcher Lehrer bagegen, welche schon vor Einführung des Normaletats bei einer Landwirthschaftsschule an dieser wegestellt gewesen sind, kann auch in Zukunft, entsprechend der beherigen Praxis, die fragliche Dienstzeit auf Grund besonden Prüfung der einzelnen Fälle nur insoweit angerechnet weden, daß diese Lehrer gegenüber anderen nicht benachtheiligt weden. Die Entscheidung darüber, ob diese Voraussetzung vorliegt, üt vorkommenden Falles unter Beachtung der Borschriften des Runderlasses vom 5. Juni 1895 — U. II. 1425 — (Centrol. S. 573) bei mir einzuholen.

Erläuternd bemerke ich hierbei, daß der Normal-Besoldmusetat vom 4. Mai 1892 an den Landwirthschaftsschulus Deiligenbeil, Flensburg und Bitburg seit dem 1. April 1883, an der Landwirthschaftsschule zu Samter seit dem 1. April 1886, an allen übrigen Landwirthschaftsschulen, nämlich denjenigen Parggrabowa, Marienburg, Dahme, Schivelbein, Eldena, Brustlegnitz, Hildesheim, Lüdinghausen, Herford, Weilburg und Clau

seit dem 1. April 1894 zur Einführung gelangt ift. Was im Uebrigen die Anrechnung der von wissenschaftlichen Lehrern staatlicher höherer Lehranstalten an Landwirthschaftlich schweren strückgelegten Dienstzeit, einschließlich der Dienstzeit als Hilbert sowie des Probejahres, für den Fall ihrer Benisionirung betrifft, so regelt sich dieselbe nach Waßgabe der Bestimmungen der Bensionsgesetzworkle vom 25. April d. Is. bezw. der Vorschriften der Ansführungsversügung vom 1. Juni d. Is. — U. II. 1088 U. III. U. IV. — (Centrol. S. 445 bezw. 448).

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croix.

Mu fammtliche Königliche Provinzial-Schultollegien. U. II. 1549. 155) Abzweigung ber Stiftungstapitalien aus bem Rapitalientitel in ben Etats ber ftaatlichen hoheren Unterrichtsanftalten.

Berlin, ben 14. August 1896.

Die Stats der staatlichen hoheren Unterrichtsanstalten meifen unter Titel II ber Ginnahme (Binfen von Rapitalien) in Unterabtheilungen nach:

Binfen. A von Kavitalien, welche nicht unter die Abtheilungen

B und C fallen,

B von Rapitalien, welche aus Ersparnissen der laufenden Bermaltung feit 1. April 1879 herrühren.

C von Stiftungstapitalien.

In Abanderung diefer Gintheilung beftimme ich im Gin= verstandnisse mit bem Berrn Finanzminister fur die funftige Aufstellung der Anstaltsetats, daß die Zinsen von Stiftungskapitalien (C) in einem besonderen, hinter Titel II einzuschaltenden Titel aufgeführt werden. Diefem neuen Titel ift, wie bies ichon jest meift der Fall, ein forrespondirender Ausgabetitel gegenüber= zustellen.

Aus Borftehendem ergiebt fich die Nothwendigkeit einer anderweiten Bezeichnung bes Tertes ber vorermahnten Ctatstitel beam. Bofitionen und gmar in folgender Faffung:

Ginnahme: Titel II. Binfen von Rapitalien, Die ben all= gemeinen Zweden ber Anftalt felbft bienen.

A von Rapitalien, welche nicht aus Ersparnissen ber laufenden Bermaltung feit 1. April 1879 herruhren.

B von Rapitalien, welche aus Ersparnissen ber laufenben

Berwaltung seit 1. April 1879 herrühren.

Titel III. Binfen von Stiftungstapitalien - unter Sinweis auf den nachbenannten forrespondirenden Ausgabetitel -.

Ausgabe: "Bu ftiftungsmäßigen Zweden" - mit Sinweis

auf den forrespondirenden Ginnahmetitel -.

Schließlich bemerke ich, daß, wie bereits in der Rundversügung vom 10. April 1886 — U. II. 489 — (Centroll. S. 372) porgeschrieben, alle Menderungen in dem Rapitalbestande ber ben Anftalten zugewiesenen Stiftungen sowohl in Ginnahme als auch n Ansgabe unter ben ebenermahnten Titeln, nicht beim Titel Insgemein, nachzuweisen find.

> Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

immtliche Ronigliche Brovingial-Schulfollegien.

U. II. 1581. I.

156) Bestätigung gemählter Mitglieder ber Kuratorin nichtstaatlicher höherer Unterrichtsanstalten durch bie Provinzial=Schulkollegien.

Berlin, ben 20. August 1896.

2C.

Bon ber Aufnahme einer Beftimmung zu S. 5 bes Ent wurfs dahin, daß die nach Rr. 3 und 4 zu mahlenden Mit glieber bes Kuratoriums ber Bestätigung burch bas Romiglide Provinzial-Schultollegium bedürfen, tann nicht abgesehen werden Den Ausführungen des Magiftratsberichtes in Diesem Bunte fi ein entscheibendes Gewicht nicht beizulegen. Wenn auch Schwing feiten aus dem Nichtvorhandensein einer folden Bestimmung be Gymnasium in R. bisber nicht hervorgetreten find, jo in bis boch für die Butunft nicht unbedingt ausgeschloffen. Sedenid find bereits in anderen Fallen fehr erhebliche Unguträglichtein aus bem Mangel einer entsprechenben Bestimmung entstanden; es liegt alfo ein prattifches Bedurfnis für einen folden guin allerdings vor. Dag in einer Angahl alterer Statuten fur ander Unterrichtsanftalten bas Beftatigungsrecht ber Auffichtsbeink nicht ausbrucklich vorbehalten worden ift, hat darin feinen Sal daß biefe aus bem Auffichtsrechte bes Staates fich rudde Befugnis als felbstverftandlich angeseben ift, und nicht nommen wurde, daß diefelbe feitens der ftadtifchen Behoden # Abrede gestellt werden wurde. Dies lettere ift zwar aniemen auch seitens bes Magistrats in N. nicht beabsichtigt, ba mi angebliche Unguträglichkeiten aus der Geltendmachung diejes Robe hingewiesen wird. Indessen bemerke ich zur Rlarftellung bod, baß das Bestätigungsrecht des Staates auch abgesehen von be allgemeinen Auffichtsrechte, auch aus bem Schulauffichtsgeit vom 11. März 1872 - G. S. S. 183 - fich ergiebt, nach welchem alle mit ber Schulaufficht betrauten Behörden und Be amten im Auftrage bes Staates handeln. Dem letteren mug baber die Möglichkeit gewahrt werden, sein Ginverstandnis mi ber Bestallung ber in seinem Auftrage handelnden Berjonen, alie auch der Mitglieder der Schulfuratorien, zu erflaren, d. h. b Bestätigung ber Bewählten auszusprechen, und erforderlichenial burch Berfagung ber Beftätigung ungeeignete Berfonen von Mr Theilnahme an ber Auffichtsführung über Schulen auszuschliche

Es handelt sich also hier um eine aus dem Soheitstie bes Staates abzuleitende Besugnis, auf die nicht verzichtet weite fann. Wird der §. 5 entsprechend erganzt, so kann von der

§. 11 vorgesehenen Bestätigung des zur Brüsungskommission zu entsenden Kuratorialmitgliedes abgesehen werden.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

Un das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N. U. II. 11624.

Den Oberlehrern

157) Beilegung des Charafters als "Profeffor" an Ober-

Stein am Inmnafium zu Broß-Lichterfelde, Dr. Rägler am Realgymnafinm zu Nordhaufen, Roblen am Gymnasium zu Frankfurt a. D., Eidhoff am Gymnafium zu Bandsbed, Dr. Meurer am Realgymnafium zu Machen, Dr. Ortmann am Progymnafium zu Reumunfter, Dr. Spitta am Sumboldt-Gymnafinm zu Berlin, Dr. Beder an ber 9. Realicule zu Berlin, Baumm am Gymnafium zu Kreuzburg D.=Schl., Rnaade am Realgymnafium zu Tilfit, Dpit an ber 8. Realfchule zu Berlin, Jahr am Sumboldt-Gymnafium zu Berlin, Dr. Röhler am Louisen-Gymnasium zu Berlin, Dr. Sarber am Louisenstädtischen Gumnafium ju Berlin. Rluth am Gymnafium zu Eberswalbe, Dr. Arollic an der 5. Realichule zu Berlin, Dr. Porrath am Realprogymnasium zu Wollin, Gaebel am Stadtanmnafium zu Stettin, Dr. Schwante am Gymnasium zu Bromberg, Dr. Sagame am Magdalenen-Gymnafium gu Breslau, Dr. Rirchner am Gymnafium gu Brieg, Dr. Berftowsti am Onmnafium zu Riel, Dr. Roefler am Realgymnafium zu Celle, Toegel am Progymnasium zu Nienburg, Dr. Rinte am Gnmnafium zu Minfter, Dr. Schlag am Realgymnafium zu Siegen, Berjel am Realgymnafinm zu Iferlohn,

Dr. Madge an der Realschule zu Elberseld Nordstadt, Dr. Neide am Gymnasium zu Landsberg a. W., Naumann am Realgymnasium zu Posen, Dr. Hoffmann am Gymnasium zu Kattowiß, Dr. Kiel am Lyceum I zu Hannover, Dr. Meldior an ber Realichule gu Fulba,

Dr. Ederlin am Domgymnafium gu Salberftabt,

Dr. Roje am Gymnasium zu Gludstadt, Begemann am Gymnasium zu Altona,

Biefenthal am Gymnasium nebst Realgymnasium 32 Infterburg,

Borbihn am Gymnasium zu Culm, Safner am Gymnasium zu Berefelb,

Dr. Bulff am Stadtgymnasium zu Frankfurt a. DR. ift ber Charafter als Professor beigelegt worden.

Befanntmachung. U. IL 1682.

158) Barnung der Schuler vor dem Baden an verbotenen oder nicht ausbrudlich erlaubten Stellen.

Breslau, ben 25. Juni 1896.

Bor Kurzem hat ein Duintaner des Gymnasiums zu D. bem Baben an einer nicht erlaubten Stelle in der Oder feinen Ich gefunden, ohne daß seine in der Nahe befindlichen Mitschila

ihm gu helfen im Stande maren.

Ener Hochwohlgeboren beauftragen wir, diesen betrübenden Borfall zur Kenntnis der Ihrer Fürsorge anvertrauten Schille zu bringen und dieselben im Berein mit den Lehrern der Im Leitung unterstellten Anstalt wiederholt, jedensalls aber regelmäu Beginn der Badezeit, vor dem Baden an verbotenen wnicht ausdrücklich erlaubten Stellen dringend zu warnen, weetwaige Zuwiderhandlungen gegebenensalls nachdrücklich sahnden.

Königliches Provinzial=Schulkollegium. Willbenow.

gun fammtliche Leiter ber höheren Lehranftalten ber Proving Schlesien einschl. ber Lehrer-Seminare. P. S. C. 9255, IV.

## E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Berhältnisse.

159) Antrage auf Bewilligung außerordentlicher Kredite zur Beschaffung von Lehrmitteln für die Schullehrerund Lehrerinnen=Seminare.

Berlin, den 12. Juni 1896. Die Antrage auf Bewilligung außerordentlicher Kredite zur Beschaffung von Lehrmitteln, insbesondere von Musikinstrumenten, sür die Schullehrer= und Lehrerinnen-Seminare haben einen derartigen Umsang angenommen, daß bei der Beschränktheit des betressenden Centralsonds — soweit nicht der Fonds bei Kapitel 15 des Extraordinariums des Staatshaushaltsetats pro 1896/97 Titel 56 (besondere Seminar-Einrichtungen wegen Berlängerung der militärischen Dienstzeit der Bolksschulkehrer) in Betracht kommt — nur die dringlichsen befriedigt werden können. Um hierden mit Sicherheit erwägen zu können, welchen Gesuchen zu entsprechen sit, werden künstig die eingehenden Anträge der bezeichneten Art, soweit dieselben nicht ganz besonders dringlich sind, hier gesommelt und wird über dieselben erst Entschung getrossen werden, sobald sich das Gesammtbedürsnis des Jahres einigermaßen übersehen läßt.

Ich erwarte, daß das Königliche Provinzial=Schulkollegium alle dort eingehenden derartigen Gesuche einer forgfältigen Prüfung unterzieht und nur die wirklich begründeten zur Vorlage bringt.

> Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

fämmtliche Königliche Provinzial-Schulkollegien. U. III. 2162.

160) Anrechnung ber Urlaubszeit auf bie Dienstzeit ber Lehrer.

Berlin, den 13. Juni 1896. Auf die Eingabe vom 7. Dezember v. Is. erwidere ich der städtischen Schul-Deputation, daß eine Ertheilung des Urlaubs an Lehrer unter der Bedingung einer Nichtaurechnung der Dauer des Urlaubs bei Berechnung der Dienstzeit und Bemeisung der Alterszusagen dem Pensionsgesetze bezw. derbestehenden Besoldungsordnung vidersprechen würde und deshalb von dem Königlichen Provinzialschulfollegium nicht genehmigt werden konnte. Selbstverständlich vird aber bei Ertheilung von Urlaub, der nicht durch Gesundszeitsrücksichten geboten ist, nicht unerwogen bleiben, ob die Erscheilung des Urlaubs den Interessen der Gemeinde widerstreitet, und es wird die Stellung, welche die städtische Schul-Deputation un dem Antrage einnimmt, für die Beantwortung dieser Frage eitens der Aussichtsbehörde von wesentlicher Bedeutung sein.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Bose.

An ie städtische Schul-Deputation zu R. U. III. E. 875. U. III D. U. III. C.

161) Gnabenkompetenzen für bie hinterbliebenen eines an einer zweiklaffigen ober an einer breiklaffigen Schule mit zwei Lehrkräften angestellten Lehrers.

Berlin, ben 17. Juni 1896 Nachdem die Berhandlungen über die Frage, ob den Sinter bliebenen eines Lehrers, welcher an einer zweitlassigen ober m einer breiklaffigen Schule mit zwei Lehrkraften angestellt mat, bas Gehalt des Berftorbenen für ein Gnaden quartal oder nur für einen Gnadenmonat zusteht, abgeschloffen find, eröffne i der Königlichen Regierung im Anschluß an den Erlaß wat 23. März d. Is. — U. III. E. 1180, U. III. D. — daß der Sinterbliebenen nur in benjenigen Fallen, in benen thatfatit Die Bertretung des verftorbenen Lehrers koftenlos hat eriden können, das Gnadenguartal nach Analogie der Boridrift unte Dr. 2 der Allerhöchsten Kabinetsordre vom 27. April 1816 p gahlt werden fann. Im vorliegenden Falle hat die Bertreiung bes verftorbenen Lehrers R. in E., Kreis B., besondere Roim erfordert. Ich bin daher nur in der Lage, dem Bater des ul bas Einkommen feines Sohnes für ben Monat Januar b. M. als Gnadenfompeteng zu bewilligen.

Die Königliche Regierung veranlaffe ich, dafür Som tragen, daß das vom 1. Februar d. Is. ab verfügbare inkommen zur Deckung der Bertretungskoften verwendt water.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten Im Auftrage: Rügler.

die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 8120.

162) Unzulässigkeit der Fortsetzung der Mitgliedidaft eines Mittelschullehrers an der Provinzial-Elementats lehrer=Witwen= und Waisenkasse nach Aufgabe der biss herigen Lehrerstelle.

Berlin, den 20. Juni 1896

Auf den Bericht vom 16. Mai d. Is. erwidere ich Röniglichen Provinzial-Schulkollegium das Nachstehende:

Der bisher an der gehobenen Bolksschule (Mittelichule B. angestellte Lehrer B. hat diese Stelle am 1. April d. Is. as gegeben und die Stelle des zweiten Direktors an der Gewertsschule in G. übernommen.

Bis zum 1. April d. Is. hat der Magistrat in G. sur in die Mitgliedschaft an der Elementarlehrer-Witwen= und Bailer kasse der Provinz Hannover gemäß §. 7 Absah 3 des Geickel

etreffend das Ruhegehalt der Lehrer und Lehrerinnen an den sientlichen nichtstaatlichen mittleren Schulen und die Fürsorge ür ihre Hinterbliebenen, vom 11. Juni 1894 (G. S. S. 109) mit techt sortgesett. Nach den anderweitigen Bestimmungen des . 7 kann 2c. B. aber nicht für berechtigt erachtet werden, auf brund des §. 6a der Statuten der Elementarlehrer-Witwen= und Baisenkasse der Provinz Hannover vom 16. September 1894 10m 1. April d. Is. ab selbst die Mitgliedschaft an der Kasse miter Weiterzahlung der Stellen= und Gemeindebeiträge sortzuseten.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

nn oas Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R. G. III. 1720. U. III. D.

163) Abhaltung von Aufnahmeprüfungen bei ber Auf= nahme in Lehrerinnen=Bilbungsanstalten.

Berlin, ben 8. Juli 1896.

Bie ich in Erfahrung gebracht habe, erfolgt die Aufnahme n die Lehrerinnen-Bilbungsanftalten in den verschiedenen Bro-

vinzen der Monarchie nicht nach einheitlichen Grundfätzen.

Während für einzelne derartige Anstalten in jedem Falle die Aufuahme von dem vorherigen Bestehen einer Aufnahmerüfung abhängig gemacht wird, werden bei anderen LehrerinnenBildungsanstalten solche Bewerberinnen, welche den Kursus einer
vollsändig organisiten höheren Mädchenschule ganz absolvirt
haben und über den günstigen Ersolg ihres Schulbesuches ein
Zeugnis des Lehrerfollegiums der betressenden Schule beizubringen
vermögen, von Ablegung der Aufnahmeprüfung entbunden, wenn
richt ein längerer Zeitraum als ein Jahr seit dem Abgange von
ver Schule versossen ist. Dies Besteiung gründet sich auf die
Berhandlungen, welche in der Zeit vom 18. dis zum 23. August
1873 im Unterrichtsministerium in Betress der mittleren und
vöheren Mädchenschule gepslogen worden sind (Centrbl. S. 569 ss.).

Bur Herbeiführung einer Einheitlichkeit bei der Behandlung der in Rede stehenden Angelegenheit bestimme ich hiermit, daß ortan in allen Fällen ohne Ausnahme der Aufnahme in Lehrezinnen-Bildungsanstalten, sei es in öffentliche oder private Aus

talten, eine Aufnahmeprüfung vorherzugehen hat.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

In Bertretung: von Wegrauch.

ammtliche Konigliche Provinzial-Schultollegien und Regierungen.

U. III. D. 2849.

|    | Dan                                   | ,           | 3m S                                 | 3m                     | 12.       |           | H.            | -         | ÷        | œ                    |          | 7.     | 1         | do.        | 0     | 4       | c           |             | -          | 272                      | . 90      | I-            |
|----|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|----------------------|----------|--------|-----------|------------|-------|---------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
|    | Danach find jest mehr .               |             | Im Wintersemester 1895/96 maren vor- | Im Commerfemester 1896 | Rheinland |           | Seffen-Raffau | Bestfalen | Sannover | Schlesivig-Polftein. | ~        | Sadfen |           | Schleffen  | Bojen | Bommern | Brandenburg | Westpreußen | Osipreußen | 113<br>213<br>213<br>213 | Bropins.  |               |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             | maren vor-                           | Sa                     |           | Musländer |               |           |          |                      | Dronging |        |           |            |       |         |             |             | 1          | Stubiut.                 | Der       | Bezeldmung    |
|    | 9,                                    | 1704        | 1907                                 | 4318                   | 284       | 16        | 228           | 202       | 457      | 149                  | 94       | 493    |           | 814        | 151   | 552     | 578         | 269         | 586        | cv.                      | 2         |               |
|    | μ.                                    | 2000        | 9099                                 | 2032                   | 519       |           | 60            | 250       |          | 2                    |          | 60     | 0         | 576        | 223   |         |             | 26 6        | 76         | fath.                    | Internen. | I             |
|    | 10                                    | 0000        | 0300                                 | 6350                   | 803       | 16        | 288           | 452       | 457      | 151                  | 94       | 558    | 000       | 895        | 374   | 552     | 573         | 500         | 612        | Sa.                      |           | 300           |
|    | . 69                                  | 13 11       |                                      | 8478                   | 208       | 00        | 151           | 278       | 494      | 441                  |          | 527    |           | 384        | 214   | 51      | 610         | 00          | 40         | ev.                      |           | No 8 19 19 19 |
|    | . 55                                  | 13 jūbijaje | orjaje                               | 1543                   | 589       | ථ         | 110           | 171       | 58       |                      |          |        | 201       | 8 jubifdje | 184   |         | in the sa   |             | 13         | fath.                    | Externen. |               |
|    | . 111                                 | 4920        | 1000                                 | 5031                   | 797       | 6         | 261           | 444       | 547      | 441                  |          | 527    | Too       | 20         | 356   | 51      | 615         | 82          | 58         | S. S.                    | 11        |               |
| ab | 101                                   | 11280       | 1000                                 | 11381                  | 1600      | 22        | 549           | 896       | 1004     | 592                  | 94       | 1080   | 21018     | 1741       | 780   | 603     | 1188        | 617         | 665        |                          | 3ahl.     | Glossommit    |
| 79 | 180                                   | 5F.C.O      | 2011                                 | 4124                   | 581       | œ         | 189           | 319       | 869      | 209                  | 16       | 391    | irfus 152 | 567        | 277   | 199     | 409         | 201         | 287        | (8. Maffe).              |           | 3061          |
|    | 85.                                   | 0000        | 9200                                 | 8655                   | 517       | ~1        | 178           | 281       | 815      | 191                  | 41       | 357    | 90        | 507        | 212   | 206     | 408         | 215         | 220        | (2. Rlaffe).             | Bungahan  | ber Zöglinge  |
|    | 44                                    | 0040        | 0040                                 | 3602                   | 502       | ~1        | 182           | 296       | 820      | 192                  | 37       | 332    | 0         | 57<br>51   | 241   | 198     | 871         | 201         | 208        | (1. Maffe)               | 111       | ge im         |

165) Ueberficht von der Frequeng ber ftaatliden Praparandenanftalten ber Monarchie im Sommerfemefier 1896

|                                      | Bezeichnung   |            |          | 3061 | ber         |           |      |       |              | Bahl ber Boglinge im                   | ige im       |
|--------------------------------------|---------------|------------|----------|------|-------------|-----------|------|-------|--------------|----------------------------------------|--------------|
| Proving.                             | Der           |            | Internen | -1   | 9           | Externen. |      | Sahl. | -            | Sayrgang                               | Ш            |
|                                      |               | co.        | fath.    | Sa.  | co.         | fath.     | Sa.  |       | (3. Riaffe). | (3. Riaffe). (2. Riaffe). (1. Riaffe.) | (1. Rlaffe.) |
| Dipreußen                            |               |            |          |      | 236         |           | 236  | 236   |              | 126                                    | 110          |
| Weltpreußen                          |               | 2 <u>1</u> |          | 45   | 7.4         | 135       | 206  | 248   |              | 121                                    | 127          |
| Pommern.                             |               |            |          |      | 232         |           | 232  | 282   |              | 116                                    | 116          |
| Rojen                                |               | 40         |          | 40   | 98          | 961       | 282  | 322   |              | 158                                    | 164          |
| Schlefien                            |               |            |          |      | 149         | 400       | 549  | 549   | 96           | 230                                    | 223          |
| Cach)cm                              |               |            |          |      | 137         | 90        | 187  | 187   |              | 104                                    | 83           |
| Schlesing Dolftein.                  |               |            |          |      | 911         | ٠         | 116  | 116   |              | 09                                     | 99           |
| Pannover.                            |               |            |          |      | 262         |           | 262  | 262   | 61           | 103                                    | 86           |
| Beihalen                             |               | ٠          |          |      | 90          |           | 89   | 83    | 32           | 31                                     | 26           |
|                                      |               |            |          |      | 1 jubifcher | (d)er     |      |       |              |                                        |              |
| Dellen-Raffau                        |               |            |          |      | 70          | 53        | 123  | 123   | 28           | 84                                     | 47           |
| Mheinland                            |               |            |          |      | 34          | 25        | 59   | 69    |              | 31                                     | 28           |
| Im Commerfenefter 1896 Sa.           | 96 Sa         | 85         |          | 82   | 1484        | 856       | 2341 | 2423  | 217          | 1128                                   | 1078         |
| 3m Binterfemeffer 1895/96 maren nors | 96 maren nore |            |          |      | l jubischer | ifcher    |      |       |              |                                        |              |
| handen                               |               | 75         |          | 15   | 1441   849  | -         | 1655 | 2366  | 216          | 1124                                   | 1026         |
| Danach find jest } mehr .            |               | 7          |          | 2    | 43          | 2         | 200  | 57    | 1            | 4                                      | 52           |
| in menifice                          | ]er           |            |          |      |             |           |      |       |              |                                        |              |
|                                      |               |            |          |      |             |           |      |       | ,            |                                        |              |

1896.

166) Frist zur Ablegung der zweiten Boltsschullehren prufung.

Berlin, den 31. Juli 1894

Dem Königlichen Provinzial. Schulkollegium erwidere ich af den Bericht vom 18. Juli d. Is., daß das Berfahren, die für Ablegung der zweiten Bolksschullehrerprüsung zu gewährnde Frist von der ersten provisorischen Anstellung zu berechnen, w. Mißständen Anlaß gegeben hat. Es ist daher in Zukunst emsprechend dem Bortlaute des S. 16 der Prüsungsordnung für Bolksschullehrer vom 15. Oktober 1872 bei der Berechnung der Frist nicht das Datum der ersten Anstellung, sondern das Datum der ersten Prüsung zu Grunde zu legen. Ich sinde jedoch nicht dagegen zu erinnern, daß bei denen, welche sich innerhald des fünsten auf die Ablegung der ersten Prüsung folgenden Kalendrijahres zur zweiten Prüsung melden, von der Einholung meiner Erlaubnis auch dann Abstand genommen wird, wenn die Zwischeit zwischen dem Tage der ersten und der zweiten Prüsung der Zeitraum von fünf Jahren um mehrere Wonate übersteigt

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

das Königliche Provinzial-Schulfollegium zu R. U. III. C. 2263.

167) Auflösung des Anstellungsverhältnisses imp Lehrerin im Falle der Berheirathung.

Die Ansprüche, welche die Klägerin aus der Eigenschaft eines mittelbaren Staatsbeamten für sich herleitet, würden min einer weiteren Erörterung nicht bedürfen, wenn die von der Bellagker erhobenen Einreden der Unzulässisseit des Rechtsweges und der mangelnden Passivlegitimation begründet wären. Dies ift aber

nicht der Fall.

In ersterer Hinsicht beruft sich die Beklagte auf §. 2 det Gesess vom 24. Mai 1861, betressend die Erweiterung det Rechtsweges, indem sie behauptet, daß die Klägerin nicht umerhalb der daselbst vorgeschriebenen Frist von sechs Monaton, nachdem ihr die Entscheidung des Verwaltungschess bekannt geworden, die Klage angebracht habe. Das Verusungsgericht wiesen Staatsbeamten schon vor Erlaß des Gesess vom 24. Ma 1861 wegen ihrer Ansprücke auf Gehalt u. s. w. der Rechtsweseröffnet gewesen sei. Dieser Aussührung war beizutreten. Dem die Borschrift der Kabinetsordre vom 7. Juli 1830, durch welcht

der Rechtsweg für Besolbungsausprüche der Staatsbeamten ausgeschlossen wurde, bezog sich nur auf die unmittelbaren Staatsbeamten. Nur bezüglich dieser lag daher eine Beranlassung vor,
zu ihren Gunsten den Rechtsweg zu erweitern, wie dies durch
das Geset vom 24. Mai 1861 geschehen ist. Hinschtlich der
mittelbaren Staatsbeamten hat dieses Geset den bestehenden Rechtszustand underührt gelassen.

von Ronne, Staatsrecht der Preugischen Monarchie,

4. Auflage, Band 1 Seite 495,

Oppenhoff, die Preußischen Gesetz über die Ressorts verhaltnisse, Seite 547 Note 2, Seite 552 Note 8,

Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilfachen,

Band 28 Seite 356.

Aus der Richtbeachtung des §. 2 des Gefetes vom 24. Mai

1861 fann daher ein Einwand nicht hergeleitet werden.

Bas nun die materiell rechtliche Bearundung der von der Rlagerin erhobenen Anspruche aubelangt, jo ift der Rlagerin darin beigntreten, daß die Lehrer an den städtischen Schulen, als mittel= bare Staatsbeamte, bem ftaatlichen Disziplinargefete unterworfen find. Alls foldjes tommt im vorliegenden Falle bas Befet vom 21. Juli 1852, betreffend die Dienstvergeben der nicht richter= lichen Beamten n. f. w., in Betracht. Sierans folgt aber nicht, daß die Rlagerin, wie fie meint, nur gemaß &. 11 biefes Befetes im Bege des formlichen Disziplinarverfahrens hatte entlaffen werden durfen. Denn diese Borfdrift betrifft nur die Entlassung als Strafe für ein Dieuftvergeben, und um ein folches handelt es fich hier nicht. In Erwägung zu ziehen ift vielmehr die Bor= ichrift bes §. 83 des gedachten Bejeges, wonach Beamte, welche auf Brobe, auf Rundigung oder sonft auf Widerruf angestellt find. ohne ein formliches Disziplinarverfahren von der Behorde, welche ihre Auftellung verfügt hat, entlaffen werden konnen. Denn die Beklagte hat den Ginmand erhoben, daß nach &. 6 der Behalts= und Benfionsordnung vom 5. November 1878, welche bei ber Anstellung ber Rlagerin in Geltung gewesen fei, im Falle ber Berheirathung einer Lehrerin die Auflöjung des Anftellungs= verhaltniffes erfolgen follte, und daß die Unftellung der Rlagerin auf Grund biefer Behalts= und Benfionsordnung geschehen fei. Die Anficht, daß diesem Einwande die Bestimmung des §. 56 Rr. 6 ber Städteordnung vom 30. Mai 1853 entgegenstehe, wonach bie Anstellung der Gemeindebeamten, abgesehen von hier nicht in Betracht kommenden Fallen, auf Lebenszeit erfolgt, wird von bem Berufungsgericht nicht aufgestellt, wie die Revision angunehmen icheint. Dieje Anficht murbe auch fehl geben, da Die Lehrer an den stadtischen Schulen nicht Bemeinde=

beamte find, die Borfchrift bes S. 56 Mr. 6 a. a. D. fich baber auf Diefe Lehrer und deren Unftellung nicht bezieht (vergl. Gate icheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band 14 Seite 761 Das Berufungsgericht führt aber aus, es habe fich entipredent ber an ber ermahnten Stelle ber Stadteordnung hinfichtlich ber Bemeindebeamten getroffenen Bestimmung, in der neueren gat bezüglich aller Beamten ber Grundfag herausgebildet, dag bie Unftellung nur auf Lebenszeit erfolgen folle. Diefer Grundigt leide, als dem öffentlichen Recht angehörend, feine Brivatverein barungen, inhalts beren die Dauer ber Anstellung auf eine be ftimmte Zeit eingeschränkt ober durch den Gintritt eines Ereigniffe beendigt werde. Die definitive Anftellung der Rlagerin charaften fire fich bemnach als eine lebenslängliche, und eine Bestimmung wie fie ber 8. 6 ber gedachten Behalts- und Benfionsordnum enthalte, vermöge bas Recht der Rlagerin nicht zu beeinfluffen.

Der Revision ist barin beizutreten, daß Diefe Ausführungen rechtsnormwidrig find. Das Berufungsgericht verkennt, daß der Grundfat ber lebenslänglichen Auftellung ber Beamten in ber behaupteten Allgemeinheit in den Rechtsquellen, insbesondett ber Gesetgebung nirgends Unerfennung gefunden hat. Der im ermahnte §. 83 des Disciplinargesetes vom 21. Juli 1852 indem er bezüglich der auf Brobe, auf Rundigung oder jone Wiberruf angestellten Beamten Bestimmungen trifft, der auffassung des Berufungsgerichts birett entgegen. Es tombe nach die Anstellung eines Beamten, soweit nicht durch beinder Beftimmungen bas Gegentheil vorgeschrieben ift, sowell w Lebenszeit, als auch auf Kundigung und selbst auf willfunden Biderruf erfolgen.

Urtheil des Reichsgerichts vom 6. Dezember 1888 & Gruchot, Beiträge Band 33 Seite 1038 ff., Allgemeine Landrecht &. 102 Theil II Titel 10, &. 169 Theil II Titel 6.

Hiernach muß, da eine besondere Ausnahmebestimmung bezüglich der Lehrer an den städtischen Schulen nicht gegeben it bavon ausgegangen werben, daß es gesetlich zuläffig war, be Rlagerin in anderer Beise, als auf Lebenszeit anzustellen, und baraus folgt, daß die auf die entgegengesette Rechtsanichanum gestütten Erwägungen des Berufungsgerichts die angesochtent Entscheidung nicht rechtfertigen können.

Ebensowenig fann aber auch nach ber Begrundung bet erstinstanzlichen Urtheils der Unspruch der Rlagerin für gerecht fertigt erachtet werden. Die Ausführungen bes Landgerichts fint im Besentlichen bagegen gerichtet, baß bie Beklagte eingewendt hat, es fei der Klägerin durch ihre seitens der Regierung erfolgt

Entlassung numöglich geworden, ihrerseits den mit ihr geschlossenen Dienstvertrag zu erfüllen, und die Beklagte sei auch in Folge der Berheirathung der Klägerin wegen veränderter Umstände besechtigt, von dem Bertrage zurückzutreten. Mit Recht hat das Bericht erster Instanz unter Beitritt des Bernfungsgerichts diese Sinwendungen für unbegründet erachtet, weil die bezüglichen Bestimmungen der §§. 360 ff., 377 ff. Allgemeinen Landrechts Theil I Titel 5 mit Rücksicht auf die öffentlich rechtliche Natur

Urtheile bes Reichsgerichts vom 19. Mai 1881 und 22. Mai 1890 in Gruchot, Beitrage Band 27 Seite 999,

Band 34 Seite 924.

Dieser Gesichtspunkt ist aber nicht entscheidend. Bielmehr dennt serner in Betracht, daß der Natur des Beamtenverhältnisses Begrenzung seiner Dauer durch Zeitablauf oder durch Berabredung einer auflösenden Bedingung nicht entgegensteht, und deshalb müßte eine bei dem Abschluß des Anstellungsvertrages oder auch nachträglich vereinbarte Bedingung des Inhalts, daß die Berheirathung der Klägerin die Aushebung ihrer Anstellung ils Lehrerin zur Folge haben sollte, als rechtswirksam und die

Elagerin bindend angesehen werden.

Der Ginwand, daß die Rlagerin fich diefer Bedingung untervorfen habe, ift in der Behauptung der Beflagten zu erblicken, baß die Anstellung der Beklagten auf Brund der Gehalts= und Benfionsordnung vom 5. November 1878 geschehen sei, welche n §. 6 die Bestimmung enthalte, daß im Falle der Berbeirathung iner Lehrerin die Auflösung des Anftellungsverhaltniffes erfolgen Die Rlagerin hat biefem Ginwande widersprochen und ramentlich behauptet, daß die Behalts= und Benfionsordnung om 5. November 1878 ihr niemals befannt gemacht worden In den Borinftangen find aber nahere Feitstellungen über ben Inhalt der gedachten Gehalts- und Benfionsordnung, jowie iner von den Barteien ermahnten fpateren Behalts= und Benfions= ordnung aus dem Jahre 1891 und darüber, ob die Klagerin fich ben barin enthaltenen bezüglichen Bestimmungen bei Gingehung Des Anftellungsvertrages ober durch späteres llebereinkommen interworfen hat, nicht getroffen worden. Die beilaufige Bemertung in ben Entscheidungsgrunden des Berufungsurtheils, Daß in der Bofationsurfunde Die in A. geltende Behalts= und Benfionsordnung nur infofern in Bezug genommen fei, als nach beren Grundfagen bas Gehalt ber Rlagerin auffteigen folle, rudichtlich der Auflösung Des Dienstverhaltniffes dagegen Dieselbe ticht ermahnt werde, lagt nicht erfennen, daß bas Berufungs= gericht auf Grund des erwähnten Inhalts der Botationsurfunde hat seistellen wollen, es habe eine der Gehalts- und Bensionsordnung entsprechende Bestimmung über die Auflösung des Dienstverhältnisses in dem Anstellungsvertrage nicht Aufnahme finden sollen. Wenn aber anzunehmen wäre, daß eine solche Festitellung von dem Bernsungsgerichte beabsichtigt worden sei,

fo wurde fie der erforderlichen Begrundung entbehren.

Sollte sich bei erneuter Berhandlung der Sache ergeben, das eine vertragliche Festseung, wonach die Berheirathung der Alägerin die Ausschein ihrer Anstellung zur Folge haben sollte, nicht getroffen worden ist, so wurde der Auspruch der Alägerin begründe erscheinen, da alsdann ihre Entlassung nicht gerechtsertigt ware, diese Entlassung daher auch nicht den Berlust der der Alägerin burch den Anstellungsvertrag zugesicherten Bortheile nach sich ziehen könnte.

Erfenntnis des vierten Civilienates des Reichsgerichts pom

30. April 1896 - IV. 416, 1895 -.)

## F. Sohere Maddenichulen.

168) Boransfegungen für die Ablegung der Ober- lehrerinnenprufung.

Berlin, den 8. August 1886.
Auf die Eingabe vom 18. Juli d. Is. erwidere ich In.
Bohlgeboren, daß, sofern Sie zur wissenschaftlichen Lehrerinnenprüfung, welche jährlich einmal zu Berlin abgehalten wird und
wozu Meldungen hierher zu richten sind, zugelassen werden wollen,
Sie nachzuweisen haben, daß Sie die erste Lehrerinnenprüfung
abgelegt (das Zengnis über bestandene Sprachlehrerinnenprüfung
genügt nicht) und serner sünf Jahre, darunter zwei Jahre in
Schulen, unterrichtet haben. Wie Sie Sich zur wissenschaftlichen
Prüfung vorbereiten wollen, insbesondere ob durch Theilnahme
an den Fortbildungsstursen des Bistoria-Lyceums zu Berlin oder
an den Fortbildungsstursen zu Göttingen oder durch Theilnahme
an Universitätsvorlesungen, bleibt vorbehaltlich der Ersüllung der
für diesen Zweck bestehenden Boraussehungen Ihnen überlassen.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

Fraulein R. Bohlgeboren zu R.

U. III. D. 3792.

## G. Deffentliches Bolfsichulwefen.

169) Bemahrung ber gefeglichen Staatsbeitrage fur bie Lehrerstellen an ben besonderen Schulanstalten für nicht vollbefähigte Rinber.

Berlin, den 16. Juni 1896.

In mehreren größeren Orten bestehen, wie sich aus ben Er= lassen vom 14. November 1892, 16. Juni 1894 — U. III. A. 3018, 1030. (Centrbl. für 1893 S. 248 und für 1894 S. 568) - ergiebt, neben ben öffentlichen Boltsichulen Schulanftalten fur folde schwachsinnige Kinder, die zwar nicht so hilflos sind, daß fie in Internaten untergebracht werden muffen, Die aber doch für das Leben und die Arbeit in der Boltsichule als ungerignet ericbeinen.

Es ift die Frage angeregt worden, ob fur die erften Lehrer= ftellen an bicfen Schulen ober Silfstlaffen ber in bem Gefet vom 14. Juni 1888, 31. Marg 1889, für die Stelle eines allein= ftehenden oder eines erften ordentlichen Lehrers ausgeworfene Staatsbeitrag von jahrlich 500 M oder nur ber fur die Stelle eines anderen ordentlichen Lehrers vorgeschene Staatsbeitrag von jahrlich 300 M zu gahlen ift. Ich trage fein Bebenken, mich babin auszusprechen, daß fur die Lehrerftellen an ben gebachten Schulanstalten, fofern es fich nicht etwa um die Stelle eines zweiten oder folgenden Lehrers an benfelben handelt, der höhere Staatsbeitrag von jährlich 500 M angewiesen werden muß. Boransjegung ift aber, daß bei den fraglichen Schulen nach einem besonderen Lehrplane unterrichtet wird, wie dies die Berfügung vom 16. Juni 1894 des Raberen erörtert.

Der Königlichen Regierung bleibt überlaffen, hiernach in

vorkommenden Fallen das Beitere zu verfügen.

Der Minister der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Muftrage: Rugler.

fammtliche Ronigliche Regierungen. U. III. A. 1203. U. III. E.

170) Bewilligung laufender Beihilfen gu ben fachlichen Schulunterhaltungsfoften.

Berlin, den 21. Juni 1896. Rach ber bisherigen Zweckbestimmung des unter Rap. 121 Tit. 34 des Staatshaushalts-Grats ausgesetten Fonds: "Bu Beihilfen an Schulverbande megen Unvermögens für bas Stelleneinkommen der Lehrer und Lehrerinnen" konnten unvermögender Schulverbänden laufende Beihilfen nur für das Stelleneinkomma der Lehrer und Lehrerinnen gewährt, zu den fächlichen Schulunterhaltungskoften aber nur einmalige Beihilfen und zwar auf

den Ersparniffen des Titels bewilligt werden.

Dieses Berfahren hatte den Nachtheil, daß die Schulverbinde auch dann, wenn ein Bedürfnis zur Bewilligung der Beihilfen zu sächlichen Ausgaben für längere Zeit anerkannt werden untte, durch die Form der Bewilligung bennruhigt und in der Auftellung ihrer Haushaltspläne gestört wurden, sowie daß eim alljährliche, mit erheblichem Schreibwert verbundene Ueberweisung der erforderlichen Wittel nothwendig war. Zur Bermeidung dieser Unzuträglichkeiten ist durch den Staatshaushalts-Etat im 1. April 1896/97 die Zweckbestimmung des Fonds Kap. 121 Tit. 34 dahin abgeändert worden, daß es künstig auch möglich ist, aus demselben lausende Beihilsen zu sächlichen Schulunterhaltungskosten zu gewähren. Die Zweckbestimmung des Fonds hat nunmehr solgende Fassung:

"Bu Beihilfen an Schulverbande wegen Unvermogens im

die laufenden Ausgaben der Schulunterhaltung."

Durch diese veränderte Zweckbestimmung soll aber an dem bisherigen Grundsahe, nach welchem die Gemeinden die sächlichen Schulunterhaltungskosten in der Regel selbst ohne Beihilfe des Staates aufzudringen haben, im Allgemeinen nichts geändert werden. Die Bewilligung sausender Beihilfen zu diesen koiten soll vielmehr auch in Zukunst nur ausnahmsweise und nur psolchen Answendungen erfolgen, welche, wie z. B. die Kosten im die Ertheilung des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten, die Beiträge zur Anhegehaltskasse und Reinigung der Schulräume, die Kosten für die Humiethung von Klassenzimmern, die Zinse und Amortisationsraten für ausgenommene Bandarlehne u. s. w., dauernd oder wenigstens für eine längere Reihe von Jahren ersforderlich sind.

Soweit es sich aber um die Unterstützung von Gemeinden bei wirklich einmaligen Auswendungen, z. B. für Vertretung erskrankter, beurlaubter, verhinderter Lehrer, für Auschaffung von Lehrs und Lernmitteln, Schuluntensilien 2c., handelt, sind die ersforderlichen Beihilsen nach wie vor aus den Ersparnissen des Fonds Kap. 121 Tit. 34 zu gewähren. Es ist dagegen nicht gestattet, diese Ersparnisse auch zu Unterstützungen für aktive oder ausgeschiedene Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen oder privaten Schulen oder zu denzenigen Zwecken zu verwenden, für welche die Fonds Tit. 1 bis 16 Kap. 121 für Seminare und

Bravarandenanstalten bestimmt find.

Hiernach ermächtige ich im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister und der Königlichen Ober-Rechnungskammer die Königliche Regierung, vom 1. April d. Is. ab unvermögenden Schulverbänden in geeigneten Fällen unter genauer Beachtung der vorstehenden Bestimmungen auch zu den sächlichen Schulunterhaltungskosten widerrufliche laufende Beihilfen aus Ihrem Antheile an dem Fouds Kap. 121 Tit. 34 des Staatshaushaltse Etats zu gewähren. Eine Berstärfung Ihres Antheils kann aber aus diesem Anlaß nicht eintreten.

In den dortseits zu erlassenden Bewilligungs-Verfügungen sind die Beihilsen nicht allgemein "zur Bestreitung der sächlichen Schulunterhaltungskosten" anzuweisen, sondern es sind die Aufswendungen, für welche sie bewilligt werden, genau zu bezeichnen und diese Bezeichnungen in die Jahresrechnungen der Regierungs- Sauptkasse beziehungsweise in die Zahlungsnachweisungen der

Spezialkaffen zu übernehmen.

In Berbindung hiermit bestimme ich, um den Schulverbanden zum Bewußtsein zu bringen, daß sie es sind, welche in erster Linie die Schullasten zu tragen haben, und um gleichzeitig die aus der bisherigen Jahlungsweise der Staatsbeihilsen vielsach entstandenen Unzuträglichteiten zu beseitigen, daß diese Beihilsen und zwar sowohl die zur Lehrerbesoldung als auch die zu den sächlichen Schulunterhaltungskosten bewilligten, sernerhin nicht mehr direkt an die Lehrer, sondern an die Schulverbande bezw. in gleicher Beise, wie die gesetlichen Staatsbeiträge, an diezienigen Kassen gezahlt werden, aus welchen die Schulunterhaltungskosten bestritten werden. Den Schulverbanden liegt es alsdann ob, ihrerseits sowohl das volle Stelleneinkommen an die Lehrer zu zahlen als auch die sonstigen Schulausgaben zu leisten.

Damit aber diese abgeänderte Form der Zahlungsleistung der Beihilsen nicht zu einer Berringerung der bisher, namentlich im Falle der Bakanz der Lehrerstellen, eingetretenen Ersparnisse an den zur Lehrerbesoldung bewilligten Beihilsen sührt, ordne ich zugleich an, daß in Zukunft, wie es dei richtigem Bersahren ichon disher zu geschehen hatte, in jedem Falle der Erledigung einer Lehrerstelle, sur welche eine Beihilse gezahlt wird, der bet tressenden Kasse eine Anweisung zur Sinstellung der Zahlung dieser Beihilse und nach ersolgter ordnungsmäßiger Wiederbesetwigen der Stelle eine sernere Auweisung zur Weiterzahlung der Beihilse gegeben wird. Außerdem bestimme ich, daß die Duitungen der Schulverbände bezw. Kassen, soweit solche sich auf widerruslich laufende Beihilsen zu Lehrer= und Lehrerinnen=Besoldungen beziehen, mit einer Bescheinigung des Schulvorstandes 2c. darüber

gu verfeben find, bag die Stellen, fur welche die Befoldungs beihilfen aus der Staatstaffe gewährt worden find, mahrend be Beitraums, fur ben biefe Bahlung geleiftet worden, ordnungs mäßig beset waren. Auf folche Beife wird erreicht, daß der auf die Bakanggeit entfallende Theilbetrag ber Beihilfe nicht gezahlt, sondern als erspart zu meiner Verfügung abgeführt wird. Falls jedoch eine Beihilfe fur die Bakanggeit ober einen Ibil derfelben zu Unrecht gezahlt worden ift, fei es weil die Abgangsordre erft nach erfolgter Zahlung bei der betreffenden Raffe em ging, fei es aus einem anderen Grunde, so ist der zwiel ge gahlte Betrag von bem Schulverbande unverzüglich wieder einzugiehen bezw. auf die nachfte Rate der Beihilfe in Anrechnung zu bringen. Jedenfalls hat die Königliche Regierung dafür Some zu tragen, daß der zuviel gezahlte Betrag noch vor dem Jahreabschlusse der Regierungs-Bauptkasse erstattet werde, da jomi derfelbe in der Rechnung fur das folgende Gtatsjahr umer Rap. 34 Tit. 6 in Ruckeinnahme gebracht werden mußte und damit dem Fonds Rap. 121 Tit. 34 entzogen werden wirde

Alehnlich wird in Fallen, wo die Befoldungsordnung im einstweilig angestellte oder für junge Lehrer ein minderes Gekommen vorschreibt, die Staatsbeihilfe aber nach der hobe der Besoldung für einen desinitiv angestellten Lehrer bemessen ih p

scheiben fein.

Dbige Anordnung bezieht sich selbstverständlich nur auf die zu den Lehrerbesoldungen bewilligten laufenden Beihilfen. Bei den zu den sächlichen Schullasten bewilligten gleichen Beihilm werden im Lause der Bewilligungsperiode Ersparnisse im Megemeinen nicht eintreten, da die Königliche Regierung vor Anweisung dieser Beihilfen eine eingehende Prüfung darüber statissinden lassen muß, in welcher Höhe und für welche Zeit die Beihilsen erforderlich sind und danach die Daner der Bewilligung zu bemeisen hat. Tritt jedoch tropdem der Fall ein, daß eine zu den sächlichen Schulunterhaltungskosten bewilligte lausende Beihilse zeitweise gekürzt oder ganz zurückgezogen werden kann, so hat die Königliche Regierung wegen Inabgangstellung des ersparten Betrages der betressenden Kasse in jedem Falle besondere Anweisung unverzüglich zu ertheilen.

Die vorstehende Berfügung findet auch auf die betreffenden Zahlungen aus dem Fonds Rap. 121 Tit. 36 des Staatshans-

halts-Etats sinngemäße Anwendung.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

fammtliche Königliche Regierungen. U. III. E. 8219. 171) Bescheinigung ber Schulvorftande über die ordnungsmäßige Besetung der Lehrerstellen, für welche widerrufliche Staatsbeihilfen aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 34 des Staatshaushalts-Etats gezahlt werden.

Berlin, den 29. Juli 1896. Auf den Bericht vom 15. Juli d. Is. erwidere ich der Königs u Regierung, daß durch den Runderlaß vom 21. Juni d. Is.

lichen Regierung, daß durch den Runderlag vom 21. Juni b. 38. - U. III. E. 3219 - (fiche oben Nr. 170) in der bisherigen Borausgahlung der unvermögenden Schulverbanden bewilligten wiberruflichen Staatsbeihilfen nichts geandert werden foll. Dem= zufolge erklare ich mich bamit einverftanden, daß die Bescheinigungen ber Schulvorftande ze. über die ordnungemäßige Bejegung ber Lehrer= stellen erit am Jahresichlusse ausgestellt und den Jahresquittungen ber Schulverbaube bezw. Raffen nachträglich beigefügt werben, Da, wie in dem Erlasse vom 21. Juni d. 38. ausdrucklich beftimmt ift, die Königliche Regierung in jedem Falle der Erledigung einer Lehrerstelle, fur welche eine Beihilfe gezahlt wird, der betreffenden Raffe eine Unweifung zur Ginftellung ber Bahlung ber Beihilfe und nach erfolgter ordnungsmäßiger Biederbesehung ber Stelle eine fernere Unweifung gur Beiterzahlung ber Beihilfe gu geben und auf diese Weise dafür Sorge zu tragen hat, daß die Beihilse nicht auch mahrend der Bakanzzeit gezahlt wird, so ist es unbedenklich, die oben gedachten Bescheinigungen ber Schul= porftande erft am Schluffe Des Etatsjahres (31. Marg) ausstellen zu laffen. Selbstverftandlich wurde, wenn fich in einzelnen Fallen erst aus diesen Bescheinigungen ergeben sollte, daß die Beihilfe für einen Theil des Jahres zu Unrecht gezahlt worden ist, von der Königlichen Regierung wegen der Wiedereinziehung des zuviel gezahlten Betrages vor dem Jahresabschlusse der Regierungs= Sauptkaffe das Erforderliche fofort zu veranlaffen fein.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Un Die Königliche Regierung zu R.

U. III. E. 4287.

172) Behandlung ber Antrage auf Ginführung von Lefebuchern fur Mittelichnlen.

Berlin, den 24. Juli 1896. Auf den Bericht vom 10. Juli d. Is. erwidere ich der Königs lichen Regierung, daß das durch den Runderlaß vom 24. August 1893 — U. III. A. 2215 — (Centrbl. für 1894 S. 747) vors geschriebene Berfahren auch dann zu beobachten ift, wenn es sich um Einführung von Lesebüchern für Mittelschulen handelt.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

die Königliche Regierung zu R. U. III. D. 3494.

173) Mitglieder des Schulvorstandes unterliegen nicht bem Beamten=Disciplinar=Gefete.

Berlin, den 8. August 1896. Seitens des Unterrichts-Ministeriums ist, wie ich der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 29. Mai d. Is. erwiden, daran sestgehalten worden, daß die Mitglieder des Schulvorstandes den Disciplinarvorschristen des Gesetes vom 21. Juli 1852, betressend die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten ic, nicht unterliegen. Diesen bisher sestgehaltenen Standpunkt aufzugeben, liegt keine Beranlassung vor. Dagegen ist es ein selbir verständlicher Ausstluß des Schulaufsichtsrechts der Königlichen Regierung, solche Mitglieder des Schulvorstandes, welche ihrech ihr Berhalten unwürdig oder unfähig zeigen, die als Schulvorstandsmitglied übernommenen Pflichten zu erfüllen, auch auswischalb des im Gesete vom 21. Juli 1852 vorgeschriebenen similichen Bersahrens ihrer Funktionen zu entheben.

Hiernach überlaffe ich der Königlichen Regierung, in dem vot-

liegenden Falle weitere Magnahmen zu treffen.

Der Minister der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

die Königliche Regierung zu R. U. III. B. 1898. G. I.

74) lleberficht über die Zahl der bei dem Landheere und bei er Marine in dem Erfatjahre 1895/96 eingestellten Preußisichen Mannschaften mit Bezug auf ihre Schulbilbung.

## (Centrbl. für 1895 Seite 782.)

|          |                     | Gingestellt              | gestellt Bahl ber eingestellten Mannichaften |                        |        |                |                |                        |                                           |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------|
| )c %r.   | Regierungs. Bezirt, | a. bei dem<br>Landheere, |                                              | Schulbi                | Dung   | ohne           |                | ohne Schul-<br>bildung | Chapter 1877/78<br>Schulbüdung<br>Procent |
| zaujende | <b>Broving</b>      | b. bei der<br>Marine     | in ber<br>beutichen                          | ber nicht<br>beutschen | zusam= | Schul=<br>bil= | über=<br>haupt | g<br>uga               | Grfatti<br>ne Saj                         |
| 7        |                     | - Still the              | Evrache                                      | Mutter=<br>forache     | 111111 | dung           |                | Pro-                   | Inc Gris                                  |
| 1.       | Rönigsberg .        | a. Q.                    | 7372                                         |                        | 7875   | 55             | 7430           | 0,74                   |                                           |
|          | 0 0                 | 0. 200.                  | 340                                          |                        | 344    | 1              | 345            | -                      |                                           |
|          | Summe               | a. und b.                | 7712                                         | 7                      | 7719   | 56             | 7775           | 0,72                   | 6,04                                      |
| 2.       | Gumbinnen !         | a. Q.                    | 4998                                         |                        | 4999   | 39             | 5088           | -/                     |                                           |
|          |                     | b. M.                    | 152                                          |                        | 155    | 1              | 156            | -                      |                                           |
| 1        | Summe               | a. und b.                | 5150                                         | 4                      | 5154   | 40             | 5194           | (),77                  | 7,15                                      |
| I.       | Ditpreußen .        | a. Q.                    | 12870                                        |                        | 12874  | 94             | 12468          |                        |                                           |
| 1        |                     | b. M.                    | 492                                          | 7                      | 499    | -              | 501            |                        |                                           |
|          | Summe               | a. und b.                | 12862                                        | 11                     | 12873  | 96             | 12969          | 0,74                   | 6,48                                      |
| 1 3      | Danzig              | a. 2.                    | 3123                                         | 1                      | 8124   | 14             | 3138           | 0,45                   |                                           |
| "        | eungig,             | b. Di.                   | 270                                          | 7                      | 277    |                | 277            | 0,00                   |                                           |
| 1        | Summe               | a. und b.                | 8898                                         | 8                      | 8401   | 14             | 3415           | 0,41                   | 7,50                                      |
|          | Rarienwer:          | a. Q.                    | 5242                                         | 16                     | 5258   | 44             | 5802           | 0,88                   |                                           |
|          | ber                 | b. M.                    | 66                                           |                        | 66     | _              | 66             | 0,00                   |                                           |
|          | Summe               | a. und b.                | 5808                                         | 16                     | 5324   | 44             | 5368           | 0,82                   | 11,32                                     |
| 00       | O-Gunanban (        | a. Q.                    | 8365                                         | 17                     | 8382   | 58             | 8440           | 0,69                   |                                           |
| 12       | Beftprenfen         | ь. Ж.                    | 386                                          | 7                      | 843    | -              | 348            | 0,00                   |                                           |
| 1        | Summe               | a. und b.                | 8701                                         | 24                     | 8725   | 58             | 8783           | 0,66                   | 9,29                                      |
| 93       | otsbammit,          | a. Q.                    | 10586                                        | 2                      | 10588  | 7              | 10595          | 0,07                   |                                           |
| 1        | Berlin              | b. M.                    | 209                                          | -                      | 209    | _              | 209            | 0,00                   |                                           |
|          | Summe               | a. und b.                | 10795                                        | 2                      | 10797  | 7              | 10804          | 0,06                   | (),53                                     |
|          | ranffurt            | a. 2.                    | 6310                                         | _                      | 6810   | 15             | 6325           | 0,24                   |                                           |
| (        | n./D                | b. M.                    | 89                                           | -                      | 89     | -              | 89             | 0,00                   |                                           |
|          | Summe               | a. und b.                | 6399                                         | _                      | 6899   | 15             | 6414           | 0,28                   | 0,51                                      |
| 93       | randenburg          | a. 2.                    | 16896                                        | 2                      | 16898  |                | 16920          |                        |                                           |
| 20       | tumenouty           | b. M.                    | 298                                          | 1                      | 298    |                |                | 0,00                   |                                           |
|          | Summe               | a. und b.                | 17194                                        | 2                      | 17196  | 22             | 17218          | 0,13                   | 0,41                                      |

| ان           |                        | Gingeftellt                        | Zahl 1                         | der eing                                               | eștellten            | Mannj                  | chaften        | aluf.        | 8111       |
|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------|------------|
| c 38         | Regierungs=<br>Bezirt, | a. bei bem                         | mit                            | Shulbil                                                | dung                 | ohne                   |                | Dunie de     | diblith.   |
| Laufende Rr. | Proving.               | Landheere,<br>b. bei der<br>Marine | in der<br>deutschen<br>Eprache | nur in<br>der nicht<br>deutschen<br>Rutters<br>sprache | zufam≠<br>men        | Schule<br>bile<br>dung | über=<br>hanpi | 2 % bilbung  | obid order |
| 7.           | Stettin                | a. 2.<br>b. M.                     | 3989<br>423                    | <u> </u>                                               | 8989<br>424          | 1                      | 3990<br>424    | 77.0         | ļ          |
|              | Summe                  | a, und b,                          | 4412                           | 1                                                      | 4413                 | 1                      | 4414           | 0,8          | d          |
| 8.           | Köslin                 | a. Q.<br>b. M.                     | 3050<br>132                    |                                                        | 3050<br>188          | _                      | 3052<br>134    | 0,00<br>0,00 | Ì          |
|              | Summe                  | a. mid b.                          | 3182                           | 1                                                      | 3188                 | 3                      | 3186           | O,ea         | J,         |
| 9.           | Straljund .            | a. Q.<br>b. M.                     | 968<br>166                     | - 3                                                    | 968<br>169           | _                      | 968<br>169     | 1100         |            |
|              | Summe                  | a. und b.                          | 1134                           | 3                                                      | 1187                 |                        | 1187           | 0,00         | 1          |
| IV.          | Bommern .              | a. Q.<br>b. M.                     | 8007<br>721                    | 5                                                      | 8007<br>726          | 3                      | 8010<br>727    |              |            |
|              | Zumme                  | а. пид b.                          | 8728                           | 5                                                      | 8783                 | 4                      | 8787           | 0,3          | 0          |
| 10.          | Posen                  | a. L.<br>b. M.                     | 7025<br>41                     |                                                        | 7466<br>41           | 92                     | 7558<br>41     |              | Ī          |
|              | Summe                  | a. und b.                          | 7066                           | 441                                                    | 7507                 | 92                     | 7599           | Ju Il        | a          |
| 11.          | Bromberg .             | a. Q.<br>b. M.                     | 8472<br>52                     | 54                                                     | $3526 \\ 52$         | 12                     | 8588<br>59     | Uai<br>Uai   |            |
|              | Summe                  | а. инд Б.                          | 3524                           | 54                                                     | 3578                 | 12                     | 3590           | Uan Y        | Al         |
| V.           | Bofen                  | a. 2.<br>b. M.                     | 10497<br>93                    | 495                                                    | 10 <b>9</b> 92<br>93 | 104                    | 11096<br>93    | 0.6          |            |
|              | Summe                  | а. инд b.                          | 10590                          | 495                                                    | 11085                | 104                    | 11189          | 0.00         | 1          |
| 12.          | Breslan                | a. L.<br>b. M.                     | 6917<br>139                    | _                                                      | 6917<br>189          | 8<br>1                 | 6920<br>140    | Oati         |            |
|              | Summe                  | a. und b.                          | 7056                           | _                                                      | 7056                 | 4                      | 7060           | Osea -       | N          |
| 18.          | Liegnit ?              | a. L.<br>b. M.                     | 4819<br>36                     |                                                        | 4821<br>86           | -8                     | 4824<br>36     | 0,00         | -          |
|              | Zumme                  | a. und b.                          | 4855                           | 2                                                      | 4857                 | 3                      | 4860           | 0,06         |            |
| 14.          | Oppeln }               | a. V.<br>b. M.                     | 6818<br>144                    | 160                                                    | 6978<br>145          | 42                     | 7020<br>145    |              | -          |
|              | Summe                  | a. und b.                          | 6962                           | 161                                                    | 7123                 | 42                     | 7165           | Upps         | 2          |
| V1.          | Schlesien )            | a. L.<br>b. M.                     | 18554<br>819                   | 162<br>1                                               | 18716<br>320         | 48<br>1                |                | 0,48<br>0,48 | 5          |
|              | Summe                  | a. und b.                          | 18873                          | 168                                                    | 19036                | 49                     | 19085          | 0,80         | 200        |

|               |                                   | Gingeftellt                                      | 3ahl 1                         | der eing                                                           | estellten    | Manni                          | chaften        | )111=<br>B     | 77/18<br>ung                                         |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|
| canienoe ver. | Neglerungs-<br>Bezirf,<br>Brovinz | a. bei dem<br>Landheere,<br>b. bei der<br>Marine | in ber<br>beutichen<br>Sprache | Schulbil<br>nur in<br>der nicht<br>deutschen<br>Wutters<br>iprache |              | ohne<br>Schul=<br>bil=<br>dung | über=<br>haupt | and ohne Schul | In Cefagrahe 1877/78<br>ohne Schulbildung<br>Prozent |
| 15.           | Magdeburg }                       | a. Q.<br>b. M.                                   | 4424<br>109                    | _                                                                  | 4424<br>109  | 2                              | 4426<br>109    | 0,05           |                                                      |
|               | Summe                             | a. und b.                                        | 4533                           |                                                                    | 4533         | 2                              | 4585           | 0,04           | 0,22                                                 |
| 16.           | Merfeburg .                       | a. Q.<br>b. M.                                   | 4461<br>85                     | _                                                                  | 4461<br>85   | 1                              | 4462<br>85     | 0,00           |                                                      |
|               | Summe                             | a. und b.                                        | 4546                           | _                                                                  | 4546         | 1                              | 4547           | 0,02           | 0,26                                                 |
| 17.           | Erfurt                            | a. L.<br>b. M.                                   | 2067<br>36                     | _                                                                  | 2067<br>36   | 2                              | 2069<br>36     |                |                                                      |
|               | Summe                             | a. und b.                                        | 2103                           |                                                                    | 2103         | 2                              | 2105           | 0,10           | 0,52                                                 |
| 11.           | Sachfen                           | a. 2.<br>b. M.                                   | $10952 \\ 230$                 | _                                                                  | 10952<br>230 | 5                              | 10957<br>280   | 0,00           |                                                      |
|               | Summe                             | a. und b.                                        | 11182                          |                                                                    | 11182        | 5                              | 11187          | 0,04           | 0,29                                                 |
| 8.            | Schleswig .                       | a. L.<br>b. M.                                   | 5955<br>619                    | 4<br>14                                                            | 5959<br>638  | _                              | 5959<br>638    | 0,00           |                                                      |
| Œ.            | Schleswig-<br>Holftein<br>Summe   | a. und b.                                        | 6574                           | 18                                                                 | 6592         |                                | 6592           | 0,00           | 0,41                                                 |
| 9.            | Sannover .                        | a. Q.<br>b. M.                                   | 2486                           |                                                                    | 2486         | 1                              | 2487<br>74     |                |                                                      |
|               | Summe                             | a. und b.                                        | 74<br>2560                     |                                                                    | 74<br>2560   | 1                              | 2561           | 0,00           |                                                      |
| Э.            | Hildesheim .                      | a, 2.<br>b. M.                                   | 2025                           |                                                                    | 2025<br>34   | 1                              | 2026           | 0,08           |                                                      |
| -             | Summe                             | a. und b.                                        | 2059                           |                                                                    | 2059         | 1                              | 2060           | -              | İ                                                    |
|               | Lüneburg .                        | a. Q.<br>b. M.                                   | 1932<br>40                     | _                                                                  | 1982<br>40   | 2                              | 1934<br>40     | 0,10           |                                                      |
|               | Summe                             | a. und b.                                        | 1972                           | _                                                                  | 1972         | 2                              | 1974           | 0,10           |                                                      |
|               | Stade                             | a. L.<br>b. M.                                   | 1473<br>196                    |                                                                    | 1478<br>196  | 1                              | 1474<br>196    | 0,07           |                                                      |
| 1             | Summe                             | a. und b.                                        | 1669                           | _                                                                  | 1669         | l                              | 1670           | 0,06           |                                                      |
|               | Denabrüd .                        | a. L.<br>b. M.                                   | 1466<br>16                     | -                                                                  | 1466<br>16   | _                              | 1466<br>16     | 0,00           |                                                      |
| 1             | Summe                             | a. und b.                                        | 1482                           | _                                                                  | 1482         | -                              | 1482           | 0,00           |                                                      |
|               | Aurich                            | a. Q.<br>b. M.                                   | 1010<br>166                    |                                                                    | 1010<br>166  | _                              | 1010<br>166    | 0,00           |                                                      |
|               | Summe                             | a. und b.                                        | 1176                           | -                                                                  | 1176         |                                | 1176           | 0,00           |                                                      |
|               | Saunover .                        | a. L.<br>b. M.                                   | 10392<br>526                   |                                                                    | 10392<br>526 | 5                              | 10397<br>526   | 0,05           |                                                      |
| 1             | Summe                             | a. und b.                                        | 10918                          | -                                                                  | 10918        | 5                              | 10923          | 0,05           | 0,42                                                 |

| gr.               |                    | Gingeftellt                        | Zahl d                         | er eing                                                | estellten     | Manns                  | hafter         | ediul.      | fulbilbund   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 6 3               | Regierungs-        | a. bei bem                         | mit (                          | Schulbil                                               | dung          | ohne                   |                | 5           | NI JU        |
| Laufende Br.      | Bezirk,<br>Provinz | Landheere,<br>b. bei der<br>Warine | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in<br>ber uicht<br>beutschen<br>Mutters<br>sprache | zusam=<br>men | Schul=<br>bil=<br>bung | über=<br>haupt | gundlid est | Jun Grinpial |
| 25.               | Münfter            | a. L.<br>b. M.                     | 2384<br>139                    |                                                        | 2384<br>143   | 2                      | 2386<br>143    | 0,00        |              |
|                   | Summe              | a. und b.                          | 2528                           | 4                                                      | 2527          | 2                      | 2529           | U,00        | 0,0          |
| 2 <b>6.</b>       | Minden             | a. Q.<br>b. M.                     | 2992<br>178                    | _                                                      | 2992<br>178   | _                      | 2992<br>173    | 0,00        |              |
|                   | Summe              | a. und b.                          | 3165                           | -                                                      | 3165          | -                      | 8165           |             | l a          |
| 27.               | Arnsberg .         | a. L.<br>b. M.                     | 6511<br>370                    | _                                                      | 6511<br>370   |                        | 6511<br>370    | -           |              |
| 1                 | Summe              | a. und b.                          | 6881                           | -                                                      | 6881          |                        | 6881           |             | 0.4          |
| X.                | Bestfalen .        | a. Q.<br>b. M.                     | 11887                          | 4                                                      | 11887         | _                      | 11889          | 0,00        | 10           |
|                   | Summe              | a. und b.                          | 12569                          | 4                                                      | 12578         | 2                      | 12575          | Ups         | 0.4          |
| 28.               | Caffel             | a. Q.<br>b. M.                     | 4029<br>38                     | -                                                      | 4029<br>85    | -                      | 4029<br>35     | Ûpa         |              |
|                   | Summe              | a. und b.                          | 4064                           | -                                                      | 4064          |                        | 4064           |             | QE.          |
| 29.               | Biesbaden          | a. L.<br>b. M.                     | 3860                           | _                                                      | 3860<br>51    | _                      |                | Gar         |              |
|                   | Summe              | a. und b.                          | 3911                           | -                                                      | 8911          |                        | 3912           | 1           | (Las         |
| XI.               | Seffen-Raffan      | 0. 200.                            | 7889                           | <u> </u>                                               | 7889          | -                      | 7890           | 0,00        | 10           |
|                   | Eumine             | a. und b.                          | 7978                           | <u> </u>                                               | 7975          | 1                      | 7976           | 1           |              |
| 30.               | Coblenz            | a. Q.<br>b. M.                     | 3679<br>41                     | _                                                      | 3679<br>41    | -                      | 3679           | 0,00        |              |
|                   | Eumme              | a. und b.                          | 3720                           |                                                        | 3720          |                        | 3720           |             | 100          |
| 31.               | Düffeldorf .       | a. Q.<br>b. Di.                    | 9208                           |                                                        | 9208          |                        | 9208           |             |              |
|                   | Summe              | a. und b.                          | -                              |                                                        | 9762          | 1                      | 9762           | -           | 4.           |
| 32.               | Cöln               | a. Q.<br>b. M.                     | 400-4                          | *                                                      | 4004          |                        |                | 0,00        |              |
|                   | Eumme              | a. und b.                          | 405                            | 3 -                                                    | 4058          | 3 -                    | 4058           | 0,00        | 1            |
| 33.               | Trier              | a. Q.<br>b. M.                     | 3459<br>19                     | -                                                      | 3459<br>19    | 9 -                    | 19             | 0,00        |              |
|                   | Enmine             | a. und b.                          | 3478                           | 8 -                                                    | 3478          | 3 -                    | 10000          | 0,00        | ш            |
| 34.               | Madjen             | a. 2.<br>b. Di.                    | 288                            |                                                        | 288           | 3 -                    |                | 0,00        |              |
| 11                | Emme               | a. und b.                          | 298                            | 0 -                                                    | 2930          |                        |                | 0,00        | ш            |
| €u <sup>(II</sup> |                    | 1 0. 206.                          | 2323                           | 6 -                                                    | 2323          | B —                    | 1              | 0,00        |              |
| ipr               | Eumine             | la. und b.                         | 1 2394                         | 3  -                                                   | 2394          | 3 -                    | 23943          | 3 0,00      | 13           |

| _        |                          |                               |                                |                                                        |                |                        |                |                    |                          |
|----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Mr.      | 90.00                    | Gingeftellt                   | Zahl i                         | der eing                                               | estellten      | Manns                  | chaften        | and a              | 7/78                     |
| De 19    | Regierungs=<br>Begirt,   | a. bei bem<br>Landheere,      | mit (                          | Schulbi                                                | lbung          | ohne                   |                | Sun G              | ibilbi                   |
| Laufende | Proving                  | b. bei der<br>Marine          | in der<br>deutschen<br>Sprache | nur in<br>der nicht<br>deutschen<br>Mutters<br>sprache | zujam=<br>men  | Schul=<br>bil=<br>dung | über=<br>haupt | ma bildung bildung | Im Griatiat<br>ohne Schu |
| 85.      | 5                        | a. L.<br>b. M.                | 289<br>2                       | _                                                      | 289<br>2       | _                      | 289<br>2       | 0,00               |                          |
| 111      | Summe Sohenzollern       | a. und b.                     | 291                            | -                                                      | 291            | _                      | 291            | 0,00               | 0,0                      |
|          |                          | U                             | 3 ieder                        | holu                                                   | ng.            |                        |                |                    |                          |
| 1.       | Ditpreußen               | a. Land=                      | 12370                          | 4                                                      | 12374          | 94                     | 12468          | 8 0,75             | 1                        |
| 11.      |                          | heer                          | 8365                           | 17                                                     | 8382           | 58                     | 8440           |                    |                          |
| 11.      | Brandenburg              |                               | 16896                          | 2                                                      | 16898          | 22                     | 16920          |                    |                          |
| V .      | Bommern                  |                               | 8007                           | -                                                      | 8007           | 3                      | 8010           | 0,04               | 1                        |
| V.       | Bojen                    |                               | 10497                          | 495                                                    | 10992          | 104                    | 11096          |                    |                          |
| VI.      | Schlefien                |                               | 18554                          | 162                                                    | 18716          | 48                     | 18764          | 0,26               | 1                        |
| 11       | Sachfen                  |                               | 10952                          |                                                        | 10952          | 5                      | 10957          | 0,05               | i                        |
|          | Schleswig - Sol-         |                               | 5955                           | 4                                                      | 5959           | _                      | 5959           | 0,00               |                          |
| 1        | Sannover                 |                               | 10392                          | -                                                      | 10392          | 5                      | 10397          | 0,05               |                          |
| 1.       | Bejtfalen                |                               | 11887                          | _                                                      | 11887          | 2                      | 11889          |                    |                          |
| II.      | Beffen-Raffan            |                               | 7889                           |                                                        | 7889           | 1                      | 7890           | 0,01               | 1                        |
| 11.      | Rheinproving             |                               | 23237                          | -                                                      | 23237          | -                      | 23237          | 0,00               |                          |
| 111      | Hohenzollern             |                               | 289                            |                                                        | 289            | _                      | 289            | 0,00               |                          |
|          | Summe                    | a. Land=<br>heer              | 145290                         | 684                                                    | 145974         | 342                    | 146316         | 0,23               |                          |
| I.       | Ditpreußen               | b. Marine                     |                                | 7                                                      | 499            | 2                      | 501            | 0,40               |                          |
| II.      | Bestpreußen              |                               | 336                            | 7                                                      | 343            |                        | 343            | 0,00               |                          |
| 11.      | Brandenburg              |                               | 298                            |                                                        | 298            | _                      | 298            | 0,00               | 1                        |
| V.       | Pommern                  |                               | 721                            | 5                                                      | 726            | 1                      | 727            | 0,14               |                          |
|          | Pojen                    |                               | 93                             | -                                                      | 93             | _                      | 93             | 0,00               | ĺ                        |
| L        | Schlefien                |                               | 319                            | 1                                                      | 320            | 1                      | 321            | 0,31               | 1                        |
| 111      | Sachjen                  |                               | 230                            |                                                        | 230            |                        | 230            | . ,                | 1                        |
|          | Schleswig Sol-           |                               | 619                            | 14                                                     | 633            |                        | 633            | 0,00               |                          |
| 1.       | Sannover Pairicles       |                               | 526                            |                                                        | 526            |                        | 526            | 0,00               |                          |
| A.       | Bejtjalen                | 1                             | 682                            | 4                                                      | 686            |                        | 686            | 0,00               |                          |
| 11       | Seffen-Raffau            |                               | 86                             |                                                        | 86             |                        | 86             | 0,00               |                          |
| 111      | Aheinproving             |                               | 706                            | _                                                      | 706            |                        | 706            | 0,00               |                          |
| 13.5     | Hohenzollern             |                               | 2                              |                                                        | 2              |                        | 2              | 0,00               |                          |
|          | Dazu Summe               | b. Marine<br>a. Land=<br>heer | 5110<br>145290                 | 38<br>684                                              | 5148<br>145974 | 342                    | 5152<br>146316 | 0,08               |                          |
|          | lleberhaupt<br>Monarchie | 7.00                          | 150400                         | 722                                                    | 151122         | 346                    | 151468         | 0,22               | 2.18                     |

1896.

In zedla Google

175) Rechtsgrundfage bes Röniglichen Obervermaltungs: gerichts.

a. Aläger wenden gegen ihre, auf Grund des §. 46 Abs. 1 des Zuständigkeitsgesches erfolgte Heranziehung zu den Schulzunterhaltungskosten in A. in erster Linie ein, daß die ihnen als Besitzer des Rittergutes A. zukommende Besreiung von diesen Kosten in einem zwischen ihnen und der Gemeinde A. auhängig gewesenen Civilprozesse durch das unstreitig rechtskräftig gewordene Urtheil des Landgerichts zu E. vom 17. April 1882 anerkannt worden sei.

Der Heranzichung der Kläger zu den Schulunterhaltungskoften für das Jahr 1893/94 steht in der That der Einwand durchschlagend entgegen, daß eine die Kläger von dem Ganzen dieses Anspruchs — von der Schulunterhaltungslast überhaupt — befreiende gerichtliche Entscheidung rechtskräftig ergangen ist.

Die hiergegen vorgebrachten Bebenten find unbegrundet.

Berfehlt find auch die weiteren Ergebniffe, zu welchen der Borderrichter gelangt ift und welche für feine Entscheidung beftimmend gewesen sind: daß namlich das gerichtliche rechtstraftige Urtheil nur privatrechtliche Birfungen zu erzeugen vermoge, Die öffentlich=rechtliche Berbindlichkeit der Rlager gang unberührt laffe und baber für bas vorliegende Berwaltungsftreitverfahren bebeutungslos fei. Im Gegentheil ift zu fagen: daß bas rechtetraftige gerichtliche Urtheil die alleinige Grundlage bes zwischen Barteien beftehenden Rechtsverhaltniffes bildet, übrigens lediglich öffentlich=rechtlicher Natur ift und Danebenbestehen "privatrechtlicher" Birfungen teinen Raum lagt. Daß es ein Civilgericht ift, welches über Die öffentlich=recht= liche Schulunterhaltungspflicht erfannt hat und nach ben Grunden feiner Entscheidung zweifellos auch hat erkennen wollen, andert an jener Wirkung ber Rechtsfraft bes Urtheils nichts; das Gericht hat ben Rechtsweg fur zuläffig erachtet und feine Enticheibung ift rechtstraftig geworben, ohne baß zuvor ber Kompetengkonflitt mit Erfolg beschritten ift (Berordnung vom 16. September 1867, betreffend die Bulaffigteit des Rechtsweges in den neuen Brovingen - B. S. S. 1515), daber "bleibt die Entscheidung des Berichts maßgebend" (§. 17 Abf. 2 Rr. 4 des Gerichtsverfaffungs= gesetes). Daraus folgt zugleich, daß eine nachträgliche Brufung, ob bas Civilgericht seine Buftandigkeit (u. A. mit Ruckficht auf die Bestimmungen des Gesches vom 24. Mai 1861) überschritten habe, ausgeschloffen ift. Bollig gutreffend hat hiernach die Revifion ausgeführt, daß die öffentlich-rechtliche Freiheit ber Rlager von ber Schulunterhaltungslaft (abgesehen immer von ber Baulaft) rechtsträftig und endgiltig festgestellt ift.

Daß bas mehrerwähnte, die Kläger gegen die Heranzichung i den streitigen Lasten schüßende Urtheil nicht etwa durch den 37 der Kreisordnung vom 7. Juni 1885 im Wege der Gesetzung beseitigt ist — wie der erste Richter angenommen hat —, vom Berufungsgericht mit zutreffenden Gründen nachgewiesen id sam auf die desfallsigen Ausführungen hier verwiesen erden

(Erfenutnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom Marg 1896 — I. 291 —.)

b. Die vertragsmäßige Feftlegung der Brundfate für die diglich und allein dem öffentlichen Rechte angehörende Schulfteuerung mar, da fie weder einer allgemeinen noch einer prongialgefeglichen Borfdrift guwiderlief, an fich gulaffig und fie langte durch die Genehmigung der Auffichtsbehörde verbindliche eltung. Die fo geschaffene ortsrechtliche Norm vermochte indes te weitere Entwickelung ber Abgabenverfaffung auch in Bezug f die Batrone nicht zu hindern. Bare aber etwa, mas babin itellt bleiben mag, der Bestimmung, daß auch in Butunft unter nen Umftanden der Beitrag der Batrone höher als nach Dag= be des vereinbarten Berhaltniffes zu den Leiftungen der fogen. ihrleute bemeffen werden burfe, nach der Absicht der Kontrabenten Bebeutung eines Bergichtes bes Schulvorftandes auf eine ben tronen nachtheilige Aenderung der Abgabenversassung beizusen, so wurde sie insoweit, trot ihrer Billigung von Aussichtsegen, unwirksam gewesen sein. Denn das Geset vom 14. Ots er 1848 (Sannoveriche Gefet Sammlung Seite 301) giebt im 19 Mr. 6 ben Schulvorständen bas Recht, ben Beitragsfuß vorgangiger Zuftimmung ber ihnen Borgefesten zu andern, auf diefes Recht tounte ber beklagte Schulvorftand nach ben bem Berichtshofe auf verwandten Bebieten gleichmäßig fest= altenen Grundfagen niemals, am allerwenigften vermöge eines ommens mit einzelnen Perfonen, verzichten (Entscheidungen Oberverwaltungsgerichts Band XII Seite 120 ff.; Band XIV te 186 ff.).

(Erkenninis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom Marz 1896 — I. 311 —.)

c. Dadurch, daß die beklagte Laudgemeinde laut Beschlusses. . . . . die Unterhaltungskoften für die katholische Bolksese des Ortes auf den Kommunaletat übernahm und in der ze jene Kosten aus der Gemeindekasse hergab, wurde die geste Schule keine kommunale Anstalt und die gesehliche Berzitung der Hausväter zu ihrer Unterhaltung nicht aufgehoben.

Die Sauspätersozietät blieb so lange bestehen, als sie nicht mit Benehmigung der Schulauffichtsbehorde aufgeloft und von diefer ein Anderer als Schulunterhaltungspflichtiger an ihrer Stan angenommen war (vergl. Entscheidungen des Oberverwaltungs: gerichts Band XXIV Seite 136). Beder ift ihre Auflosung angeordnet noch find die Sausvater nach Gintritt eines Dritten in deren Berpflichtungen ihrer Obliegenheit bezüglich der Schul-

unterhaltung entlagen.

Rutreffend find beshalb ungeachtet jenes Beichluffes die burd Schulerweiterung um eine zweite Lehrerftelle entftebenden Mehrkoften Seitens der Schulauffichtsbehörde von der fatholiichen Schulgemeinde erforbert, in Ermangelung beren Ginverftandniffes auf Grund des &. 2 des Gesetes vom 26. Mai 1887 (G. E. S. 175) feftgeftellt, und schließlich gemäß §. 48 bes Buftanbigfeits gefetes vom 1. August 1883 (G. S. S. 237) zwangsetatifin In der That ift die fatholische Sausvätersozietat noch gegenwartig Tragerin der Schulunterhaltungslaft und es andert barin der Umftand nichts, daß die beflagte Landgemeinde megen Gr füllung der im Beichluffe vom . . . . übernommenen Berpflichtung in Auspruch genommen werden fann.

Ift aber die tatholische Hausvätersozietät (Schulgemeinde) bas abgabenforderungsberechtigte Rechtssubjett, fo hatte fie ge mäß Absat 1 §. 46 des Zuftandigleitsgesetes durch ihr die Ortsfculbehörde barftellendes Organ, ben Schulvorftand, ben ift Bflichtigen heranzuziehen und im Uebrigen abzuwarten, ob ber Berangezogene gegen die Beranziehung Ginfpruch erhob.

In die Bahnen des Berwaltungsftreitverfahrens fonach ber gegen die beklagte Landgemeinde erhobene Ansprud nur für den Fall gelenkt werden, daß von diefer gegen ben ihren Einspruch gurudweisenden Beichluß bes Schulvorstandes Rlage

angestrengt murbe.

Benn die Schulgemeinde, ftatt die beklagte Landgemeinde heranzuziehen und eventuell fich in der Rolle ber Beflagten pon biefer belangen gu laffen, felbft in der Rolle ber Rlagerin auf getreten ift, fo hat fie überfeben, daß das Berwaltungeftreit verfahren für eine folche Klage nicht gegeben und deshalb un: gulaffig ift (§. 7 Abfat 2 des Befetes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883, G. S. S. 195). besondere ift die Statthaftigkeit der Rlage nicht etwa aus Abfat 3 §. 46 bes Buftandigfeitsgesethes herzuleiten. Denn die Rlage aus Absat 3 S. 46 fteht nur ben Kontribuenten unter einander gu, und zu diefen gehört bas forderungsberechtigte Rechtsiubjeft nicht (veral. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXV Seite 174 ff.).

Der Schulvorstand hat fich zur Berhandlung vom . . . im Boraus damit einverftanden erflart, daß die Schulunter= haltungstoften auf den Etat der politischen Gemeinde übernommen werden. Nachdem diefe bemnachft den Beschluß vom gefaßt hatte, hat die Sausvätersozietat, da fie die zur Deckung der Schulbedurfniffe beftimmten Betrage aus der Gemeindefaffe annahm, durch konkludente Sandlungen, welche einer ausdrucklichen Billensaugerung gleich zu erachten find (§§. 58ff. Titel 4 Theil I des Allgemeinen Landrechts), ihr Einvernehmen mit diesem Beichluffe zu erkennen gegeben. Wie die beklagte Gemeinde in ber Revisionsschrift felbst erwähnt, ift bann auch vom Schulvorstande am . . . . . der Unspruch erhoben, daß sie die der Schulfozietat obliegenden Laften zu tragen habe. Nach alle bem wird in der Revisionsschrift zu Unrecht bestritten, daß die Saus= vaterfozietat dem Beschluffe ber Beklagten vom . . . . . bei= getreten fei. Die Schulauffichtsbehörde hat diefen Beitritt ihrer= feits genehmigt. Gine ausbruckliche Genehmigung ift zwar aus dem vorliegenden Aftenmaterial nicht nachweisbar; ein solcher Radweis ift aber entbehrlich, wenn Thatfachen dafür fprechen, aus denen die Genehmigung gefolgert werden darf. Un folden Thatiachen fehlt es nicht.

Bei dieser Sachlage sind alle Vorbedingungen gegeben, unter denen die Schulgemeinde aus dem erwähnten Beschlusse durch Heranziehung der Beklagten zu den Schulbedürsnissen Rechte

geltend machen fann.

(Erfenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 10. April 1896 — I. 475. —.)

d. Ein einmal erlassenes Schulbauresolut, bessen formliche Burudnahme die Behörde verweigert, behalt für die davon Betroffenen verbindliche Geltung fo lange, bis es durch richterliches Urtheil außer Kraft gefet wird. Die folden Ausspruch begehrende Rlage tann aber nicht blos mit ber Behauptung, daß ein Bedürfnis zu dem angeordneten Baue niemals obgewaltet habe, sondern nicht minder mit der Behauptung begründet werden, bag das einstmals vorhanden gewesene Bedürfnis wegen ver= anderter Umftande nicht mehr bestehe, mithin die thatsachlichen Boransjehungen für den Erlaß des Resoluts fortgefallen feien. Muf dieses Fundament tann sogar noch, nachdem ein Resolut unansechtbar geworden war, die Rlage gegen ein auf der Grund= lage desfelben erlaffenes ferneres Refolut geftüt werden, wie ber Gerichtshof in bem, die rechtliche Natur der Schulbauresolute erlauternden Revisionsurtheile Band XXV, Seite 191 der veröffentlichten Entscheidungen dargelegt hat. Und mit dem Fort=

falle ber thatfachlichen Borausfegungen bes Refoluts ift gang besonders gerade bann ju rechnen, wenn nach Erlag besjelben auf andere als die bort vorgeschriebene Art bem Bedurfniffe zwectdienlich bereits abgeholfen ift. Bu der Feststellung, daß dem fo fei, find aber auch bie Bermaltungsgerichte mohl befugt, da fie in Schulbauftreitigkeiten - vorbehaltlich nur ber ihnen materiell burch §. 49 Abi. 2, 3 bes Zuständigkeitsgesetes und formell burch §. 79 Sat 3 bes Landesverwaltungsgesetes gezogenen Schranken - in demfelben Umfange und in Demfelben Make, wie dies den Regierungen vor Einführung der Berwaltungsgerichtsbarteit nach §. 18 ber Regierungsinftruttion guftand und alfo vornehmlich auch über die Fortbauer ober ben Begfall des Baubedurfniffes zu befinden haben. Erachtete baber hier der Borderrichter fur bargethan, daß von den Baupflichtigen die erforderlichen Raume durch Taufch anftatt durch Bauen beichafft feien und es zufolge bauernder Sicherftellung ihrer Berwendung für Schulzwede ber Errichtung neuer Schulgebande nicht erft bedurfe, fo mußte er bas bann hinfallig gewordene, gleichwohl aber von der Regierung vertheidigte Refolut auger

Rraft fegen.

Bum Erwerbe wie zur Beräußerung von Grundeigenthum durch Rirchengemeinden ift außer der Genehmigung ber firchlichen Auffichtsbehörde die der Staatsbehörde erforderlich; lettere ju ertheilen, fteht bei Werthgegenständen von mehr als 10 000 M dem Rultusminifter, fouft dem Regierungs-Brafidenten gu (§§. 194, 219, 468, Titel 11, Theil II des Allgemeinen Landrechts: Art. 24 Dr. 1 des Rirchenverfaffungsgesebes vom 3. Juni 1876 - G. S. S. 125 - und Art. I Nr. 2, III Nr. 4 der Ausführungsverordnung vom 9. September 1876 - B. S. S. 395 -). Sinfictlich der Grund-Erwerbungen und Berauferungen bei Schulen gelten die gleichen Normen mit der Daggabe, bag bie Entichließung über die Genchmigung gemeinhin den Regierungen übertragen, jedoch in Fallen ber Beraugerung von gangen Landgutern und Häusern, wie eine folche hier in Frage stand, bem Unterrichtsminister vorbehalten ist (§. 19, Titel 12, Theil II des Allgemeinen Landrechts; Ministerialerlaß vom 15. März 1867 bei Schneider und von Bremen, Bolfsschulwesen, Band II, §. 315, Nr. 1, Seite 761). Mag dager das alte Kuftergrundftud Eigenthum der Rirchengemeinde fein, wovon der Borderrichter auscheinend ausgeht, ober mag es biefer in Bemeinschaft mit der Schulgemeinde oder ausschließlich der letteren gehoren, in teinem Falle mar die Regierung befugt, abichliegend über Die Annehmbarteit des Taufchgeschäfts zu entscheiden. Dazu hatte es, wenn nicht der Genehmigung des Ronfistoriums beam, bes Evanglischen Ober-Kirchenraths (f. bessen Erlaß vom 11. Dezember 1880, Kirchliches Gesetz und Berordnungsblatt Seite 190), so doch unbedingt derzenigen des Regierungs-Präsidenten oder des Ministers bedurft.

(Erfenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

17. April 1896 — I. 507. —.)

e. Unter ben Barteien berricht barüber fein Streit, bag ber Bertheilungsplan, betreffend die Beitrage zu der Ruhegehaltskaffe des Regierungsbezirts X. für das Rechnungsjahr 1894/95, gemäß § 10 des Gesets vom 23. Juli 1893 (G. S. S. 194) von der Bezirksregierung durch das Amtsblatt bekannt gemacht worden ift, und daß ber Schulverband N. über die ihm in diesem Ber= theilungsplane angesonnene Leiftung von 102 M die Rlage gegen die Bezirksregierung gemäß &. 12 a. a. D. innerhalb ber vor= geidriebenen Frift von vier Bochen nach ber Bekanntmachung des Bertheilungsplanes nicht angestellt hat. Dadurch war die Anforderung an den Schulverband ber Schulauffichtsbehörde gegenüber unanfechtbar geworden. Bwar mar der Schulverband nicht gehindert, seinerseits den Fistus, wenn er diesen zur Zahlung des erwähnten Beitrages aus öffentlich=rechtlichen Grunden fur materiell verpflichtet erachtete, zu beffen Leiftung heranguzichen, wodurch der Fistus in die Lage gekommen ware, Ginipruch und eventuell Rlage im Bermaltungsftreitverfahren gegen ben Schul= vorstand zu erheben; die Schulaufsichtsbehörde war aber durch= aus befugt, alsbald gegen ben Schulverband die Beitreibung ber im Berwaltungszwangsverfahren anzuordnen. Ragnahme, wie fie im S. 48 bes Buftanbigfeitsgesetes 1. August 1883 (G. G. S. 237) vorgefeben ift, bedurfte es über= haupt nicht. Allerdings hat der mitbeklagte Königliche Landrath in der mit der Rlage angegriffenen Berfügung auf Diefe Befetes= ftelle Bezug genommen, in Birklichkeit aber eine Anwendung von the nicht gemacht. Denn er hat nicht angeordnet, daß die 102 M m den Etat bes Schulverbandes eingestellt bezw. als ordentliche Ausgabe festgestellt wurden, sondern er hat verfügt, daß die fragliche Summe von den Hausvätern des Schulbezirts N. burch eine Seitens bes Schulvorstandes auf die Sausvater zu vertheilende Umlage aufzubringen fei. Diese Berfügung enthielt somit lediglich eine der Rechtskontrole entzogene dienstliche Un= weijung über die Beschaffung der Bedarfssumme durch Unter= vertheilung innerhalb ber Schulgemeinde, aber nicht eine Zwangs= etatifirung gegenüber ber Korporation der Schulgemeinde, welche jum Begenstande einer Rlage aus S. 48 des Buftandigfeitsgesetes hatte gemacht werden founen.

(Entscheidung bes Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 24. April 1896 — I. 550 --.)

f. Die Beschlußbehörden sind zwar besugt, in dem duch das Geset vom 26. Mai 1887 — G. S. 175 — geordnem Feststellungsversahren, soweit nicht positive Vorschristen des bestehenden Rechts jedes behördliche Ermessen ausschließen, auch allgemeine Gesichtspunkte in den Kreis ihrer Erwägungen zu ziehen und zu grundsätlichen Fragen grundsätlich Stellung zu nehmen; diese Stellungnahme darf aber nicht in der Ansordnung einer generellen Regel gipseln; sondern muß lediglich dem Zwecke dienen, eine sachgemäße Entscheidung über diesenigen Fragen zu sinden und zu begründen, welche in dem stets auf einzelne, bestimmte Neu- oder Mehranforderungen beschränkten Feststellungsversahren nach Vorschrijt der Gesetz zum Austrag zu bringen sind.

Ein Provinzialrath, welcher eine abstrakte Rechtsnorm babin aufstellen wollte, daß die Stadtgemeinden nicht verpflichtet sein, den Bolksschullehrern die auswärtige Dienstzeit anzurechnen,

murbe feine Buftanbigfeit überschreiten.

Die rechtliche Unterscheidung zwischen Stadt= und Landschullehrern und zwischen den in Städten vor oder nach der ertmaligen Stellungnahme eines Provinzialrathes zu der Anrechnung
der auswärtigen Dienstzeit angestellten Lehrern wurde eine Baletzung des bestehenden Rechts enthalten.

(Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts wa

12. Mai 1896 — I. 626 —.)

g. Die Zuläffigkeit ber Heranziehung bes Rlagers zu Soule beitragen für die fatholifche Schule ju G. hangt bavon ab, ab er zu ben hausvatern bes bortigen Schulverbandes gebort (§§. 29 ff. Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts). Das ift ber Fall, wenn er im bortigen Schulbezirte seinen Bohnfit bat (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band II Seite 200, Band III Seite 138, Band VI Seite 177, Band VII Seite 226, Band IX Seite 127). Indem der Kreisausichuß bies verneint. stütt er sich auf die im §. 1 Abs. 2 des Reichsgesetes von 13. Mai 1870 gegebene Beftimmung bes Begriffs eines Bobn: figes. Danach befindet fich der Wohnsit an dem Orte, wo man eine Wohnung unter Umftanden inne hat, welche auf die Absicht der dauernden Beibehaltung einer folden ichliegen laffen. Allem Diefe, gunachft nur fur die Berangiehung gu den direften Staats fteuern gegebene und fpater auch in andere Befete übergegangene Bestimmung bes Bohnsigbegriffs (veral. Landgemeindeordnung

für die fieben öftlichen Provinzen vom 3. Juli 1891 §. 7 Abf. 2) tann als eine allgemein giltige nicht angesehen werden (Ent= icheidungen bes Oberverwaltungsgerichts Band XV Seite 101, Band XVII Seite 145, Band XVIII Seite 85; Entscheidungen desfelben Gerichtshofes in Staatssteuersachen Band I Seite 86. im Preußischen Berwaltungsblatt Jahrgang XV Seite 483 ff.; Enticheidungen des Reichsgerichts Band XXIX Seite 24 ff.). Bur Begrundung, jum Saben und Beibehalten eines Bohnfiges gehört vielmehr sonst nach Breukischem wie nach Gemeinem Rechte einmal der Bille, einen bestimmten Ort gum Mittelpunkt ber Lebensverhaltniffe zu machen, und außerbem die Berwirklichung biefes Billens burch entsprechendes Sandeln (Entscheidungen bes Dberverwaltungsgerichts Band XV Seite 61, Band X Seite 3; Enticheidungen bes Reichsgerichts Band XV Seite 367. 368, Band XXX Seite 348). Demgemäß find auch zum Aufgeben eines Bohnsiges Kriterien zu verlangen, die im direkten Gegensat ju den für die Begründung eines Bohnfiges erforderlichen Bor= aussetzungen stehen (facta contraria — L. 20 D. 50,1 —); es muß alfo zu der entsprechenden Erklärung ein positives, dieser Billensrichtung fonformes Sandeln hinzukommen (Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts im Preußischen Berwaltungsblatt Jahrgang XV Seite 483; Dernburg, Preußisches Privatrecht, 5. Auflage Band I S. 27 Dr. 2; Förfter Eccius Band I S. 11, 5. Anflage Scite 54; Entwurf des Bürgerlichen Gesethuches, 2. Lefung, §. 17 Abs. 3; Motive zum Entwurfe, 1. Lesung, Band I Seite 70). Die Innehabung einer Wohnung - wie nach dem Reichsgesetze vom 13. Mai 1870 — ist für die Beibehaltung des Wohnsiges banach nicht entscheidend (Entscheidungen des Reichsgerichts Band XXX Seite 349). Trop des Mangels einer Bohnung in E. fann der Bohnfit daselbst fortbestehen. Benn es also in dem erften Urtheile heißt:

"Ginen Bohnsit hat Rlager in G. zweifellos nicht, da

er dafelbft feine Wohnung befitt",

io ist dies nicht schlässig. Der Kreisausschuß ist sonach zur Berneinung des Wohnsites in E. durch unrichtige Anwendung des Reichsgesetes vom 13. Mai 1870 bezw. der in diesem Gesche enthaltenen, nicht allgemein und namentlich auch nicht für den Bohnsit im Schulbezirke giltigen, Begriffsbestimmung gelangt. Terselbe Borwurf trifft aber den Bernsungsrichter, da dieser auf die von ihm als zutreffend bezeichnete Ausschlung des Borderzichters verweist. Allerdings wird in der Begründung des Bezusungsurtheils außerdem bemerkt, daß der Kläger durch die beigebrachten Bescheinigungen sowohl seine vorschriftsmäßige Ubzweldung in E. und demnächsige Niederlassung in B. wie auch



seine Aufnahme in den Schaumburg-Lipveschen Unterthanenverband bargethan habe. Der Erwerb ber Schaumburg-Lippeschen Staats: angehörigkeit, welcher fur die Beranzichung zur Staatseinkommenftener nach bem Gefete vom 24. Juni 1891 von Bedeutung it, berührt nicht unmittelbar die Frage, ob ber Rlager als Sausvater zur tatholischen Schulgemeinde in G. gehort, mas ber fall fein tann, ohne daß er die Breugische Staatsangehörigfeit bentt. Rur insofern tommt hier die Aufnahme in den Schaumburg-Lippefchen Staatsverband in Betracht, als fie nach Inhalt ber Aufnahmeurtunde "in Folge feiner Niederlaffung in B." geicheben ift, alfo ber Rlager banach gemäß §. 7 bes Reichsaciebes vom 1. Juni 1870 feine Niederlaffung ebenda nachgewiesen hat Allein abgesehen bavon, ob sich ber Berwaltungsrichter damit begnügen dari, daß das Schaumburg-Lippesche Ministerium den Nachweis der Niederlaffung für geführt erachtet hat, und ob fic nicht ber Bermaltungerichter einer felbständigen Brufung ber Unterlagen diefes Nachweises unterziehen muß, ift völlig unberudfichtigt geblieben, daß aus der Aufnahmeurtunde hochstens eine im Laufe des Steuerjahres erfolgte Riederlaffung in B. ber-Sat aber der Rlager seinen Wohnsit in G. erft im Laufe des Steuerjahres aufgegeben, so tann er nicht darum gange liche Freilaffung von der Schulftener für diefes Jahr verlangen (§. 1 21bf. 4, §. 14 des Weiches vom 18. Juni 1840, B. S. S. 1401. Der Berufungsrichter tonnte also nicht der Aufnahmeintunde ente nehmen, daß dem Rläger der fur die Bulaffigkeit einer Berat giehung gur Schulftener erforderliche Bohnfit in G. überhamt gefehlt habe.

(Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts von

19. Mai 1896 — I. 664 —.)

h. Die hinsichtlich bes Brennholzantheiles für das Gut B.
getroffene Entscheidung des Borderrichters hat nicht bestätigt
werden können, da sie auf unrichtigen Grundsähen über den Begriff der sogenannten "kommunalsreien" Grundstücke beruht. Als
solche sind Grundskücke anzusehen, welche für sich weder Gemeinden
noch Gutsbezirke bilden, noch zu diesen oder jenen gehören.
Diese Begriffsbestimmung ergiebt sich, wenn auch die Gesese den Unsdruck "kommunalsrei" nicht gebrauchen, doch aus der Namender Sache und liegt u. A. der Borschrift im §. 8 des Armenpslegegesesses vom 31. Dezember 1842 zu Grunde. Das Gut B.
hatte dis zum Beschlusse vom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bi. 2 der Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891 ergangene
Beschluß das Gut sür "kommunalsrei" erklärte, so ist ireilich

nicht verstandlich, weshalb ber Rreisausichuß zu diefer Beichlußfaffung gelangt ift, tropbem aber die aus diefer zu entnehmende Folge nicht abzulehnen, daß nämlich, fo lange ber Beschluß in Rraft bleibt, das Gut einem fistalifchen Butsbezirke nicht mehr Ift aber bas But aus bem raumlichen Bereiche ber fistaliiden Butsherrichaft ausgeschieden, fo tann auch nicht weiter von der Möglichkeit der Ausübung herrichaftlicher Rechte und Bflichten über das Gut die Rede fein. Der Borderrichter irrt, wenn er ausführt, daß das But B., obwohl fur "tommunal= frei" erflart, bennoch in bem fruberen "gutsherrlichen Berhalt= niffe" geblieben fei; die fur biefe Auffaffung in Bezug genommenen Aussprüche des Ministers der geiftlichen, Unterrichteund Medizinal-Angelegenheiten und des unterzeichneten Gerichtshofes find bafur burchans nicht verwendbar. In dem Erlaffe vom 19. September 1883 (Schneider und von Bremen, Bolfsichulwefen, Band II, Seite 331 ff.) handelt es fich um die Berpflichtung bes Fistus für Gemeinden, welche auf einem der gutsherr-schaftlichen Gewalt des Fistus unterworfenen Gebiete neu gebildet find; wenn in diesem Falle die Patronatslast aus Den SS. 44-47 ber Schulordnung jur fortbestehend erflart worden ift, fo erscheint dies volltommen gutreffend und entspricht auch ber Rechtsprechung bes Gerichtshofes, ba nach biefer (veral. 3. 2). Entscheidungen Band XII Seite 221) Die gutsherrichaftlichen Rechte und Bflichten allen Sintersaffen gegenüber ftattfinden — gleichgiltig, ob biefe zu Bemeinden vereinigt find ober nicht. Dagegen ift von "tommunalfreien" Ortschaften im eigentlichen Sinne in dem Reftripte gar feine Rebe. - Und wenn ber Borderrichter für feine Auffassung die diesseitige Entscheidung in Sachen Fistus (Marienwerder) wider den Schulvorstand Dt. oom 30. Oftober 1894 - I. 1242. - verwerthen zu konnen bermeint, fo ift aus dieser vielmehr bas Wegentheil zu entnehmen; benn es ift bort ausgeführt, bag burch die Eingemeindung ber ur gemeindefrei erflarten Drifchaft f. in Die ber Butsherr= chaft bes Fistus unterworfene Bemeinde D. Die Schulbrenn= jolgverpflichtungen ber Butsherrichaft nicht erweitert werden fonnen: bas entspricht gerade bem Grundfage, daß eine Buts= herrichaft "fommunalfreien" Grundstücken gegenüber herrichaft= liche Rechte und Pflichten nicht ausznüben hat, und zwar selbst dann nicht, wenn diese ber herrschaftlichen Gemeinde im Bege ber Begirtsveranderung einverleibt werden.

(Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

29. Mai 1896 — I. 711. —.)

i. 1. Berfehlt ift die Unficht bes Rlagers, daß er wegen feiner Gigenschaft als Borfanger ber judifchen Gemeinde zu ben "Rirchendienern" im Sinne ber Berordnung vom 23. September 1867 zu rechnen sei. Da die Berordnung in ihrem Gingange als Biel bezeichnet, die in den alteren Landestheilen bestehenden Borfdriften über die Berangichung ber Staatsdiener gu ben Bemeindelasten auf die nen erworbenen Landestheile auszudehnen und die in diesen angestellten Staatsdiener benen in der übrigen Monarchie gleichzustellen, so ift dem Borderrichter darin bei gutreten, daß fur die Auslegung der Beftimmungen ber neueren Berordnung basjenige Recht, auf dem die Bestimmungen bes Gefetes vom 11. Juli 1822 und die Boridriften der fich baran aufchließenden Gemeindeverfaffungsgesete fußen, maßgebend it. Danach kann es aber nicht zweifelhaft sein, daß unter den Beililichen und Kirchendienern im Sinne des §. 1 Rr. 3 der Berordnung vom 23. September 1867 nur die Diener der vom Staate ausbrucklich aufgenommenen driftlichen Rirchengesellichaften und nicht auch die anderer, vom Staate genehmigter Religions gefellichaften zu verfteben find; benn nur ben Erfteren find gleiche Rechte mit anderen Beamten verlichen worden (zu vergl. S. 17, 19 und 20 Titel 11 Theil II des Allgemeinen Landrechts).

2) Mit Necht ist der Vorderrichter davon ausgegangen, duf dem Kläger das Steuervorrecht der Elementarschullehrer nur dann zusteht, wenn die ifraelitische Religionsschule, an der a als Lehrer sungirt, als eine öffentliche Volksschule anzuerkenne ist, und er hat auch den jüdischen Schulen, welche lediglich da Ertheilung des ifraelitischen Religionsunterrichts dienen, diesen

Charafter mit Recht abgefprochen.

Bei der Prüsung, ob einer Schule der Charafter einer öffentlichen Schule beiwohnt, ist von dem im Band XX Seite 124/125 und im Band XVII Seite 117 ff. und 162/163 der veröffentlichten Entscheidungen des Gerichtshoses entwicklten Grundsate auszugehen, daß Elementarschulen — Bolksschulen — die der allgemeinen Schulpslicht dienenden, von den öffentelicherechtlichen Trägern der Schullast erzwingbaren Schulen sind, deren Besuch obligatorisch ist und die keinem im Schuldszirk sich regelmäßig aushaltenden Kinde verschlossen bleiben dürsen; es sit aber das Jutressen dieser Voraussehung im vorliegenden Falle zu verneinen.

Anzuerkennen ift, daß auch nach dem Kurhessischen Geiese vom 30. Dezember 1823 den jüdischen Gemeinden die Fürsorge für den Unterricht der jüdischen Jugend in der Religion obliegt. Zwar ist dies nicht so klar ausgesprochen wie in dem Preußischen Geses über die Berhältnisse der Juden vom 23. Juli 1847,

welches im §. 62 Abs. 2 die Synagogengemeinden ausbrücklich verpflichtet, folche Ginrichtungen zu treffen, daß es feinem judifchen Rinde mahrend des ichulpflichtigen Alters an dem erforderlichen Religionsunterrichte fehlt; aber es ift aus ber Borichrift des Rurheffischen Gesetes zu entnehmen, nach welcher die judischen Gemeinden entweder jede für sich oder boch gemeinsam mit anderen Rabbiner anzustellen haben, deren Aufgabe neben der Seelforge auch ben Unterricht ber Jugend in ber Religion um= faßt. Durch diese Borschriften ist jedoch die Fürsorge für den judischen Religionsunterricht nicht als ein Theil der Schullaft hingestellt. Nach den allgemeinen Bestimmungen über die Aufgaben und Biele ber Boltsichule, wie jie in ber Berfügung bes Unterrichtsministers vom 15. Oftober 1872 (bei Schneider und von Bremen Band III Seite 403) zusammengefaßt find, ift zwar der Religionsunterricht zu den Lehrgegenständen der Bolfsichule gu gahlen (zu vergl. §. 13 Seite 405 a. a. D.). Dabei ift indes, wie die folgenden naberen Bestimmungen zeigen, nur ber driftliche Religionsunterricht ins Auge gefaßt. Unr biefer ift in ben Borichriften ber §S. 14-21 ber angezogenen Berfügung geregelt, mahrend ber jubifche Religionsunterricht dort überhaupt nicht erwähnt und auch anderweit nicht durch allgemeine Berfügungen der Unterrichts = Verwaltung geordnet ift (zu vergl. Seite 405 und 406 a. a. D.). Darans folgt, bag ber judifche Religionsunterricht nicht ein Theil des schulplanmäßigen Unter= richts in der Bolksichule ift, fondern lediglich den Charafter gemeinfamer Religionsübung und ber Unterweifung und Borbereitung für diese hat, ebenso wie der Beichtunterricht der tatholischen und der Konfirmandemmterricht der evangelischen Rirchen, wenn er auch zeitlich einen größeren Umfang als Dieje hat. Die Bflicht gur Fürforge für benfelben tann baber auch nicht als ein Theil der Schullast, sondern nur als ein Ausflug ber Berbindlichfeit, fur die gur gemeinsamen Religionsubung er= forderlichen Einrichtungen Sorge zu tragen, angesehen werden. Bollte man aber auch ben judischen Religionsunterricht als Theil des regelmäßigen Unterrichts der Boltsichule ansehen, so wurde boch eine Ginrichtung, die fich lediglich auf Ertheilung biejes Unterrichts beschränkt, nicht als eine ber allgemeinen Schulvilicht dienende aufgefaßt werden fonnen, ba fie nur einen ein= gelnen Gegenstand aus dem Unterrichte ber Boltsichule beraus= greifen und im Uebrigen hinfichtlich der Erfüllung der Schulpflicht auf andere Ginrichtungen verweifen wurde.

Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

29. Mai 1896 — I. 714. —.)

1) Die Rurheffische Brovingial=Gesetzgebung, in berm Bereiche die Unterhaltung der Boltsichule den burgerlichen Ge meinden und felbständigen Gutsbezirken obliegt (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XVIII Seite 215 ff.), hat allerdings unentichieden gelaffen, in welchem Berhaltniffe mehrere im Einzelfalle betheiligte fommunale Korper die in ber Unterhaltungslaft einbegriffene Baulaft tragen follen. wie bei ahnlicher Rechtslage in anderen Landestheilen, beipielsweise in Schlesien bei katholischen Schulen, so auch im vormals Rurheffischen Gebiete die Regierungen berufen, fraft bes Staatshoheiterechts im Streit- ober Bedarfsfalle beim Mangel giltiger Bereinbarungen oder rechtsbeständiger Gewohnheiten nach vilicht mäßigem Ermeffen festzusegen, was von jedem Kontribuenten, Bemeinden und Butsbezirfen, ju leiften ift. Colde, nur mittelft Beschwerde bei bem Unterrichtsminister ansechtbare Feitsetung hatte bas diesseitige, in dem Solzheimer Schulbauftreite ergangene Revisionsurtheil vom 24. September 1890 - I. 948 - 3um Begenftande, auf welches ber Borberrichter hinweift. Bon einer Festsehung biefes Inhalts, b. i. ber Festsehung einer Norm als Brundlage für die Bertheilung ift aber beren bem nächstige Anwendung auf den ftreitigen Baufall, resolutorische Entscheidung aus §. 47 Abs. 1 des 311: ftandigfeitsgesetes wesentlich und grundfaplich verschieden. Begen lettere findet nach Albs. 2 a. a. D. die Rlage im Berwaltungsftreitverfahren ftatt. Wird von ber Regierung, wie d hier geschehen ift, in einer und berfelben Berfügung sowohl ber Bertheilungsmaßstab bestimmt wie auch die Bertheilung felbit bewirft, fo mag ein berartiges Berfahren wegen ber Berfcbiedenheit der gegen jede von beiden Magnahmen gulaffigen Rechtsbebelie unzweckmäßig fein; es verstößt indes nicht gegen bas Befet Dem als baupflichtig Berangezogenen fteht alsbann ber Ausweg offen, die Rlage gegen das Resolut innerhalb ber zweiwochentlichen Bratlufivfrift anguftellen, gleichzeitig aber, fofern er auch den Bertheilungsmaßstab als unbillig mit ber Beschwerbe anfechten will, Aussetzung des Streitverfahrens bis zur Enticheidung über diefe zu beantragen (fiche Entscheidungen des Oberverwaltungs: gerichts Band XX Seite 189 ff.; besonders Seite 197/8).

2) Ueber das Baubedürfnis sowie die angemessenen Mittel und Wege zu seiner Befriedigung haben, wie der Gerichtshof bereits in der im Band XII Seite 223 der Sammlung abgedruckten Entscheidung dargelegt, und seitdem in gleichmäßiger Rechtsprechung festgehalten hat, die Verwaltungsgerichte in demselben Umfange und in demselben Maße zu besinden, wie died den Regierungen vor Einführung der Verwaltungsgerichtsbarten

nach Dafgabe ber Inftruttion zu ihrer Geschäftsführung vom 23. Ottober 1817 (G. S. S. 248) zustand. Eine Schrante besteht in dieser Beziehung — abgesehen von der aus der Natur des Streitverfahrens folgenden Borichrift im S. 79 bes Wefetes über die allgemeine Laubesverwaltung vom 30. Juli 1883, wonach die Entscheidungen nur die Parteien und die von den= selben erhobenen Anspruche betreffen durfen — einzig und allein dahin, daß gemäß dem §. 49 Abf. 2 und 3 des Buftandigkeits= gefetes eine Nachprufung ber von den Schulauffichtsbehörden innerhalb ihrer gefeglichen Buftandigkeit getroffenen (generellen) Anordnungen über die Ausführung von Schulbauten, sowie ihrer die Errichtung neuer oder die Theilung vorhandener Schulverbande betreffenden Magnahmen ausgeschloffen ift. Bare daher die Frage, ob die von der Regierung angeordnete Errichtung eines abgesonderten Gebäudes auf einem anzutaufenden Blate, ober, bem Berlangen ber Rlager gemäß, ein Reubau auf bem alten Rufterichulgrundftud ben Borgng verdiene, ichon jest gum Austrage zu bringen gewesen, so hatte der Borderrichter fich der von dem Ermeffen der Regierung völlig unabhängigen Aufgabe nicht entziehen können, zu derfelben feinerfeits Stellung zu nehmen und iie, geeignetenfalls nach Erhebung bes angetretenen ober erforder= lichen Beweises, nach seiner eigenen freien Ueberzengung zu ent= icheiden.

Bei richtiger Gesetsamvendung scheidet indes jene Frage ganglich aus. Sie kann überhaupt erft aufgeworfen werden, wenn feststeht, ob das Interesse des Unterrichts und der Erziehung die Begrundung einer zweiten Lehrerstelle in der That erheischt. Ueber die Bermehrung der Lehrfrafte und die zu deren Befoldung aufzubringenden Mittel zu bestimmen, steht aber nicht mehr, wie chedem, ben Schulauffichtsbehörden allein und ebenfowenia ben Berwaltungsgerichten zu. Rach bem Gefete vom 26. Mai 1887 (B. S. S. 175) find vielmehr zur Feststellung der den Berpflichteten hierfür aufzuerlegenden neuen oder erhöhten Leistungen in Ermangelung bes Einverständniffes berfelben die Beschluß= behörden, d. i. bei Landschulen der Kreisausschuß vorbehaltlich der Beichwerde an den Provinzialrath berufen. Seitdem fann, wie bas Oberverwaltungsgericht in Uebereinstimmung mit ben Erlaffen des Unterrichtsminifters vom 8. Auguft und 10. Oftober 1887 (Centralblatt für die Unterrichts-Verwaltung Seite 657. 784) ftets angenommen hat, die Nothwendigkeit einer baulichen 2011= lage, welche mit der Errichtung einer neuen Lehrerftelle in un= trembarem Zusammenhange fteht, erft bejaht werben, nachbem norher die lettere, jei es durch Zustimmung fammtlicher Träger

der Anterhaltungslaft oder durch vollstreckbare Feststellung ber

Beschlußbehörde rechtlich gesichert ift.

3) Wie der Gerichtshof anderweit (Erkenntnis in Sachen Belluhausen c./a. Ihenhain vom 27. März 1896 — I. 411 —) ansgesprochen hat, besteht nach Kurhessischem Provinzialrechte, außerhalb des Konsistorial-Aussichreibens und Regulativs vom 28. Februar 1766 (neue Sammlung der Landesordnungen Band III Seite 175) hinsichtlich der Schulbaupslicht der Gemeinden und Gutsbezirke, sofern nicht ortsverfassungsmäßige Normen Abweichendes bestimmen, kein rechtlicher Unterschied zwischen gewöhnlichen und den mit einer Küsterei verbundenen Schulen. Demgemäß und da das gedachte Konsistorialausichreiben in dem erst nach Erlaß desselben mit Kurhessen vereinigten Kreie Hüger Geltung hat, sind die Kläger vermöge der Zugehörigkeit ihrer Güter zum Schulverbande W. der dortigen Küsterschule baubeitragspflichtig, es müßte dem sein, daß ihnen besondere Besteiungsgründe zur Seite stehen.

4) Kläger behaupten ein Recht auf Freilassung unter Anderem um beswillen, weil ihre Güter vormals reichsritterliches Terretorium seien. Soweit indes Sonderrechte des früheren Reichsadels zu gesetzlicher Anerkennung gelangt sind, stehen sie nicht dem zur Zeit der Mediatissrung im Besitze von Reichsrintern gewesenen Grund und Boden subjektiv dinglich, sondern den Mitgliedern der mediatissirten Familien persönlich zu. Aber angenommen selbst, die Kläger seien, was sie nicht behauptet haben, für ihre Personen dem einstmals unmittelbaren Reichsadel berzuzählen, so entbehrt gleichwohl die von ihnen beansprucht

Immunitat jedweden gesetlichen Unhalts.

Böllig belanglos find zunächst die Zusicherungen, welche ba Rurfürst Wilhelm von Beffen durch Patent vom Jahre 1803 ben Reichsrittern im Buchichen Quartier ertheilte, als er Diejes, in welchem das damals reichsritterschaftliche Amt 23. mit den jest im Besige der Rlager befindlichen Gntern lag, militarijd offuping benn er umfte das Land in Folge Reichshofrathsbetrets vom 25. Januar 1804 wieder rammen und damit verlor felbstverftandlich sein Besitzergreifungspatent jede Bedeutung, die ihm bis dabm etwa zugekommen sein könnte. Die reichsritterlichen Familien im Buchschen Quartier blieben hiernachst im Besitze ber Landeshohen bis die Rheinbundafte vom 12. Juli 1806 ber gesammten, nicht ichon vorher mediatifirten Ritterichaft alle politischen Rechte nahm und ihr nur das Privateigenthum an ihren einstigen Gebieten beließ. Das Amt B. fiel nunmehr an Kurheffen, bald darauf an das Königreich Weftfalen und gelangte - nach mehrfachen ferneren, hier im Gingelnen nicht intereffirenden Befigwechseln - durch die Wiener Kongrehakte vom 9. Juni 1815 an Prenhen, von dem es zusammen mit anderen Bezirken durch Vertrag vom 16. Oktober 1815 — 5. Februar 1816 — an Kurhessen abgestreten wurde (zu vergl. Kersting, Sonderrechte im Kursürstenthum Hessen, Einleitung Seite IV, — Bluntschli und Bruter, Dentsches Staatswörterbuch Band X Seite 163 ff., namentlich Seite 166)

Entscheibend fur die staatsrechtliche Stellung ber erft 1806 mittelbar gewordenen chemaligen (Reichsftande und) Reichs= angehörigen, somit and ber Reichsritter in ber Berrichaft 23., find die Bestimmungen der Deutschen Bundesakte vom 8. Juni 1816 (G. S. 1818, Anhang S. 143). Diefe ficherte im Ar= titel XIV den ehemaligen Reichsadligen, welche nicht zu ben reichsständischen (fürftlichen und gräflichen) Beschlechtern gehörten, zwar gleich den letteren unbeschräntte Freiheit des Anfenthalts und der Familienvertrage, außerdem aber nur: "Antheil ber Beguterten an der Landstandschaft, Batrimonial= und Forft= gerichtsbarteit, Ortspolizei und den privilegirten Berichtsftand nach Maggabe ber landesgesetlichen Borfdriften" gu. Dagegen gewährte fie ihnen nicht Befreiung von öffentlichen Laften gegenüber dem Staate, zu welchem fie als Mediatifirte erft burch ihre Subjettion in ein ftaaterechtliches Berhaltuis getreten waren, geschweige benn Lastenfreiheit gegenüber den Gemeinden oder Schulen, zu welchen ihre Besitzungen schon vor der Subjektion in einem durch diese in keiner Beise berührten öffentlich-rechtlichen Berhältniffe geftanden hatten.

Dierbei behielt es sein Bewenden auch nach der Wiener Schlußakte vom 24. Inni 1820 (G. S. S. 113), durch welche nur im Art. LXIII (wie den Standesherren, so dem übrigen) ehemaligen Reichsadel ein — später durch Anndesbeschlüsse im Sinzelnen geregelter — Rekurs an die Bundesbeschlüsse im Sinzelnen geregelter berkummerung ihrer Sonderrechte oder gegen Verweigerung der gesehlichen Rechtshisse im Staate zusgestanden wurde (zu vergl. Weiske, Rechtslexikon Band IX Seite 447/48, — Zöpfl, Deutsches Staatsrecht Theil II Seite 155, 151/52).

Als eine für sie sprechende landesgeschliche Bestimmung meinen die Kläger nun die während der Zugehörigkeit des Amtes B. zur Preußischen Monarchie ergangene Königliche Bersordnung, betreffend die Berhältnisse der vormals unmittelbaren Deutschen Reichsstände, vom 21. Juni 1815 (G. S. S. 105) geltend machen zu können, indes mit Unrecht. Die Berordnung handelt zwar nicht, wie der Borderrichter wohl im Hinblick auf ihre Neberschrift und Einleitung annimmt, ausschließlich von den Standesherren, vielmehr insofern auch von den "Reichsanges

hörigen", als sie die durch Art. XIV der Wiener Schlufalte "dem chemaligen Reichsadel" ohne Reichsstandschaft versicherten Rechte ebenfalls erwähnt und unter Wiederholung "von Bon zu Wort" noch besonders bestätigt. Andererseits beschränkt sich die Vererdung aber hierauf; irgend welche Rechte, aus welche eine, sei es persönliche oder dingliche Vestreiung der Familien reichsritterlicher Abstammung von Kommunallasten hergeleitet werden könnte, hat sie nicht hinzugesägt. Sehensowenig ist dies in dem Patente vom 31. Januar 1816, durch welches der Kurstürst von Hessen den Besith der ihm von Preußen abgetretenen Landestheile ergriff (G. S. S. 3) oder später durch die Kurshessische Wonarchie durch die Preußische Gesetzgebung oder die Preußische Wonarchie durch die Preußische Gesetzgebung oder die

bes neuen Deutschen Reiches geschehen.

Richtig ift, daß in Kurhessen das ritterschaftliche Grund: eigenthum erst zufolge Berordnung vom 10. Dezember 1823 (G. S. S. 69) bezw. Gesetzes vom 26. Angust 1848 (G. S. S. 64) zur staatlichen Grundstener voll herangezogen murde. Allem Dies gestattet schon nach dem oben Besagten nicht entfernt bie barans von den Rlagern gezogene Schluffolgerung, als durit eine Berson reichsritterlicher Abstammung im Falle ihrer Be guterung Mangels entsprechender ausbrudlicher Befegesvoridrijten auch nicht mit Laften beschwert werden, welche im tommunalen Schulverbande wurzeln. Die Berordnung von 1823 und bat Beset von 1848 beziehen sich zudem allgemein auf das ritter schaftliche Grundeigenthum, ohne zwischen ehemals reichsritte lichen und altheffischen, gleichviel wann und von woher unter die Kurfürstliche Sonveranitat gefommenen Gutern zu unter icheiden. Rach ber Deduktion ber Rlager mußten mithin alle adligen Buter in Rurheffen ober beren jeweiligen Gigenthumet von der Schulunterhaltungslaft befreit fein, und daß dem nicht fo ift, fteht in ber Rechtfprechung feft; ber von ben Rlagern auf gestellte Sat beweift zu viel und ebendeshalb überhaupt nichte

Kraft allgemeinen Gesetzes steht demnach den Rlägen die begehrte Immunität zweisellos nicht zu, und daß sie ihnen durch besonderes Privilegium verliehen sei, haben sie nicht

erwiefen.

(Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts von 9. Juni 1896 — I. 768 —.)

# Richtamtliches.

1) Preußischer Beamten=Berein. Broteftor Seine Majeftat ber Raifer.

Der Prenfische Beamten-Berein in Samover, welcher seine Geschäftsthätigkeit am 1. Juli 1876 eröffnet hat, sucht auf ber Grundlage ber Gegenseitigkeit und Selbsthilse bie wirthschaftlichen

Bedürfniffe des Beamtenstandes zu befriedigen.

Aufnahmefähig sind Reichs=, Staats= und Kommunalbeamte, Standesbeamte, Beamte der Sparkassen, Genossenschaften und Kommanditgesellschaften, Geistliche, Lehrer, Rechtsanwälte, Archieteten und Ingenienre, Redakteure, Aerzte und Apotheker, Jahnsärzte und Thierärzte, Offiziere z. D. und a. D., Militär=Verzte, Militär=Peamte, sowie die auf Wartegeld oder Außegehalt gesetzten Beamten, serner weibliche Beamte (z. B. Lehrerumen, Ausscherinnen), alle im Vorbereitungs=dienste zur Beamtenlaufbahn besindlichen und die im Hoere auf Civilversorgung dienenden Bersonen, Beamte der Standesherrsichaften, Wirthschafts=Inspektoren und Gutsverwalter, Molkereisbeamte, Grubenbeamte, Fabrikbeamte, Beamte der Dampskesselbente, Grubenbeamte, Fabrikbeamte, Beamte der Dampskesselbentes Revisions=Bereine und sonstige Privatbeamte.

Der Berein schließt Lebens=, Rapital=, Leibrenten= und Be= grabnisgelb=Bersicherungen ab und gewährt seinen Mitgliebern

Rautions= und andere Policen=Darleben.

Die Lebens-Bersicherung behalt auch im Kriegssalle bis zur Höhe von 2000 M ohne Zahlung eines Pramienzuschlages ober einer Kriegsprämie ihre Giltigkeit.

Der Berficherungsbestand betrug nach dem jest erschienenen

19. Geschäftsberichte Ende 1895

jährliche Rente. Im Geschäftsjahre 1895 wurde ein Ueberschuß von 1241557 M61 Pf oder 33,61 % der Prämien für Lebensversicherungen (gegen

1 159281 M 65 Pf im Jahre 1894) erzielt.

Die Gewinn= und Berluftrechnung für 1895 sowie die Bilanz lauten nach dem Geschäftsberichte wie folgt:

| _  | unahme.                                                               | M                   | Py  | - trad Berini |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|
|    | 1. Uebertrage and bem Borjahre:                                       | 27%                 | X7  | 24/           |
|    | Meberichuf aus 1894, ju vertheilen in 1895                            |                     | -   | 1 159 281 5   |
| ١. | Pramien-Referven:                                                     | 14005040            | -0  |               |
|    |                                                                       | 14265249<br>847 751 |     |               |
|    | 2. · Sterbetaffenverficherungen                                       | 1 691 393           |     |               |
|    | 4 Rapitalversicherungen                                               | 8 446 296           |     | 1             |
|    | 5 Rapitalien aus Lebeneverficherunge.                                 | 0 110 200           | -   |               |
|    | Dividenden                                                            | 678 545             | 56  | 25 429 236 34 |
|    | Bramienübertrage                                                      | -                   | 1   | -             |
|    | Schaben-Referve:                                                      |                     |     |               |
|    | für Sterbefälle ber Lebensvernicherung                                | 99 800              | -   |               |
|    | - unerhobene Buthaben aus fallig ge-                                  |                     |     | 1             |
|    | wordenen Rapitalanjammlungen ber Lebens-                              |                     |     |               |
|    | verficherungs-Dividenden                                              | 528                 | 60  | 100 325 30    |
| ž, | Dividenden gur Auszahlung an Die                                      |                     |     |               |
|    | auf Todesfall Berficherten:                                           |                     | 1   |               |
|    | 1. Ende 1894 nicht abgehobene Lebensver-                              | 51 546              | 100 | 1             |
|    | ficherungs-Dividenden                                                 | 01 640              | UO  |               |
|    | Lebensvernicherten als Dividende überwiesen                           | 641 226             | 34  | 692 178 0     |
| £  | Sonftige Referven:                                                    |                     | 1   | 000           |
|    | 1. Siderheitsfonds                                                    | 1 892 458           | 30  |               |
|    | Buweifung aus bem lleberichuffe von 1894                              | 347 784             |     |               |
|    | 2. Kriege-Reiervefonde                                                | 528 079             | 19  |               |
|    | Buweifung aus dem Ueberichuffe v. 1894                                | 84 778              |     |               |
|    | 3. Beamten-Penfionefonde                                              | 96 875              | -   |               |
|    | Zuwachs im Jahre 1895                                                 | 28 035              |     | 119 9105      |
|    | 4. Dividenden-Ergangungejonde                                         | 245 721             |     |               |
|    | Buweisung aus dem Ueberschuffe v. 1894                                | 65 492              |     |               |
|    | 5. Rautionsjonds                                                      | 82 240              |     | 011           |
|    | Zuwachs im Jahre 1895                                                 | 12 206              |     | 94 446 6      |
|    | 6. Siderheitsfonde fur Berlufte an Policen-                           | - 15 200            | -   | 47 2 30       |
|    | barleben                                                              |                     |     | 7 2560        |
|    | 7. Töchterionds                                                       | 1 118               | 41  |               |
|    | 7. Töchterionds                                                       | 44                  |     | 1 163         |
|    |                                                                       | _                   |     | 50 000 -      |
|    | 9. Nicht erhobene Rudfaufswerthe aus Lebens-                          | 1                   |     |               |
|    | perfidierungen                                                        | _                   | -   | 3 429 %       |
|    | 10. Richt erhobene Guthaben vorzeitig aufge-                          |                     |     |               |
|    | hobener Kapitalversicherungen                                         | -                   | -   | 14 448        |
|    | 11. Richt erhobene Guthaben aus aufgehobenen                          |                     |     |               |
|    | Rapitalanfammlungen ber Lebensver-<br>ficherungs-Dividenben           |                     |     | 45000         |
|    |                                                                       |                     | -   | 18400         |
| 0  | 2. Bramien-Ginnahme:<br>jur Rapitalverficherungen auf ben Tobesfall . | 2 602 707           | 70  |               |
|    | - Rapitalverficherungen auf den Erlebensfall                          | 0 0 0 1 9 1         | 19  |               |
| C. | Eterbelaffenverficherungen                                            | 115 551             | 93  |               |
| d. | = Rentenversicherungen                                                | 474 896             | 71  |               |
|    | · Kapitalversicherungen                                               | 1 436 492           | 58  |               |
| ſ. | - jur Kapitalanjanımlung verwandte Le-                                |                     |     |               |
|    | beneverficherungs-Dividenden                                          | 147.059             | 10  | 5 867 730 %   |

| Rechnung für das Jahr 1895.                                                                                |         |    | Musga     | be.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|------|
| 1. Bertheilung bes leberfchuffes a. b. Jahre 1894:                                                         | M       | P  | M         | P    |
| a. zum Sicherheitsfonds                                                                                    | 847 784 | 50 |           |      |
| b Rriegs-Refervefonds                                                                                      | 34 778  |    |           | 1    |
| . zu Dividenden an Lebensverficherte                                                                       | 641 226 |    |           |      |
| 1. zum Beamten-Benfionsfonds                                                                               | 20 000  |    |           |      |
| e Dividenden-Erganzungsfonds                                                                               | 65 492  |    |           |      |
| f Fonds für Rureverlufte                                                                                   | 50 000  |    | 1 159 281 | 1 65 |
| 2. Schaben aus bem Borjahre: Sterbejalle ber Lebensverficherung:                                           |         |    |           |      |
| a. gezahlt                                                                                                 | 99 500  |    |           |      |
| o. zurückgestellt                                                                                          | 300     |    | 99 800    | 1    |
| Fallig gewordene Rapitalansammlungen aus Lebensversicherungs-Dividenden:                                   |         |    |           |      |
| a. gezahlt                                                                                                 | 859     |    |           |      |
| o. zurūdgejtellt                                                                                           | 168     | 86 | 528       | 3 60 |
| 3. Schäben im Rechnungsjahre:<br>2. Bei Todesfallversicherungen:                                           |         |    |           |      |
| 1. burch Sterbefalle in ber Lebensverficher.                                                               |         |    |           |      |
| Abtheilung:                                                                                                | 619 900 |    |           | 1    |
| a. gezahlt                                                                                                 | 102 600 |    | 722 500   | 1    |
|                                                                                                            | 102 000 |    |           | 1    |
| 2. durch Ablauf der Berficherungszeit 3. durch Sterbefalle in der Begrabnisgelde Berficherungs-Abtheilung: | _       |    | 52 800    |      |
| a. gezahlt                                                                                                 | 25 961  | 50 |           |      |
| β. zurudgestellt                                                                                           | 800     | -  | 26 761    | 1 50 |
| . für Rapitalien auf ben Erlebensfall .                                                                    | _       |    | _         | -    |
| . Renten:                                                                                                  |         |    |           |      |
| 2. gezahlt                                                                                                 | 127 845 | -  |           | 1    |
| 3. zurudgeftellt                                                                                           | _       |    | 127 848   | 5 -  |
| l. sonstige fällig gewordene Bersicher.:<br>1. Kapitalversicherung:                                        |         |    |           |      |
| a. gezahlt                                                                                                 | 631 000 | -  |           | 1    |
| β. zurudgeftellt                                                                                           | 2 000   | -  | 688 000   | )    |
| 2. Rapitalansammlungen aus Lebensversicher<br>Dividenden:                                                  |         |    |           |      |
| 2. gezahlt                                                                                                 | 8 800   | 02 |           |      |
| 3. zurudgeftellt                                                                                           | 167     | 17 | 8 967     | 7 19 |
| 4. Ausgaben für vorzeitig aufgelofte Ber- ficherungen:                                                     |         |    |           |      |
| . jurudgefaufte Lebensverficherungen:                                                                      |         |    |           |      |
| 2. gezahlt für die Borjahre . 314,04 M, für 1895 29 917,94 M =                                             | 80 281  | 98 |           |      |
| 3. zurudgestellt f. b. Borjahre 8 115,80 M,                                                                | 201     |    |           | 1    |
| für 1895 887,00 <i>M</i> =                                                                                 | 8 502   | 80 | 83 784    | 1 78 |
| . aufgehobene Kapitalversicherungen:                                                                       |         |    |           | 1    |
| 2. gezahlt für die Borjahre . 12 850,85 M, für 1895 96 170,77 M =                                          | 109 021 | 12 |           | 1    |
| 3. gurudgeftellt f. b. Borjahre 1 598,23 M,                                                                |         |    |           | 1    |
| für 1895 19 556,88 <i>M</i> =                                                                              | 21 155  | 11 | 180 176   | 3 28 |

| Ginnahme.                                                       |     |          | vinn- | und Berini |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|------------|
|                                                                 |     | M        | P     | A I        |
| 3. Binfen und Dlietheertrage.                                   | i   |          |       |            |
| . Binfen: für Sppothefen                                        |     | 1118 367 | 99    |            |
| . Rautions- und Policendarleben                                 |     | 137 561  | 119   |            |
| auf Effetten                                                    |     | 50 591   |       |            |
| · Bankguthaben                                                  |     | 12 072   | 39    | 1 318 592  |
| . Mietheertrage aus ben Bohnungen im Giftaftehaufe Rafchplat 13 | Be= | _        |       | 3 652      |
| . Auregewinn aus vertauften Effetten                            | .   | _        | -     |            |
| . Bergutung ber Rudverficherer                                  |     | _        |       |            |
| 6. Conftige Ginnahmen                                           |     | -        | -     | 3 726      |
|                                                                 |     |          |       |            |
|                                                                 |     |          |       |            |
|                                                                 |     |          |       | 37 980 476 |

| Rechnung für bas Jahr 1895.                                  |                | Musgabe.     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                              | M  P1          | M II         |
| e. aufgehobene Rapitalanfammlungen aus Le                    | =              |              |
| bensversicherungs-Dividenden:                                |                |              |
| a. gezahlt für die Vorjahre. 39,80 M,                        | 1              |              |
| a. gezahlt für die Borjahre. 39,80 M, für 1895 28 156,76 M = | = 23 196 06    |              |
| β. zurüdgestellt f. d. Borjahre 145,60 M, für 1895 2,82 M =  |                |              |
|                                                              | = 147 92       | 23 343 9     |
| d. aufgehobene Rentenverficherungen:                         |                |              |
| a. gezahlt für 1895                                          | . 118 56       |              |
|                                                              |                | 118 5        |
| 5. Lebensversicherungs=Dividenden an die<br>Bersicherten:    |                |              |
| ı. gezahlt für 1894                                          | . 581 551 08   |              |
| = = die Borjahre                                             | . 44 541 21    |              |
| o. gurndgeftellt für 1894                                    | . 59 675 26    |              |
| = = bie Borjahre                                             | 7 005 47       | 692 778 0    |
| 3. Rudverfidjerung&-Bramien                                  |                | -  -         |
| 7. Agenturprovisionen                                        |                |              |
| 3. Berwaltungetoften einfchl. ber Steuern                    |                | 118 098 8    |
| 9. Abschreibungen:                                           |                |              |
| 1% auf Grundstud Rajdplay Rr. 13 von                         |                |              |
| 998 406 71                                                   | 9 984 07       |              |
| 75% auf Utenfilien von 8 166,94                              | 2 375 21       | 4 609 2      |
| 10. Rureverlufte auf verlaufte Effetten und Baluten:         |                |              |
| turerudgang ber eigenen Effetten                             |                | 945 6        |
| 1. Prämienüberträge                                          |                | _            |
| 19 Rramien-Referen Gube 1895 .                               |                |              |
| a. für Lebensversicherungen                                  | 16683454 48    |              |
| Sterhefaffenperficherungen                                   | 409 958 13     |              |
| D Sterbefaffenverficherungen                                 | . 2 138 125 58 |              |
| 1. = Ravitalversicherungen                                   | . 9 464 249 66 |              |
| Rapitalien aus Lebensversicherungs-Divi                      | =              |              |
| benden                                                       | . 818 898 22   | 29 514 686 0 |
| 13. Conftige Referven:                                       |                |              |
| . Sidjerheitsfonds                                           | . 2 240 242 80 |              |
| 2. Ariegs-Refervefonds                                       | . 562 857 94   | i            |
| 3. Beamten-Benfionsfonds                                     | 119 910 96     |              |
| 1. Dividenden-Erganzungsfonds                                | . 311 213 63   |              |
| 5. Kautionssonds                                             | 94 446 61      | i            |
| leben                                                        | 7 254 24       |              |
| lehen                                                        | 1 163 15       |              |
| 7. Töchterfonds                                              |                | 3 386 143 2  |
| 14. Conftige Ausgaben:                                       | 10 00 101      | 0 000 110 2  |
| 14. Confige andguben.                                        |                | 1            |
| Policendarleben                                              | 2 -            |              |
| . für Ginrichtung einer eleftrifchen Beleuchtungs            |                |              |
| anlage                                                       | . 2802 93      | 2 804 9      |
| 5. Heberichuß                                                |                | 1 241 557 6  |
|                                                              |                | 87 980 476 1 |

| Activa.                                                                |               |      | . Bilang von |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|
|                                                                        | M             | Pf   | M. P         |
| 1. Bechfel ber Afrionare ober Garanten                                 | -             |      |              |
| 2. Grundbefit:                                                         |               |      |              |
| Beichaftshaus in Sannover, Raichplat 18                                | 228 406       |      | 221 172 6    |
| Ab 1% Abichreibung                                                     | 2 234         | 107  | 221 1/25     |
| (Miethsertrag 1895 = 3652 & 50 Pf.)                                    |               |      |              |
| 3. Sypothelen                                                          | -             | 1-   | 29 171 865 9 |
| 4. Darleben auf Berthpapiere                                           |               | -    |              |
| 5. Werthpapiere:                                                       |               | 1    |              |
| a. Stantspapiere:                                                      |               |      | 1            |
| 800 000 M 4% Breuf. fonf. Staatsanleihe,                               |               |      | !            |
| Ruremerth am 31./12. 1895 bezw. Anfaufs.                               |               |      |              |
| preis 841 303,34 M                                                     |               |      | 1            |
| 551 500 W 81/20 Sentiche                                               | 1 110 00      |      | 1            |
| Reichsanleihe, Antaufspreis. 368 934,00 *                              | 1 410 23      | 109  |              |
| b. Pfandbriefe                                                         | _             | -    | l            |
| c. Kommunalpapiere                                                     | _             | 1-   | l            |
| d. Sonstige Berthpapiere: 200 000 M 31/10% Sann. Landestreditanstalt-  |               |      |              |
| Obligationen, Anfaufspreis                                             | 200 235       |      | 1 610 472    |
|                                                                        | 200 20.       | 1    |              |
| 6. Darleben auf Bolicen:<br>a. Policendarleben innerhalb bes Rudlaufs. |               | 1    |              |
| werthes                                                                | 1 220 547     | 89   |              |
| b. Policendarlehen unter Stellung von Burgen                           |               |      |              |
| 7. Rantions-Darleben an verficherte Beamte                             |               | 1=   | 1 261 686    |
|                                                                        |               |      |              |
| 8. Reichsbantmäßige Bechfel                                            | _             | 1    |              |
| 9. Guthaben bei Banthauferu:<br>a. Guthaben bei ber Reichsbant         | 16 150        | 147  |              |
| b. Bankier-Guthaben, gededt durch Faustpfand                           | 10 100        | 3.   |              |
| an Berthpapieren                                                       | 569 450       | 48   | 612 600      |
| 10. Guthaben bei anderen Berficherungs-Gefell-                         |               | 1    |              |
| ichaften                                                               | _             | _    | -            |
| 11. Rudftandige Binfen:                                                |               |      |              |
| Um 31. Dezember 1895 noch nicht fällige, auf                           |               |      |              |
| das Jahr 1895 fallende Zinsen                                          | _             | _    | 302 007      |
| 12. Ausstände bei Agenten                                              | _             |      |              |
| 13. Geftundete Bramien                                                 |               | _    | _            |
|                                                                        |               |      | 38 037       |
| 14. Baare Raffe am 31./12. 1895                                        | 0.00          | 1    |              |
| 15. Inventar                                                           | 8 160<br>2 37 |      |              |
|                                                                        | 201           | 0 21 | 121          |
| 16. Conftige Aftiva:                                                   |               |      | 105.         |
| Giferne und fonftige laufende Borichuffe                               |               | -    | 100.         |
|                                                                        |               |      |              |
|                                                                        |               |      |              |
|                                                                        |               |      |              |
|                                                                        |               |      |              |
|                                                                        | 1             |      | 34 828 92    |

| 31. Dezember 1895.                                                       | Passiva. |      |            |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|-----|--|
|                                                                          | M        | 17   | M          | P   |  |
| . Aftien- ober Garantie-Rapital                                          | -        | -    | _          | -   |  |
| Siehe die unter 2 und 8 speciell aufgeführten,                           |          |      |            |     |  |
| in Baar vorhandenen Refervefonds.)                                       |          |      |            |     |  |
| 2. Rapital-Refervefonde:                                                 |          |      |            |     |  |
| Sicherheitsfonds                                                         | _        | -    | 2 240 242  | 80  |  |
| 3. Special-Referven:                                                     |          |      |            |     |  |
| a. Rriegs-Reservesonds                                                   | 562 85   | 7 94 |            |     |  |
| b. Beamten-Benfionssonds                                                 | 119 91   | 0 56 |            |     |  |
| c. Dividenden-Erganzungefonde                                            | 311 21   | 8 68 |            | 1   |  |
| 1. Rautionsfouds                                                         | 94 44    | 6 61 |            |     |  |
| e. Sicherheitsfonds fur Berlufte an Bolicendar-                          |          |      |            | и   |  |
| f. Töchterfonds                                                          | 7 25     |      |            |     |  |
| f. Töchterfonds                                                          | 1 16     |      |            |     |  |
| g. Fonds für Kursverluste                                                | 49 05    | 4 34 | 1 145 900  | 47  |  |
| 4. Schaden-Referven:                                                     |          | T    |            | 1   |  |
| . fur angemelbete Sterbefalle ber Lebensver-                             |          |      | 1          |     |  |
| ficherung                                                                | 102 90   | 0    |            |     |  |
| . für angemelbete Sterbejalle ber Begrabnis-                             |          |      |            | 1   |  |
| geldversicherung                                                         | 80       | 0    |            |     |  |
| . für unerhobene fällige Rapitalverficherungen                           | 2 00     | 0 -  |            |     |  |
| 1. für unerhobene Gnihaben aus fällig ge-                                |          |      |            | 1   |  |
| wordenen Rapitalanfamml. der Dividenden                                  | 88       | 6 08 | 106 036    | 0   |  |
| 5. Pramienübertrage                                                      | _        | 1-   | _          | -   |  |
| 6. Bramien-Referven :                                                    |          |      |            | 1   |  |
| i. für Lebensverficherungen                                              | 1668345  | 4 48 | 1          |     |  |
| o. = Sterbetaffenversicherungen                                          | 409 95   | 8 13 |            |     |  |
| 2 Leibrentenperficherungen                                               | 2 138 12 | 5 58 |            | İ   |  |
| 1 Rapitalversicherungen                                                  | 9 464 24 | 9 66 |            | 1   |  |
| 1 Rapitalversicherungen                                                  | 818 89   | 8 22 | 29 514 686 | 0   |  |
| 7. Gewinn-Referven ber Berficherten                                      |          | T    | -          | -   |  |
| 3. Guthaben anderer Berficherungs-Anftalten bezw.                        |          |      |            |     |  |
| Dritter                                                                  |          | -    | _          | -   |  |
| ). Baar-Rautionen                                                        | _        | _    |            | -   |  |
| . 10. Souftige Baffiva:                                                  |          |      |            | 1   |  |
| . Borbem Salligteitstermine geleiftete Bahlungen:                        | 1        |      |            |     |  |
| 1. Lebensperf. Bramien 12 941,95 M                                       |          |      |            |     |  |
| 2. Sterbelaffen-Pramien 380,71 =                                         |          |      |            |     |  |
| 3. Leibrentenverl.=Bramien 61 854,98 -                                   |          |      |            |     |  |
| 4. KapitalversBeiträge 67 477,12 = 5. Berschiedene Asserbate 95 863,24 = |          |      |            | 1   |  |
| 5. Berichiedene Affervate 95 863,24 .                                    | 238 51   | 8 -  |            |     |  |
| b. Lombardbarleben bei ber Reichsbant                                    | 250 50   | 0 -  |            |     |  |
| c. Richt abgehob. z. Zahlung stehende Beträge:                           |          |      | 1          |     |  |
| 1. Lebensverficherungs-Dividenden für 1894 .                             | 59 67    | 5 26 | il.        |     |  |
| 2. Desgleichen für die Borjahre                                          | 7 00     | 5 47 | 1          |     |  |
| 3. Rudtaniswerthe aus Lebensvernicherungen                               |          |      |            |     |  |
| 4. Guthaben aus Rapitalverficherungen                                    | 21 15    | 5 11 |            |     |  |
| 5. Guthaben aus vorzeitig aufgeloften Rapital.                           |          |      |            | 1   |  |
| ansammlungen der Dividenden                                              | 14       | 7 92 | 580 50     | 1 5 |  |
| 11. llebericus                                                           |          | 1    | 1 241 55   | 7 6 |  |
|                                                                          | 1        |      | 34 828 92  | _   |  |
|                                                                          |          |      |            |     |  |

Das eigene Bermögen bes Bereins, welchem birette Baffine nicht gegenüberstehen, beläuft sich bereits auf 3 877 589 M 22 P. Mus ben Binfen Diefer Fonds tonnen fammtliche Berwaltungs: toften beftritten werden, fo daß die gangen lleberichuffe den Ber ficherten zu Gute fommen.

Für die erften 19 Beschäftsjahre find den Bereinsmit gliedern 4742829 M 46 Pf Dividende gezahlt worden, wovon

auf das Jahr 1895 750 111 M 66 Pf entfallen.

In bemfelben Zeitramme wurden an fälligen Lebensversicherungssummen 5 702 434 M 92 Pf gezahlt.

Die Rapitalverficherung eignet fich. auch zu Ausstener,

Studiengeld= und Militardienftverficherungen.

In ber Sterbefasse kann ein Begrabnisgeld bis zu 500 M auch auf das Leben der Frau und sonftiger Familienangehörigen versichert werden, ohne daß es zur Aufnahme einer arztlichen Untersuchung bedarf.

Die Stellung von Rautionen übernimmt ber Breußische Beamten=Berein für seine Mitglieder unter den vortheilhafteften Be

dingungen.

Die Direktion bes genannten Bereins in Sannover verfendet auf Anfordern die Dructsachen desfelben mentgeltlich und portofrei, ertheilt auch bereitwilligft jebe gewünschte Ausfunft.

2) Bufammenftellung ber im Reffort des Minifteriums ber geiftlichen zc. Angelegenheiten mahrend bes Sahres 1895 durch Allerhöchste Erlasse genehmigten Schenfungen und lettwilligen Zuwendungen. (Rad Rategorien geordnet.)

And im Jahre 1895 hat sich ber Wohlthätigkeitssim ber Bevölferung burch Schenfungen und Zuwendungen an inlandifche Rorporationen und andere juriftische Berfonen in reger Beife bethätigt.

Soweit das Reffort des Ministerinms der geiftlichen ic. Ans gelegenheiten hierbei in Betracht tommt, find wir in ber Lage, eine nach Rategorien geordnete Zusammenstellung berjenigen 311 wendungen, welche im einzelnen Falle den Betrag von 3000 M übersteigen und demnach gemäß den Bestimmungen im §. 2 des Gefetes vom 23. Februar 1870 ber Allerhöchsten Genehmigung beduiften, nachstehend mitzutheilen:

| 1.           | 2.                                                                                                                | 3.                                              | _          | 4.                      |          | 5.                            |    | 6.                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------|-------------------------------|----|------------------------------------|
| Laufende Rr. | Bezeichnung<br>ber<br>einzelnen Kategorien.                                                                       | Betrag be<br>in Geld g<br>machten 3<br>wendunge | C=<br> 11= | gemachten Z<br>wendunge | ld<br>u= | Summe<br>der Spalt<br>3 und 4 | cu | Ungahl ber gemachten Burvenbungen. |
|              | Evangelische Kirchen und<br>Pfarrgemeinden<br>Evangelisch-firchliche An-                                          | 1 449 716                                       | 56         | 420 830                 | -        | 1 870 546                     | 56 | 117                                |
| 3            | ftalten, Stiftungen, Ge-<br>fellschaften und Bereine<br>Bisthümer und die zu                                      | 812 333                                         | 45         | 20 000 -                | -        | 832 383                       | 45 | 27                                 |
|              | denselben gehörenden<br>Institute                                                                                 | 592 405                                         | -          | 344 000 -               | -        | 936 405                       |    | 24                                 |
|              | Ratholische Pfarr=Ge=<br>meinden und Rirchen<br>Katholisch=firchliche Un=                                         | 1 259 798                                       | 50         | 808 841 5               | 8        | 1 568 640                     | 08 | 128                                |
|              | ftalten, Stiftungen 2c. Universitäten und die zu                                                                  | 884 701                                         | -          | 268 800 -               | -        | 603 001                       | -  | 87                                 |
| 7            | denselben gehörigen<br>Institute                                                                                  | 127 800                                         | -          | 44 000 -                | -        | 171 300                       | -  | 10                                 |
| 8            | die mit denjelben versbundenen Stiftungen ze. Bolfsichulgemeinden, Glementarichulen bzw. die den letteren gleichs | 191 229                                         | 75         | 40 000 -                | -        | 281 229                       | 75 | 18                                 |
| G            | ftehenden Justitute                                                                                               | 86 100                                          | -          | 5 000 -                 | -        | 41 110                        | _  | 6                                  |
|              | benanftalten                                                                                                      | 58 000                                          | -          | -  -                    | -        | 58 000                        | -  | 8                                  |
| 11           | dere Wohlthätigkeits-<br>anstalten<br>Kunst- und wissenschaft-                                                    | 76 000                                          | -          | -  -                    | -        | 76 000                        | _  | 8                                  |
| 19           | liche Institute, Anstal=<br>ten 20                                                                                | 6 000<br>144 600                                | _          | 8 000 -<br>8 000 -      | _        | 14 000<br>152 600             |    | 3 9                                |
| 12           | Im Ganzen                                                                                                         | 5 088 184                                       | 26         |                         | 8        |                               |    | 380                                |

# Berfonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörben und Beamte.

Es ift verliehen worden:

bem Konservator der Kunstdenkmäler Geheimen Ober-Regierungsrath und vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Wedizinal=Angelegenheim Bersius die Königliche Krone zum Rothen Abler-Orden zweiter Klasse mit Eichenland,

bem Geheimen Regierungsrath und vortragenden Rath in bemfelben Minifterium Steinhaufen ber Konigliche

Kronen-Orden dritter Rlaffe,

dem Geheimen expedirenden Sekretar und Kalkulator in demfelben Ministerium Rechnungsrath Hesse der Charatica als Geheimer Rechnungsrath,

bem Stadtichulrath Dr. Fürftenau zu Berlin ber Charatter

als Beheimer Regierungsrath,

dem Kreis-Schulinspettor Wernicke zu Neustadt B. Er der Charafter als Schulrath mit dem Range eines Rather vierter Klasse und

dem Dekonomie-Inspektor am Charité-Arankenhause zu Berlin Sirschmann der Charakter als Rechnungsrath.

Es find ernannt worden:

ber bisherige Seminar-Direktor Dr. Schroller zu Rawind zum Regierungs= und Schulrath bei der Regierung & Oppeln und

der bisherige Prediger Sakobielski zu Hohenstein zum

Rreis=Schulinfpettor.

#### B. Universitäten. Universität Berlin.

Die Wahl des ordentlichen Professors in der Juristischen Fatuliat Geheimen Justigrathes Dr. Brunner zum Rektor der König-lichen Friedrich=Wilhelms-Universität zu Berlin für das Studienjahr 1896/97 ist bestätigt worden.

Der bisherige außerordentliche Brosessor Dr. Leffer zu Bern ift zum außerordentlichen Professor in der Medizinischen Fafulten der Königlichen Friedrich=Wilhelms-Universität zu Berlin

ernaunt worden.

Dem Privatdozenten in der Philosophischen Fakultät der Königlichen Friedrich=Wilhelms-Universität zu Berlin Dr. Bien ist das Prädikat "Prosessor" beigelegt worden.

#### Universitat Greifswald.

em ordentlichen Professor in der Philosophischen Fatultät der Universität Greifsmalb Dr. Schmanert ift ber Charatter als Geheimer Regierungsrath verlichen worden.

ist beigelegt worden das Bradikat "Brofessor": den Brivatdozenten in der Philosophischen Fakultat der Universität Greifsmald Dr. Bilg und Dr. Semmler.

#### Universitat Breslau.

find versett worden in gleicher Eigenschaft: der ordentliche Professor Dr. Sdrales zu Münster i. B. in die Katholischerlogische Fakultät der Universität Breslan und

der ordentliche Professor an der Universität Marburg Dr. Uhthoff in die Medizinische Fakultat ber Universität

Breslan.

- r bisherige außerordentliche Professor in ber Philosophischen Fatultat ber Universitat Breslan Dr. von Rumfer ift zum ordentlichen Professor in berfelben Fakultät ernannt
- m Lehrer ber Zahnheilkunde am provisorischen Zahnärztlichen Institut ber Universität Breslau Zahnarzt Dr. Sachs ift bas Braditat "Professor" beigelegt worden.

#### Universität Salle=Bittenberg.

r bisherige außerordentliche Professor Dr. Stein zu Leipzig ift jum ordentlichen Professor in der Juriftischen Fakultat ber Universität Salle-Bittenberg ernannt worden.

#### Universität Riel.

n Privatdozenten in der Medizinischen Fakultat der Universität Riel Dr. Doehle und Dr. Sochhaus ift bas Brabitat "Profeffor" beigelegt worden.

#### Universitat Böttingen.

r ordentliche Professor Geheime Regierungsrath Dr. Fleisch= mann gu Ronigsberg i. Br. ift in gleicher Gigenschaft in die Philosophische Fakultat der Universität Göttingen verfest worden.

#### Universität Marburg.

ift beigelegt worden das Praditat "Professor":

dem Privatdozenten in der Theologischen Fakultät der Uni= versität Marburg Lic. Beg,

dem Privatdozenten in der Philosophischen Fakultat ber Universität Marburg Dr. Rufter und

bem Privatbozenten in ber Medizinischen Fakultat ber Universität Marburg Dr. Sandmener.

#### Universität Bonn.

Der bisherige orbentliche Brofessor Dr. Cosack zu Freiburg i. E. ist zum orbentlichen Prosessor in ber Juristischen Fakulik ber Universität Bonn ernannt worden.

Atademie Münfter.

Dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät und Direktor des Botanischen Instituts der Atademie Müniter Dr. Brefeld ist der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen worden.

Der bisherige Privatdozent Dr. Koepp zu Berlin ist zum auferordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der

Atademie Münfter ernannt worden.

#### C. Tednische Sochiculen.

Sannover.

Der Eisenbahn-Bauinspektor Troske ist zum etatsmäßigen Professor an der Technischen Hochschule zu Hannover ernannt worden.

Machen.

Der Dozent an der Technischen Hochschule zu Berlin Projesser Lynen ist zum etatsmäßigen Professor an der Technischen Hochschule zu Nachen ernannt worden.

#### D. Museen u. f. w.

Es find bestätigt worden:

die Wahl des Geheimen Regierungsrathes Projessors Ende zu Berlin zum Prasidenten der Königlichen Adadmie der Künste daselbst für die Zeit vom 1. Oktober 1896 bis dahin 1897 und die Wahl des Prosessors Dr. Blumner zum Stellvertreter des Prasidenten der Königlichen Adadmie der Künste zu Berlin für denselben Zeitraum sowie

die von der Afademie der Bissenschaften zu Berlin vollzogens Bahl des Direktors der Königlichen Staatsarchive und des Geheimen Staatsarchivs Dr. Koser daselbst zum ordentslichen Mitgliede der Philosophisch=historischen Klasse der Afademie.

Dem Gesanglehrer Brosessor Stockhausen in Frankfurt a. M. ift die Große Goldene Medaille für Kunst verlieben worden

Es ift beigelegt worden bas Brabitat "Professor":

bem ordentlichen Lehrer an der Kunft= und Kunftgewerb.

dem praktischen Arzte Dr. Fröhlich zu Berlin, dem vereideten Chemiker der Gerichte und der Handels= fammer zu Breslau Dr. hulma und

dem Lehrer am Soch'ichen Konservatorium zu Frankfurt a. M. Romponiften Sumperdind.

Es find ernaunt worden:

der Dr. Friedrich Müller und

der bisherige außerordentliche Professor an der Afademie Münfter Dr. Binnefeld zu Direttorial-Affiftenten bei den Königlichen Mufeen zu Berlin.

#### E. Sohere Lehranftalten.

Es ist beigelegt worden das Brädikat "Brofessor":

bem Dberlehrer am Stabtifden Gymnafium gu Frant= furt a. D. Saufdild und

bem Oberlehrer am Gymnafium zu Gludftadt Dr. Roch. Das Praditat "Dberlehrer" ift verliehen worden:

den Lehrern

Mettlich am Realgymnafium zu Trier,

Beinrich Joseph Muller am Kaifer Wilhelms-Gymnafium zu Machen,

Otto am Onmnafium zu Saarbruden,

Thomas am Realgymnasium zu Ruhrort und Breben am Gymnafium zu Crefeld fowie

ben Zeichenlehrern Berrmann am Realgymnasium zu Siegen und Lubig am Realgymnafinm zu Dortmund.

In gleicher Eigenschaft find verfett bezw. berufen worden:

ber Direftor der Realichule zu Charlottenburg Dr. Gropp an die Oberrealichule daselbit:

die Oberlehrer

Dr. Albrecht vom Gymnafinm zu Beuthen an das Gymnafium ju Renftadt D. G.,

Andam vom Inmnafinm zu Neuftadt D. G. an bas Bymnafium zu Beuthen,

Professor Dr. Gulbenpenning vom Gymnasium gu Dram= burg an bas Onmnafinn zu Rolberg,

Mann vom Realgnmnafinm gu Bromberg an bas Real= anmnasium zu Rawitsch,

Beister vom Realprogymnasium zu Freiburg an bas Realgymnasium zu Tarnowit und

Bintler vom Inmnafinm zu Sagan an bas Matthias= Onmnafium zu Breslau.

Es find beforbert worden:

ber Professor am Gymnasium zu Frankfurt a. M. Dr. Blaier zum Direktor des daselbst zu Neujahr 1897 ins Leben tretenden Leffing-Gymnasiums,

ber Professor am Stadtischen Lyceum II zu Sannover

Schäfer zum Direktor biefer Auftalt und

ber bisherige Leiter ber Realichule zu Meiberich Schnuran zum Direttor biefer Auftalt.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Gymnafium

gu Bloen der Silfslehrer Dr. Adrian,

gu Lyd der Silfslehrer Bedmann,

Bu Brum der Silfslehrer Boffe,

zu Burgsteinfurt der Hilfslehrer Dreger, zu Münstereifel der Hilfslehrer Dr. Fischer,

gu Sagan ber Silfslehrer Grugner,

Bu Dramburg ber Silfslehrer Soenide, gu Bedburg (Ritter-Atademie) ber Silfslehrer Dr. Riegen,

gu Marburg der Silfelehrer Dr. Schaefer,

Bu Banan der hilfslehrer Schlitt,

gn Potsbam ber Silfslehrer Schneiber,

311 Caffel (Wilhelms-Gymnafium) der hilfslehrer Batermener und

pı Züllichau (Pädagogium) der Schulamtsfandidat Ammerlahn;

am Realgymnafium

gu Frankfurt a. D. der Silfslehrer Dr. Balbow,

gu Trier ber Silfstehrer Bertenbufch, zu Marburg ber Silfstehrer Foce,

ju Bromberg der hilfslehrer Rudert und zu Cobleng der hilfslehrer Dr. Schmibt;

am Progymnafium

gu Caarlouis der Bilfslehrer Dr. Ballraff;

an der Realschule

gu Berlin (12.) die Silfslehrer Soereng und Markgraf.

gu Berlin (9.) der Silfslehrer Raumann,

zu Steglig der Hilfslehrer Dr. August Schmidt und

gu Unna der Silfslehrer Bollmer.

F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Es ift verliehen worden:

dem Seminar-Dberlehrer Professor Dr. Frite zu Coepenid der Rothe Abler-Orden vierter Rlasse.

In gleicher Eigenschaft ift versett worden:

ber Seminar-Dberlehrer Gebler von Edernforde nach Alfeld.

Es sind befördert worden:

jum Direttor des Schullehrer=Seminars zu Baldau

der bisherige Seminar-Oberlehrer Reddner zu Königs= berg R. M.;

jur ordentlichen Seminarlehrerin

an den Evangelischen Bildungs- und Erziehungs-Anstalten zu Dropfig bie bisherige Silfslehrerin Liman;

ju ordentlichen Seminarlehrern

am Schullehrer-Seminar zu Barby der Praparandenlehrer Gerlach aus Genthin,

am Schullehrer-Seminar zu Ofterburg ber bisherige

Seminarhilfslehrer Bergt aus Erfurt und am Schullehrer-Seminar zu Ortelsburg ber bisherige

Seminarhilfslehrer Biedenberg.

als ordentliche Lehrer

am Schullehrer-Seminar zu Ufingen der Pfarramtskandidat Bonfac zu Burg bei Magdeburg,

am Schullehrer: Seminar zu Ueterfen ber Rantor und

Maddenschullehrer Edert zu Oldesloe und

am Schullehrer-Seminar zu Mettmann ber bisherige fommissarische Lehrer am Schullehrer-Seminar zu Barby Luede de;

als hilfslehrer

am Schullehrer-Seminar zu Ortelsburg der kommissarische Lehrer Boettcher.

# G. Deffentliche höhere Maddeniculen.

Der ordentlichen Lehrerin an der Städtischen höheren Mädchenschule zu Schönebeck Olga Schulke ist das Prädikat "Oberlehrerin" verliehen worden.

# H. Ausgeschieden aus dem Umte.

#### 1) Gestorben:

Dr. Berneder, Ogmnafial=Dberlehrer zu Allenftein,

Dr. Benrich, Geheimer Bergrath, ordentlicher Professor in der Philosophischen Fakultät der Königlichen Friedrich= Wilhelms-Universität zu Berlin und Mitglied der Königlichen Akademie der Wissenschaften,

Bothe, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Gleiwis,

Bueren, Brofeffor, Bymnafial-Dberlehrer zu Danabrud, Dr. Curtius, Birtlicher Geheimer Rath, Ercellenz, ordent licher Professor in der Philosophischen Fatultat der Roniglichen Friedrich=Wilhelms-Universität zu Berlin und Mitglied der Königlichen Afademie der Biffenichaften, Dr. Dreinhöfer, Gymnafial-Dberlehrer gu Rordhaufen, Bemmersbach, Seminar-Dberlehrer zu Xanten, Dr. phil. et med. Refule von Stradonis, Beheimer Regierungsrath, ordentlicher Professor in der Philesophischen Fakultät der Universität Bonn und Mitglied ber Königlichen Atademie der Biffenschaften zu Berlin, Majewski, Gymnafial-Dberlehrer zu Lyd, Milfe, Realichul-Oberlehrer zu Unna, Dr. Minnigerode, ordentlicher Professor in der Philo: fophischen Fatultat ber Universitat Greifsmald, Dr. Saegert, Profeffor, Gymnafial-Dberlehrer gu Demmin, Saltmann, Gymnafial-Dberlehrer zu Cleve, Dr. Siemering, Realgymnafial-Oberlehrer zu Tilfit und Dr. Wiemann, Direftor bes Realprogymnafiums ju Gilenbura.

2) In ben Anhestand getreten:

Man, Brofeffor, Onmnafial-Dberlehrer zu Ploen, Meyer, Profesjor, Realgymnasial-Dberlehrer zu Breslau, unter Berleihung des Rothen Adler-Drdens vierter Rlaffe. Dr. Dtto, Gymnafial-Dberlehrer zu Breslau, Rademeders, Progymnafial-Oberlehrerzu Saarlouis und Schut, Brofeffor, Gymnafial-Dberlehrer zu Burgfteinfurt. unter Berleihung des Adlers der Ritter des Königlichen Sausordens von Sohenzollern.

3) Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Dr. Barth, außerordentlicher Professor in der Medizinichen Fatultat ber Universitat Marburg, Beneke, Seminarhilfslehrer zu Diterburg und Bertling, Gymnasial-Oberlehrer zu Schleswig.

# Inhalts-Verzeichnis des September-Heftes.

Ministerium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten 

vom 4. Auguft b. 38.

554

554

В.

C.

D.

E.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Scite      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 143) | Brufungs-Ordnung für die im Bureaudienste bei den König-<br>lichen Provinzial-Schultollegien anzustellenden Subaltern-<br>beamten. Erlag vom 15. August d. 38                                                                                                               | E E E      |
| 144) | Unterhaltung der Basglüblichtapparate in den Dienst=                                                                                                                                                                                                                        | 555        |
| 145) | wohnungen von Staatsbeamten. Erlaß vom 21. August d. Is.<br>Behandlung der Bauaugelegenheiten bei den staatlichen<br>höheren Lehranstalten und Schullehrer-Seminaren. Ber-<br>fügung des Königl. Provinzial-Schulleligiums zu Königs-<br>berg vom 29. Juli d. Is.           | 559<br>560 |
| 146) | Kommissionen für die Prufungen der Rahrungsmittel-<br>Chemiter für die Zeit vom 1. April 1896 bis Ende Marz 1897.                                                                                                                                                           | 5.00       |
| 147) | Befanntmachung vom 10. Juli b. 38                                                                                                                                                                                                                                           | 562        |
| 148) | versitätsvorlejungen. Erlaß vom 16. Juli d. 38                                                                                                                                                                                                                              | 567<br>568 |
| 149) | Radmeis ausreichender ichulmiffenschaftlicher Bildung be-<br>hufs Zulassung zur Zeichenlehrer- oder Zeichenlehrerinnen-                                                                                                                                                     | 000        |
| 150) | Brufung. Erlag vom 25. Juni d. 38. Berleihung von Medaillen aus Anlag der in diesem Jahre zur Feier des zweihundertjährigen Bestehens der hiefigen Atademie der Kunste veranstalteten internationalen Aunst-                                                                | 568        |
| 15.1 | ausstellung hierselbst. Befanntmachung                                                                                                                                                                                                                                      | 569        |
| 151) | Anwendbarfeit des Artifels 1 des Gesets vom 19. Juni 1889, betreffend Mönderung des Gesetse über die Erweiterung, Umwandlung und Reuerrichtung von Bitwenund Waisenkassen für Elementarlehrer vom 22. Dezember 1869, auf alle Lehrer an öffentlichen Schulen einschließlich |            |
|      | der Emeriten. Erlaß vom 15. Juni d. Is Gleichwerthigkeit der Zeugnisse der realen Abtheilung eines Progymnasiums mit denen eines Realprogymnasiums für die Befähigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienste.                                                            | 572        |
| 158) | Erlag vom 1. Juli b. 38                                                                                                                                                                                                                                                     | 572        |
| ,    | den Provinzial-Schulfollegien zu erstattenden Berwaltungs-                                                                                                                                                                                                                  | 578        |
| 154) | berichten. Erlaß vom 8. Juli d. 36                                                                                                                                                                                                                                          | 010        |
| 155) | zeiten. Erlag vom 19. Juli d. 38                                                                                                                                                                                                                                            | 575        |
| 156) | titel in ben Etats ber stanflichen höheren Unterrichtsanstalten. Erlag vom 14. August b. 36                                                                                                                                                                                 | 577        |
|      | licher höherer Unterrichteanfialten burch bie Provinzialschulfollegien. Erlag vom 20. August b. 38.                                                                                                                                                                         | 578        |
| 157) | Beilegung des Charafters als "Brofeffor" an Oberlehrer ho-<br>herer Lehranftalten. Befanntmachung .                                                                                                                                                                         | 579        |
| 158) | Barnung der Schüler vor dem Baden an verbotenen oder<br>nicht ausdrucklich erlaubten Stellen. Berfügung des Königl.<br>Provinzial-Schulkollegiums zu Breslau vom 25. Juni d. 36.                                                                                            | 580        |
| 159) | Antrage auf Bewilligung außerorbentlicher Kredite gur Beschaffung von Lehrmitteln fur bie Schullehrer- und                                                                                                                                                                  |            |
|      | Lehrerinnen-Seminare. Grlag vom 12. Juni d. 38.                                                                                                                                                                                                                             | 580        |

160) Anrechnung ber Urlaubezeit auf die Dienstzeit der Lehrer. Erlaß vom 18. Juni d. 38.

161) Gnadentompetenzen für die hinterbliebenen eines an einer zweitlassigen ober an einer breitlassigen Schure mit 30. Lehrfraften angesiellten Lehrers. Erlag vom 17 Juni b. 36. 162) Ungulaffigteit der Fortfegung der Mitgliedichaft eines Mittelichnllehrers an der Provingial-Glementarlehrer-Bitmen- und Baijentaffe nach Aufgabe der bisherigen Lehrerftelle. Erlag femefter 1896 . 165) leberficht von ber Frequeng ber ftaatlichen Braparandenanftalten ber Monarchie im Commerfemefter 1896 . 166) Frift zur Ablegung der zweiten Boltsschullehrerprüfung.
Erlaß vom 31. Juli d. Is.
167) Auflösung des Anstellungsverhältnisses einer Lehrerin im Falle der Berheirathung. Ertenntnis des vierten Civilienates des Reichstgerichts vom 30. April d. Is. F. 168) Borausschungen für die Ablegung der Dberlehrerinnen-prüfung. Erlag vom 8. August d. 38. . . . . . . . . 169) Gemahrung der gefeglichen Ctaatebeitrage fur die Lehrer-beihilfen aus dem Fonds Rap. 121 Tit 34 des Staatshaushalis-Ctats gezahlt werden. Erlag vom 29. Juli b. 36. . 36 172) Behandlung ber Antrage auf Ginführung von Lefebuchern für Mittelichulen. Erlag vom 24. Juli d. 38. . . . . . . 178) Mitglieder Des Schulvorftandes unterliegen nicht bem Be-

Mannichaften mit Bezug auf ihre Schulbildung

175) Rechtsgrundfage des Roniglichen Obervermaltungegerichts. Erfeuntniffe des I. Senates vom 3., 6. Marz, 10., 17., 24. April. . 40 12., 19., 29., 29. Mai und 9. Juni d. 38. .

#### Nichtamiliches.

- 1) Preugischer Beamten-Berein. Protettor Seine Majeftat ber Raifer
- 2) Bufammenftellung ber im Reffort bes Minifteriums ber geift lichen ac. Angelegenheiten mahrend bes Jahres 1895 burd Allerhöchfte Erlaffe genehmigten Schenfungen und lest 6.76 willigen Zuwendungen. (Rach Kategorien geordnet.)

Perfonalien

Stat

361

345

31 54

34

54

59

330

59%

349

50.

6:4

€.9

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

№ 10.

Berlin, den 20. Oftober

1896.

# A. Behörden und Beamte.

176) Berordnung, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten. Bom 26. August 1896. (G. S. S. 179.)

Bir **Bilhelm**, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen auf Grund der §§. 3, 7, 8 und 14 des Gesets, betreffend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 1873 — G. S. S. 125 — was folgt:

Einziger Baragraph.

Den zur Kautionsleiftung verpflichteten Beamtenklaffen aus Dem Bereiche des Ministeriums der geiftlichen, Unterrichts: und Medizinal-Angelegenheiten tritt hinzu:

ber Juspektor der dirurgischen Klinik der Universität

zu Marburg.

Die höhe ber von dem Inhaber biefer Stelle zu leiftenben Arntsfaution wird auf Gintausendachthundert Mark festgesett.

Im Uebrigen sinden die Borschriften der Berordnung vom 10. Juli 1874, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem Bereiche des Staatsministeriums und des Finanzministeriums — G. S. S. 260 — Anwendung.

Urfundlich unter Unferer Bochfteigenhandigen Unterschrift

und beigedruckem Königlichen Infiegel.

Gegeben Neues Balais, ben 26. Auguft 1896.

(L. S.) Bilhelm R.

Fur ben Finangminifter und ben Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Schonftedt.

48

177) Berudfichtigung ber Produzenten bei Lieferungen für ftaatliche Anftalten.

Das Königliche Staatsministerium hat unterm 30. April d. 34. beschlossen, den Berwaltungsorganen zur Psilicht zu machen, sowie dies ohne Schädigung siskalischer oder allgemeiner Interessen und ohne grundsätliche Ausschließung des legitimen Handels ausschließung erscheint:

a. die Bedürsnisse der Verwaltungen an landwirthschaftlichen Erzeugnissen thunlichst direkt von den Produzenten zu er-

merben;

b. zu diesem Zwecke insbesondere auch direkte Beziehungen zu bereits bestehenden Berkaussgenossenschaften anzuknüpien, auch möglichst — um den Anforderungen der Berwaltungsvorgane besser als zur Zeit genügen zu können — aus den Zusammenschluß der Produzenten zu Berkaussgenossenschaften an geeigneten Orten hinzuwirken und die Bildung solcher Genossenschaften durch Berücksichtigung bei der Bergebung von Lieferungen zu fördern;

c. sofern eine öffentliche Submission für die Lieferung der m Frage stehenden landwirthschaftlichen Erzeugnisse stattsinden. Zwischenhändler nur dann zu berücksichtigen, wenn sie sich von vornherein am Submissionsversahren betheiligt und günstigere Gebote bezüglich der ausgeschriebenen Lieferung

abgegeben haben, als die übrigen Bewerber.

Die Befugnis der Berwaltungsorgane, das Berdingungsversahren unter Umständen aufzuheben und eine anderweite Bedarfsdeckung eintreten zu lassen, soll hierdurch nicht berührt werden.

Die nachgeordneten Behörden weise ich an, nach Borftebenden

-zu verfahren.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

Un bie nachgeordneten Behörden.

G. III. 1516.

178) Berichterstattung bei Berufungen in Disciplinat: fachen.

Berlin, den 3. Juli 1896. Nach §. 16 Nr. 2 des Disciplinargesets vom 21. Juli 1852 kann im Disciplinarversahren gegen Beamte und Lehrer in der Entscheidung der Disciplinarbehörde zugleich sestgesets werden, daß dem zur Dienstentsassung verurtheilten Angeschuldigten ein Theil des reglementsmäßigen bezw. gesetlichen Bensionsbetrages auf Lebenszeit oder auf gewisse Jahre als Unterstützung zu ver-

abreichen fei.

Mit Ruchicht auf diese Bestimmung ersuche ich Ew. Sochswohlgeboren ergebeuft, gefälligst kunftig in den an mich zu ersstattenden Berichten über Disciplinarslantersuchungen gegen Lehrer und zwar in denjenigen Fällen, in denen die Akten dem Königslichen Staatsministerium zur Beschlußfassung auf die gegen die Entscheidung erster Instanz eingelegte Berufung vorzulegen sind, zugleich anzugeben, wieviel Dienstjahre der betreffende Lehrer im öffentlichen Schuldienste zurückgelegt hat bezw. wie hoch seine pensionsfähige Dienstzeit ist und welches pensionsfähige Dienstzeinkommen er zulest bezogen hat.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An fammtliche Rönigliche Regierungs-Prafidenten.

U. III. C. 1887.

# B. Universitäten.

179) Rommiffion für die Borprüfung der Rahrungs= mittel=Chemiter an der Universität zu Bonn.

(Centrbl. für 1896 S. 562.)

Bei der Kommission für die Borprüsung der Nahrungsmittels Chemiker an der Universität zu Bonn ist an Stelle des versstorbenen Geheimen Regierungsraths Prosessors Dr. Kekule von Stradonis der außerordentliche Prosessor der Chemie Dr. Anschüß für die Zeit dis Ende März 1897 als Examinator berusen worden.

Befanntmachung. U. I. 2124. M.

180) Zulassung ber außerpreußischen Reichsangehörigen zur Bromotion an den preußischen Universitäten und der Afademie zu Münster i. 28.

Berlin, den 14. September 1896. MitBezug auf die zufolge meines Erlasses vom 27. März d. Is. — U. I. 756 — eingegangenen Berichte will ich hierdurch unter Abanderung der entgegenstehenden Borschriften bestimmen, daß, <

wie dies bezüglich der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin bereits durch Erlaß vom 10. Februar 1894 — U. I. 5169 — angeordnet ift, auch an den übrigen Universitäten einschl. der Atademie zu Münster außerpreußische Reichsangehörige künstighin hinsichtlich der dei Zulassung zur Promotion beizubringendem Reisezugnisse nach denselben Grundsätzen zu behandeln sind wir preußische Staatsangehörige.

Die Herren Kuratoren ersuche ich, hiernach gefälligst bat Erforderliche wegen Mittheilung an die akademischen Behorden

und Befanntmachung an die Studirenden zu veranlaffen.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

An die sammtlichen Herren Universitäts-Kuratoren, den kommiss. Universitäts-Kurator zu Bonn und den Herrn Kurator der Akademie zu Münster i. B. U. I. 1620.

# C. Atademien, Mufeen zc.

181) Geschäftliche Behandlung der Anträge auf Abbruh von Baulichkeiten von künstlerischem, geschichtlichem oder sonst wissenschaftlichem Werthe (einschließlich da Kirchen, Stadtmauern, Thore und Thürme 2c.) sownauf bauliche Veränderungen an solchen.

Berlin, den 16. September 1896
In Abanderung meines Nunderlasses vom 3. November 1833
— U. IV. 3969 G. II. G. III. A. — ermächtige ich Ew. Dochwohlgeboren ergebenst, fünstig über Anträge auf Abbruch vom Baulichkeiten von fünstlerischem, geschichtlichem oder sonst wissenschaftlichem Werthe (einschließlich der Kirchen, Stadtmauern, Ihou und Thürme 2c.) sowie auf bauliche Beränderungen an solche selbständig zu entscheiden, sosen Ihr Urtheil über die Bedeutung des betreffenden Gebäudes mit der einzuholenden gutachtlichen Ueußerung des Provinzial-Konservators übereinstimmt.

Bei Deinungsverschiedenheiten sowie in besonders weich haften oder wichtigen Fallen ist auch in Zukunft die Entscheidung

ber Centralinftang einzuholen.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An fammtliche herren Regierungs. Brafibenten. U. IV. 3598, G. II, G. III, A.

# D. Söhere Lehranftalten.

182) Einführung von Religionslehrbuchern in ben Schulgebrauch.

Berlin, ben 22. Februar 1896.

In ber mit bem Berichte vom 4. Februar b. 36. eingereichten Tabelle der für die dortige Proving zur Ginführung in den Schulgebranch vorgeschlagenen Lehrbucher findet sich unter I. Religion. Die Bemertung: "Die beantragten Lehrbucher werben zunächst ber in diesem Jahre gusammentretenden Provingialsmode vorgelegt."

Welcher Art diese beantragten Lehrbücher sind, ist nicht er= sichtlich. Jebenfalls icheint es nicht unangebracht, besonders barauf aufmertfam zu machen, daß unter ben im §. 65 unter 3 ber Rirchengemeinde= und Synobalordnung vom 10. September 1873 genannten "Religionslehrbuchern", wie sich aus einem Bergleiche mit &. 7 unter 3 der Generalspnodalordnung vom 20. Januar 1876 ergiebt, nur folche Lehrbucher zu verstehen find, die fur den firch= lichen Gebrauch, 3. B. beim Konfirmandenunterricht, nicht aber für den Schulgebrauch bestimmt find.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium gu R. U. II. 307. I. G. I.

183) Aufstellung ber Entwurfe gu ben Gtats fur bie höheren Lehraustalten.

> 1. Coblenz, ben 17. Angust 1896.

Mit dem 1. April 1898 beginnt für die höheren Lehr= auftalten unferes Amtsbereiches die neue breifahrige Gtatsperiobe. Da die Etatsentwürfe fur die neue Periode noch im Laufe bes vorletten Jahres ber gegenwartigen Etatsperiode bem Berrn Minister der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten von ims einzureichen find, fo ift mit ber Aufstellung bes Ent= wurfs zu bem Etat ber bortigen Anftalt und ber sonstigen uns unterftellten Fonds für 1. April 1898/1901 alsbald zu beginnen.

Der Entwurf ift, soweit nachstehend nichts Abweichendes beftimmt wird, in Form und Inhalt genau nach Maggabe bes jest geltenden Etats anzufertigen und zwar in der Art, daß, wie bas anliegende Schema ergiebt, der Inhalt des fünftigen Etats

auf ber linten Seite eingetragen wird und auf ber rechten Seite Die Spalten: ber vorige Etat fest ans, mithin fur ben 1. April 1898/1901 mehr ober weniger, Nummer ber Beläge und Be-merkungen hinzugesett werden. Zede beantragte Abweichung von dem jest geltenden Etat bedarf einer eingehenden Begründung, welche regelmäßig in ber Spalte Bemerkungen, sonft etwa in einem besonderen Berichte, nie aber auf ber linken Seite gwifden bem Etatsinhalt zu vermerten ift. Die fur bereits genehmigte Abweichungen vom Boretat maßgebenden Berfügungen, Bertrage u. f. w. find als Belage in Abichrift beigufügen.

Bei Anfertigung bes Entwurfs find zunächft alle biejenigen Anordnungen zu befolgen, welche bei ober nach Bollzichung bes geltenden Etats erlaffen find und beren Erledigung ausbrudlich

für die Neuaufstellung des Stats zurückgestellt ift. Im Uebrigen ist Folgendes zu beachten:

1) Der Entwurf ist weitläufig zu schreiben. Zwischen ben einzelnen Etatspositionen ift ein freier Raum von mindeftens 2 cm zu laffen. Die Wiederholungen der Einnahmen und der Ausgaben, fowie ber Schlug bes Gtats find auf befondere Seiten p fcreiben und auch hier bas Mehr ober Minder gegen ben Botetat hervorzuheben.

2) Der Entwurf ist zu foliiren, in startes Bapier zu besten und als "Entwurf zum Etat bes Gymnasiums (ber Realichule x.) gu R. für 1. April 1898/1901" zu bezeichnen. Bu bem Em wurfe und zu den Belagen ift ausschlieglich Bapier von ber vor

geschriebenen Größe (Reichsformat) zu verwenden.

3) Auf dem Titelblatte ift der Rautionsvermert anzubringen, welcher bahin zu lanten hat, bag ber Raffenführer (Rame und Stand) eine Raution von . . M in nach Art, Rummet und Rem werth zu bezeichnenden Papieren gestellt hat, welche bei der Ronig-

lichen Regierungs-Hauptlaffe zu . . . hinterlegt ift. Die Amtskantion ist auf bas Doppelte bes burch 50 thalbaren Jahresbetrages ber für die Raffenführung gewährten Bergutung zu bemeffen. Sollten hiervon Abweichungen vorgefommen sein und die Raution nicht in dem vorgeschriebenen Berhältnine gu ber gegenwärtigen Remuneration bes Rendanten fteben, fo sehen wir alsbaldiger Anzeige entgegen.

4) Bur Erleichterung der Berwaltung und Aufficht ift eine einheitliche Bezeichnung und Bezifferung ber einzelnen Titel Mr Etats ber höheren Lehranftalten erwünscht. Es find baher folgende

Titel in den Entwürfen auszubringen:

Ginnahme: I. Bom Grundeigenthum.

II. Binfen von Rapitalien.

III. Berechtigungen.

IV. Bebungen aus Staats= und anberen Fonds.

V. Bebungen von Schulern.

VI. Insgemein.

Ausgabe:

I. Befoldungen.

II. Miethsentichabigungen bezw. Wohnungsgeldzuschüffe.

III. Unbere perfonliche Ausgaben.

IV. Unterrichtsmittel.

V. Gerathichaften.

VI. Beizung und Beleuchtung.

VII. Unterhaltung ber Bebaube und Barten.

VIII. Abgaben und Laften.

IX. Stipendien und Unterftugungen.

X. Ausgaben auf Grund bes Invaliditats= und Alters= verficherungsgefeges.

XI. Insgemein.

Bei ben nichtstaatlichen Auftalten treten in Ginnahme und Ausgabe noch brei weitere Titel hingu, - fo daß Titel Insgemein mit IX bezw. XIV bezeichnet wird —, nämlich Einnahmetitel VI, Ausgabetitel XI: für Penfionen der

Lehrer und Beamten;

VII bezw. XII fur die Berforgung ber hinterbliebenen von Lehrern und Beamten;

VIII bezw. XIII Fonds zur Sicherstellung ber Dienst=

alterszulagen.

Berben bei einzelnen Anftalten weitere Titel erforberlich, fo find diefe an geeigneter Stelle als VIIa, VIIIa u. f. w. eingu= ichieben. Sind Ginnahmen ober Ausgaben unter ben oben= bezeichneten Titeln nicht nachzuweisen, so ift ber Titel gleichwohl in den Etat aufzunehmen, das Fehlen eines Betrages in der Spalte Jahresbetrag aber durch einen Bunkt anzudeuten. Die einzelnen Etatspositionen werden mit Nummern be-

zeichnet, welche innerhalb ber Titel fortlaufen.

5) Der Titel I ber Ginnahme zerfällt in die Abtheilungen: A. Bur eigenen Bennbung.

B. Un Zeitpachten.

Sammtliche Grundftude find unter Angabe bes Flachen=

inhaltes aufzuführen.

Auf Grund ber Ratafter=Auszuge ift bie Rummer ber Grund= fteuermutterrolle, in welcher bas Grundeigenthum eingetragen ift, fowie ber Rame bes im Ratafter eingetragenen Gigenthumers gu verzeichnen. Sollte bas Grundeigenthum in bas Grundbuch ein=

getragen fein, fo ift anftatt beffen bie grundbuchmäßige Bezeich-

nung anzugeben.

Weinn das Recht der Anstalt an dem Grundbesitze einer Beschränkung unterliegt, namentlich wenn für den Fall einer Aufscheung oder Umwandlung der Schule oder ihrer Lehrverfassung Rechte eines früheren Patrons oder sonstiger Dritter auf den Grundbesitz in Kraft treten, so ist dies gleichfalls zu vermerken.

Bei ben Grundstuden zur eigenen Benutzung ist ersichtlich zu machen, für welche dienstliche oder Unterrichtszwecke sie verwendet werden; die in benselben vorhandenen Dienstwohnungen

und zu ihnen gehörigen Garten find aufzuführen.

Bei den Sinnahmen aus Rachtzinsen ist Name und Bohnen bes Bachters, Dauer, Anfangs- und Endtermin des Bachtvertrages

und Bahlungstag des Bachtzinfes zu vermerten.

Bird ein ausgedehnter Grundbesitz einer Anstalt in kleineren Parzellen verpachtet, so werden diese Bachteinnahmen nur gruppen weise nach Belegenheit und Vachtperioden getrennt unter Angabe der Zahl der Pächter, der Gesammtgröße der Parzellen und der Pachtgelder dargestellt.

6) Im Titel II\*) sind drei Abtheilungen zu unterscheiden: A. Kapitalien, welche nicht unter die Abtheilungen B und C

fallen

B. Kapitalien, welche aus Ersparnissen ber laufenden Berwaltung seit 1. April 1879 herrühren,

C. Stiftungstapitalien.

In jeder Abtheilung sind Hypotheken, Inhaberpapiere und sonstige Kapitalien (z. B. anzulegende Bestände) gesondert aufzusuhleren und bei größerem Kapitalbesig durch besondere Ueberschriften von einander zu trennen.

Bei den Ginnahmen an Binfen ift der Rapitalbetrag und

ber Binsfuß anzugeben.

Neben den Sypothetenzinseneinnahmen sind der Name des Schuldners, der Tag der Schuldnerkunde und des Zinstermins, die Kundigungsfrist und die Stelle, an welcher das Kapital im Grundbuche bezw. Hypothekenregister eingetragen ist, zu vermerken

Inhaberpapiere find nach Nennwerth, Serie, Nummer, Zinden und Zinderemin zu bezeichnen. Gleichartige Papiere werden innerhalb der einzelnen Abtheilung (A—C) zusammen aufgesührt

Nach Sintragung im Schuldbuche find nicht mehr die Nummen und Beträge der einzelnen Stücke, sondern nur noch die Nummen und die Höhe des für die Anstalt angelegten Kontos zu vermerken

<sup>\*)</sup> Bergl. hierzu den Runderlaß bes herrn Ministers der geistlichen :: Angelegenheiten vom 14. August d. Is. — Ü. II. 1531 !- — (Centrbl. &. 577)

In der Spalte Bemerkungen ist neben den unter B nachsgewiesenen Ersparniskapitalien anzugeben, ob und welche Ersparnisse außer den in den Etat aufgenommenen Beträgen zur Zeit der Etataufstellung bei der Austalt vorhanden sind. Ist etwa die Berwendung dieser, sowie sonstiger in dem Etat nachsgewiesenen Ersparnisse zu Gunsten dringender Bedürsnisse der Anstalt für die nächste Zeit in Aussicht genommen, so ist dies unter Hinweis auf die betressende höhere Berfügung zu erläutern und die Nichtausnahme der betressenden Beträge in dem festzusstellenden Etat zu begründen.

7) Im Titel IV der Ginnahme find folgende Abtheilungen

gu unterscheiben:

A. Aus allgemeinen Staatssonds.

1) Aus rechtlicher Verpflichtung.

2) Zur Deckung des Bedürsnisses.

B. Aus anderen Fonds.

Bei A. 2 ift ber staatliche Bedurfnisguschuß

"Aus der Regierungs-Hauptkasse zu ..... laut Ctat

der geiftlichen und Unterrichts-Berwaltung"

Acnderungen, welche im Laufe ber Etatsperiode porzutragen. bei dem staatlichen Bedürfniszuschnisse in Folge ministerieller Unordnung eingetreten find, muffen burch Beifugung beglaubigter Abschriften der betreffenden Berfügungen belegt werden. Menderungen find in den Bemerkungen überfichtlich zur Darstellung zu bringen, so daß bezüglich des in dem Etatsentwurfe gegen den Boretat nachgewiesenen Dehr= oder Minderbetrages ohne Beiteres ersichtlich ift, wie weit diese Abweichung bereits ministeriell genehmigt, ob fie lediglich durch Bewilligung oder Absetzung von Alters= und festen Bulagen herbeigeführt ift oder erft durch die in dem Etatsentwurfe beantragten Menderungen eintreten foll. Der Beifugung von Abschriften unferer die Bewilligung von Alterszulagen genehmigenden Berfügungen bedarf es nicht, bagegen find bie burch Berfetungen und anderweite Festsetzung des Dienstalters eingetretenen Menderungen durch die betreffenden diesseitigen Berfügungen zu belegen.

Bei dem Bedarfe an Buichuf fur die Alterszulagen ift der am 1. April 1898 zu erwartende Stand zu berücksichtigen

(cf. zu Nr. 12).

8) Bei vertragsmäßigen Zahlungen aus anderen Fonds ift die Zahlungsweise — ob vierteljährlich, ob im Borans — so- wie Datum und Geschäftsnummer der betreffenden Urfunde (Berstrag, Beschluß oder dergl.) genau zu verzeichnen.

Bei der Darstellung des bei den nichtstaatlichen Unftalten

seitens ber Stabte ober sonstigen Patronate gewährten Bedürfniszuschnisses sind zu trennen:

a. fester Buschuß,

b. veranderlicher Bufchuß.

Letterer bildet sich aus den über die Mindestjätze der Gehalter der Leiter und wissenschaftlichen Lehrer — die Gehalter der Elementarlehrer und des Schuldieners bleiben hierbei außer Betracht —, sowie der Remunerationen der Hilfslehrer hinaus zu gewährenden Alterszulagen. Sind also z. B. drei Lehrer mit 3000, 2700 und 2400 M. Gehalt an der Anstalt angestellt, so würden von dem städtischen Zuschusse von 900 + 600 + 300 M = 1800 N dis veränderlicher Zuschuss zu bezeichnen sein. Die vorgeschriebenen selten Zuschusse von 900 M werden dem selten, nicht dem veränderlichen Zuschusse zugerechnet.

9) Bei den Einnahmen an Schulgeld ist in dem Etatsentwurfe die zu erwartende Schülerzahl nicht nur für die Gesammtanstalt, sondern auch für die einzelnen Rlassen und falls Klassentheilungen stattgesunden haben oder stattsinden sollen, für die einzelnen Abtheilungen (Cocten) darzustellen. In gleicher Beste sind in der bei diesem Titel in der Spalte "Bemerkungen" einzutragenden Durchschultsberechnung die jehige Schülerzahl, sowie die Schülerzahlen in den vier Halbjahren 1894/95 und 1895/96 unter Benutzung des solgenden Schemas ersichtlich zu

machen.

| Klaije.   | nach dem<br>laufenden<br>Etat. | ülerzah<br>4/95<br>  II.<br>  Halb-<br>  jahr. | 1899<br>I.<br>Halb-<br>jahr. | 5/96<br>II.<br>Halbergahr. | Durch-<br>fcnitt<br>der<br>beiden<br>Jahre. | Gegen-<br>wärtig. |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Oberprima |                                |                                                |                              |                            |                                             |                   |
| Zusammen  |                                |                                                |                              |                            |                                             |                   |

Da die Einnahmen an Schulgelb auf die Bermögenste verwaltung ber Anftalt mahrend der Etatsperiode von ente

icheidendem Ginfluffe find, muß ber Ginftellung ber Schulerzahl in ben Entwurf die genaueste Brufung aller in Betracht tommenden Berhaltniffe vorausgehen. Im Allgemeinen foll fich bie Schulerzahl des Entwurfs nach dem Ergebniffe der Durchschnitts= berechnung richten. Sofern aber nach ben gemachten Beobachtungen Abweichungen von diesem Ergebniffe geboten erscheinen, jo ift bies, fowie auffällige Abweichungen von ber Schulerzahl bes laufenden Etats naber zu erlautern.

Brundfaglid wird es zu vermeiben fein, in bem Gtat fur

einzelne Rlaffenabtheilungen Schulerzahlen einzuftellen, welche über die zuläffigen Zahlen von 50 bezw. 40 bezw. 30 Schülern hinausgehen. Auch wenn folde Zahlen in den Vorjahren vorübergebend geduldet fein follten, ift baran festzuhalten, bag in folden Fallen entweder Rlaffentheilungen eintreten ober, falls Diefe aus raumlichen oder fonftigen Brunden nicht möglich find, Die Schuleraufnahme auf bas gulaffige Dag eingeschrautt wirb.

Ergiebt fich nach dem Ergebniffe der angestellten Erwägungen Die Nothwendigfeit, Die Frequenz gegen den geltenden Etat berab= zusetzen, so wird gleichzeitig zu erörtern sein, ob etwa durch zuslässige Zusammenlegung bis dahin getheilter Klassenabtheilungen eine der Berminderung der Ginnahme entsprechende Herabsetzung des Aufwandes fur die Unterrichtsertheilung erzielt werden fann.

Die von den Schulern bei einigen Anftalten bisher erhobenen Bebuhren für Abgangs= und Reifezeugniffe fommen vom 1. April 1898 ab gemäß minifterieller Beftimmung in Begfall und find in dem Entwurfe bei der Ginnahme des Titels V nicht mehr vorzuseben.

Bemerkt wird hierbei, daß Aufnahme= (Ginfdreibe=) Gebühren, biefelben bisher erhoben worden find, auch ferner bei-

zubehalten find.

10) Die bei den nichtstaatlichen Anftalten auszuwerfenden Einnahmetitel für Benfionen, Relittenverforgung und Dienftalters= zulagen weisen jeder in der Einnahme gesondert nach

a. Zinfen von Kapitalien, b. Zuschuß aus der Anftaltstaffe und in der Ausgabe

a. die zu zahlenden Benfionen,

b. die gur Ansammlung beftimmten Betrage.

Berden berartige Zahlungen nicht aus ber Auftaltstaffe. fondern aus anderen Raffen (3. B. bireft aus ber Stadttaffe) geleistet, so ist in den Titeln zu vermerken, welche Kassen zur Zahlung der Gehälter, Relistengelder und Zulagen verpflichtet sind und ob bezw. in welcher Höhe Beitrage aus der Austalts= taffe an bieje entrichtet werben.

Die Höhe des Zuschusses zu dem Bensionssonds wird durch Entscheidung des Herrn Ober-Brasidenten bestimmt. Der Zuschuft zu dem Relikensonds richtet sich nach dem betreffenden Statute. Die Etatisirung der Einnahme und Ausgabe des Fonds zur Sicherstellung der Alterszulagen ist nach dem anliegenden For-

mulare zu bewirken.

Erlanternd wird zu bemselben bemerkt, daß bei Berechnung desjenigen Betrages, um welchen der thatsachliche Gesammtauswand an Gehältern und Remunerationen den bezüglichen Gesammtdurchschnittsbetrag übersteigt oder hinter demselben zurückleibt, die Gehälter der vollbeschäftigten Zeichenlehrer in Berücksichtigung zu ziehen, dagegen die jeweilig zahlbaren Gehälter der übrigen technischen, der Elementar und Borschullehrer, sowie der Schuldiener außer Betracht zu lassen sind.

Der [so] eingeklammerte Bassus im Text der Einnahme und Ausgabe mit dem Bortlaute: "oder den besonders bestimmten Betrag" bleibt fort, insosern eine bestimmte Bereinbarung wegen der Bobe des zu kapitalisirenden Minderbedarfs mit den Ba-

tronaten nicht getroffen ift.

11) Unter dem Einnahmetitel "Insgemein" werden unter anderem die Bergütungen verrechnet, welche "von dem Schuldiener für die ihm widerruflich gestattete Entnahme des Heizungsmaterials zum eigenen Bedarf aus den Borrathen der Anstalt" zu entrichten sind.

Die zu erhebende Entschädigung beträgt bei den etalsmäßig angestellten, aus Titel I besoldeten Schuldienern drei und einhalb Prozent des Durchschnittsgehalts von 1000 M, bei der anderen Beamten drei und einhalb Prozent der von ihnen wirklich

bezogenen Remnneration.

12) Der Titel I der Ansgabe: "Besoldungen" ist unter Zugrundelegung des beisolgenden Formulars derart aufzustellen, daß hinter einander ausgebracht werden:

a. ber Anftaltsleiter,

b. die Oberlehrer in der Reihenfolge ihres für die Alterszulagen maßgebenden Dienstalters, die Dienstälteren voran, und zwar unter Bermerk ihres Titels und des ihnen etwa verliehenen höheren Ranges,

c. die befinitiv angestellten mit 24, barunter mit mindestens 14 Stunden Zeichenunterricht beschäftigten Zeichenlehrer, sowie die ihnen etwa durch besondere Berfügung gleich-

gestellten Lehrer mit seminaristischer Bildung,

d. Die jonftigen technischen Glementar= und Borichullebrer.

e. Die vollbeichaftigten Schuldiener.

Der Stand der Besoldungen ift in der Sohe zum Anfaf

zu bringen, wie er bei Bewilligung der fälligen Alterszulagen am 1. April 1898 voraussichtlich sich ergeben wird. Neu zu errichtende oder soust unbesetzte Stellen sind mit dem Mindeste

gehalt in ben Gtat einzuftellen.

Bie bei Einnahmetitel IV so bedarf es auch hier der Beisfügung unserer die Bewilligung der Alterszulagen genehmigenden Berfügungen nicht, dagegen sind die Berfügungen, welche sich auf den etwaigen Fall der einstweiligen Berfagung einer Alterszulage beziehen, der betreffenden Etatsposition als Belag beizugeben.

Unter jeder Besoldungsposition sind samutliche Emolumente zu verzeichnen, welche der betreffende Lehrer oder Beaute außer der Besoldung noch au Gehalt, Civil- oder Militär= (Invaliden=, Gendarm=) Bension, freier Wohnung, Feuerung, Licht oder dergl. aus Anstaltssonds oder aus andern staatlichen oder öffentlichen Konds etwa bezieht.

Bei ftaatlichen Auftalten ift unter bem Abichluffe des Titels

zu vermerken:

Ersparnisse an Alterszulagen und festen Bulagen

fliegen ben allgemeinen Staatsfonds gu.

Mehrausgaben an Alterszulagen und festen Zulagen sind zu Lasten der allgemeinen Staatssonds zu verrechnen.

Um Schlusse des Ansgabetitels I der nichtstaatlichen unterstützten Anstalten bedarf es eines Hinweises auf den Ansgabessonds zur Sicherstellung der Alterszulagen, wie dies auf dem bei Ar. 10 anliegenden Formulare ersichtlich gemacht ist.

Hinfichtlich ber Fassung des Vermerts bei den vom Staate und Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltenden Anstalten wird auf den im C. Bl. f. d. g. U. V. f. 1895 S. 679 abgedruckten

Erlag vom 24. 7. 1895 - U. II. 94211 - verwiesen.

If bei nicht staatlichen Anstalten die Zahl der sesten Zulagen von 900 M für mehrere unter einem Patronate vereinigte Anstalten zu berechnen, so ist im Etat jeder Anstalt anzugeben, welche Anstalten dieser Gemeinschaft zugehören, wieviel Oberslehrerstellen an jeder derselben vorhanden, wieviel selte Zulagen insgesammt zu zahlen und wie diese auf die einzelnen Anstalten vertheilt sind.

13) Bei den einzelnen Gehaltern ift der Zeitpunkt, von welchem ab das für Gehaltszulagen maßgebende Dienstalter zu berechnen ift, sowie der Zeitpunkt der nächsten Zulage zu be-

merfen.

Begen der dem Titel beizufügenden Beläge der Bersonals veränderungen verweisen wir auf das im Eingange bezw. bei Pr. 12 dieser Verfügung Bestimmte. 14) Im Titel II ift der Gesammtbetrag der Wohnungsgeldzuschüsse bezw. Wohnungsentschädigungen nur in einer Summe

"Nach Titel I" aufzuführen.

15) Unter Titel III ist ber in ber Linie in einer Summe auszuwersende Bedars mit dem Bermert "Hieraus werden bis auf Weiteres gezahlt"; vor der Linie zu erläutern. Hierbei sind zunächst die Remunerationen der vollbeschäftigten wissenschaftlichen Hilfslehrer — nach ihrem Dienstalter, der Dienstältere voran, — aufzusühren und dabei das für die Zulagen maßgebende Dienstalter und der Zeitpunkt, mit welchem die nächste Zulage zu bewilligen ist, anzugeben.

Unter dieser Bosition ift bei staatlichen Anstalten ber Bermert

einzutragen:

Ersparnisse an Alterszulagen fließen den allgemeinen

Staatsfonds zu.

Mehrausgaben an Alterszulagen find zu Laften ber

allgemeinen Staatsfonds zu verrechnen.

Bei nichtstaatlichen Anstalten tritt der Bermerk wie 321. 12 ein.

Diese Bosition ist in gleicher Beise wie Titel I zu belegen.
16) hinter der Remuneration für hilfslehrer sind die Remunerationen für sonstigen wissenschaftlichen und technischen Unterricht unter Angabe der wöchentlichen Stundenzahl und sodann die Remunerationen für die Berwaltung der Bibliothet.

für die Kassenverwaltung u. s. w. aufzuführen.

Die Remuneration für die Berwaltung der Lehrer= und der Schülerbibliothef ift nicht in einer Summe auszuwerfen, sondern, falls dies bisher noch nicht geschehen, dem Umfange der beiden Bibliothefen entsprechend zu theilen, damit die für Lehrer= und Schülerbibliothef erforderlichen Beträge getreunt ersichtlich werden

Die Remuneration für die Kassenverwaltung soll in einem festen Betrage ausgeworsen werden und 1 Brozent der Gesammteinnahme nicht übersteigen. Gin hiervon abweichender Borschlag wurde näher zu begründen und dabei anzuzeigen sein, ob eiwa anderweite rechtsverbindliche unkundbare Abmachungen mit dem Kassenschurer vorliegen.

17) Als Beilage zu ben Titeln I bis III ift von dem Anftaltsdirektor eine Berechnung über ben Bedarf an Lehrkräften aufzustellen, für welche der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten die beiden hier anliegenden Formulare vorgeschrieben hat.

Bei Ausfüllung ber zweiten und folgenden Seiten der beiden Formulare ift ein breiter Rand zur Aufnahme diesfeitige

Menderungen ober Bufate offen gu laffen.

Die Gründe der Entlastung einzelner Lehrer von der vorgeschriebenen Maximalstundenzahl, wie Alter und Kränklichkeit der betressenden Lehrer, Uebersüllung der betressenden Klassen, Belastung mit verschiedenen Korrekturen, Bermehrung derselben durch die größere Zahl von Schülern, Heranziehung von Lehrern zu besonderen Dienstleistungen im Interesse der Schule, z. B. bei Religionslehrern, sind in jedem einzelnen Falle genau anzugeben.

In Formular B sind insbesondere auch Angaben darüber aufzunehmen, wieviel Schüler im Ganzen, sowie in den gestildeten einzelnen Klassen bezw. Abtheilungen an dem Religionssunterrichte der beiden chriftlichen Konsessionen theilnehmen. Bei Gymnasien ist server die Zahl der im Sebrässchen und Engslischen unterrichteten Schüler und bei Anstalten mit Ergänzungsunterricht die Zahl der an diesem Theil nehmenden in gleicher

Beije naber zu bezeichnen.

Der Feststellung des Bedürsnisses ist die nach der in der neuen Etatsperiode zu erwartenden Frequenz ersorderliche Zahl von Klassenabtheilungen zu Grunde zu legen und daraus zu achten, daß, sosern dies nicht bereits geschehen, die Borschriften der Lehrplane vom 2. März 1892 über die Theilungen der Schunden und Tertien und über die Zahl der Unterrichtsstunden (insbesondere auch im Turnen, Zeichnen und wahlfreien Englisch) vollständig zur Durchführung gelangen.

Sofern im Titel III besondere Rennmerationen für wissenschaftlichen oder technischen Unterricht ausgeworfen sind, ist nachs zuweisen, daß dieser Unterricht von den angestellten Lehrern entweder wegen voller Belastung mit anderen Stunden oder wegen

mangelnder Lehrbefähigung nicht ertheilt werden fann.

18) Soweit ein bisher nur remnneratorisch aus Titel III besoldeter Schuldiener durch seine Dienstthätigkeit an der Anstalt als voll beschäftigt anzusehen ist, so daß er ein anderes Amt oder Gewerbe daneben nicht ausüben kann, so ist seine kommen auf Titel I zu übernehmen. Das Mindestgehalt eines Schuldieners beträgt neben dem Wohnungsgeldzuschusssse oder freier Wohnung 800 M jährlich und steigt in drei Jahren auf 900 M und dann von drei zu drei Jahren um je 50 M bis auf 1200 M.

19) Soweit es sich nicht um vertragsmäßig seststehende Pauschalfase handelt, sind sammtlichen einzelnen Positionen der sächlichen Titel in der Spalte Bemerkungen Durchschnittseberechnungen beizugeben, welche die wirklich geleisteten Ausgaben der Jahre 1894/95 und 1895/96 enthalten und in ihren Ers

gebniffen auf volle Mart abzurunden find.

Diefelben find in folgender Form einzutragen:

Die Ausgaben betragen:

Bei Bemessung der Söhe der sächlichen Ausgaben ist das im Allgemeinen aus dem Durchschnitte sich ergebende dauernde Bedürfnis in Betracht zu ziehen. Ein vorübergehender Mehroder Minderbedarf rechtsertigt daher eine Abweichung von dem bisherigen Etatsansaße nicht. Ebenso ist, falls das Bedürsnis der Austalt sich dauernd abweichend von dem Ergebnisse der Durchschnittsberechnung gestalten sollte, unter näherer Begründung der wirkliche Bedars in den Entwurf einzustellen.

20) In Titel IV sind die Beträge "zur Unterhaltung und Bermehrung der Lehrerbibliothef", "zur Unterhaltung und Bermehrung der Schülerbibliothef", sowie "zur Unterhaltung und Bermehrung der naturwissenschaftlichen und physitalischen Sammlungen" und "zu Borschriften, Landkarten, Musikalien, Tinte, Kreide und Schwämme", sosern dies nicht bereits geschehen, ge-

trennt von ben jonftigen Ausgaben auszuwerfen.

21) Dem Titel VII, welcher als erfte und meift einzige Bosition ben Betrag "zur Unterhaltung der Gebände und Blage" auszuwersen hat, ist der Bermerk anzuschließen:

Bestände können zur Berwendung in die folgenden Jahre

übertragen werben.

22) Nenderungen in den bisherigen Sagen für Bammter haltung, Heizung, Beleuchtung und Bafferverforgung können mu auf Grund eines den Belägen beizufügenden bautechnischen Gut

achtens erfolgen.

Sofern die Direktoren bezw. Berwaltungsräthe staatliche Anstalten auf unsere Anfrage vom 6. März d. 38. — 2612 — eine Aenderung in diesen Etatssätzen gewünscht haben, sind die betreffenden Gutachen von uns inzwischen eingezogen. Dieselben werden mittels besonderer Verfügung mitgetheilt werden. Ihm Ergebnisse sind in den Entwurf aufzunehmen.

23) Die Ausgaben zu stiftungsmäßigen Zwecken mussen wie ben bei Titel II C nachgewiesenen Ginnahmen des betreffenden Stiftungsfonds genan übereinstimmen. Andere Theile des Anstalisvermögens durfen zu solchen Stiftungsausgaben in keinem Falle

verwendet werden.

Die stiftungsmäßigen Voraussetzungen des Empfangs ber Stipendien u. f. w. sind im Stat in gedrängter Kurze zu vermerfen.

24) Bei bem Titel Jusgemein find fammtliche wieber

ehrenden Ausgaben aus der Position für unvorhergesehene Ausgaben auszuscheiden und unter besonderen Positionen auszubringen. Die Ermittelung derartiger Ausgaben wird an der hand der letten beiden Jahresrechnungen ohne Schwierigkeiten tattfinden können.

Als besondere Position ist auch nach Maßgabe des durch die Rundversügung vom 20. Januar d. Is. — 12839 — dorthin mitgetheilten Ministerial Erlasses vom 24. August 1895 —

U. II. 1721 - (Centrbl. S. 683) auszubringen:

"Dem Direktor für die Anfertigung von Reinschriften" (0,25 M für den Kopf der etatsmäßigen Zahl an Schülern), während die Entschädigung für den Berbrauch von Schreibenaterialien

"Dem Direktor für Schreibmaterial 2c."

allgemein auf 30 M festgesett ift. Zu bemerken bleibt, daß eine Kurzung bisher etwa bewilligter höherer Entschädigungen für die gegenwärtig im Amte besindlichen Direktoren nicht stattzusinden hat.

Bei Titel "Insgemein" find ferner insbesondere auszubringen

"Drudtoften ber Brogramme",

"Beitrag zu ben Kosten bes Progammaustausches" 9 M, "Druck ber Zeugnisse, Klassenbucher und sonstiger Formulare, sowie Einbinden ber Klassenbucher",

"Beitrag zu den zeitweiligen Direktoren=Bersammlungen der Provinz" 38 M

— bei den nichtstaatlichen Anstalten einschließlich Porto 38,20 M —,

"Für Reinigung der Schornsteine mit Ausuahme des auf die Dienstwohnungen des Direktors entfallenden Betrages", "Für Reinigung der Aborte",

"Für Berficherung der Bibliothet und der Sammlungen

gegen Fenersgefahr",

"Dem Schuldiener Entschädigung für Arbeitshilse bei ber Reinigung und Beschaffung ber Reinigungsgerathe",

"Für Befauntmachungen",

"Feier von vaterländischen und sonstigen Anstaltsfesten", "Beitrag zu dem Bereine der Alterthumsfreunde in der Rheinprovinz" 10 M.

25) Bei den erhöhten Ansprüchen, welche an die Reinhaltung und Lüftung der Schulraume gestellt werden, wird es sich fragen, ob die bereits ausgeworsene Entschädigung in der Art bemessen, t, daß der Schuldiener bei voller Berwerthung der eigenen Kräfte ohne Zuschuß aus eigenen Mitteln im Stande ist, die ihm zuserlegten Pflichten in vollem Umfange zu erfüllen.

26) Die lette Bosition des Titels Insgemein ift babin zu faffen:

Bu unvorhergesehenen Ausgaben und zu Unterstühungen an im Dienste besindliche mittlere und Unterbeamte der Anstalt bis zur höhe von 50 M durch das Provinzials Schulkollegium zu Coblenz, darüber hinaus nur mir Genehmigung des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und

Medizmal-Ungelegenheiten.

Hieran schließt sich bei staatlichen Anstalten folgender Bermert. Dieser Position fließen alle Mehreinnahmen mit Ausnahme berzenigen von Stiftungssonds, Ginnahmetitel II C, und alle Ausgabe-Ersparnisse zu, letztere jedoch ausschließlich derzenigen bei den Alterszulagen und sesten Julagen und Titel I und III, bei dem Baufonds und den Fonds uststiftungsmäßigen Zwecken, wogegen aus derselben alle Einnahme-Ausschließlich der jenigen zu Alterszulagen und sesten, ausschließlich der jenigen zu Alterszulagen und sesten Julagen sowie plitiftungsmäßigen Zwecken, zu decken sind. Versügden Bestände können zur Berwendung in den folgenden Jahren übertragen, auch kapitalisiet werden.

Bei den vom Staate und Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltenden Anstalten erthält der Bermerk die folgende Fassung:

Dieser Position fließen alle Mehreinnahmen mit Ausnahme derzenigen der Stiftungssonds und alle Ausgabe-Ersparnisse zu, letztere jedoch ausschließlich derzenigen bei den Alterszulagen und sesten Zulagen unter Titel I und III, bei dem Baufonds und bei den Fonds zu stiftungsmäßigm Iwecken, wogegen aus derselben alle Einnahme-Aussich und Mehrausgaben, ausschließlich derzenigen zu Alterszulagen und festen Zulagen sowie zu stiftungsmäßigm Zwecken, zu decken sind.

Die vorstehenden Anordnungen ersuchen wir, bei der Anfertigung und Borprüfung der Etatsentwürse möglichst vollständig zur Onrchsührung gelangen zu lassen, damit die hier vorzuchmende Bearbeitung und Begutachtung der einzelnen Entwürsehnen Zeitverlust und ohne weitere Rückfragen stattsinden und befür die Anmeldung neuer Zuschüsse auf den Staatshaushalts-Emporgeschriebene Frist punktlich inne gehalten werden kann.

Dem Gingange ber Etatsentwurfe feben wir fpateftens 314

1. November d. 38. entgegen.

Bei dem großen Geschäftsandrange, welcher in Folge Brufung der eingehenden Entwurfe entstehen wird, mussen bringend wünschen, daß ein Theil der Etats bereits erheblich ver dem Fälligkeitstermine eingereicht und uns damit die allmählich Erledigung der Etatsangelegenheiten ermöglicht wird.

Für den Raffenführer, dem zunächst die Aufstellung

Intwurfs obliegen wird, ift ein Abdruck diefer Berfügung und-

Königliches Provinzial-Schulfollegium. Im Auftrage: Linnig.

An die Liefteren und die Bermaltungsrätheder ftaatlichen und die Auratorien zc. der vom Staate unterftügten nichtfaatlichen höheren Lehrauftalten unferes Amts-breiches.

S. C. 10060.

| 2. 3. | 4.   |                   | 5   | .             | б.        |             | 7.              |            | 8.           | 9     |
|-------|------|-------------------|-----|---------------|-----------|-------------|-----------------|------------|--------------|-------|
|       | Jahr | Jahres.<br>Betrag |     | orige<br>seșt | Mit<br>1. | hin<br>Apri | jind fü<br>l 18 | r          | r.<br>clāge. | TOURT |
| 200   | M    | $ P_f $           | M M | Pf            | mel<br>M  | r<br>Pf     | weni<br>M       | ger<br>!Pf | der Beläge.  | Romor |
|       |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
|       |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
|       |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
|       |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
|       |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
|       |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
|       |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
|       |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
|       |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
|       |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
| S     |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |
| Dr.:  |      |                   |     |               |           |             |                 |            |              |       |

44\*

|        |           |                                                                                                | n-ite'                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>für | De     |       | Miii  | jin<br>18 | find j | ir |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------|-----------|--------|----|
| Titel. |           | Ginnahme.                                                                                      | Rapital                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Apri<br>18 | @tat   |       | mehr  |           | meni   |    |
| in     | 98.<br>7. |                                                                                                | $M \mid Pf$                                                                                                                                                                                                                                                | M P           | M      | Pf    | M     | Pf        | M      | P  |
|        | 1         | a. Kapitalzinsen na<br>Rr. 1 der Einne<br>b. Der Betrag, un<br>der thatsächliche<br>Auswand an | s die Ra- nobs fünd ruch zu utsächliche au Ge- utsie Re- I Rr U Rr U Rr U Rr Ebzügli- chichnites- besonders gl über- rücklum- agen. legung: chichne. u welcher Gesammt Gesänkter nerationel is und der Kus em bezüg at "Durch loder der unten Be eibt, zur |               | 92r. 1 | b. be | T Aus | G C       |        |    |

III (Sinter ben die Remune-rationen ber vollbeidhaf-

figten wiffenschlichen Silfslehrer nachweijenden Bofitionen zuvermerken): Siehe Lit. . . . Rr. 1b. der Ausgabe.



Musgal

| 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.  Bon dem Betrage Der vorige Spalte 9 find für 1. April 1895/98 Betrag bild fünftig wegsallend Etat sest aus mehr weniger nächsten Aulage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.  |            | 3.                 | 4.                                                    | T             | 5.                                     |                                |                 | 6.                          | Î                      | 7    | 7.     | 8.                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------|--------|----------------------|--------------|
| 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.  Bon dem Betrage Spalte 9 find tunftig wegigastend Ratifect aus mehr weniger nächsten Rusage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | ·                  |                                                       |               | Aus                                    | g a l                          | be.             |                             |                        |      |        |                      |              |
| Ahres- Betrage Spatte 9 find tünftig wegfallend wegfallend weniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mr. | zeich<br>u | nung<br>nd<br>nts= | Name.                                                 |               | velcher<br>Berechi<br>des Di<br>alters | ur bi<br>iung<br>enst=<br>maß= | Rel<br>Rel<br>U | der<br>benäi<br>nd d<br>üge | nter<br>er<br>ans      | Sonf | tiges. |                      |              |
| $M \mid Pf \mid M \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf \mid M \mid Pf$ | ah  | Tes=       |                    | Bon d<br>Betra<br>Spalte<br>find<br>tünfti<br>wegfall | em<br>ge<br>9 | De<br>vorig<br>Ctat<br>aus             | c<br>ge<br>jeht                | für 1.          | lithin<br>Apri              | find<br>I 1895<br>weni | iger | nad    | ounft<br>er<br>often | Remerfungen. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                    |                                                       |               |                                        |                                |                 |                             |                        |      |        |                      |              |

|                                                                                                                  | IA.                                   | IB.                                   | =                                     | IIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ША                                    | IIIB                                  | IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >                                     | VI.                                   | lu u                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a. evang.                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
| Religion b. kathol. c. judisch                                                                                   |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1                                     |                                       |
|                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                     |                                       |                                       |
|                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1                                     | 1111                                  |
| Bolinia                                                                                                          |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                     | 1                                     | 1111                                  |
| Geldichte und Etotunde                                                                                           |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                                  |                                       |                                       | 1                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       | 1                                     |
|                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                                  | 1                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
|                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       |                                       |
| Singen                                                                                                           | 1                                     |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       | 1                                     |
| Turnen                                                                                                           | 1                                     | 1                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                       | 100                                   |
|                                                                                                                  | 1                                     | 1                                     | 1                                     | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 1                                     | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                     | T                                     |                                       |
| bei Beginn des letten Sommerhalbjahres (18) am 1. Februar des laufenden Jahres (18)                              | Agei<br>n E<br>ten                    | nein<br>tats<br>folle<br>acle         | en :<br>ber<br>n, s                   | Lehr<br>eits<br>ind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | plan<br>hin<br>in E                   | guge<br>Folg                          | om<br>tret<br>end<br>onn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.<br>en                              | ino,<br>herve                         | ranheb                                |
|                                                                                                                  |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | B.                                    | 5_                                    |
| bedende Gesammizahl der<br>Bon diesen sollen nach de<br>wurfe zum neuen Ctat aus I<br>besonders remunerirt werde | Uni<br>m C<br>Eitel                   | erric<br>Ent-                         | htsp                                  | . S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en .<br>td.                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | in .                                  |                                       |
|                                                                                                                  | Deutsch und Geschichtserz. Lateinisch | Deutsch und Geschichtserz. Lateinisch | Deutsch und Geschichtserz. Lateinisch | Deutsch und Geschichtserz. Lateinisch Kriechisch Krechisch Kranzösisch Kranzösisch Kolisisch Kolisisch Kolisisch Kolisisch Kolisisch Kochichte und Erdkunde Rechnen und Mathematik Raturbeschreibung Khysik, Chemie, Mine- ralogie Seichnen Kehruer Busammen  Angabe der Frequenz bei Beginn des letzen Som- merschalbjahres (18) am 1. Kebruar des lausen- den Jahres (18)  Alassen er allgemeinen den Jahres (18)  Respective Gesten Grats ber eneuen Etatsperiode eintreten sollen, so, soweit dieselben sakultativ gelassen bei soweit dieselben sakultativ gelassen Rach llebersicht A beträgt die bei de decende Gesammtzahl der Unterrichtss Bon diesen sollen nach dem Ent- wurse zum neuen Etat aus Titel III besonders remunerirt werden: a ischer Religionsunterricht | Deutsch und Geschichtserz. Lateinisch | Deutsch und Geschichtserz. Lateinisch | Deutsch und Geschichtserz. Lateinisch Erteinisch Französisch Französisch Französisch Folgisch Folgisch Folgisch Folgisch Fechnen und Mathematik Raturbeschreibung Fhysik, Chemic, Mine- ralogie Schreiben Fechnen Fechnen Fingen Furnen  Busammen  Angabe der Frequenz bei Beginn des letten Som- mersalbjahres (18) am 1. Kebruar des lausen- den Jahres (18)  Alassentheilung en und Mehrstum der Ausstellung des letten Ftats bereits hinzugi en einem Etatsperiode eintreten sollen, sind in Folg d, soweit dieselben sakultativ gelassen werden ti erschende Gesammtzahl der Unterrichtsstunden Bon diesen sollen nach dem Ent- wurse zum neuen Etat aus Titel III besonders remunerirt werden: a ische Selligionsunterricht Std. | Deutsch und Geschichtserz. Lateinisch | Deutsch und Geschichtserz. Lateinisch | Deutsch und Geschichtserz. Lateinisch |

| 000                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bur Dedung berselben durch die etalsmäßigen definitiv angestellten Lehrträste siehen bei Ansesung der Maximalstundenzahl zur Berfügung: a. der Direktor mit |
| mit zusammen                                                                                                                                                |
| Bufammen Unterrichtsftunden                                                                                                                                 |
| Rach der Berechnung auf Seite 8<br>gehen davon in Folge der gebotenen<br>Entlastung des Direktors oder ein-<br>zelner Lehrer ab                             |
| Durch die etatsmäßigen definitiv<br>angestellten Lehrfräfte fönnen alfo                                                                                     |
| gedeckt werden                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                             |
| Borichlag und Begrundung<br>für die Dedung der Unterrichtsjunden, welche hiernach nicht von befinitiv<br>angesiellten Lehrtraften ertheilt werden tonnen.   |
|                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                             |

Begründung für das herabgehen unter bie Pflichtstundengahl bei einzelnen Lehrern.

| Lfd.<br>Nr. | Name<br>des Lehrers. | Gründe für die Entlaftung. | Zahl ber ab-<br>zusegenden<br>Stunden. |
|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|             |                      |                            |                                        |
|             |                      |                            |                                        |

2.

Cobleng, ben 29. September 1896. Nachbem burch ben mittels biesfeitiger Berfügung pon 27. August b. 38. - 11944 - borthin mitgetheilten Erlaf be herrn Minifters ber geiftlichen, Unterrichts= und Debiginal-Angelegenheiten vom 14. desf. Mts. - U. II. 15311 - ange ordnet worden ift, daß vom 1. April 1898 ab die bisher und Einnahme-Titel II Abtheilung C ber Ctats ber ftaatlichen boberen Lehranstalten aufgeführten Stiftungstavitalien in einem besonderen, hinter Titel II einzuschaltenden Titel ausgebracht werden follen. muß die in Ziffer 4 unferer Rundverfügung vom 17. August d. 3. - S. C. 10060 - angegebene Bezeichnung und Bezifferung ba einzelnen Titel ber Etats eine entsprechende Abanderung erfahrer und sind in die Entwürse der Etats für 1. April 1898/1901 folgende Titel nunmehr einzutragen: Einnahme:

I. Bom Grundeigenthum.

II. Binfen von Rapitalien, die den allgemeinen Zweden der Anftalt felbft dienen.

III. Zinsen von Stiftungstapitalien. IV. Berechtigungen.

V. Bebungen aus Staats= und anderen Fonds.

VI. Bebungen von ben Schulern.

VII. Insgemein.

Ausaabe:

I. Befoldungen.

II. Miethsentschädigungen bezw. Bohnungsgeldzuichuffe

III. Andere perfonliche Ausgaben.

IV. Unterrichtsmittel. V. Gerathichaften.

VI. Beizung und Beleuchtung.

VII. Unterhaltung ber Bebaude und Garten.

VIII. Abgaben und Laften.

IX. Bu ftiftungsmäßigen Zweden.

X. Ausgaben auf Grund des Juvaliditats= und Alterverficherungsgefeges.

XI. Insgemein.

Bei ben nichtstaatlichen Anstalten treten in Ginnahme und Ausgabe noch drei weitere Titel hingu - fo daß Titel "In gemein" mit X bezw. XIV bezeichnet wird -, namlich

Einnahme-Titel VII, Ausgabe-Titel XI: fur Benfione

der Lehrer und Beamten;

VIII begiv. XII: fur die Berforgung der Sinterbliebens von Lehrern und Beamten;

IX bezw. XIII Jonds jur Sicherstellung ber Dienft=

alterszulagen.

Bu Ziffer 6 der Rundverfügung vom 17. August d. 38. ist sodaun zu bemerken, daß in Ginnahme-Titel II jest noch zwei Abtheilungen zu unterscheiden sind, nämlich:

A. von Rapitalien, welche nicht aus Ersparnissen ber laufenden Berwaltung seit 1. April 1879 herruhren,

B. von Kapitalien, welche aus Ersparniffen ber laufenden Berwaltung seit 1. April 1879 herruhren.

Gin Abbruck biefer Berfügung für ben Rechnungsführer liegt bei.

Mn .

die Direktoren und die Berwaltungsräthe der ftaatlichen und die Kuratorien 2c. der vom Staate unterflütten nichtstaatlichen höheren Lehranstalten unseres Amtsbereiches.

Abschrift übersenden wir in Berfolg unserer Berfügungen vom 17. und 27. August d. Is. — S. C. 10060 und 11944 — zur gefälligen Kenntnisnahme und event. gleichmäßigen Beachtung.

Königliches Provinzial=Schulkollegium. Bengel.

die Ruratorien ber nicht staatlichen und nicht staatlich unterstützten hoheren Lehranstalten.

S. C. 18808.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Ber= hältnisse.

184) Befähigungszeugnis für einen Lehrer als Borfteber an Taubftummenanftalten.

In der zu Berlin im Monat August 1896 abgehaltenen Brüfung für Vorsteher an Taubstummenanstalten hat der Lehrer an der Taubstummenanstalt zu Breslau Johannes Karth das Zeugnis der Befähigung zur Leitung einer Taubstummenanstalt erlangt.

Befanntmadjung.

U. III. A. 2185.

185) Turnlehrerprüfung zu Berlin im Jahre 1897.

Für die im Jahre 1897 in Berlin abzuhaltende Turulehrer: prüfung ist Termin auf Dienstag den 23. Februar 1897 und

die folgenden Tage anberaumt worden.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerber sind bei der vorgesetzten Dienstbehörde spätestens bis zum 1. Januar 1897, Meldungen anderer Bewerber bei derzenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk der Betreffende wohnt, ebenfalls bis zum 1. Januar k. Is. anzubringen.

Nur die in Berlin wohnenden Bewerber, welche in keinem Lehramte stehen, haben ihre Meldungen bei dem Königlichen Bolizei-Brafibium hierselbst bis zum 1. Januar k. 38. einzureichen.

Die Melbungen können nur dann Berüchichtigung finden, wenn ihnen die nach §. 4 der Prüfungsordnung vom 15. Mai 1894 vorgeschriebenen Schriftstäde ordnungsmäßig beigefügt find.

Die über Gesundheit, Führung und Lehrthatigkeit beigubringenden Zeugnisse mussen in neuerer Zeit ausgestellt fein.

Die Anlagen jedes Gesuches sind zu einem Seste vereinigt vorzulegen.

Berlin, ben 15. September 1896.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Bekanntmachung. U. III. B. 2604.

#### 186) Militardienft ber Bolfsichullehrer.

Berlin, ben 16. September 1896.
Nachdem die staatlichen Lehrerseminare durch Erlaß des Herrn Reichskanzlers vom 19. Februar d. Is. — Centrol. s. d. ges. Unterrichts-Berwaltung S. 284 — als Lehranstalten anserkannt worden sind, die giltige Zeugnisse über die wissenschaftsliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Dienst ausstellen dürsen, erhalten künstig die Seminarzöglinge nach bestandener Abgangsprüsung ein Zeugnis nach dem Muster 18 zu §. 90 der Deutschen Behrordnung vom 22. November 1888. Aus Grund dieses Nachweises können sie die Berechtigung zum einzährig-freiwilligen Dienst nachsuchen.

hierbei ift Folgendes zu beachten.

Solche Lehramisbewerber, welche diese Berechtigung zu ers langen wunschen, aber nicht in der Lage sind, die Entlassungsprüsung dis zum 1. April ihres ersten Militärjahres — d. i. des Kalenderjahres, innerhalb dessen sie ihr 20. Lebensjahr vollzenden, — abzulegen, haben beim Eintritt in dieses Alter ihre

Burücktellung in Gemäßheit des §. 32, 2 f. der Wehrordnung unter Beifügung einer entsprechenden Bescheinigung des Seminars Direktors bei der Ersaskommission wie schon bisher zu beantragen. Diese Zurücktellung kann von der Ersaskommission (§. 29 4 der Wehrordnung) bis zum fünften Militärpslichtjahre genehmigt und geeignetenfalls in der Ministerialinstanz noch verlängert werden (§. 29, 7 Abs. 2 daselbst).

Haben die zurückgestellten Seminaristen die Abgangsprüfung bestanden und das Zeugnis über die wissenschaftliche Besähigung zum einjährigesteiwilligen Dienste erhalten, so müssen sie sich behnfs Erlangung der Berechtigung hierzu nach §. 89, 7 der Wehrordnung unter Beisügung der übrigen in §. 89, 4 derselben vorgeschriebenen Papiere sofort, außerterminlich mit schristlichem

Befuche an die Erfastommiffion wenden.

Es wird sich empfehlen, daß die Seminarzöglinge zur geeigneten Zeit auf die vorstehenden Bestimmungen hingewiesen werden, weshalb ich den Provinzial-Schulkollegien anheimgebe, den Königlichen Seminar-Direktoren das Erforderliche zu eröffnen.

An Die Ronigliden Provinzial-Schultollegien.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme. Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

An jammtliche Königliche Regierungen. U. III. C. 2506.

### F. Deffentliches Boltsichulwejen.

187) Raumung von Lehrer=Dienstwohnungen im Bege bes Zwanges.

Berlin, den 5. September 1896. Auf den Bericht vom 9. Mai d. Is., betreffend das Gesuch des Lehrers N. zu N., erwidere ich der Königlichen Regierung, daß ich die Niederschlagung der von der Königlichen Regierung unter dem 12. Mai 1894 über den p. N. verhängten Ordnungsstrase von 50 M für geboten erachte.

3war fann barüber fein Zweifel obwalten, bag bie von R.

hierfur geltend gemachten Brunde ungutreffend find.

Denn, wie bereits in dem Erlaffe meines Herrn Amtsvorgangers vom 12. März 1881 — Centrbl. f. d. gef. Unterr.-Berw. 1881 S. 469 — angenommen wird, ist das Recht der Lehrer an den ihnen von den dazu Berpslichteten gewährten Dienstwohnungen lediglich ein mit Rucksicht auf das Amt und die Person des Inhabers des Amtes bewilligtes Gebranchs- oder Wohnungsrecht, nicht aber ein Nießbrauchsrecht. Dem Lehrer steht also nicht ein dingliches Recht auf die von ihm innegehabte Wohnung, sondern nur ein persönlicher, durch das Dienstinteresse Behnung zu. Die vokationsmäßige Verpslichtung eines Schulverbandes ist daher nicht verletzt, wenn derselbe mit Genehmigung der Schulaussichtsbehörde aus dienstlich zureichenden Gründen dem Lehrer die Räumung der ihm bisher zugewiesenen Dienstwohnung ausgiebt, ihm aber zugleich eine andere Wohnung oder statt derselben die nöthigen Mittel zur Beschäftung einer solchen gewährt.

Ein Streit über die Raumung der Dienstwohnung zwischen bem Schulverbande und dem Lehrer kann hiernach ausschließlich nur die Frage betreffen, ob ausreichende dienstliche Grunde für

bie Raumungsanordming vorliegen.

Diefe Frage ift nicht im Rechtswege, fondern von den Schul-

auffichtsbehörben zu entscheiben.

Einer derartigen Auffassung steht auch die von N. citite Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 4. Mai 1892 — Centrol. 1893 S. 261 — nicht entgegen. Sie spricht nur aus, daß ein Streit über den Ersat von Auswendungen, die der Lehrer in seinem persönlichen Interesse zur Ausstattung der Dienstwohnung gemacht hat, vor den Civilrichter gehöre. Sie bestätigt damit im Gegentheil die hier vertretene Rechtsanschauung, da die Dienstwohnung, um deren Raumung es sich handelt, nicht von dem Lehrer in seinem persönlichen Interesse, sondem von dem Schulverbande im Dienstinteresse zu beschäffen in.

Hiernach war also die Königliche Regierung berechtigt, ba ausreichende dienstliche Grunde vorlagen, dem Beschlusse Gchulvorstandes entsprechend, dem Lehrer N. die Raumung seiner bisherigen Dienstwohnung zum 1. Mai 1894 aufzugeben.

Wenn ich gleichwohl nicht in der Lage bin, die zur Erzwingung der verweigerten Räumung dem p. N. auferlegte Ordnungsstrafe von 50 M aufrecht zu erhalten, so geschieht dies, weil eine Disciplinarstrafe nicht das nach den Vorschriften der Gesetz anzuwendende richtige Mittel war, um die Räumung der Dieustwohnung, also die Leistung einer Handlung seitens des p. N. zu erzwingen.

Nach §. 48 der Berordnung vom 26. Dezember 1808 (Mr. lage zur Reg.=Instruktion vom 31. Oktober 1817) in Berbindung mit Art. XII der Allerh. Kab.=Ordre vom 31. Dezember 1825

— Schneider u. von Bremen, Bolksschulwesen Bb. II S. 511 — hätte die Königliche Regierung die dort geordneten Executive maßregeln anwenden und eventuell durch Erlaß von Strasbeschlen bis zur Höhe von 300 M eventuell vier Wochen Haft den p. N.

gur Raumung ber Wohnung anhalten muffen.

Für die Auferlegung einer Disciplinarstrase wäre erst nach Erschöpfung der Executivmaßnahmen Raum gewesen und hätte es hierfür auch einer Feststellung bedurft, daß der p. N. über die Unrichtigkeit seiner Nechtsauschauung eingehend belehrt worden wäre, was nach dem Berichte der Königlichen Regierung keines= wegs mit Sicherheit seststeht.

Ich veranlasse daher die Königliche Regierung, Ihre Hauptstasse wegen Ruckerstattung der bereits eingezahlten Ordnungsstrasse mit Anweisung zu versehen und den p. N. auf sein wieder beisolgendes Gesuch vom 11. April d. Is. in meinem Namen

entsprechend zu bescheiben.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

die Königliche Regierung zu R. U. III. C. 2105.

188) Ueberficht über ben gegenwärtigen Stand bes Unterrichts ichwachbegabter Rinder.

Berlin, den 28. August 1896. Der Königlichen Regierung übersende ich im Versolg des Erlasses vom 16. Juni 1894 — U. III. A. 1030. — (Centrbl. S. 568) eine Uebersicht über den gegenwärtigen Stand des Unterrichts schwachbegabter Kinder in besonderen Schulen. Wie die Entwicklung dieser Hilber in besonderen Schulen. Wie die Entwicklung dieser Hilfsklassen zeigt, hat die Erkenntnis ihrer großen Bedeutung fortwährend zugenommen. Die Gesammtzahl der in ihnen untergebrachten Kinder beläuft sich auf 2017 gegen etwa 700 im Jahre 1894. Neben den auch jest bezeugten guten Ersolgen der Hilfsklassen ist besonders erfreulich, daß die frühere Abneigung vieler Eltern gegen die Absonderung ihrer schwachbegabten Kinder von der Bolksschule erkennbar zu weichen beginnt.

Indem ich vertraue, daß die Königliche Regierung diesen segensreichen Beranstaltungen auch ferner Ihre besondere Theil=
nahme zuwenden und die dahin gerichteten opferwilligen Bestrebungen vieler Städte nach Möglichkeit fördern werde, behalte

ich mir weitere Anordnungen in dieser Angelegenheit vor. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: Schneiber.

die Königlichen Regierungen. U. III. A. 1884.

### lleberficht ber vorhandenen Schuleinrichtungen

(Rund-Grlaß vom 18. Januar 19

| 1.                     | 2.                   |                                                    |                                                   |                                            | 3.                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                      |                                                    |                                                   | 34                                         | thi det                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |                      | a.                                                 | b.                                                | C.                                         | d.                        | e. i                                                   | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regierungs:<br>Beşirf. | Name ber Stadt.      | Anștalten.                                         | Kinber.                                           | Rlaffen.                                   | Etufen.                   | Lehrfräfte<br>(1. gehrer.<br>2. Lehrer<br>rinnen).     | 100461111<br>Squitting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Rönig& berg.        | Rönigsberg<br>i. Pr. | 2                                                  | 42 п. 17.                                         | 3 u. 1.                                    | 2 и. 1.                   | I. 1 Sehrer<br>u. 2 Sehre-<br>rinnen.<br>II. 1 Sehrer. | L Same<br>begg.<br>IL Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Potsbam.            | Brandenburg<br>a. H. | 1                                                  | 19                                                | 1                                          | * 1                       | l Lehrer.<br>l Hands<br>arbeites                       | 2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. z                   | Charlottens<br>burg. | 1                                                  | 86                                                | 4                                          | 4                         | lehrerin. 4 Lehrer. 1 technische Lehrerin.             | 22 bu 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Frantfuri<br>a. C.  | Buben.               | 1                                                  | 8 (5 Anas<br>ben, 3 Mabs<br>chen).                | 1                                          | 1                         | 1 frabt.<br>Lehrer.                                    | 6 peòcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. €tettin.            | Stettin.             | 1                                                  | (14Rnaben,<br>8 Mabe                              | 1                                          | 1                         | 1 fradt. Bebrer.                                       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Preslau.            | Breslau.             | 6<br>(8 evange-<br>lifche,<br>3 katho-<br>lifche). | chen). 111 (57 evanges lijche, 54 fathos lijche). | 6<br>und 2 um<br>Oftern 1896<br>gegründet. | lungen und                | 4                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Liegnig.            | Corlig.              | 1                                                  | 45<br>(I.Rlaife 24,<br>II. r 21).                 | 2                                          | Rlaffen in<br>6 Stunden). | 2 ftäbt.Behrer.                                        | 1 Pint<br>23 Service<br>2 Service<br>2 Service<br>Parties<br>2 Service<br>Parties<br>1 Service<br>1 |

<sup>1)</sup> i Knade ist in die Blindenanstalt aufgenommen im Jahre 1891/92. Die entlassenen liefenen liefenen bei das erwerbssähng erwiesen.

2) Die Anstalt ist am 4. Robennber 1893 mit 2 Klassen und 47 Schulkindern eröffnet worden als Estalte schwer in der ichwachestähigte Kinder". Die geschickseiten Kinder der I., 2. und 3. Klasse nehmen misse dem für Knaden und Radden eingesährten dambsertigkeisbunterrichte mit gutem Erfolge Thei, werd ble Kinder der 4. Klasse und der und die konder der der klassen vorbereitend für den spaare Erstigkeitsunterricht mit "Froebelschen Kinder der Klassen vorbereitend für den spaare Erstigkeitsunterricht mit "Froebelschen Kinder der beschäftigt werden.

#### icht normal begabte Rinder ichulpflichtigen Alters.

- II III A 3059 )

|                            | 4.<br>nftalten                    | 5.                                                                   | 6. Wird von                                                                                                                                        | In bie &                                                                               | 7.<br>folfsichule find<br>verfett         | 3urûd:                                      | Wie pi                                         | el Rii<br>nb | ıber                | 9.           |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| nd ge<br>rûndet<br>1 Jahre | werben<br>unter:<br>halten<br>von | Erfolgt die Kufnahme der<br>Kinder unter ärztlicher Mtt:<br>wirkung? | ben Lehr-<br>fräften über<br>jedes Kind<br>ind feine Ent-<br>ivideling von<br>einem Halbe-<br>jahre zum<br>andern forg-<br>fältig Buch<br>geführt? | a.<br>wie viel<br>Kinder?                                                              | b.<br>in welchem<br>Alter ?               | c.<br>auf welcher<br>Unters<br>ridjisstufe? | in<br>In In               | Erziehungsanftalten | Bemerhingen. |
| -                          | ber Stabtges meinbe.              | ja.                                                                  | neut.                                                                                                                                              | Sin ben<br>Schuljahren<br>1889/89<br>bis 1894/95<br>zusammen<br>9 Kinber<br>(6 Knaben, | 3m Alter von<br>91/4 bis 121/3<br>Jahren. | Mittels<br>frafe 8,<br>Unters<br>frafe 1.   | jährlich<br>2—3.                               | -            | 1                   | 1)           |
| 1895                       | bāgī.                             | nein.                                                                | ja.                                                                                                                                                | 3 Madchen).                                                                            | _                                         | _                                           | -                                              |              | -                   |              |
| 1898                       | bågL.                             | ja.                                                                  | vom 1. April<br>1896 ab ges                                                                                                                        | 4                                                                                      | von 8 bis<br>12 Jahren.                   | I unb III.                                  | 1                                              | _            | -                   | F)           |
| 1886                       | bøgl.                             | nein.                                                                | fd)ehen.<br>ja.                                                                                                                                    | -                                                                                      | _                                         | -                                           | 1                                              | 1            | -                   | 3)           |
| 1892                       | begl.                             | ja.                                                                  | nein.                                                                                                                                              | -                                                                                      | _                                         | -                                           | 1                                              | -            | -                   | 4)           |
| -                          | b8gl.                             | ja.                                                                  | ja.                                                                                                                                                | *****                                                                                  | _                                         | -                                           | 4                                              | 1            | -                   | 5)           |
| 1893                       | bëgL                              | ja.                                                                  | ja.                                                                                                                                                | 4                                                                                      | von 9 bis<br>10 Jahren.                   | V. Klaffe<br>der Bolfs-<br>fcule.           | _                                              | 3            |                     | 9            |

<sup>\*) 2</sup> Ruaben und 1 Madden haben fic als gans bidungsunfähig erwiefen.
\*) Der Lehrer der Hifstasse, weiche seit 1. April 1992 besteht, erhält neben seinem Gehalte 150 M muneration jährlich. Die Schüler bilden im Religions- und Anschaungsunterrichte eine, un Seien und preiben 3 Abibelungen, während im Rechusen Einzelmaterricht erleit wird. Interricht halbständigheiche 3 Gine Rudverseiung von Kindern in die Bolksschule hab bisher nicht statigefnuben, doch können vorsfiechtlich 6 Schüler im Alter von 10—12 Jahren in die 5. Klasse der Bolksschule zurückverseit werden. Det vielen Rubern hat sich ein Desekber einnesorgane gezeigt.
\*) Der Unterricht wird in Klasse 1 3/4 stündlich, in Klasse II 1/2 stündlich ertheilt.

| 1.                   | 2.              |            |                                        |          | 3.                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                 |            |                                        |          | Jahl ber                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                 | a.         | b.                                     | c.       | d.                           | e.                                                                   | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regierung&           | Rame ber Stabt. | Anftalten. | Kinber.                                | Klaffen. | Stufen.                      | Lehrfräfte<br>(1. Behrer,<br>2- Behre-<br>rinnen)                    | mide<br>Edulius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. Magbes burg.      | Magbeburg.      | δ          | 130                                    | 5        | 1                            | 5 stadt. Behrer<br>5 Hands<br>arbeits-<br>lehrerinnen.               | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| 9. *                 | halberftabt.    | 1          | 42                                     | 2        | 2                            | 2 ftabt. Lehrer                                                      | a. Cho<br>flati<br>a. für in<br>(rimi<br>4 Comto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                 |            |                                        |          |                              |                                                                      | handens<br>feinens<br>b. für Ad<br>den I<br>b. Autor<br>für kunt<br>20, Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Merfes<br>burg.  | halle a. C.     | 1          | 27<br>(13Anaben,<br>14 Mäb:<br>d)en).  | 1        | 2                            | l ftabt. Lehrer,<br>1 hands<br>arbeitss<br>lehrerin.                 | Riban :<br>1. Suit :<br>2. / 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II. Erfurt.          | Erfurt.         | t          | 71                                     | 5        | (Unter: und<br>Mittelftufe). | arbeite.                                                             | 20 by 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. s                | Rordhaufen.     | 1          | 22                                     | 1        | 4                            | lehrerin.<br>1 ftabt. Behrer.<br>1 ftabt. Hand-<br>arbeits:          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18. Schle&wig.       | Altona.         | 1          | 118<br>(77Knaben,<br>41 Måb=<br>djen). | 5        | 8                            | lehrerin. 8 stäbt. Lehrer. 2 stäbt. Lehres- rinnen, 1 hands arbeits: | 24<br>und f 60<br>Handarish<br>unterras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. Hannover,        | hannover.       | 1          | 128<br>(78Knaben,<br>55 Måb:           | 6        | 6                            | lehrerin.<br>6 stabt. Lehrer,<br>1 stabt. Hands<br>arbeits-          | 90 bit 3<br>mach Blair<br>freigni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15. Hilbes:<br>heim. | Göttingen.      | 1          | djen).<br>21                           | 1        | 2                            | lehrerin.<br>1 ftäbt.Lehrer,<br>1 hands<br>arbeits:                  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Lüneburg.         | Luneburg.       | 1          | - 1                                    | _        | _                            | lehrerin.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1)</sup> Wegen Bilbungsunfahigfeit haben in den 3 Schuljahren 1893/94 bis 1895/96 jujammen 14 kmi aus ben hilfstaffen entlaffen werden muffen. ?) Die Schuler tonnien nach 21/2 bis 6 jahrigem Befuche der hilfsichule in die Bollsichale wie

|       | ftalten                                   | 5.                                                                   | 6.                                                                                                                                               | In bie B                                  | 7.<br>olfsichule sind<br>versest                                               | gurüd:                                                                                                                              | Wie pi                                           | i.<br>el Stir<br>nb       | iber                  | 9.           |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| to et | werden<br>unters<br>halten<br>von         | Erfolgt die Aufnahme der<br>Kinder unter ärztlicher Wits<br>wirkung? | ben Lehr-<br>früften über<br>jedes Kind<br>und jeine Gut-<br>widelung von<br>einem Halb-<br>jahre zum<br>andern forg-<br>fältig Buch<br>geführt? | a.<br>wie viel<br>Kinder?                 | b.<br>in welchem<br>Alter ?                                                    | c.<br>auf welder<br>Unters<br>richtöftufe?                                                                                          | in<br>Jbiotens<br>anftalten<br>übers<br>geführt? | loegen eingetretener Cpt- | Ergiehungsauftalten ? | Bemerfungen. |
|       | ber Stadiges<br>nieinde.<br>begt          | nein.<br>ja.                                                         | bisher noch<br>nicht, aber<br>jeht anges<br>ordnet.<br>nein<br>(wird aber<br>angeordnet).                                                        | 50<br>im Ganzen.                          | 93/4 Jahre<br>burch=<br>fchnittlich.<br>im Alter von<br>11 bezw.<br>12 Jahren. | v. Ktaffe<br>ber Volke-<br>fchule.<br>(Stufe bes<br>2. Schule<br>jahres.)<br>IV. Ktaffe<br>ber (6 flaffi-<br>gen) Volke-<br>fchule. | -                                                |                           |                       | 1)           |
| 12    |                                           |                                                                      |                                                                                                                                                  |                                           | en en en en en en en en en en en en en e                                       |                                                                                                                                     |                                                  |                           |                       |              |
| 4     | bēgī.                                     | mein.                                                                | ja.                                                                                                                                              | 11<br>(3m Schulz<br>jahre<br>1594/95 = 4. | — 9·                                                                           | V. Klasse<br>ber Bolts:<br>schule.                                                                                                  | (1894/95<br>= 1,<br>1895/96                      | 2                         | -                     |              |
|       | bēgī.                                     | ja.                                                                  | ja.                                                                                                                                              | 1895/96 = 7).                             | _                                                                              | _                                                                                                                                   | = 8.)                                            | -                         |                       |              |
| -     | Mas<br>giftrat                            | ja.                                                                  | ja.                                                                                                                                              | _                                         | -                                                                              |                                                                                                                                     | 2                                                | -                         | -                     |              |
|       | n Nords<br>hausen.<br>Stadtges<br>meinde. | ja.                                                                  | ja.                                                                                                                                              | 16<br>im Ganzen.                          | im Alter<br>von 8 bis<br>18 Jahren.                                            | 12. Mittels<br>finfe,<br>4. Obers<br>frufe.                                                                                         | 5                                                | 3                         |                       | 2)           |
|       | bĕgI.                                     | ja.                                                                  | ja.                                                                                                                                              | 3                                         | im Alier<br>von 9 bis<br>11 Jahren.                                            | V. unb<br>VI. Klaffe<br>ber Bürger                                                                                                  | [3                                               | -                         | -                     | 3)           |
| 1     | bēgl.                                     | ţa.                                                                  | ja.                                                                                                                                              | -                                         | -                                                                              | fcule.                                                                                                                              | -                                                | -                         | -                     |              |
|       | bēgi.                                     | _                                                                    | _                                                                                                                                                |                                           | _                                                                              |                                                                                                                                     | _                                                | -                         |                       | 4            |

<sup>)</sup> Die Klaffen gablen je 20—23 Kinder. Sehr forgfältige Prüfung vor 1. Aufnahme, daber felten Rudeng in die Boltsichule.
) Ergebniffe liegen noch nicht vor.

896.

| 1.                    | 2.                 |                                            |                                                 |          | 3.                       |                                                                                                   |                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                       |                    |                                            |                                                 | 3        | gahl ber                 |                                                                                                   |                  |
|                       |                    | a.                                         | b.                                              | c.       | d.                       | ė.                                                                                                | ,                |
| Negicrungs=<br>Bezirk | Name ber Stabt.    | Auftalten.                                 | Kinber.                                         | Rlaffen. | Stufen.                  | Sehrfräfte<br>(1. Sehrer,<br>2. Sehrer<br>rinnen).                                                | poder:<br>Ballic |
| 17. Arnsberg.         | Portmund.          | 1<br>(evange:<br>Lijche Hilfs:<br>Elaffe). | 22                                              | 1        | 3 bis 4<br>Abtheilungen. | 1 Lehter.                                                                                         | J                |
| 18. =                 | •                  | 1<br>(katholijche<br>Haffe).               | 37                                              | 1        | 1                        | 1 Lehrer.                                                                                         |                  |
| 19. Caffel.           | Caffel             | 1                                          | 101<br>(50Knaben,<br>51 Mad=<br>chen).          | 5        | 3                        | 1 ftabt. Saupt-<br>lehrer als<br>Lehrer,<br>2 ftabt. Behrer,<br>1 techn. Behrer<br>rin (für hand- |                  |
| do. Wies-<br>baben.   | Frankfurt<br>a. M. | 1                                          | 186<br>(75 <b>R</b> naben,<br>61 Wâbs<br>chen). | 6        | 6                        | arbeit und<br>Turnen).<br>3 fråbt.Lehrn,<br>3 fråbt. Lehre-<br>rinnen.                            |                  |
| 21. Duifelborf.       | Düffelborf.        | (parität.)                                 | 117<br>(63Knaben,<br>54 Måb:                    | 4        | 4                        | 3 ftåbt. Lehrer<br>1 ftåbt.<br>Lehrerin.                                                          | , % S            |
| 22. :                 | Crefelb.           | (paritát.)                                 | (46Knaben,<br>85 Måds                           | 3        | 3                        | 2 ftabt Lebrer<br>1 ftabt.<br>Behrerin.                                                           | 22               |
| 23. s                 | Elberfeld.         | (paritát.)†                                | d)en).<br>108<br>(58Knaben,<br>45 Måb=          | 4        | 3                        | 4 ftabi. Behrer                                                                                   | E 2              |
| 14. s                 | Gifen.             | 1<br>evangel.                              | djen).<br>28<br>(17Knaben,<br>11 Mäbs           | 1        | 1                        | l ftabt.Behrer                                                                                    |                  |
| i5. s                 | r                  | l<br>fathol.                               | chen).<br>27<br>(14Knaben,<br>13 Máb=<br>chen). | 1        | 1                        | 1 ftabt.Behrer.                                                                                   |                  |

<sup>1)</sup> Die Jahl der schwachbegabien ist zu eitwa 2—3 vom Tausend aller schulpflichigen Linkerflassen.

2) Es sind vorhanden 2 parall. Unterflassen, 2 parall. Meitelflassen und 1 Oderkasse zich vorde eine neue Karallesstassen vorde in eine Ausbirummenanshalt übergefinde.

3) Acht Kinder mußten aus der hissosiale entlassen werden, da sie and in diese worden fonnten. Eint 2008s M.

4) S Kinder sind als ditlungsunsähig in das Eiternhaus entlassen. Spilestiche Lautenbauf grundsählich in die dissossand aufgenommen.

| 4  |                                                          | å.                                                                  | 0.                                                                                                                                                               |                                        | 7.                                              |                                                                      | 8                                              |                                                  |                       | 9.           |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| tn | stalten                                                  | r i                                                                 | Wird von                                                                                                                                                         | In die B                               | olfeschule sind<br>verfest                      | surūd:                                                               | Die vie                                        |                                                  | ber                   |              |
|    | werben<br>unters<br>halten<br>von                        | Crfolgt die Aufnahme der<br>Kinder unter ärzlicher Wite<br>wirking? | den Lehrs<br>fraften über<br>fraften über<br>jedes Kind<br>und feine Ents<br>widelung von<br>einem Halbs<br>jahre zum<br>andern forgs<br>fältig Buch<br>geführt? | a.<br>wie viel<br>Linder f             | b.<br>in weldjein<br>Miter !                    | richteftufe?                                                         | in<br>In In  wegen eingetrelener Epis – lepfie ausgefasieben? | Orgiehungsanfinlten o | Bemerfungen. |
|    | der evans<br>gelischen<br>Schulges<br>meinde<br>in Dorts | - 8                                                                 | ja.                                                                                                                                                              | alliährlich<br>etwa 25 %<br>b. h. = 5. | im Durch-<br>schnittsalter<br>von<br>10 Jahren. | V. benv.<br>VI. Rlaffe<br>ber Bolls:<br>ichnie.                      | 3<br>(inner:<br>halb 12<br>Jahren).            | 1                                                | -                     | 1)           |
|    | mund. ber tathos lifdjen Schulges meinde in Dorts        | - £                                                                 | ja.                                                                                                                                                              | ichtlich 10<br>burch:<br>fchnittlich.  | im Alter<br>von 8 bis<br>13 Jahren.             | V. Klaffe<br>ber Bolks-<br>fchule<br>(8. Schuls<br>jahr).            | Agence                                         | _                                                | -                     |              |
|    | ber<br>Stadiges<br>meinde<br>Coffel                      | in eins<br>zelnen<br>Fällen.                                        | ja.                                                                                                                                                              | tm Canzen.                             | im Alter<br>von 9 bis<br>11 Jahren.             | Mittels<br>frufe.                                                    | 3                                              | _                                                | -                     | 3)           |
|    | ber Stadt<br>Frants<br>furt a. M.                        | ja.                                                                 | ja.                                                                                                                                                              | 7 im Gangen.                           | im Allier<br>von 10 bis<br>14 Jahren.           | in die<br>VI bezw.<br>V. und<br>III. Klasse<br>ber Bolts-<br>schule. |                                                | -                                                | -                     | 3)           |
|    | der<br>Stabt<br>Duffels                                  | ţa.                                                                 | ja.                                                                                                                                                              | 1                                      | im Alter von<br>11 Jahren.                      |                                                                      | 7                                              | -                                                | -                     | 5            |
|    | borf.<br>ber<br>Stabt<br>Crefelb.                        | ja.                                                                 | ja.                                                                                                                                                              | im Gangen.                             | im Alter<br>von 81/2 bis<br>131/2 Jahren        | Mittelfinfe<br>und<br>Unterftufe                                     | 1                                              | 5                                                | 6                     | 3)           |
|    | Stadt<br>Glbers<br>felb.                                 | ja.                                                                 | ja.                                                                                                                                                              | im Ganzen.                             | im Alter<br>von 8 bis<br>13 Jahren.             | Obers und<br>Mittels<br>finfe.                                       | 5                                              | 13                                               | -                     | 8            |
|    | ber Stadt                                                | ja.                                                                 | ja.                                                                                                                                                              | _                                      | -                                               |                                                                      | -                                              | -                                                | -                     | 7            |
| 1  | der<br>Stadt<br>Essen.                                   | ja.                                                                 | ja.                                                                                                                                                              | -                                      | -                                               | -                                                                    | -                                              | -                                                | -                     | 1            |

<sup>h) 10 Kinder wurden als bildungsunfähig dem Elternhause wieder zugeführt.
f) 15 Kinder sind in Folge Berlegung des Bodnstiges der Eltern in die Boltsichule wieder aufgesen und I neumähriges Kind auf Bunsch der Eltern zurückerlegt. 11 Kinder find als bildungsunfähig ein, davon 5 der Jototen anstalt überwiesen, 6 den Eltern zurückgegeben.
f) Erweiterung geplant.
g) Ergebnisse liegen noch nicht vor.</sup> 

| 1.                     | 2.              | 3.<br>Robl ber                                                               |                                          |                           |                          |                                                                                            |                   |  |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                        |                 | 3.                                                                           | ъ.                                       | c.                        | d.                       | €.                                                                                         |                   |  |
| Neglerungs-<br>Bezirf. | Rame ber Ctabt. | Unftalten.                                                                   | Kinber.                                  | Klajjen.                  | Stufen.                  | Behrtröfte<br>(1. Lehrer,<br>2. Lehrer<br>rinnen.)                                         | milani<br>Challen |  |
| •                      |                 |                                                                              |                                          |                           |                          |                                                                                            |                   |  |
| 26. Çőln.              | Göln.           | (I. 3 fl. filr<br>Knaben<br>und<br>Mädden,<br>U. 2 fl. filr<br>Knaben<br>und | I. Edule<br>154,<br>II. Edule<br>128.    | I. € d)ule 6,<br>II. = 4. | I. Schule 3,<br>II. 3 3. | I. Schule 3<br>Lehrer und 3<br>Lehrerbmen,<br>II. Schule 2<br>Lehrer und 2<br>Lehrerinnen. |                   |  |
| 27. Aachen.            | શવલીના.         | Madchen).  1 (je Ilaifige<br>Knabens<br>und Mads<br>djenichule.              | 174<br>(88Knaben,<br>und 86<br>Mådchen). | e                         | 3                        | 3 Lehrer,<br>8 Lehres<br>rinnen.                                                           | 55 60             |  |

<sup>1) 4</sup> Ainber find in eine Taubstummenanstatt überwiesen, 4 in Freenanstatten, 2 getore. be Ettern gurudgegeben; 94 haben Erwerb gefunden. Bewährt hat sich die fortgesehte Sorge der Bit Jöglinge nach deren Entlassung, wobei Bereine helsen.
2) Der Name hilfsichule hat zur Beseitigung der früheren Abneigung vieler Eltern gegen bei beisetragen.

\_\_\_\_

## 189) Rechtsgrundfäße des Königlichen Dberverwaltungerichts.

a. Besondere Bestimmungen über Gewährung der Somme weide sur das Vieh des Lehrers sind in dem, die Schulen in den Domänendörsern behandelnden §. 45 der Schulerdnung von 11. Dezember 1845 nicht enthalten; es greist sonach sur vorliegenden Fall die Regel des §. 41 a. a. D. Plat, woned die die Sommerweide gewährende Ortschaft die Entschädigms dasur von den übrigen zur Unterhaltung der Schule Verpsichten nach Maßgabe des §. 39 a. a. D. verlangen kann. §. 39 de stimmt, das die Schule von den zu ihr gehörigen Ortschafts unterhalten werden nuß, sosen den zu ihr gehörigen Ortschafts unterhalten werden nuß, sosen den zu ihr gehörigen Ortschafts unterhalten werden nuß, sosen den zu ihr gehörigen Ortschafts vorhanden sind oder deren Beiträge nicht auszeichen Vorhanden sind oder deren Beiträge nicht auszeichen klagenden Ortschafts wollen von der Entschädigungsverpsichte lediglich um deshalb beseit sein, weil sie suher niemals Entschädigung gewährt haben; sie sinden deshalb ihren Unstern vor Allem auf Hortommen, und wollen dies als besonder

| 4.<br>e Anftalten        |                                   | Der<br>DRite                                                       | Bird post                                                                                                                                        | 7.<br>In die Bolfofchule find guruds<br>verfest |                                      |                                              | 8.<br>Wie viel Kinder<br>find |                          |                       | ٦.             |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| ges<br>bet<br>hre        | werben<br>unters<br>balten<br>von | Erfolgt die Kufnahme der<br>Rinder unter ärztlicher Mi<br>wirfung? | den Lehrs<br>fräften über<br>jedes Kind<br>und feine Ent-<br>widelung von<br>einem Halbs<br>jahre zum<br>andern forgs<br>fältig Buch<br>geführt? |                                                 | b.<br>in welchem<br>Alter?           | c.<br>auf welcher<br>Unters<br>richtsftufe ? | a.                            | vegen eingetretener Epi- | Erziehungsanftalten ? | Meiner fungen. |
| jule<br>6,<br>jule<br>0. | ber Stadt Coln.                   | ja.                                                                | ja.                                                                                                                                              | 6                                               | im Alter<br>von 10 bis<br>12 Jahren. | Mittel=<br>ftufe.                            | 12                            | 5                        | 5                     | 1)             |
| S                        | der<br>Stadt<br>Nachen.           | -                                                                  | noch nicht,<br>ift aber<br>befchloffen.                                                                                                          | 85<br>im Gangen,<br>jāhrlich 2—7.               | im Alter<br>von 8 bis<br>12 Jahren.  | Unter: bis C berftufe.                       | 3                             | _                        | -                     | 2)             |

In Berlin find die schwachftunigen Kinder, soweit fie gesondert unterrichtet werden, in Privatkurfen jedracht, und gwar saden fie theils neben dem Unterrichte in der Gemeindeschule Privatunterricht theils ausschließlich Privatunterricht. Im lepten Halbiahre find 48 Anaben und 52 Madden ichtet worden.

Rechtsgrund im Sinne des §. 39 a. a. D. angesehen wiffen.

Dem ift mit Recht entgegengetreten.

Es ift aus der Entstehungsgeschichte der Preußischen Schulrdnung und aus deren Wortlaute in den §§. 6 und 47, wo
herkommen neben den besonderen Rechstiteln genannt wird, sohohl von dem früheren Obertribunal (Entscheidungen Band 70
beite 335 ff.), als auch vom Oberverwaltungsgericht, von
letterem in ständiger Rechtsprechung (3. B. Entscheidungen
dand XII Seite 214, Band XIV Seite 207), gesolgert, daß
herkommen kein besonderer Rechtstitel im Sinne der §§. 38
and 40 der Schulordnung sei. Zwar spricht §. 39 a. a. D.
icht von besonderen Rechtstiteln, sondern von besonderen Rechtstründen; nach dem Zusammenhange der §§. 38, 39 und 40
ann aber darüber kein Zweisel bestehen, daß mit dem Ausdrucke
Rechtsgrund" im §. 39 nichts anderes gemeint ist, als mit dem
lusdrucke "Rechtstitel" in den §§. 38 und 40. Das Herdungeanspruch gestützt werden könnte, nicht in Betracht. Es be-

frimmt &. 509 Titel 9 Theil I bes Allgemeinen Landrechts, bis bas Recht, jahrliche Leiftungen und Abgaben von der Berien oder dem Grundftude eines Anderen gu fordern, durch den blogen Nichtgebrauch verjährt werden tonne. Es ift aber anertannte Rechtens, daß diefe Bestimmung fich nur auf Brivatlaften begicht und daß die Freiheit von öffentlichen Abgaben und Laften burd Berjährung nur auf dem im S. 656 a. a. D. bezeichneten Bege erworben werden fann (Entscheidungen des fruheren Dbertribunals Band 67 Seite 157 ff.; Entscheidungen des Dberverwaltungs gerichts Band I Seite 134). Nach letterer Gesetsftelle, and welche ber von ber Steuerbefreiung burch Berjahrung handelnte §. 5 Titel 14 Theil II des Allgemeinen Landrechts ausbruckin verweift, greift bei Laften und Abgaben, wozu jemand nach feinen Stande und Berhaltniffe an fich verpflichtet war, die Bermuthung daß er die Befreiung auf eine rechtsgiltige Beife erlangt habe, nur dann Blat, wenn er, zu der Laft oder Abgabe aufgeforbet. fich beren Leiftung geweigert hat, und wenn er feitdem rechte verjährte Zeit hindurch frei geblieben ift. Wenn der Borderichter angenommen hat, daß die flagenden Gemeinden die behaupter Befreiung von der Entschädigungspflicht, soweit Berjahrung Betracht fommt, nur im Bege ber Erfigung eines Rechts auf unentgeltliche Bewährung der Sommerweide, nicht aber in Folge blogen Nichtgebrauchs des Rechts auf Entschädigung erweibe konnten, fo ift er von durchaus richtigen Erwägungen geleit worden. Die im §. 41 ber Breugischen Schulordnung den Anger ortschaften auferlegte Verpflichtung, die Schulortschaft für die 🚾 Lehrer gewährte Sommerweide ichablos zu halten, wurzel ! der Gemeinschaftlichkeit der Berpflichtung gur Schulunterhalture. also unzweifelhaft in einem öffentlich=rechtlichen Berhaltniffe, und der Entschädigungsauspruch der Schulortichaft hat die Rate nicht einer privaten, fondern einer öffentlichen Laft.

(Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts 19. Mai 1896 — I. 661 —.)

b. Eine den Kirchenpatron bestreiende Observanz, bettesiend Bauten an dem Küsterschulhause, läßt die Verpflichtung de Gutsherrn, zu solchen Bauten Beiträge zu leisten, welche dem die Entwickelung der Schulanstalt ersorderlich werden, unberührt denn eine solche Observanz betrifft lediglich die Küsterei und hinden nach §. 6 des Gesehes vom 21. Juli 1846 keineswegs die verndung des §. 3, der sür einen Fall wie den vorliegenden. Das Vedürsnis eingetreten ist, eine zweite Schulklasse und Wohnung für einen zweiten Lehrer zu beschäffen, gerade die Pspslicht densenigen zuweist, welchen in Ermangelung eines Kiesten

jauses der Bau und die Unterhaltung einer gemeinen Schule am Orte obliegen. Zu diesen gehört der Gutsherr des Schulorts nit den im §. 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts vorgesehenen Obliegenheiten.

(Erfenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

2. Runi 1896 — I. 732 —.)

c. Zulässigkeit einer Anordnung auf Eintragung einer Leistung zu Schulzwecken in den Etat der verpflichteten Gemeinde auf

nehrere Jahre im Boraus.

Der Anficht des Borderrichters, daß eine Anordnung, welche Die Eintragung einer Leiftung zu Schulzwecken in ben Etat ber berpflichteten Gemeinde für mehrere Jahre im Boraus anordnet, dlechthin unzuläffig fei, ift nicht beizutreten. Der in das dies= eitige Urtheil vom 12. Juni 1894 (Entscheidungen Band XXVII Seite 127 ff.) aufgenommene Sat: "Es stehe nichts entgegen, baß bei dauernden oder doch über mehrere Jahre fich erftreckenden Beiftungen beren jedesmalige Gintragung in jeden ber gufunftigen Jahresetats von vornherem und ein für alle Mal verfügt werde a. a. D. Seite 135), ift allerdings vom Berichtshofe bisher nicht meführlich begründet, aber sowohl vor als nach Erlag bes aujeführten Erfenntniffes ftets in gleichmäßiger Rechtsprechung festiehalten worden. Beispiele seiner Amwendung finden sich nicht iur in dem vom Vorderrichter angeführten Urtheile vom 19. April 1895 (Preußisches Berwaltungsblatt Jahrgang XVI Seite 631 ff., usbesondere Seite 633 a. a. D.), sondern auch in anderen ver= iffentlichten Entscheidungen (zu vergl. Entscheidungen Band XXIII Zeite 108, Band XXVI Seite 141, Band XXVIII Seite 69). Bwar ift dort die Bulaffigfeit von Berfügungen, welche die Ginragung wiederkehrender Leiftungen in die jedesmaligen zukunftigen Sahresetats anordnen, nicht ausdrücklich ausgesprochen, aber es ind Rlagen, welche fich gegen Berfügungen Diefer Art richteten, urudgewiesen worden, ohne daß es auch nur fur nothig erachtet purde, die rechtliche Möglichkeit solcher Anordnungen zu begründen; ie ift vielmehr für felbstverständlich angesehen worden. isher vertretenen Rechtsauffaffung abzuweichen, bieten die Ausührungen des Borderrichters teinen Aulag. Seine Meinung, aß eine auf mehrere Jahre hinaus wirfende Zwangsetatifirung ver Ratur des Jahresetats widerspreche, ift nicht zu billigen. Der Jahresetat hat die Ratur eines gufammenfaffenden Bornischlages über die innerhalb eines Jahres zu erwartenden Gin= iahmen und Ausgaben. Daraus folgt aber nicht, daß jede inzelne Ausgabeposition alljährlich von Reuem zu prufen und eftzustellen ift; vielmehr enthalt jeder Etat eine Reihe von Ausgabepositionen, die sich bauernd gleich bleiben, weil fie auf einer bem Brunde und Betrage nach feitstehenden Berpflichtung beruben und eine Reihe anderer, beren Sohe fich zwar nach bem wechselnden Bedurfniffe richtet, die jedoch wegen der Gleichmäßigfeit der Berhaltniffe in langeren Zeitraumen fich gleich bleiben. Wenn aber ber Borberrichter anzunehmen scheint, daß die Beigerung, eine Leiftung auf ben Saushaltsetat zu bringen, erft bann gegeben fei, wenn bei Berathung und Feftstellung bes Jahresetats bie Aufnahme einer entsprechenden Ausgabe verfagt werde, fo überficht er, daß in der Beigerung, die Pflicht zu dauernd wiedertehrenden Leiftungen zu übernehmen, auch die Beigerung liegt, Die einzelnen Jahresleiftungen auf den Saushaltsetat zu bringen, und deshalb die Befugnis ber Auffichtsbehorde, die Aufnahme in den Saushalt anzuordnen, nicht von einer jahrlichen Biederholung der Beigerung abhängig gemacht werden fann. Ebenjowenig ift anzuerkennen, daß durch die Bulaffung bauernder Zwangsetatifirung irgend welche Unguträglichkeiten entstehen konnen. Benn der Borderrichter ausführt, daß die Zwangsetatifirung that: fachlich völlig illusorisch werde, gleichwohl aber rechtlich fortbestehe, wenn die Bemeinde sich spater zu der ihr angesonnenen Leiftung bereit finden laffe, fo ift dies nicht gutreffend; benn durch die nachträgliche Bereitwilligfeit wird die in ber Zwangsetatifirung enthaltene Auflage nicht "illuforifch" gemacht, fondern erfüllt; es tritt also in diesem Falle ein Biberfpruch zwischen thatfachlicher Wirkung und formalem Recht ebensowenig ein, wie in dem Falle, baß ein Privatmann einer polizeilichen Auflage nachträglich aus freien Studen nachkommt, ober bag ein gur Bablung einer Geldfumme verurtheilter Schuldner diefe nicht wegen drohender 3mangsvollftredung, fondern im Bewußtsein seiner Berpflichtung leiftet. Daß veranderte Umftande eine Menderung der auf die Dauer mirfenden Zwangsetatifirungs-Berfügung erforderlich machen konnen, ift gewiß anzuerkennen; allein in ber durch das Urtheil vom 19. April 1895 (Preußisches Berwaltungsblatt Jahrgang XVI Seite 631) hervorgehobenen Befugnis der in Anspruch genommenen Gemeinde, die Aufhebung oder Abanderung der erlaffenen Anordnung zu beantragen und gegen die darauf ergangene Berfügung zu flagen, ift ein ausreichendes Korrettiv gegeben. ber Borderrichter bagegen bemerft, daß auf diese Beife eine Rad: prufung der Zweckmäßigkeit und Angemeffenheit der Zwangsetatifirung nicht zu erreichen fei, fo überfieht er, daß auch bei einer jahrlich wiederkehrenden Zwangsetatifirung die Nachprufung Zwedmakigfeit und Angemeffenheit im Berwaltungeftreit= verfahren nicht verlangt, sondern nur durch Beschwerde bei den Auffichteinstanzen erreicht werden tann. Die Anrufung diefer behufs Brufung, ob eine auf die Daner erlaffene Zwangsetatifirung gur Beit noch aufrecht zu erhalten ober gang ober theilweise aufzuheben fei, bleibt ber in Anspruch genommenen Gemeinde un= benommen. Die Annahme bes Borberrichters, daß die Lage ber Gemeinden durch auf die Dauer wirkende Zwangsetatifirungen in irgend einer Beise verschlechtert wurde, ift baher versehlt. Dagegen ift der Ausführung der Berufungsichrift, daß die Anficht bes Borderrichters zu nnnügen Beiterungen führe, beigntreten. Die Möglichkeit, die wiederholte Zwangsetatifirung alljährlich mit aufschiebender Birtung anzusechten, murbe die Gemeinden in bie Lage verfeten, die Erfüllung wiedertehrender Leiftungen ditanofer Beife zu verschleppen, 3. B. migliebigen Gemeinde= beamten und Lehrern gegenüber, für die von Auffichtswegen eine Behaltserhöhung durchgesett ift.

(Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 2. Juni 1896 — I. 734 1 —.)

d. 1) Das Berwaltungsftreitverfahren ift nur in denjenigen Fällen statthaft, in denen es vom Gesetze besonders vorgesehen ift (§. 7 Abf. 2 des Gefetes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 - G. S. S. 195), und es fehlt an einer Beftimmung, wonach Mitglieder bes Schulverbandes die Frage ihrer Leiftungspflicht im Allgemeinen gegen ben Borftand bes Schulverbandes im Berwaltungsftreitverfahren zum Anstrage Insbesondere ift eine folche Bestimmung nicht bringen fonnen. im S. 46 Abs. 3 des Zuständigkeitsgesetes vom 1. August 1883 (B. S. S. 237) enthalten, weil die dort den Betheiligten gegebene Rlage nur den Berbandsgenoffen untereinander gufteht (Ent= scheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXV Seite 174 ff.). Mit dem Schulvorstande, der gn ben Betheiligten im Sinne Des erwähnten Abi. 3 nicht gehört, konnten die Rlager gemäß Abi. 1 bes S. 46 a. a. D. nur in Betreff einzelner, bereits zur Bebung gestellter Anforderungen streiten; Begenstand bes Angriffs gegen ihn tounte nur fein: ber ben Ginfpruch gegen bie Berangiehung gu beftimmten Leiftungen gurudguweifende Befchluß.

2) Bie die Revisionsklager in der Revisionsschrift anerkannt haben, ift die gesetlich fur die Erhebung des Ginfpruchs vor-gesehene Frift von drei Monaten bezüglich der Heranziehung zu den Schulbeiträgen für 1894 nicht beachtet. Dadurch ift bie Inforderung dem Schulvorstande gegenüber unanfechtbar geworden (Abf. 1 und 2 bes S. 1 bes Gefetes vom 18. Juni 1840, bedie Berjährungsfriften bei öffentlichen Abgaben . S. S. 140). In Betreff ber Schulbeitrage fur 1894 mußte banach die Reflamationstlage für ausgeschloffen erachtet werben. 3) Insbesondere bedurste es einer Zuziehung der Gemeinde, wie die Aläger behaupten, weder bei der Beschlußfassung über die Nothwendigkeit des Schulbaues, noch bei der Beschlußfassung über die Ausuahme des Darlehns. Denn nach den §§. 18, 26, 27 des Geseßes vom 14. Oktober 1848 über die Airchen= und Schulz vorstände vertritt der Schulvorstand die Schulgemeinde in vermögensrechtlicher Beziehung und verwaltet das Bermögen der Bolfsschule; nach §. 19 a. a. D. war zu seinem Beschluße, betressend der Neubau und betressend die Darlehnsaufnahme, nicht die Zustimmung der Gemeinde, sondern die "der ihm Borgeschten" erfordentlich und diese Zustimmung ist ertheilt worden. Zu einer Beschlußfassung der Schulaussichtsbehörde gemäß Abs. 1 des §. 47 des Zuständigkeitsgeseßes vom 1. August 1883, wie die Kläger vermeinen, sehlte es an seder Boranssehung.

(Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

9. Juni 1896 — I. 766 —.)

e. Nach Ansicht bes Vorderrichters ist in der Provinz Posen, in der das Geset vom 26. Mai 1887 (G. S. S. 175) feine Auswendung sindet, in solchen Fällen, wo von der Schulaufsichtsbehörde Anforderungen gestellt werden, die durch neue oder ershöhte Leistungen der Schulauterhaltungspflichtigen zu gewähren sind, in Ermangelung des Einverständnisses der Berpflichteten die Ansorderung durch ausdrückliche Verfügung der Schulaussischtsbehörde endgiltig seitzusezen, und es muß in Fällen, wo die Ansorderung einen Schulbau nach sich zieht, diese dem im §. 47 des Zuständigkeitsgesetzes vorgeschenen Beschlusse vorauszehen, weil sonst die Pflichtigen das Rechtsmittel der Beschwerde bei der obersten Aussichtsinitanz verlieren und überhaupt die nothwendigen Grundlagen sür das nachsolgende Berwaltungsstreitversahren sehlen würden.

Da §. 47 Abs. 1 des Juständigkeitzgesetes vom 1. August 1883 der Schulaussichtsbehörde die Beschlußfassung über Streitigekeiten nur insosern zuweist, als die Audrdnung von Nene und Reparaturbauten bei Bolksschulen, die össenklicherechtliche Berpssichtung zur Ausbringung der Baukosten sowie deren Bertheitung auf die Betheiligten in Frage kommen, so war für die Bestimmung, daß ein zweiter Lehrer auszusellen sei, in dem augegriffenen Beschlusse an sich kein Raum. Es mag auch zweckwidrig gewesen sein, lehtere Bestimmung, die nur mit der nicht bestrikten Beschwerde bei der Aussichtung augegriffen werden konnte, zussammen mit jener Audrdnung, gegen die eine Klage im Berzwaltungsstreitwersahren mit Präklusivssiss fatthaft war, in einem und demselben Beschlusse zum Ausdrucke zu bringen. Rechts-

widrig war eine berartige Berbindung indeffen nicht. Denn der Schulvorstand mar nicht gehindert, die Beschwerde bei ber Auffichtsinftang und die Rlage im Berwaltungsftreitverfahren gu er= heben und in letterem nach Bahrung der Klagefrift die Bertagung der Sache auf fo lange, bis Befcheid auf die Befchwerde ergangen sei, in Antrag zu bringen (vergl. Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichts Band XX Seite 197/198). Darans, daß in dem Beichluffe eine Bestimmung enthalten ift, die fur Diesen an fich entbehrlich war, tonnte feinerlei Schlug bezüglich ber Rechtsgiltigfeit feines fonftigen Inhalts gezogen werden. Es tommt hingu, daß die beflagte Regierungsabtheilung im Laufe des Streitverfahrens bentlich zu erkennen gegeben hat, wie fie teinerlei Berth darauf legt, daß neben der als Sauptfache bezeichneten Anordnung aus §. 47 a. a. D. im Beschluffe noch ber Anftellung eines zweiten Lehrers Ermahnung geschehen fei, vielmehr ben Beschluß auf jene Anordnung eingeschränkt mijfen will; zu einer berartigen Ginfdrantung des angegriffenen Beichluffes war die beklagte Regierungsabtheilung zweifellos befugt.

Mit diefer Ginichrankung aber bewegt fich ber angegriffene Beschluß durchaus in ben Grenzen bes §. 47 Abj. 1 a. a. D.

Begen leberfüllung ber Schule erachtete die Schulauffichts= behörde die Einrichtung einer zweiten Schulflaffe und Bohnung für einen zweiten Lehrer für erforderlich; dem wider= ivrach die Schulgemeinde; dieje Deinungsverschiedenheit bedurfte der Entscheidung, und lettere erging babin, daß eine zweite Schulflaffe und die Wohnung für einen zweiten Lehrer zu be= ichaffen feien. Allerdings erwähnt der Befchluß nicht einen Ban. Es ift dies aber um deshalb unerheblich, weil, wie anerkamten Rechtens ift (von Branchitich, Berwaltungsgesete, Band I Rote 24 au S. 47 a. a. D.) der nady S. 47 Abj. 1 a. a. D. von der Schulaufsichtsbehörde zu fassende Beschluß sich nicht auf Fälle beschränkt, wo eigenkliches Bauen, d. h. das Zusammenfügen von Materialien jum Zwecke der Berftellung eines Gebaudes, in Betracht tommt, sondern alle Falle der Bereitstellung der im Schulintereffe benöthigten Raumlichkeiten umfaßt, insbesondere alfo and die miethsweise Beschaffung entsprechender Raumlich= Der angegriffene Beschluß überließ ber Schulgemeinde gunachit, auf welchem Bege fie die erforderlichen Zimmer für Den Unterricht und die Unterbringung des zweiten Lehrers beichaffen wollte, wies zwar in den Grunden auf die Möglichfeit und Angemeffenheit einer Anmiethung im Rloftergebande gu Dt. hin, beschränkte sich aber im Tenor barauf, im Prinzipe die Nothwendigkeit der Bereitstellung der nothigen Raumlichkeiten anszusprechen. Im Uebrigen bestimmte ber Beichluß, daß die dadurch entstehenden Roften gemäß §. 34 Titel 12 Theil II bes Allgemeinen Landrechts ber Schulgemeinde zur Laft fielen, traf jedoch über beren Leiftungsfahigkeit noch feine imbedingte Ent= scheidung, weil zu einem bestimmten Brojette, wie ber Inforderung zu genugen fei, Stellung überhaupt noch nicht genommen war.

Es ift nicht zu verkennen, daß aus dem Beichluffe ein crefutiver Titel gur Beitreibung einer bestimmten Belbfumme nicht eutstehen tann. Benn diefer Titel beichafft werden foll, bedarf es eines weiteren Beschluffes, in welchem bestimmtere Anordnungen über die erforderlichen Ginrichtungen zu treffen find und banach Die Leiftungsfähigkeit der Bauverpflichteten zu bemeffen ift.

Bur vorläufigen Entscheidung ber erwähnten Pringipienfragen war die Schulauffichtsbehörde aber an fich wohlbefuat, weil weitere Streitfragen burd fpatere Beichlugfaffung ihre Erledigung finden können (Entscheidungen bes Dberverwaltungsgerichts Band XXV Seite 186).

(Enticheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

12. Runi 1896 — Mr. I. 779 —.)

f. Klager irrt auch, wenn er meint, es fehle an einer ge= festiden Beftimmung, daß Bendarmen von ihrem Dienfteinkommen gu diefen Laften herangezogen werden durfen. Denn nach §§. 29 und 30 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts hat, sofern feine Stiftungen fur die Boltsichnle vorhanden find, jeder Driseinwohner zu beren Unterhalt beigutragen; es hatte alfo einer besonderen Borichrift bedurft, wenn die Bendarmen bezüglich ihres Diensteinkommens hiervon ausgenommen fein follten, und eine folde Borfdrift besteht nicht. Die Beranziehung des Rlagers gu den Schulunterhaltungstoften mare alfo an fich gerechtfertigt gewesen, wenn sich Zuschläge zu seiner Staatseinkommenstener hatten berechnen lassen.

Un diefer Boransfegung fehlt es aber. Es herricht barüber fein Streit, daß Rlager anderes Gintommen als feine Dienftbezüge nicht befitt. Seine Behauptung, daß bieje Dienftbezüge gur Staatseinkommenftener nicht veranlagt feien, bat ber beklagte Schulvorstand nicht bestritten; fie erscheint auch durchaus glaubhaft, weil das Diensteinkommen ber Benbarmen normgemäß von ber Beranlagung auszuschließen ist. Zwar erwähnt §. 6 Mr. 3 bes Ginkommenstenergesepes vom 24. Juni 1891 (G. S. S. 175) als von ber Beftenerung ausgeschloffenes Gintommen nur bas Militareinkommen der Berfonen des Unteroffizierstandes, fo baß die Unmendbarteit Diefer Borichrift auf die Bendarmen um deshalb zweiselhaft sein konnte, weil diese tein Militareinkommen, sondern ein aus den Jonds des Ministeriums des Junern zahlbares Diensteinkommen beziehen. Nach der bei der Berathung des Gesetzs von dem Finanzminister in der Kommission des Herrenhauses abgegebenen Erklärung soll aber unter dem Militärzeinkommen der Personen des Unterossizierstandes im Sinne jener Gespesstelle auch das Diensteinkommen der Wachtmeister und Gendarmen der Landgendarmerie einbegriffen sein (Fuisting, Sinskommenstenergeset, Aum. 10 zu §. 6 Nr. 3 a. a. D.). Denzemäß ist in der nach §. 85 a. a. D. gegebenen Ausführungszanweisung vom 5. August 1891 im Art. 3 Nr. 3 das Diensteinkommen der Wachtmeister und Mannschaften der Landgendarmerie ansdrücklich dem Militäreinkommen der Versonen des Unterossizierzstandes gleichgestellt.

Bein der beklagte Schulvorstand darauf hinweist, daß die nicht zur Staatseinkommensteuer veraulagten Personen disher nach den singirten Steuersätzen zu Schulbeiträgen herangezogen seien, so mag dies insoweit zulässig gewesen sein, als die im §. 74 des Einkommensteuergeses erwähnten singirten Normalsteuersätze in Betracht kamen. Lettere betreffen aber nur die Sinkommen von nicht mehr als 900 M, lassen also das hier in Frage stehende höhere Diensteinkommen des Klägers unberührt.

Ersichtlich hat sich ber beklagte Schulvorstand, der weder bei der ursprünglichen Veranlagung des Klägers zu einem Jahresbeitrage von 21 M, noch bei dessen Ermäßigung auf 16 M einen Prinzipalsteuersat erwähnt hat, für besugt erachtet, den singirten Steuersat selbst festzuseten und allein danach die für Schulzwecke zu erhebenden Zuschläge berechnet. Hierzu war

ber Schulvorftand aber nicht ohne Beiteres befingt.

Fehlte banach in Ermangelung einer von zuständiger Stelle festgeseten Brinzipalsteuer, von der allein Zuschläge für Schulzwecke hatten berechnet werden können, der Heranziehung des Klägers der gesehliche Boden, so war die Klage für begründet zu erachten und dem entsprechend die vorderrichterliche Entsicheidung abzuändern.

(Entscheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom

19. Juni 1896 — I. 821 —.)

g. 1) Die katholische Schule in M. hat als Pfarrschule in Berbindung mit der katholischen Kirche daselbst schon im versgangenen Jahrhundert und zwar neben einer evangelischen Ortssichule bestanden, wie aus dem vom Kläger vorgelegten Schöppensbuche hervorgeht. Demgemäß kommt es für die Frage nach dem die Unterhaltungspflicht regelnden Gesessechte nur bei der evangelischen, dagegen nicht bei der katholischen Schule darauf

an, ob am 10. Juli 1801, dem Tage ber Bublifation bes katholischen Schulreglements vom 18. Mai 1801, das "Dorf ein foldes vermischter Religion" gewesen ift. Benn der Rreis: ausschuß fur die Annahme bes Wegentheiles auf die diesseitige Entscheidung vom 26. September 1891 - I. 1024 - in Sachen bes Grafen S. wider ben Schulvorstand zu B. verweift, jo bat er überfeben, daß es fich damals um eine evangelifche Schule Bier fteht von den beiden Schulen in DR. Die fatho: lische in Rede. Die Unterhaltung katholischer Schulen in Schlesien bestimmt sich aber auch dann nach dem Provinzialrecht, wenn fie einem gang protestantischen Dorfe bezw. für eine Dehrzahl folder Dörfer am Normaltage, sei es allein oder neben einer evangelischen Schule, bereits vorhanden waren, und folgt bem Allgemeinen Landrecht nur unter der Borausfetung, dag Die Schule erft nach bem Normaltage und bag fie ferner als Sonderichule im Sinne ber §§. 6, 22 des Reglements von errichtet ift. Betreffs der Unterhaltung der Der tatho: lijden Schule wurde daher, wenn ausschließlich die allgemeinen gesetlichen Borichriften maßgebend maren, auf das Reglement von 1801 und auf das durch diefes ergangte altere Reglement vom 3. November 1765 zuruckzugehen fein, obichon nach der Behanptung des Klägers die Schulauffichtsbehörde bei Banten an den Gebäuden der Schule wiederholt das Landrecht anaewendet haben foll.

Die unmittelbar maßgebenden gesetzlichen Normen greisen indes nicht Play, soweit eine ordnungsmäßig zu Stande gestommene Schulversassung Abweichendes vorschreibt. Im vorliegenden Falle hat num übereinstimmend mit dem ersten Richter der Bezirksausschuß aus dem Protokolle vom 14. November 1811 eine zwischen den betheiligten Gemeinden und Dominien mit Genehmigung der Schulaussichtsbehörde errichtete, auf vertragsmäßiger Bereindarung beruhende Schulversassung entnommen, welcher gemäß der Kläger als Besitzer des Gutes M. dauernd verpflichtet sei, zum Diensteinkommen des katholischen Lehrers die nunmehr auch zum Maßstabe seiner Herauziehung zur Bensonse

laft gemachten Jahresbeitrage zu leiften.

2) Zum Begriff und Wesen einer Ortsschulversassung gehört indes nicht, daß sie mit der Absicht immerwährend unveränderter Geltung errichtet und so auch beibehalten werde. Ihre Normen sind vielmehr grundsählich der Fortentwickelung, sei es durch Observanz, sosern nicht das maßgebende Gesehrecht eine solche ausschließt, oder durch autonome Beschlässe der Betheiligten, vorsbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aussichtsbehörde, fähig.

3) Buzugeben ift ber Revision, daß bei ben Bereinbarungen an eine bereinstige Berauziehung ber Butsherren zu Benfions= beitragen nach Daggabe der von ihnen übernommenen Befoldungsbeitrage ichwerlich gedacht fein wird, ba damals eine auf Befet beruhende allgemeine Pflicht ber Schulverbande gur Gewährung von Benfionen an dieuftuntauglich gewordene Bolfsschullehrer noch nicht zu Recht bestand (Entscheidungen des Dberverwaltungsgerichts Band XXII Seite 143). Seitdem ift aber das Gefet, betreffend die Benfionirung der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Boltsichulen, vom 6. Juli 1885 (G. S. S. 298) ergangen und biefes, unter beffen Berrichaft die ftreitige Beranziehung erfolgt ist, legt im Art. I S. 26 die Aufbringung des burch den Staatsbeitrag bis zur Höhe von 600 M nicht gebedten Theiles der Benfion beim Richtvorhandensein besonderer Trager der Benfionslaft, an welchen es im vorliegenden Falle unbestritten fehlt, ben gur Unterhaltung des Lehrers mahrend ber Bu letteren gehört aber hier ber Dienstzeit Berpflichteten auf. Alager, ber fich fonach feiner, infoweit unmittelbar aus bem Befete entfpringenden Bflicht nicht entziehen fonnte, in dem= felben Berhaltniffe, wie er nach Maggabe ber rechtsbestandigen Schulverfaffung zum Lehrerdienfteinkommen beitragt, auch gur Aufbringung des dem Schulverbande gur Laft fallenden Theiles ber Benfion beigntragen.

4) Brrig ift ferner bie Auficht bes Rlagers, daß von dem Staatsbeitrage von 500 M, welcher auf Brund ber Befege vom 14. Juni 1888 und 31. Marz 1889 (G. S. S. 240 bezw. S. 64) jum Diensteinkommen bes Lehrers gewährt wird, ber gur Ueber= tragung ber baaren Befoldung angeblich nicht verbrauchte Theil, welchem er die Bezeichnung "Ueberschuß, beilegt, in erfter Linie gur Minderung ber Benfionsbeitrage zu verwenden gewesen mare. Rad bem flaren Wortlaute ber §§. 1 und 2 (fiehe auch §. 3) bes Befetes von 1888 ift ber bort vorgesehene, durch die Novelle pon 1889 gesteigerte Staatsbeitrag nur gur Bestreitung gunachst bes baaren, bann bes fouftigen Dienfteinkommens des Lehrers einschlieflich ber Aufwendungen für nicht vollbeschäftigte Lehr= frafte bestimmt und barf er alfo ju anderen Bweden, nament= lich zur Erleichterung ber Unterhaltungspflichtigen bei ber Aufbringung von Benfionsbeitragen - an beren Stelle feit bem Erlaß des Befetes betreffend Rubegehaltstaffen fur die Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Boltsschulen, vom 23. Juli 1893 (G. S. S. 194) die Ruhegehaltskassenbeiträge getreten sind unter feinen Umftanben verwendet werben, dem letteren Beburfniffe bient vielmehr einzig und allein eben ber Beitrag von

600 M, bis zu welchem bin die Benfion aus ber Staatstaffe gezahlt wird.

(Entscheidung bes Königlichen Dberverwaltungsgerichts vom

19. Juni 1896 — I. 826 —.)

#### Berleihung von Orden ic.

Aus Anlag ber biesjährigen Anwesenheit Gr. Majeftat bes Raijers und Ronigs in den Provingen Bojen und Schlefien haben nachbenannte, dem Reffort der Unterrichts-Berwaltung ausichließlich ober gleichzeitig angehörige Personen erhalten:

### in ber Proving Pofen:

ben Stern gum Rothen Abler=Drben zweiter Rlaffe mit Gidenlaub und ber Roniglichen Rrone:

Freiherr von Bilamowig=Möllendorff, Dber-Brafident der Broving Bofen, zu Bofen;

ben Rothen Abler=Drben dritter Rlaffe mit ber Schleife:

Lute, Beheimer Regierungsrath, Provinzial-Schulrath zu Bofen, Barnip, Superintendent und Pfarrer, Rreis=Schulinfpettor 31 Dbornit:

den Rothen Adler=Orden vierter Rlaffe:

Böttcher, Superintendent und Pfarrer, Rreis-Schulinfpettor 34 Rentomischel,

Dr. Dolega, Gymnasial-Direktor zu Rogasen, Kreis Obornit, Dr. Eichner, Gymnasial-Direktor zu Inowrazlaw,

Dr. Gunther, Professor am Oymnasium gu Rrotoschin,

Quit, Schulrath, Rreis-Schulinipettor zu Rogafen, Kreis Dbornit, Dr. Martin, Gymnafial-Direttor gu Gnefen;

ben Roniglichen Rronen=Orben zweiter Rlaffe mit bem Stern :

von Tiebemann, Regierungs-Brafibent, Birflicher Beheimer Dber=Regierungsrath zu Bromberg;

ben Roniglichen Rronen=Drben vierter Rlaffe: Lehmann, Rettor zu Bofen;

den Adler der Ritter des Koniglichen Saus=Ordens von Sohenzollern:

Stladun, Beheimer Regierungerath, Regierungs= und Schulrath zu Bofen;

ben Abler der Inhaber des Königlichen Saus=Ordens von Sohenzollern:

Antaszek, katholischer Lehrer zu Grodzisko, Kreis Pleschen, Dropinski, katholischer Lehrer zu Balczyn, Kreis Wreschen, Hildebrandt, evangelischer Lehrer zu Obergörzig, Kreis Meserit, Hoch, Lehrer zu Prondy, Kreis Bromberg, Wertner, Hauptlehrer zu Reustadt b. B., Kreis Neutomischel, Pawlak, Hauptlehrer zu Gurtschin, Kreis Bosen=Oft;

bas Allgemeine Chrenzeichen:

Legans, Schuldiener am Gymnafinm zu Bromberg, Nowakowski, Schuldiener am Gymnafium zu Schrimm.

Mus bem gleichen Anlag haben erhalten:

die Kreis = Schulinspeltoren Eberhardt zu Schildberg und Grubel zu Fraustadt ben Charafter als Schulrath mit bem Range ber Rathe vierter Klasse.

B. in ber Proving Schlefien:

bas Großfreug bes Rothen Abler=Ordens:

Fürst von Satfeldt-Trachenberg, Ober-Brafident der Proving Schlesien zu Breslau;

die Rönigliche Rrone gum Rothen Abler-Orden zweiter Rlaffe mit Gichenlaub:

Dr. von Bendebrand und der Lafa, Regierungs-Prafident zu Breslau;

ben Rothen Abler-Orden zweiter Alasse mit Eichenlaub: Dr. Beibenhain, Geheimer Medizinalrath und ordentlicher Professor an ber Universität zu Breslau;

ben Rothen Abler Drben britter Rlaffe mit ber Schleife:

von Dallwit, Dber=Regierungsrath zu Liegnit,

Dr. Saffe, Geheimer Medizinalrath, ordentlicher Brofessor und Direttor der Anatomie der Universität zu Breslau,

Dr. Meger, Geheimer Regierungsrath und ordentlicher Professor an ber Universität zu Breslau,

von Ballenberg, Ober-Regierungsrath zu Breslau;

den Rothen Adler=Orden vierter Rlaffe:

Altenburg, Regierungs= und Schulrath zu Liegnit, Unschüt, Professor an der Königlichen Ritter-Atademie zu Liegnit.

Dr. Brod, Gymnafial-Direttor zu Dels,

Dr. Brull, Gymnasial-Direftor zu Oppeln,

Dr. Fifder, Ober-Landesgerichtsrath und ordentlicher Professor an der Universität zu Breglau,

1896.

Sauer, Schulrath, Rreis-Schulinfpettor gu Ratibor,

Dr. Labenburg, Geheimer Regierungsrath und ordentlicher Professor an ber Universität zu Breslau,

Lic. Dr. Leimbach, Provinzial-Schulrath zu Breslau,

Dr. Meister, Professor am St. Marien-Magdalenen-Gymnasium zu Breslau,

D. Dr. Muller, Karl, ordentlicher Professor an der Universität zu Breslau,

Dr. Schäfer, orbentlicher Professor an ber Universität gu Breslau, Thaiß, Regierungs- und Schulrath zu Breslau;

ben Königlichen Kronen Drben zweiter Rlaffe mit bem Stern:

Dr. von Bitter, Regierungs-Brafibent zu Oppeln, Dr. von Bener, Regierungs-Prafibent zu Liegnit.

ben Roniglichen Rronen=Drben zweiter Rlaffe:

Dr. Dahn, Geheimer Justigrath und ordentlicher Professor an ber Universität zu Breslau;

ben Roniglichen Rronen Drben vierter Rlaffe:

Rauhut, Seminar-Oberlehrer zu Zülz, Kreis Neustadt, Tiemann, Konservator am Zoologischen Museum der Universität zu Breslau:

ben Abler ber Ritter bes Ronigliden Saus=Orbens von Sobengollern:

Dr. Montag, Provinzial=Schulrath zu Breslau;

ben Abler ber Inhaber bes Roniglichen Saus=Ordens von Sobenzollern:

Hoberg, evangelischer Sauptlehrer und Organist zu Jordansmuhl, Kreis Nimptsch,

Rapler, Gymnafial-Boridullehrer zu Baldenburg,

Rarger, Sauptlehrer zu Zweibrodt,

Bater, tatholischer Sauptlehrer zu Leschnis, Kreis Groß=Strehlis, Sciut, tatholischer Sauptlehrer und Organist zu Godullabutte, Kreis Beuthen,

Seiler, evangelischer Hauptlehrer zu Klein-Zabrze, Kreis Zabrze, Surma, katholischer Hauptlehrer und Organist zu Landsberg, Kreis Rosenberg,

Beber, evangelifder Lehrer und Organist zu Tarnowig; bas Allgemeine Chrenzeichen:

Holubisty, Institutediener im Botanischen Garten der Universität

Lebiogfi, Schuldiener am Königlichen Realgymnasium zu Tarnowig,

Leschni, Schuldiener am Königlichen Gymnasium zu Brieg, Booft, Bibliothekbiener in der Königlichen und Universitäts= Bibliothek zu Breslau,

Sagame, Diener bei dem pharmazeutischen Inftitut der Uni-

versitat zu Breslau,

Scholz, Kaftellan des ftadtischen Gymnasiums zu Waldenburg, Schulz, Schuldiener am Königlichen Gymnasium zu Wohlau, Binter, Hausmeister bei der Universitäts-Frauenklinik zu Breslau.

Mus bem gleichen Anlag haben erhalten:

ber Rittergutsbesitzer und Professor, Mitglied ber Königlichen Akademie ber Kunste Ferdinand Graf von Harrach auf Tieshartmannsborf, Kreis Schönau, den Charakter als Wirklicher Geheimer Rath mit dem Pradikat "Ercelleuz",

ber orbentliche Professor in ber Medizinischen Fatultat ber Unis versität zu Breslau Dr. Raft ben Charafter als Geheimer

Medizinalrath,

der ordentliche Professor in der Juristischen Fakultät der Universität zu Breslau Dr. Leonhard den Charakter als Geheimer Justizrath,

die Kreis-Schulinspektoren Schink zu Gleiwit und Bopf zu Militich ben Charakter als Schulrath mit bem Range der

Rathe vierter Rlaffe,

bie Provingial=Schulfetretare Rraft und Renner zu Breslan ben Charafter als Rechnungsrath.

#### Berjonal-Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

A. Behörben und Beamte.

Es find ernannt worben:

der Regierungs- und Baurath Spitta zum Geheimen Baurath und vortragenden Rath im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten und der frühere Bureau-Afsistent bei der Invaliditäts- und Alters-Versicherungsanstalt der Provinz Brandenburg Unger zum Geheimen expedirenden Sekretär und Kalkulator bei demselben Ministerium.

#### B. Universitäten.

Universitat Ronigsberg.

Dem orbentlichen Professor in der Philosophischen Fakultät der Universität Königsberg Dr. Spirgatis ist der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen worden. Der außerordentliche Profeffor Dr. Badhaus ju Gottingen ift in gleicher Eigenschaft in die Philosophische Fatultat ber Universität Ronigsberg verfest worden.

#### Universitat Berlin.

Dem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat ber Roniglichen Friedrich=Wilhelms-Universität ju Berlin Dr. Johannes Schmidt ift ber Charafter als Beheimer Regierungsrath verliehen worben.

Dem Privatbogenten in ber Medizinischen Fakultat berfelben Universität Stabsarzt Dr. Bernicke ift bas Praditat "Bro-

feffor" beigelegt worden.

#### Universitat Breslau.

Dem außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat ber Universitat Breslau Dr. Beiste ift ber Charafter als Beheimer Regierungsrath verliehen worden.

Der außerordentliche Professor Dr. Soffmann gu Ronigsberg ift in gleicher Eigenschaft in die Philosophische Fakultat der

Universität Breslau versett worden.

Der bisherige Brivatdozent in ber Philosophischen Fakultat der Universität Breslau Dr. Stutsch ift jum orbentlichen Professor in berselben Fatultat ernannt worden.

#### Universität Ricl.

Dem Brivatbogenten in der Philosophischen Fatultat ber Universität Riel Dr. Schneidemuhl ift bas Braditat "Brofessor" beigelegt worden.

#### Universität Marburg.

Der bisherige außerordentliche Professor an der Universität Leipzig Dr. Deg ift jum orbentlichen Professor in ber Debiginischen Fatultat ber Univerfitat Marburg ernannt worden.

#### C. Mufeen u. f. m.

Das Bradikat "Professor" ist beigelegt worden: bem Borstande des Meister-Ateliers für Bildhauerei am Schlefischen Mufeum ber bilbenden Runfte Bilbhauer Behrens zu Breslan,

dem birigirenden Arzte am St. Bedwigs-Rrantenhaufe gu

Berlin Dr. Rotter und

bem praftischen Arzte Dr. med. Zabludomsti zu Berlin Dem Breugischen Staatsangehörigen Berzoglich Unhaltischen Sois organisten Bartmuß zu Deffau ift bas Brabitat "Roniglicher Mufit-Direttor verliehen worden.

#### D. Sohere Lehranftalten.

Das Praditat "Professor" ist beigelegt worden:

dem Oberlehrer am Gymnasium zu Treptowa. R. Kalmus, dem Oberlehrer am Französischen Gymnasium zu Berlin Dr. Rothe und

dem Oberlehrer an der Böhlerschule zu Frankfurt a. M.

Dr. Werner.

Es find beforbert worden:

ber Oberlehrer Dr. Fries am Realgymnasium zu Biesbaden zum Direktor bes Realprogymnasiums zu Nauen, ber Professor an der Klosterschule zu Ilseld Dr. Mude zum

Direftor bes Inmnafiums zu Aurich und

der Oberlehrer Dr. Reefe am Gymnasium zu Bielefeld zum Direktor der daselbst zu Ostern d. 38. neu eröffneten Realschule.

58 find angestellt worden als Oberlehrer:

am Onmnafium

gu Duedlinburg ber Bilfslehrer Gruning,

ju Coesfeld ber Bilfslehrer Baines,

ju Groß=Lichterfelbe ber Silfslehrer Dr. Sartmann,

ju Beilburg ber Bilfslehrer Birfchfeld,

ju Gulda der Silfelehrer Dr. Rufter,

gu Bielefelb ber Silfslehrer Dr. Reimte, gu Samm ber Silfslehrer Bohlmann und zu Emben ber Schulamtstanbibat Ritter;

am Realgymnafium

3u Frantfurt a. M. (Böhlerichule) ber hilfslehrer Schmibt; an ber Dberrealichule

ju Frankfurt a. D. (Klingerichule) ber Bilfslehrer Diehl;

am Progymnasium

31 Grevenbroich der Lehrer Dr. Appel, sowie die hilfslehrer Dr. Sippenstiel, Milau und Zumbusch; an der Realschule

gu Meiderich der Silfslehrer Benfel und

ju D. Glabbach ber bilfslehrer Dr. Rallmann;

am Realprogymnasium

gu Dieg ber Bilfelehrer Dr. Boefer.

### E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

n gleicher Eigenschaft find versett worden:

ber Seminar-Direttor Dr. Beilmann von Ufingen nach Rageburg und

der Seminar-Direktor Stolzenburg von Sagan nach Bromberg.

Es ift beforbert morben:

am Schullehrer-Seminar zu Berent ber bisherige ordentliche Seminarlehrer Leffel zum Seminar-Oberlehrer.

Es find angeftellt worden:

als ordentliche Lehrer

am Koniglichen Baifenhaufe zu Bunglau ber Lehrer Sahm zu Schmiegrobe, Kreis Militich, und

am Schullehrer-Seminar zu Droffen ber bisherige tommiffarische Lehrer Techter.

#### F. Ausgeschieden aus bem Umte.

1) Beftorben:

Dr. Bernard, Brofeffor, Realgymnafial Dberlehrer gu Barmen,

Dr. Guldenpenning, Profeffor, Gymnafial-Dberlehrer gu

Rolberg,

Saas, Realprogymnafial Direktor zu Limburg a. b. L., Dr. Lehmann, Oberlehrer an der Oberrealfchule zu Caffel, Dr. Billbenow, Ober- und Geheimer Regierungsrath,

Direttor des Königlichen Provinzial-Schulfollegiums und

Universitats-Richter ju Breslan und Bintler, Professor, Progymnasial-Dberlehrer gu Julid.

2) Ausgeschieden wegen Gintritts in ein anderes Amt im Julande:

Dr. Barth, außerordentlicher Brosessor in der Medizinischen Fakultät der Universität Marburg.

3) Ausgeschieden wegen Berufung außerhalb der Breus gischen Monarchie:

Dr. von Lilienthal, ordentlicher Professor in der Juristischen Fakultät der Universität Marburg, und

Dr. Marx, ordentlicher Professor in ber Philosophischen Fafultat ber Universität Breslau.

#### Inhalts-Berzeichnis des Oftober-Beftes.

A. 176) Berordnung, betreffend die Rautionen der Beamten aus dem Bereiche des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Bom 26. August d. 36. (G. S. S. 179.)

177) Berudficitigung ber Probuzenten bei Lieferungen fur ftaatliche Anftalten. Erlag vom 17. Juni b. 38

Stit

687

688

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 178)                    | Berichterstattung bei Berufungen in Disciplinarsachen. Er-<br>laß vom 8. Juli b. 38                                                                                                                                                                                                      | 638   |
| В. | 179)                    | Rommiffion für bie Borprüfung ber Rahrungsmittel-Chemiter an ber Universität zu Bonn                                                                                                                                                                                                     | 689   |
|    | 180)                    | an ber Universität zu Bonn<br>Bulassung ber außerpreußischen Reichsangehörigen zur Pro-<br>motion an den preußischen Universitäten und der Academie zu<br>Münster i.B. Erlas vom 14. September d. 38.                                                                                    | 689   |
| C. | 181)                    | Geichäftliche Behandlung ber Antrage auf Abbruch von Baulichteiten von tansiterischem, geschichtlichem ober sonst wiffensichzeitlichem Berthe (einschließlich ber Kirchen, Stadtmauern, Thore und Thurme 2c.) sowie auf bauliche Beranberungen an solchen. Erlaß vom 16. September b. 38 | 640   |
| D. |                         | Einführung von Religionslehrbuchern in ben Schulgebrauch. Erlag vom 22. Februar b. 38                                                                                                                                                                                                    | 641   |
|    | 188)                    | Aufstellung ber Entwurfe zu ben Ctats für die höheren Lehr-<br>anstalten. Berfügungen bes Röniglichen Provinzial-Schul-<br>tollegiums zu Coblenz vom 17. August und 29. September                                                                                                        |       |
|    |                         | b. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 641   |
| E. | 184)                    | Befähigungszeugnis für einen Lehrer als Borfteber an Taubftummenanitalten                                                                                                                                                                                                                | 661   |
|    |                         | Turnlehrerprüfung zu Berlin im Jahre 1897. Befannt-<br>machung vom 15. September b. 38.                                                                                                                                                                                                  | 662   |
|    | 186)                    | Militarbienst ber Boltsschullehrer. Erlag vom 16. September b. 38.                                                                                                                                                                                                                       | 662   |
| F. | 187)                    | Raumung von Lehrer-Dienstwohnungen im Bege bes Zwanges. Erlag vom 5. September b. 38                                                                                                                                                                                                     | 668   |
|    | 188)                    | Ueberficht über ben gegenwärtigen Stand bes Unterrichts                                                                                                                                                                                                                                  | 665   |
|    | 189)                    | schwachbegabter Kinder. Erlaß vom 28. August d. 38 Rechtsgrundsage des Königlichen Oberverwaltungsgerichts.<br>Erkenntnisse des I. Senates vom 19. Mai, 2., 2., 9., 12., 19.                                                                                                             | 000   |
|    |                         | und 19. Juni d. Js                                                                                                                                                                                                                                                                       | 672   |
| Be | Berleihung von Orben zc |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | Berfonalien             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

# Centralblatt

für

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Derausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal-Angelegenheiten.

№ 11.

Berlin, den 20. November

1896.

## A. Behörden und Beamte.

190) Menberung ber Grunbfage für die Berechnung ber Reife- und Umzugstoften ber Prengifden Staatsbeamten.

Berlin, den 18. September 1896. Den nachgeordneten Behörden lasse ich beglaubigte Abschrift des Beschlusses königlichen Staatsministeriums vom 12. August d. Is., betreffend die Aenderung der Grundsätze für die Berechnung der Reise- und Umzugskosten, zur Kenntnisnahme und Beachtung zugehen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: De la Croix.

nn die nachgeordneten Behörden des Ministeriums. G. III. 2834.

Das Königliche Staatsministerium hat beschlossen, die Bestimmung unter B 3 der durch den Staatsministerialbeschluß vom 13. Mai 1884 (Centrbl. S. 397) für die Berechnung der Reiseslossen der Preußischen Staatsbeamten als maßgebend erklärten "Jusammenstellung einiger Grundsähe, nach welchen bei Berechsung der Reises und Umzugskosten der Reichsbeamten zu versahren ist", durch solgende zu ersehen:

a. Als Ort im Sinne der vorstehenden Bestimmungen gilt der hanptsächlich von Gebäuden oder eingefriedigten Grundstücken ingenommene Theil eines Gemeinde-(Guts-) Bezirks, so daß die Ortsgrenze ohne Rücksicht auf vereinzelte Ausbauten oder Anlagen durch die Außenlinie jenes Bezirkstheiles gebildet wird. Derartig räumlich zusammenhängende, demselben Gemeinde=(Guts=)Bezirke angehörende Komplexe von Gebäuden und eingefriedigten Grund= ftücken gelten auch dann als ein einziger Ort, wenn etwa für ein=

gene Theile besondere Ortsbezeichnungen üblich find.

I b. Sind in einem Gemeinde-(Guts-) Bezirke mehrere, getrennt von einander liegende, geschlossene Ortschaften vorhanden, so ift jede solche Ortschaft für sich als Ort in dem vorbezeichneten Sinne anzusehen. Als Anfangspunkt der Reise gilt in diesen Fällen die Grenze der Ortschaft, worin der Beamte seinen dienstlichen Wohnsit hat, als Endpunkt die Mitte des Ortes, in dem das Dienstgeschäft verrichtet wird.

c. Für Gemeindes (Gutss) Bezirke, in denen ein durch die gesichlossene Lage der Wohnstellen gekennzeichneter Ortschaftsbering überhaupt nicht vorhanden ist, gilt als Ansangspunkt der Reise das Wohngehöst der Beamten, als Endpunkt stets die Stelle,

wo bas Dienstgeschaft verrichtet wird.

d. Hat ber Beamte seinen bienstlichen Wohnsit in einem Gemeinde-(Guts-)Bezirke mit einer oder mehreren Ortschaften außerhalb eines geschlossenen Ortsringes isolirt auf bem Lande, so ift bas Wohngehöft als Ausgangspunkt ber Reise anzusehen.

Berlin, den 12. August 1896.

Rönigliches Staatsministerium. Fürst zu Hohenlohe. von Boetticher. Thielen. Freiherr von ber Recke.

Befcluß.

St. M. 3371/96.

191) Beitragspflicht zu ben Kreisabgaben. Durch das nene Kommunalabgabengeset hat das Kreissteuerrecht keine Erweiterung dahin erfahren, daß fortan auch von solchen Gebänden (Dienstgrundstücken zc.), die bisher kreissteuerfrei waren, nunmehr aber als der Gemeindebesteuerung unterworfen vom Staate zur Gebändesteuer veranlagt werden, Zuschläge zu dieser, ferner auch von solchen Rechtssubjetten (eingetragenen Genofsenschaften zc.), die bisher nicht kreissteuerpflichtig waren, nunmehr aber als der Gemeindebesteuerung unterworfen vom Staate zur Gewerbesteuer veranlagt werden, Zuschläge zu dieser erhoben werden dürften.

ichlage zu otejer erhoven werden durften.

Der §. 91 des Kommunalabgabengesets vom 14. Inli 1893, der den zweiten, von Kreis= und Provinzialsteuern handelnden Theil des Gesess einleitet, enthält zunächst an der Spite den Sat, daß die bestehenden Borschriften über die Aufbringung jener

Steuern unberührt bleiben "mit folgenden Maßgaben", und weiter

unten Dr. 2 bie Maggabe,

baß bei der Bertheilung der Kreissteuern die Grunds, Gebandes und die Gewerbesteuer der Klassen I und II in der Regel mit dem gleichen Betrage desjenigen Prozentssates heranzuziehen sind, mit welchem die Staatseinkommensteuer belastet wird.

Der letteren Bestimmung fügt die Ausführungsanweisung

vom 10. Mai 1894 (Art. 59) folgenden Sat hingu:

"Unter der Grund= und Gebäudestener ist die vom Staate veranlagte Steuer derjenigen Liegenschaften und Gebäude zu verstehen, welche der Gemeindebesteuerung unter=

worfen find (§. 26 Abf. 3).

In Gleichem ist unter der Gewerbesteuer — und zwar nicht nur der Klassen I und II, sondern sämmtlicher Klassen — die vom Staate veranlagte Steuer derjenigen Gewerbebetriebe einschließlich des Bergbaues zu verstehen, welche der Gemeindebesteuerung unterliegen (§. 30 Abs. 3)."\*)

Als eine Konsequenz dieses Sates der Aussührungsanweisung hatte der Kreisausschuß des Kreises S. (Regierungsbezirk N.) bei Ausschreibung der Kreissteuern für das Jahr 1895/96 die angesehen, daß nunmehr auch von dem Dienstwohnungsgebäude der Provinzial-Irrenanstalt zu S., obschon dasselbe disher nach §. 17 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 Befreiung von Kreissteuern genossen hatte, Zuschläge zur Gedäudesteuer, desgleichen von dem Gewerbebetriebe einer eingetragenen Genossenichaft, dem Krediwerein zu S., obschon derselbe zu den im §. 14 der Kreisordnung als abgabepflichtig ausgeführten Rechtssubjekten nicht gehört, Zuschläge zur Gewerbestener zu entrichten seien, Beides aus dem Grunde, weil jenes Gebäude, nicht minder aber auch dieser Gewerbebetrieh, nunmehr als der Gemeindebesteuerung unterliegend, zugleich von der staatlichen Veranlagung erfaßt würden.

Der Provinzialverband sowohl, als auch der genannte Berein, dementsprechend herangezogen, nahmen klagend Freistellung in

<sup>\*)</sup> Die hier in Bezug genommenen Bestimmungen des Kommunalabgabengejetes lauten: §. 26 Abj. 3. Die (staatliche) Beranlagung hat sich
auf jammtliche Grundstüde und Gebaude zu erstrecken, welche der Gemeindebesteuerung unterliegen (§§. 3, 4 des Gesetes wegen Ausbedung direkter
Staatssteuern). §. 30 Abs. 3. Die (staatliche) Beranlagung hat sich auf
sammtliche Gewerbebetriebe, einschließlich des Bergbaues, zu erstrecken, welche
der Gemeindebesteuerung unterliegen (§§. 3, 4 des Gesetes wegen Ausbedung
direkter Staatssteuern).

Aufpruch, wurden indes vom Bezirksausschusse, der lediglich dem Kreisausschusse beitrat, abgewiesen. Dagegen erkannte das Oberverwaltungsgericht den eingelegten Revisionen gegenüber nach Aushebung der Borentscheidungen auf die verlangte Freistellung, in beiden Sachen aus folgenden gleichlautenden

#### Grunden:

Für die Rechtsauffassung des Beklagten und des Borderrichters sind im Besentlichen nur die §§. 91, 24, 28 des Kommunalabgabengesets und die §§. 3, 4, 5 des Gesetes wegen Aushebung direkter Staatsstenern vom 14. Juli 1893 in Berbindung mit §. 10 der Kreisordnung herangezogen worden. Der §. 91 stellt nun an die Spize der wenigen auf die Kreisbestenerung bezüglichen Borschriften den Sat: "Die bestehenden Borschriften über die Ausbringung der Kreis- und Provinzialsteuern bleiben

mit folgenden Daggaben unberührt."

.... Angefichts diefer klaren Aufrechterhaltung des bisherigen Rechtszuftandes hatte es anderweit einer völlig unzweidentigen Bestimmung bedurft, um innerhalb bes Kreissteuerinstems bie Beranderung herbeiguführen, welche der Beklagte als herbeigeführt anfieht, und welche nicht nur die fachlichen Brivilegien bes §. 17 ber Kreisordnung größtentheils befeitigen, sondern auch - burch Beranziehung der Realitäten ohne Ruckficht auf die Berfonlichten ihrer Inhaber - eine bem Rreisstenersuftem fouft fremde Loslösung der Realsteuern von den Steuersubjekten, eine reine Besteuerung der Objette einführen wurde. Die in dem leitenden Sape des §. 91 vorbehaltenen "Maggaben" enthalten eine berartige tief einschneidende Bestimmung nicht. Zwar sprechen sie unter Rr. 2 aus, daß bei Bertheilung der Kreissteuern die Realftenern in ber Regel mit bem gleichen Betrage besjenigen Prozentfates heranzuziehen find, mit welchem die Staatseinkommensteuer belaftet wird. Es ift aber unmöglich, in diefen Worten auch nur die Andeutung einer Borfchrift über die Art ber Aufbringung ber Realsteuern zu finden. Die Nr. 2 enthält nur Regeln fur Die Bertheilung des Steuerbebarfs auf die einzelnen Steuerarten, und vollends läßt der sonstige Inhalt des §. 91 das hier fragliche Bebiet gang unberührt.

Da ber §. 91 wegen ber Abanderung des bestehenden Rechts ausschließlich auf die in ihm selbst ausgesprochenen "Maßgaben" verweist, so wäre es kaum einmal zulässig, daneben noch auf das gleichzeitig mit dem Kommunalabgabengesetze ergangene und mit ihm eng verbundene Gesetz wegen Aushedung direkter Staatssteuern hinüberzugreisen; aber selbst wenn — im hinblick auf die bei Berathung des §. 91 gepslogenen Verhandlungen — das

sogenannte Aufhebungsgeset zu den "bestehenden Vorschriften" des §. 91 gerechnet und bei dem Aufsuchen einer das Recht der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 abändernden Satung berücksichtigt wird, so ist doch auch in ihm keine Bestimmung zu sinden, welcher die vom Veklagten behauptete Tragweite zuzuerkennen ware. Seiner Meinung nach soll sie in den §§. 4 und 5 enthalten sein.

Der S. 5 fagt, daß die bestehenden gefetlichen Bestimmungen, welche von der Beranlagung zu den (den Gemeinden überwiesenen) Realsteuern anderweite Rechtsfolgen, insbesondere die Begründung von Rechten ober Pflichten abhängig machen, aufrecht erhalten bleiben, und daß, soweit hierbei die Entrichtung folder Steuern vorausgesett wird, an die Stelle ber ju entrichtenden die veranlaaten Betrage treten, und ferner gebietet ber §. 4 die Uns= Dehnung ber ftaatlichen Beranlagung auf alle Liegenschaften, Be= bande und Gewerbebetriebe, welche von der entsprechenden Staats= fteuer frei geblieben, aber gemäß den Beftimmungen des Rom= munalabgabengesettes (§§. 24, 26 Abs. 3, §§. 28, 30 Abs. 3) der Kommunalstenerpslicht unterworsen sind. Hieraus will der Beflagte, ansgehend von der Ermagung, daß der &. 10 der Rreis= ordnung die Rreisstenerpflicht durch bas Bufchlagsinftem an die Entrichtung von Staatsftenern fnupfe, folgern, daß jest, wo nach S. 5 an die Stelle ber gu entrichtenden Staatsftenern die veranlagten Beträge traten, und wo die Beranlagung nach §. 4 alle ber Bemeindebeftenerung unterliegenden Realitaten erfasse, ber Rreis der Objette fur die Realsteuern der Rreise und der fur die ber Bemeinden fich mit einander becten. Dabei wird aber über= sehen, daß weder die Kreisordnung noch irgend eines der neueren Befete eine Beftimming enthalt, nach welcher feitens des Rreifes auf jeden dem Staate zu entrichtenden Realfteuerbetrag ein Buichlag gelegt werden durfte. Die Kreisordnung macht die Kreisfteuerpflicht zwar in erfter Linie abhängig von der Entrichtung von Staatssteuern ober ber Beranlagung zu Staatssteuerfagen (§. 10); außerdem aber fnupft fie diefelbe noch an die beiden weiteren Bedingungen, daß erftens ber Cenfit zu ben Rechts= fubjekten gehört, welche fie ber Rreisbestenerung unterwirft, und baß zweitens von ihr der Realitat Abgabenfreiheit verfagt ge= blieben ift. In beiden Sinfichten giebt fie Befdrantungen; ihr §. 14 eugt ben Rreis ber Stenerschulbner ein, indem er als folde, abgesehen von ben physischen Bersonen, mur von den durch das souftige Recht anerkannten Rechtsjub= jeften benennt, und ihre §§. 17 und 18 scheiben aus bem Rreife ber Stenerobjette die von ihnen aufgeführten Realitaten Bie einerseits ber Rreisbesteuerung burch §. 14 gemiffe Rechtssubjette überwiesen murben, benen eine Stenerpflicht bem Staate gegenüber nicht oblag, fo find ihr andererfeits die im

§. 14 nicht genannten nichtphysischen Rechtsträger und die in den \$8. 17, 18 bezeichneten Gegenstande - lediglich burch biefe, bie Birfung bes §. 10 begrenzenden Sonbervorschriften - entzogen worden ohne Rudficht barauf, ob diefelben ber Staatsfteuer unterliegen oder nicht, mit anderen Worten: ihre Befreiung ift nicht abhängig gemacht von ber Nichtveranlagung gur Staatsfteuer, fondern fie ift gewährleistet felbit fur den Fall der Berangiehung seitens des Staates - eine Möglichkeit, Die, ohne zu einer Rreisbesteuerung zu führen, g. B. bei folden Benoffenschaften verwirtlicht worden ift, die nach §. 5 des Gewerbesteuergesetes vom 24. Juni 1891 ber staatlichen Gewerbesteuer unterworfen find, und bei benjenigen Ronfumvereinen, welchen burch §. 1 bes Gintommensteuergesetes vom 24. Juni 1891 die staatliche Gintommenftener auferlegt marb. - Satte aber jene Steuerbefreiung nicht ihren Grund in einer - vielleicht gufälligerweise gleichfalls vorhandenen — Freiheit von der Staatssteuer, so tonnte fie auch nach §. 5 a. a. D. nicht dadurch untergeben, daß jest eine ftaatliche Beranlagung für Zwede ber Gemeindebesteuerung stattfindet. Denn bann trifft ja bie Borausfehung fur die vom §. 5 angeblich gewollte Ausdehnung ber Steuerpflicht nicht zu, daß nämlich bie Beranziehung ober Richtheranziehung zur Staatssteuer für die Kreisbesteuerung maggebend, daß die Steuerfreiheit im Rreise eine "Rechtsfolge" ber Nichtheranziehung zu ben Staatsfteuern war.

Eine andere Frage ist es, ob etwa durch die neue Stenergesetzgebung diejenigen Objekte kreissteuerpflichtig geworden sind, welche bisher nicht durch Eigenthumlichkeiten des Kreissteuerwesens, sondern einzig und allein in Folge ihrer Befreiung von der Staatsstener der Kreisbesteuerung entgingen, auf die das Zuschlagssisstem an sich wohl hatte angewendet werden durfen, auf die es aber wegen des Fehlens einer Prinzipalsteuer nicht

angewendet werden fonnte.

Diese Frage braucht für jest nicht beantwortet zu werden, weil hier die beanspruchte Steuersreiheit aus den Sondervorschriften der Kreisordnung hergeleitet wird, deren thatsächliche Boraussesungen unbestritten und zweisellos vorliegen; es genügt, seftgestellt zu haben, daß dieses Sonderrecht durch kein Geset

abgeandert ift.

Nach den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses scheines allerdings die Absicht wenigstens eines Theiles der gesetzebenden Faktoren gewesen zu sein, den mehrsach erwähnten Gespessvorschriften die ihnen hier aberkannte Tragweite beizulegen: zur Verwirklichung einer solchen Absicht genügt aber nicht ihre bloße Achberung bei der Berathung eines Gesetzes, dessen Fassung den gewollten Sinn ansschließt, und ebensowenig hat die in das

bisherige Recht so tief einschneibende Bestimmung durch die ministerielle Aussührungsanweisung ersett werden können, da diese nur bestimmt ist, das Geset auszusühren, welches selbst im §. 91 die bestehenden Vorschriften aufrecht erhält. Uedrigens sei hier noch darauf hingewiesen, daß — wie anderweit dem Gerichtshose neuerlich bekannt geworden ist — aus dem Ministerium sur Landwirthschaft, Domänen und Forsten schon unter dem 18. September 1895 ein Cirkular-Erlaß an die Negierungen ergangen ist, welcher den §. 17 der Kreisordnung als gegenüber dem Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 noch zu decht bestehend und die Dienstwohnungen der Forstbeamten als demzusolge von den Kreislasten sortdauernd besteit bezeichnet; es sollen — wird darin angeordnet — gegen die Herauziehung dieser Dienstwohnungen die zulässigen Rechtsmittel eingelegt werden, und das ist denn auch bereits im weitesten Umsange geschehen.

Der Anspruch des Klägers war demnach für gerechtfertigt

zu erachten.

(Erkenntnis des II. Senates des Königlichen Obervers waltungsgerichts vom 29. April 1896 — II. C. 24/96, 32/96.)

#### B. Universitäten.

192) Stempelverwendung zu den Berpflichtungsscheinen der Studirenden der Universitäten über die Zahlung des gestundeten Honorars und zu den Bürgschafts= erklärungen der Eltern.

Berlin, ben 28. September 1896.

Nach Benehmen mit dem herrn Finanzminister erwidere ich Ew. Excellenz auf den gefälligen Bericht vom 28. Mai d. Is.

gang ergebenft Folgendes:

Bu ben Berpflichtungsscheinen der Studirenden der dortigen Universität über die Zahlung der gestundeten Honorarien, welche nach dem dort gebrauchten Muster von dem Universitätsrichter aufgenommen werden, ist nach §. 15. des Stempelgesetes vom 31. Juli 1895 und Ziffer 10 Absat 2 der Bekanntmachung zur Aussührung dieses Gesetes vom 13. Februar 1896 der gedachte Beamte (nicht der Duastor) den Stempel, und zwar vor deren Aushändigung, spätestens aber binnen 2 Wochen nach dem Tage der Ausstellung selbst zu entwerthen verpflichtet, vorausgesetzt, daß die Schuldsumme den Betrag von 150 M übersteigt. Der §. 8. des Gesetes sündet hier nicht Anwendung, da nach dem

gebachten Mufter ber Betrag ber Schulb aus ber Urfunde vollig

beftimmt hervorgeht.

Bas die Stempelverwendung zu den Bürgschaftserklärungen der Eltern in der dort üblichen Form angeht, so hat sich da Serr Finanzminister, wenngleich die Borschrift der Zisser löckschaft 2 und die Vorschriften der Zisser 15 A II 2 der Ausssührungs Bekanntmachung nicht unmittelbar zutressen, deunoch damit einverstanden erklärt, daß die Quastoren der Universuch zu diesen Schriftstücken die ersorderlichen Stempel beibringen und daß diese Entwerthung, da hier thatsächlich der Werth des Geschäfts von vornherein nicht bestimmt werden kann, nach Rassgabe der Zisser 8 der Ausstührungs-Bekanntmachung ersolgt, so bald sich die Stempelpslichtigkeit ergiebt bezw. sich der Werth des Geschandes seststellen läßt. Einer Mitwirkung der Steuerbehörden bedarf es nach dem letzten Absate der Zisser 8 nicht

Zu den Aussührungen des Promemoria des Universitätsrichters vom 4. Mai 1896 bemerke ich ganz ergebenft, daß die
Stempelfreiheit der Abgangszengnisse der Studirenden von der Universität durch den Runderlaß vom 23. Mai 1876 — M. 2717 — U. I. 2730 — (Centrbl. S. 363) ohne Rücksicht darauf anerkannt ist, ob die Zengnisse zum Zwecke der Immatrikulation auf einer anderen Universität oder behufs Zulassung zur Prüsung ertheilt werden. Das neue Stempelgesch enthält keine Bestimmung.

welche eine Aenderung dieser Entscheidung bedingt.

Em. Excellenz ersuche ich ganz ergebenft, hiernach bas & forberliche anzuordnen.

Un ben Röniglichen Univerfitats-Rurator zu R.

Abschrift erhalten Em. Hochwohlgeboren zur gefälligen Renntnisnahme und Beachtung.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

bie übrigen Königlichen Universitäts-Kuratoren, bie Kuratoren der Königlichen Afademie zu Münster i. B. und des Lyceums Hossanum zu Braunsberg, sowie den herrn Rektor und den Senat der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.

U. I. 2093. G. III.

193) Johann Chriftian Jungten=Stiftung.

Mus den Gintunften ber bei der Universität Berlin bestehen: ben Johann Chriftian Jungten-Stiftung sind an Studirende, ing

besondere Söhne von Universitäts-Prosessoren und von höheren Staatsbeamten, wenn sie von einer höheren Bildungsanstalt mit dem Zeugnis der Reise entlassen sind, während ihrer Berliner Studienzeit und auch über ihre Studienzeit hinaus, behufs Erstangung einer höheren wissenschaftlichen Ausbildung, Unterstützungen von jährlich 900 bis 1800 M zu vergeben.

Die dem Einzelnen zu gewährende Unterstügung wird immer nur auf ein Jahr bewilligt, kann jedoch demfelben Stipendiaten, sosern er sich bewährt, 4 bis 5 Jahre hintereinander zuertheilt werden. Zur Zeit der erstmaligen Bewerbung muß der Antragsteller jedenfalls auf der hiesigen Universität immatrikulirt sein.

Sindirende haben ihrer Bewerbung das Zengnis der Reife, das Anmeldungsbuch, die Abgangszengnisse etwa früher besuchter Universitäten und ein Dekanatzengnis, in welchem ausdrücklich hervorgehoben sein muß, daß die Brüfung behnis Bewerbung um eine Unterstügung aus der Johann Christian Jüngken-Stiftung erfolgt ist, beizufügen.

Biederbewerber, welche nicht mehr auf der hiesigen Universität immatrifulirt sind, mussen ihr Reisezeugnis, ihre Universitäts= zeugnisse sowie Zeugnisse über ihre sittliche Führung und ihre

miffenschaftliche Tuchtigkeit einreichen.

Das Kuratorium ist außerdem berechtigt, von jedem Bewerber vor der Berleihung einen eingehenden Bericht über seine wissensichaftliche Thatigkeit sowie eine Darlegung seiner wissenschaftlichen Ziele zu ersordern, kann auch im Falle der Bewerbung um eine erneute Berleihung einen Bericht über die Studien des letztversgangenen Berleihungsjahres verlangen.

Bewerbungen um die für das Jahr 1. April 1897/98 zu vergebenden Unterstützungen sind schriftlich an den unterzeichneten Borsigenden des Kuratoriums bis zum 31. Dezember d. 35.

eingureichen.

Berlin, ben 16. Oftober 1896.

Das Auratorium der Johann Christian Jüngken-Stiftung. Brunner,

3. Rettor ber Universität.

Befanntmachung.

#### C. Afademien, Mufeen 2c.

194) Bettbewerb um ben Breis ber Zweiten Dicael Beer'ichen Stiftung auf bem Bebiete ber Dufit fur bas Jahr 1897.

ben Breis ber Zweiten Dichael Der Bettbewerb um Beer'ichen Stiftung, zu welchem Bewerber aller Ronfessionen gugelaffen werben, wird im Jahre 1897 fur Mufifer eröffnet.

Es wird als Anfgabe geftellt:

Gin aus mehreren Gagen bestehender Bfalm nad Worten ber heiligen Schrift fur Chor, Goli und

Drdefter.

Der Termin für die koftenfreie Ablieferung ber Konturrenge arbeiten an den Senat der Roniglichen Atademie der Runfte ift auf den 1. April 1897 festgesett.

Die eingefandten Arbeiten und bas ichriftliche Bewerbungsgefuch muffen von folgenden Atteften und Schriftstuden be

gleitet fein:

1) einem amtlichen Attefte, aus bem hervorgeht, bag ber Konfurrent ein Alter von 22 Jahren erreicht, jedoch bas 32. Lebensjahr noch nicht überschritten hat;

2) einem Nachweise, daß ber Bewerber feine Studien auf einer beutschen höheren Lehranftalt für musikalische Romposition

gemacht hat;

3) einen furgen felbstgeschriebenen Lebenslauf, aus welches

ber Studiengang bes Bewerbers erfichtlich ift;

4) einer schriftlichen Berficherung an Gidesftatt, dag bie eingereichte Arbeit ohne jede Beihilfe von dem Bewerber ausgeführt ift.

Eingefandte Arbeiten, benen die verlangten Schriftstude # 1 bis 4 nicht vollständig beiliegen, werden nicht beruckfichtigt

Der Preis besteht in einem Stipendium von 2250 M 31 einer einjährigen Studienreise nach Italien. Der Stipendiat in verpflichtet, sich acht Monate in Rom aufzuhalten, vor Ablauf der erften fechs Monate über den Fortgang feiner Studien bem Senat ber Atademie schriftlichen Bericht zu erstatten und, jum 3med des Studiennachweises, eigene Arbeiten beizufügen.

Der Benuß des Stipendiums beginnt mit dem 1. Oftober 1897. Die Zuerkennung des Breises erfolgt spätestens im Monat

Runi 1897.

Berlin, den 20. September 1896.

Der Senat ber Königlichen Afademie der Kunfte, Settion für Duft. Dr. M. Blumner.

Befanntmachung.

#### D. Söhere Lehranftalten.

195) Amtsbezeichnung für die an höheren Lehranftalten angestellten feminarifc gebilbeten Lehrer.

Berlin, ben 23. September 1896. Dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium erwidere ich auf den Bericht vom 7. August d. Is., betreffend das Gesuch der Lehrer NR. an der Realschule in N. um Belassung ihres seitherigen Titels "Mittelfchullehrer", bag es einen Titel "Mittelfchul= lehrer" nicht giebt. Wie einerseits ein fur Mittelschulen geprufter Lehrer, wenn er an Bolfsichulen thatig ift, die Amtsbezeichnung "Boltsichullehrer", und umgefehrt ein fur Boltsichulen geprufter Behrer, wenn er an Mittelichulen unterrichtet, die Amtsbezeichnung "Lehrer an der Mittelschule" führt, jo ist in analoger Weise durch den Erlaß vom 7. April 1894 — U. II. 462 — (Centrbl. S. 354) auch an höheren Schulen die Amtsbezeichnung für feminarisch gebildete Lehrer - seien fie nun fur Elementarichulen ober überdies auch für Mittelichulen geprüft - geregelt worben. Die Amtsbezeichnung "Lehrer an der Realschule" bezeichnet nichts weiter als eine Funttion, ift aber tein Titel. Bon diefer allgemeinen Anordnung fur die oben genannten 3 Lehrer an der Realichnle ju R. eine Abweichung eintreten zu laffen, liegt fein Grund por.

Im Uebrigen ift es felbstredend, daß an den den Lehrern ND. votationsmäßig zustehenden Rechten durch die neue Umtsbezeichnung

nichts geandert worden ift.

Das Königliche Provinzial=Schultollegium wolle die Benannten auf die Eingabe vom 3. August d. 36. nach Borftebendem mit Bescheid verfeben.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

U. II. 6859.

bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium gu R.

196) Lehrern höherer Unterrichtsanftalten find in ber Regel nicht mehr als fechs Turnftunden in der Bode zuzuweifen.

Berlin, den 28. Oftober 1896, Seit dem Erlaffe der Lehrplane vom 6. Januar 1892 ift insgesammt fast 300 akademisch vorgebildeten Lehrern und über 50 Studirenden nach Theilnahme an einem Rurius bei ber hiefigen Königlichen Turnlehrer-Bildungsanftalt ober nach Ablegung ber Turnlehrerprüfung vor einer staatlichen Prüsungssommission bie Besähigung für Ertheilung von Turnunterricht ordnungsmäßig zuerkannt worden, und ich vertraue, daß es auch serner unter den Kandidaten des höheren Lehramtes an solchen nicht sehlen wird die in rechter Würdigung der hohen Bedeutung des Turnunterrichtes für die erziehliche Aufgabe der Schule in der person-lichen Mitwirkung bei dessen Förderung eine wichtige Berusse

pflicht ertennen.

Man hegt aber, wie mir bekannt geworden ist, in den betreffenden Kreisen vielsach die Besürchtung, daß die Lehrbesähigung im Turnen für deren Besiber nicht blos eine verhältnismäßig zu starte Heranziehung zum Turnunterrichte überhaupt, sondern auch eine unerwünschte Beschräntung der Betheiligung am wissenschaftlichen Unterrichte zur Folge haben könnte, und in der That sind Fälle zu meiner Kenntnis gekommen, in denen einzelnen wissenschaftlichen Lehrern eine bedenklich hohe Zahl von Turnstunden innerhalb der auf sie entsallenden wöchentlichen Pflichtstunden zusgewiesen worden ist.

Ich nehme Beranlassung, ausdrücklich festzustellen, daß Prosesson, Oberlehrern und wissenschaftlichen Silfslehrern innerhalb ihrer Pflichtstunden, soweit es die besonderen Verhältnisse der Anstalt irgend zulassen, in der Regel nicht mehr als sechs Turn-

ftunden in der Boche zuzuweisen find.

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium wolle die Direktoren der höheren Lehranstalten Seines Aufsichtsbezirkes mit entsprechender Beisung versehen und bei der Prüfung der Ueberzsichten über die Bertheilung des Unterrichtes unter die Lehrer darauf achten, daß nach dem oben dargelegten Grundsate überall gleichmäßig versahren wird.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Beyrauch.

fammtliche Ronigliche Brovingial-Schultollegien.

U. II. 2467. U. III. B.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und deren persönliche Ber= hältnisse.

197) Kurfus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen im Jahre 1897.

Bur Ausbildung von Turnlehrerinnen wird auch im Jahre 1897 ein etwa drei Monate mahrender Aursus in der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanstalt in Berlin abgehalten werden.

Termin zur Eröffnung besfelben ift auf Freitag ben

2. April f. 38. anberaumt worden.

Meldungen der in einem Lehramte stehenden Bewerberinnen sind bei der vorgesetten Dienstbehörde spätestens dis zum 15. Januar k. Is., Meldungen anderer Bewerberinnen bei derzienigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende wohnt, ebenfalls bis zum 15. Januar k. Is. anzubringen.

Die in Berlin wohnenden, in feinem Lehramte siehenden Bewerberinnen haben ihre Meldungen bei dem Königlichen Bolizeis Brafibium in Berlin ebenfalls bis zum 15. Januar t. 38. ans

zubringen.

Den Melbungen sind die im §. 3 der Aufnahmebestimmungen vom 15. Mai 1894 bezeichneten Schriftstude geheftet beizufügen, die Melbung selbst ist aber mit diesen Schriftstuden nicht zus jammenzuheften.

Berlin, ben 28. September 1896.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rügler.

Befanntmachung. U. III. B. 2715.

198) Anftellung von Lehrern im öffentlichen Boltsichuls bienfte, welche ihre Befähigung nur burch Prufungsszeugniffe außerprengischer Prufungsbehörden bes Deutschen Reiches barthun.

Berlin, den 29. September 1896. Ew. Wohlgeboren erwidere ich auf die Anfrage vom 11. September d. 38., daß Lehrer, welche ihre Befähigung nurdurch Prufungszeugnisse außerpreußischer Prufungsbehörden des deutschen Reiches darthun, im diesseitigen Schuldienste unter Erlaß der ersten Prufung provisorisch, aber unter der Bedingung angestellt werden können, daß sie die in Breußen vorgeschriebene zweite Prufung nach Maßgabe der Prüfungsordnung vom 15. Oftober 1872 vor eine preußischen Prüfungsbehörde ablegen. Da jedoch eine hinreichende Anzahl von Schulamtsbewerbern, welche in preußischen Seminare vorgebildet sind, zur Verfügung steht, wird zu Ihrer Verwendung im diesseitigen Schuldienste schwerlich Gelegenheit sein.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

den Rufter und Lehrer herrn R. Bohlgeboren gu R. U. III. C. 2860.

199) Mittheilung über die gerichtliche Bestrafung po: Schulamtstandibaten und Seminaristen.

Berlin, den 9. Oftober 18% Es ist neuerdings der Fall vorgekommen, daß ein Soul antiskandidat als hilfslehrer an einer Bolksschule angesich worden ist, obwohl berselbe wegen Sittlichkeitsvergehens EGfängnis bestraft war.

Daß die Anstellung biefes Schulamtskandidaten erfolgen konnte, ist dem Umstande zuzuschreiben, daß die betreffende Regierung von der erfolgten Bestrafung keine Kenutnis erlangt ham.

Um ähnlichen Borkommuissen für die Zukunft zu begegnen hat der Herr Justizminister auf mein Ansuchen durch den Erlei vom 8. Juli d. Is. die Zisser 12 der allgemeinen Berfügung vom 25. August 1879, betreffend die von den Beamten du Staatsauwaltschaft an andere Behörden zu machenden Metheilungen, — Just. Min. Bl. S. 251 — durch den Zusat erweitert, daß die unter Nr. 10 der letzteren Berfügung vogeschriebenen Mittheilungen auch hinsichtlich der Schulamiskandidaten und Seminaristen zu machen sind, und zwar bezüglich der Schulamiskandidaten an dassenige Provinzialschulkollegium. in dessen Bezirf der Kandidat die Prüfung für das Amt eine Bolksschulkollegiers bestanden hat, bezüglich der Seminaristen an den betreffenden SeminarsDirektor.

Der Erlaß des herrn Juftigminifters vom 8. Juli d. 34.6 ift im biesjährigen Juftigminifterialblatt Seite 243 jum Abdrud

gelangt.

Das Königliche Provinzial-Schultollegium veranlaffe ich, du Seminar-Direktoren der bortigen Provinz hiervon in Kenntmis zu sehen, und von den seitens der Königlichen Staatsanwaltschaften dort eingehenden Mittheilungen über die Bestrafung von

<sup>\*)</sup> nadiftehend abgedrudt.

Schulamtetanbibaten in jedem Falle umgehend derjenigen Regierung Mittheilung zu machen, welcher ber betreffende Kandidat überwiesen ift.

fammtliche Ronigliche Brovingial-Schulfollegien.

Abschrift erhalt die Ronigliche Regierung zur Renntnisnahme, wobei ich zugleich wiederholt auf die genaue Innehaltung ber in dem Runderlaffe vom 4. April 1891 - U. IIIa. 14247/90 -(Centrbl. S. 365) gegebenen Borfdriften hinweise.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An fammtliche Konigliche Regierungen.

U. III. C. 2118. U. III.

Allgemeine Berfügung vom 8. Juli 1896 — enthaltend zufah-liche Bestimmungen zu der Allgemeinen Berfügung vom 25. August 1879 —, betreffend die von den Beamten der Staats= anwaltschaft an andere Behörden zu machenden Mittheilungen (Just. Min. Bl. S. 251).

Die Ziffer 12 der Allgemeinen Berfügung vom 25. August 1879 — betreffend die von den Beamten der Staatsanwaltschaft an andere Behörden zu machenben Mittheilungen (Juft. Min. Bl. G. 251), erhalt folgende Bufape:

Abfat 1 bei d: Schulamtstandidaten und Semi=

naristen.

Abfat 2 an d: hinfichtlich der Schulamtstandidaten an basjenige Provingial-Schulfollegium, in beffen Begirt ber Randibat bie Brufung fur bas Amt eines Bolksschullehrers bestanden hat, hinsichtlich der Semi= naristen an den betressenden Seminar=Direktor.

Berlin, ben 8. Juli 1896,

Der Juftigminifter. In begen Bertretung: Debe=Bflugftaebt.

#### F. Deffentliches Bollsichulwejen.

200) Anschluß ber Lehrer und Beamten ber Baifen= und Rettungshäuser an Die Provinzial=Penfions=, Witwen= und Baifentaffen.

Berlin, ben 29. August 1896. Nach dem auf den Runderlaß vom 9. Juni 1893 — I. B. 3208 erstatteten Berichte vom . . . . hat die bortige Provinzialvetwaltung ben Unichluß ber Lehrer und Beamten ber Baifenund Rettungshäufer an die Provingial-Benfions-, Bitwen- und Baifentaffe unter ber Bedingung für zuläffig erflart, bag die Unftalten Korporationsrechte besitzen, ihren Lehrern und Beamten Benfionsberechtigung gewähren und das erforderliche Gintaufsgeld bezw. die entsprechenden Rachichuffe gablen. Um bemaemas den Beitritt der ermahnten Lehrer und Beamten gur Provingials Benfions=, Bitmen=und Baifentaffe zu ermöglichen, ift den Unftalten und Gemeinden, welche folche Unftalten erhalten, zu empfehlen, den Lehrern und Beamten Benfionsberechtigung ju gewähren und fodann mit der Provinzialverwaltung wegen des Beitrittes gut Brovingial=Benfions=, Bitmen= und Baifentaffe in Berbindung zu treten. Zugleich wollen Sie auf die Provinzialverwaltung dabin einwirken, daß fie den Antragen der Anstalten und Bemeinden thunlichst willfahre.

Ueber das Geschehene wollen Sie binnen Jahresfrift berichten.

jämmtliche herren Ober-Brafidenten ausgenommen Danzig, Stettin, Schleswig und Coblenz.

Abschrift erhalten Sie zur Kenntnisnahme auf den Bericht vom . . . . mit dem Ersuchen, die dortige Provinzialverwaltung mit Rücksicht auf die in den übrigen Provinzen gezeigte Bereits willigkeit, den Beitritt der Lehrer an den Baisen= und Rettungsthäusern zur Provinzial-Pensions=, Bitwen= und Baisenkasse untrgewissen Bedingungen zu gewähren, zu einem gleichen Entgegenstommen zu bewegen und über das Geschehene binnen Jahresfrift zu berichten

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Saafe. In Bertretung: von Beyrauch.

An die herren Ober-Brafidenten zu Stettin und Coblenz. R. d. g. A. U. III. D. 3989. R. d. J. I. B. 8661. 201) Beröffentlichung bes Bertheilungsplanes über bie Beitrage ber Schulverbande zu den nach dem Gefete vom 23. Juli 1893 (G. S. S. 194) gebilbeten Ruhegehalts= kaffen.

Berlin, ben 25. September 1896.

Auf den Bericht vom 19. Mai d. 38. erwidern wir der Königlichen Regierung, daß die Beröffentlichung des Vertheilungsplanes über die Beiträge der Schulverbände zu den nach dem Gesehe vom 23. Juli 1893 (G. S. 194) gebildeten Ruhezgehaltskassen in der ausschrlichen Weise, wie dies dortseits gesichehen, nicht als erforderlich anerkannt werden kann. Der Bezimmung im §. 10 des gedachten Gesehes wird genügt, wenn aus dem Vertheilungsplane die Gesamntsumme des nach §. 7 des Gesehes beitragspflichtigen Diensteinkommens der Lehrer und Lehrerinnen der einzelnen Schulverbände und die von den letzteren zu zahlenden Beiträge zur Ruhegehaltskasse ersichtlich ist. Gegen eine solche einsachere Veröffentlichung, wie sie übrigens in der weitans größeren Zahl von Regierungsbezirken ersolgt, lassen sich westend wesentliche praktische Bedenken nicht geltend machen.

Die Königliche Regierung wolle baber fünftig hiernach ver-

fahren.

Der Finanzminister. In Bertretung: Meinecke. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

die Königliche Regierung zu R. F. M. I. 9965. M. d. g. A. U. III, D. 2520.

202) Auslegung des Art. I §. 22 Abs. 1 des Bolfsschul= lehrer=Benfionsgesetes vom 6. Juli 1885.

Berlin, den 29. September 1896. Auf den Bericht vom 6. Mai d. Is. erwidere ich der Königslichen Regierung im Einverständnisse mit dem Herrn Finanzminister, daß die darin enthaltenen Anssührungen bezüglich der Berechnung der Pension des in den Anhestand versetzen Lehrers N. zu N. als zutreffend nicht erachtet werden können.

Benn der S. 22 Abf. 1 des Bolfsichullehrer-Benfionsgefetes

vom 6. Juli 1885 beftimmt:

"Ift bie nach Maßgabe bieses Gesetzes bemessene Pension geringer als die Pension, welche dem Lehrer hatte gewährt werden muffen, wenn er am 31. Marz 1886 nach den bis

dahin für ihn geltenden Bestimmungen penfionirt worden ware, so wird biese Benfion an Stelle ber erfteren be-

willigt",

banach fur die Bemeffung des Ruhegehalts, welches bem Lehrer am 31. Marg 1886 hatte gewährt werben muffen, nur bas bamalige, nicht aber bas Stelleneinkommen gur Beit ber fpateren Benfionirung ju Grunde gelegt merben. ergiebt fich bies mit Rothwendigkeit aus bem Bortlaute und ber Amedbestimmung ber Borichrift, welche bas gur Zeit bes Erlaffes bes Befetes bereits erdiente Ruhegehalt bem auf Brund des Befeges fpater ju gemahrenden gegenüberftellen und bas erftere bewilligen will, wenn es fich hoher als das lettere herausstellen Die in dem Berichte der Rommiffion des Abgeordnetenhaufes gemachten Anführungen laffen nicht mit Buverlaffigteit ertennen, daß ce in der Absicht gelegen habe, weiter zu geben und auch bei ber Berechnung des Rubegehalts zur Beit des 31. Marg 1886 und nach den bis babin geltenden Beftimmungen bas Stelleneinkommen im Zeitpunkte der fpateren Benfionirung gu Brunde zu legen. Sollte dieje Abficht aber auch bestanden haben. so ift fie thatfachlich in ber ergangenen Gesetesvorschrift nicht zum Ansbruck und zur Berwirklichung gebracht, kann baber auch bei ber Anwendung bes Befetes gegenüber dem Bortlaute bes selben nicht maßgebend sein. Denn ift ber Wortlant eines Befetes flar und bietet berfelbe fur die Auslegung feinen Zweifel, fo konnen dem entgegenstehende Ausführungen einzelner Abgeordneten, wie fie durch ben Kommissionsbericht wiedergegeben sind, eine Abweichung bavon nicht rechtfertigen. Dazu tommt, bag ber §. 22 Abs. 1 a. a. D. eine wortliche Rachbildung bes &. 32 bes Civil: beamten-Benfionsgesehes vom 27. Marg 1872 barftellt, daß letterer nach seiner Begründung lediglich die zur Zeit des Inkrafttretens bes Befeges vom 27. Mar; 1872 bereits mohlerworbenen Rechte au mahren bestimmt mar und daß daher hier nach ber fonftanten Braris auch nur bas Diensteinkommen bei ber Berechnung ber Benfion zu Grunde gelegt ift und gelegt werben tonnte, welches ber Beamte am 31. Marg 1872 bezogen hatte. Derfelbe Grund: fat ergiebt fich auch aus §. 3 und namentlich aus §. 5 ber Berordnung vom 6. Dai 1867, betreffend die Benfionsanfpruche bet in ben neuerworbenen Landestheilen angestellten und Diefen Bebieten übernommenen unmittelbaren Civil-Staatsbeamten (Gef. S. S. 713).

Die Pension des p. N. ware hiernach, sofern ihm eine solche nach Maßgabe der Bestimmung des §. 22 Abs. 1 des Geses vom 6. Juli 1885 bewilligt werden sollte, nur unter Zugrundelegung besjenigen Dienfteinkommens, welches er am 31. Darg 1886 bezog, zu berechnen gewesen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rügler.

bie Ronigliche Regierung gu R. U. III. D. 3848.

203) Aufnahme ber Ortsgeiftlichen in die Schul= beputationen (Schulvorstande) bei Uebertragung er= weiterter Auffichtsbefugniffe an Die Leiter von Schul= anstalten mit jechs und mehr auffteigenden Rlaffen\*).

Berlin, ben 3. Oftober 1896. Der in dem Berichte vom 26. Juni b. 38. entwickelten Un= sicht, daß bei der Ausstattung der Rektoren von Schulen mit fechs und mehr auffteigenden Klaffen mit erweiterten Befugniffen von der Aufnahme bes Ortsgeiftlichen in die Schuldeputationen bezw. Schulvorftande bann abzuschen fei, wenn ber bis zu ber Reueinrichtung mit ber Ortsichulinspektion betraute Beiftliche

gleichzeitig Rreis-Schulinspettor ift, tann ich nicht beipflichten. Der Umstand, daß beide Aemter in einer Sand vereinigt find, ift ein gufälliger. Das Rebenamt in der Schulaufficht ift dem Wechsel unterworfen. Meine Absicht ift aber, bei Fortfall ber Ortsichulaufsicht dem bis dahin die Aufsicht führenden Ortsgeiftlichen in jedem Falle einen Blat in ber Schuldeputation (Schulvorftand) zu fichern.

Die Königliche Regierung wolle hiernach in Butunft verfahren und in den Fallen von . . . . und . . . . nachträglich geeignete Schritte thun, bas Berfaumte nachzuholen. Dies wirb für Sozietatsgemeinden unbedenklich durch Erlaß einer zusätz-lichen Nenderung der Instruktion vom 14. November 1872 angebahnt werben fonnen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

U. III. B. 2272.

204) Berufung von Lehrern in ben Schulvorftanb.

Berlin, den 10. Oftober 1896.

Nach bem gefälligen Berichte vom 21. Juli b. 38. ift bie Aufnahme bes Lehrers in ben Schulvorftand auf bem Lande

<sup>\*)</sup> Bergl. Erlag vom 11. Oftober 1894 (Centrbl. 1894 G. 751).

3. 3t. in ben brei ichlefischen Regierungsbezirken übereinstimmend abhangig von ber Bahl bes Lehrers in feiner Gigenichaft als Sausvater burch ben Butsherrn und Dris-Schulinfpeftor, unterliegt aber infofern vielfach Bebenten, als hierburch bie ohnehin gering bemeffene Bahl ber gemahlten Sausvater beidrantt wird. Um hierin die fur erwunscht erachtete Menderung eintreten gu laffen, erfuche ich Em. Durchlaucht gang ergebenft, Die Regierungen ju veranlaffen, die in Geltung befindlichen Beftimmungen über bie Bildung von Schulvorftanden durch einen Bufat zu ergangen. nach welchem neben den gemählten Sausvätern den Schulvorftanben als Mitglied hingutritt ber Lehrer ber Schule, vorausgefest, daß er befinitiv angestellt ift, ober wenn mehrere Lebrer im Schulbegirte vorhauden find, einer ber befinitiv angestellten, von der Regierung hierzu bestimmten Lehrer. Entiprechende Anordnung ift bezüglich des Gintritts eines Reftors ober Lehrers in die städtischen Schuldeputationen ober Rommissionen zu treffen

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

An ben Roniglichen Ober-Prafibenten, Fürften von hapfelbt-Trachenberg Durchlaucht zu Breslau. U. III. B. 2455.

#### Richtamtliches.

1) Breußischer Beamten=Berein. Brotektor: Seine Majeftat ber Kaifer.

Hannover, September 1896. Einliegend beehren wir uns ein Exemplar unseres neu bes arbeiteten Druckhestes\*) "Einrichtungen und Erfolge" zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem ergebensten Bemerken zu übersenden, das die in der 19. ordentlichen Generalversammlung des Prenßischen Beamten-Bereins am 12. Juni d. Is. beschlossenen Aenderungen der Statuten und Reglements am 1. dieses Wonats in Krast getreten sind und wir von jetzt ab Bersicherungen nur noch unter Zugrundelegung dieser neuen Bestimmungen abschließen.

Die in Rede stehenden Aenderungen sind zum Theil dadurch veranlaßt, daß der Zinssuß für mundelsichere Kapitalanlagen is

<sup>\*)</sup> Belangt nicht jum Abbrud.

wesentlich gesunken ist, daß eine Umrechnung der Tarise sich als durch haushälterische Borsicht geboten darstellte (statt des disherigen  $3^{1/2}$ %-zigen Zinssußes ist eine Berzinsung von  $3^{\circ}$ /6 bezw.  $3^{1/4}$ %/6 zu Grunde gelegt). Für die weiteren umsangreichen Reuerungen war aber die Rücksicht maßgebend, daß die Gesammtleitung des Bereins sich durch die bisherigen guten Ersolge ermuthigt sühlt, dem gemeinsamen Interesse der deutschen Beamtenschaft noch mehr entgegenzukommen, als bisher der Fall war.

Als Aenderungen und neugewährte Bortheile wollen wir

hier u. A. erwähnen:

a. bezüglich ber Lebensversicherung:

1) Die Pramien für Bersicherungen nach Tarif II und III sind niedriger als bisher. Die Pramien für Bersicherungen nach Tarif I sind in Folge der Umrechnung zwar etwas höher, jedoch beträgt der Unterschied bei den jährlichen Pramien für 100 M Bersicherungskapital nur 10—14 Pf. Außerdem wird diese unbedeutende Mehrzahlung dadurch ausgeglichen, daß die Pramienreserve entsprechend höher wird, und daß die nach dem neuen Tarif I Bersicherten deshalb höhere Dividenden erhalten werden, Tarif II und III werden dagegen in Betress des Dividenden-Bezugsrechts dem Tarif I gleichgesett.

2) Die Bedingungen für Reisen in Europa und nach über-

seeischen Landern sind wesentlich erleichtert.

3) Die Konventionalstrase bei Wiederinkraftsetzung der durch Nichtzahlung der Brämie erloschenen Bolicen, welche bissang 1/2 0/0 der Bersicherungssumme betrug, ist auf 5 M herabgesetzt und kann bei Bersicherungen bis zu 3000 M noch ermäßigt werden.

4) Die Policen find bereits rudtaufsfähig, wenn die Bramien

für 2 volle Jahre (bisher 3 Jahre) gezahlt find.

5) Die die Kriegsversicherung beschränkende Bestimmung, daß die Bersicherung am Mobilmachungstage mindestens drei Monate in Kraft gewesen sein mußte, ist aufgehoben.

6) Die volle Bersicherungssumme wird auch dann gezahlt, wenn der Bersicherte jein Leben im Duell verloren hat;

b. Rapitalversicherungen können auch von anderen als den nach §. 3 der Statuten zur Aufnahme berechtigten oder zugelassenen Personen beantragt werden.

Die Bortheile dieser Einrichtung stehen demnach Jedermann

gur Benutung frei;

c. bezüglich der Sterbetaffe:

 Begen Zahlung eines Pramienzuschlages tann die Aufnahme auch Bersonen mit nicht ganz normaler Gesundheit ermöglicht werden; 2) die Konventionalstrase bei Biederinkraftsehung erloschener Bersicherungen ist auf ½ % des versicherten Begrähnisgeldes (mindestens aber 1 *M*) herabgeseht. Früher betrug dieselbe 2 % des versicherten Begrähnisgeldes;

3) die Todesursache bleibt ohne Ginfluß auf die Zahlung des Begrabnisgelbes. Danach wird also auch bei Selbstmord

ohne weiteres bas volle Begrabnisgeld gezahlt;

d. bezüglich ber Kautions Darleben find die von den Darlehnsnehmern zu zahlenden Bergutungen ermäßigt. Ferner werden in Zufunft auch Kautions Darleben gewährt, ohne daß es der hinterlegung einer Lebensversicherungs Bolice bedarf.

Näheres über die Bortheile der Berficherungs : und Darlehns: Einrichtungen des Breußischen Beamten-Bereins ift in dem an-

liegenden Drudhefte enthalten.

Die Bergleichung mit den Einrichtungen und Leistungen anderer Gesellschaften wird jeden Unparteiischen zu der Uederzeugung sühren müssen, daß bei dem Preußischen Beamten-Berein lediglich die Rücksicht auf das Gesammt-Interesse der deutschen Beamteuschaft als maßgebende Norm gewirkt hat. Wir können daher auch an dieser Stelle allen Beamten in ihrem eigenen Interesse nur die Benutzung der Einrichtungen des Preußischen Beamten-Bereins dringend empschlen.

Beitere Druchjachen, auch zur evtl. Vertheilung halten wir jederzeit kosten= und portofrei zur Verfügung. Für die Aufgabe von Abressen, an welche zwecknäßig unsere Druckjachen gesandt

merben tonnten, murben mir fehr bantbar fein.

Die Direktion bes Preußischen Beamten-Bereins.

#### Berjonal-Beränderungen, Titel: und Ordensberleihungen.

A. Behörben und Beamte.

In gleicher Eigenschaft ift verfest worden:

ber Regierungs- und Schulrath Schulze von Merfeburg nach Minben.

Bu Rreis-Schulinfpettoren find ernannt worden:

ber bisherige Reftor Buhrow und

der bisherige Gymnafial-Dberlehrer Rleme.

#### B. Universitäten.

Universität Königsberg.

Es find ernannt worden:

ber bisherige angerordentliche Projeffor Dr. Solder gu Tubingen

zum ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat

ber Universitat Ronigsberg und

ber bisherige Brivatdozent Dr. Faltenheim gu Ronigs= berg i. Br. jum außerordentlichen Professor in ber Dedigi= nischen Fakultat ber bortigen Universität.

#### Universitat Berlin.

Es ift verliehen worben:

bem ordentlichen Professor in der Philosophischen Fakultat ber Roniglichen Friedrich-Wilhelms-Universität und beftandigen Sefretar ber Atabemie ber Wiffenschaften zu Berlin Dr. Diels

der Charafter als Beheimer Regierungsrath und

dem außerordentlichen Professor in der Dediginischen Fakultat ber Röniglichen Friedrich - Wilhelms-Universität und dirigirenben Arzte am Augusta-Hospitale zu Berlin Dr. Emald ber Charafter als Geheimer Medizinalrath.

Das Brabitat "Brofeffor" ift beigelegt worden:

ben Brivatdozenten in ber Philosophischen Fakultat ber Konialichen Friedrich=Bilhelms=Universität zu Berlin Dr. Deffau, Dr. Seeliger und Dr. Traube.

#### Universitat Breslau.

Das Pradifat "Professor" ift beigelegt worden:

den Brivatdozenten in der Philosophischen Fatultat der Uni= verfitat Breslau Dr. London und Dr. Deg.

Universität Göttingen.

Der bisherige außerordentliche Professor Dr. von Seelhorft gu Jena ift zum außerordentlichen Professor in der Philosophischen Fatultat ber Universität Göttingen ernannt worden.

#### Mufeen u. f. w. C.

Dem beständigen Setretar der Roniglichen Afabemie ber Biffenichaften Beheimen Regierungerath Professor Dr. Muwers gu Berlin ift die Große Golbene Dedaille fur Biffenschaft perlichen morben.

Das Bradifat "Professor" ift beigelegt worden:

3meiten Sausarchivar am Roniglichen Saus-Archive Archivrath Dr. Berner, ben Malern Friese und Schnars=Alquist zu Berlin,

bem Bibliothetar und Lehrer bes Arabifden an bem Seminare für Drientalische Sprachen ber Königlichen Friedrich-Wilhelms= Universitat zu Berlin Dr. Moris,

bem Organisten Röniglichen Musitbireftor Rebling zu Dagbe= burg und

bem Architeften Schmiß zu Berlin.

#### D. Sohere Lehranftalten.

Es ift verliehen worden:

der Rothe Abler-Drben vierter Rlaffe:

dem Gymnafial-Direktor Dr. Brod zu Dels, dem Gymnafial-Direktor Dr. Brull zu Oppeln,

bem Gymuafial-Direttor Brofeffor Dr. Bennacher und bem Brofeffor Reuffel ju Aurich,

bem Professor Dr. Meister am Magdalenen=Gymnasium

bem Lehrer an ber Realichule gu Kreugnach Riebergall ber Titel "Dberlehrer".

In gleicher Gigenichaft find verfest worden:

die Direftoren

Brosessor Dr. Hennacher vom Gymnasium zu Aurich an das Ghmnasium Andreanum zu Hildesheim und

Dr. Schulze vom Gymnasium zu Landsberg a. B. an bas Gymnasium zu Norbhausen;

die Oberlehrer

Projejjor Dr. Diebitsch vom Gymnajium zu Oftrowo an bas Gymnajium zu Neustadt D.=Schl.,

Floed vom Gymnasium zu Dusseldorf an das Kaiserin-Augusta-Gymnasium zu Coblenz,

Graßmann vom Gymnasium zu Köslin an das Gymnasium zu Treptow a. R.,

Dr. San vom Gymnafinm zu Munftereifel an bas Gymna- finm zu Duffelborf,

Dr. Hoefer vom Gymnafinm zu Trarbach an bas Gymna-

fium zu Befel,

Brofessor Dr. van Soffs vom Friedrich: Wilhelm: Gymnasium zu Trier an das Kaiserin: Augusta: Gymnasium zu Coblenz,

Beters vom Badagogium zu Butbus an das Gymnafium

gu Demmin,

Dr. Pitichel von der Realichule zu Duedlindurg an die Musterschule (Realgymnasium) zu Frankfurt a. M., Schröder vom Badagogium zu Butbus an das Gymnasium

Schröder vom Padagogium zu Butbus an das Gymnasium zu Röslin,

Brosessor Toegel vom Progymnasium zu Nienburg an das Gymnasium Andreanum zu Hildesheim,

Brofessor Wingen von dem Kaiserin-Augusta-Gymnasium zu Coblenz an das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium zu Triet,

Brofessor Bitte vom Gymnasium zu Wesel an das Gymnasium zu Cleve und Dr. Zawadzti vom Realgymnafium zu Ruhrort an bas Gymnafium zu Effen.

Es find beforbert worden:

ber Professor Dr. Coste zum Direktor des in der Entwickelung begriffenen Gymnasinuns zu Deutsch=Wilmersdorf bei Berlin und

der Professor am Gymnasium zu Beuthen D.=S. Dr. Holled zum Direktor des Gymnasiums zu Leobschütz.

Es find angestellt worden als Dberlehrer:

am Gymnasium

zu Cobleng der Silfslehrer Dr. Baftgen, zu Bittftod ber Silfslehrer Fingelberg,

gu Berlin (Frangofifdes Gymnafium) der Silfslehrer Frand,

gu Reuftettin der Silfslehrer Froefe,

zu Ratibor ber hilfslehrer Dr. Beisler, zu Dramburg ber hilfslehrer Dr. haeger,

Bu Gleiwit die Silfslehrer Sampel und Meier,

3u Berlin (Quifen-Gymnafium) der Silfelehrer Sarnad,

zu Reiße der hilfslehrer Dr. henuig, zu Trarbach der hilfslehrer hummrich,

gu Butbus (Badagogium) die Silfslehrer Dr. Raufche, Rlohe und Baeplow,

ju Dels ber Silfelehrer Lobbe,

zu Lauban der Silfslehrer Mertens, zu Lingen der Gilfslehrer R. Mener,

zu Charlottenburg der Hilfslehrer Rand,

zu Berlin (Köllnisches Gymnasium) der hilfslehrer Dr. Rosenberg,

zu Ilfeld (Rlofterschule) der Bilfelehrer Rothfuchs,

gu Rreugburg ber Bilfelebrer Schimmel,

311 Breslan (Matthias-Gymnaf.) der Hilfel. Baul Schmidt,

ju Reuß der Silfelehrer Joseph Schmig,

gu Breslan (Friedrichs : Gunnafinm) der hilfslehrer

Dr. Schneege,

gu Bohlau ber Bilfelehrer Schöfinius, zu Duren ber Bilfelehrer Dr. Schoop,

zu Mnnftereifel ber Silfslehrer Schulteis,

gu Königshutte der hilfslehrer Schwarg, zu hameln der hilfslehrer Dr. Steininger,

ju Bufum der Bilfelehrer Dr. Tomby,

gu Baderborn der Silfslehrer Uppentamp,

gu Oppeln der Silfelehrer Dr. Bilpert,

ju Ditromo ber Gilfslehrer Dr. Bundrad und

zu Berlin (Wilhelms-Gymnasium) der Hilfslehrer Zeifiger;

am Realgymnasium

gu Berlin (Ronigliches) ber Bilfslehrer Robbe,

gu Bofen der Lehrer Dr. Sachs und

Bu Charlottenburg ber Silfslehrer Dr. Trautmein;

an ber Dberrealichule

zu Riel der Silfslehrer Dr. Rraufe,

Bu Flensburg (in ber Entwickelung zu einer Dberrealicule begriffene Realichule) Die Silfslehrer Dr. Gerber, Dr. Kötichau und Lieft.

ju Coln der Silfslehrer Musmacher;

am Progymnafium

gu Grevenbroich ber Silfslehrer Dein und gu Rienburg ber Silfslehrer Billems;

an der Realschule

Bu Berlin (10.) die hilfslehrer Dr. Buffe, Graffau und Dr. Balther,

gu Schoneberg ber Bilfslehrer Bunther,

Bu Eimshorn (in der Entwidelung begriffene Realfduld ber hilfslehrer Rufdmann,

zu Berlin (12.) der hilfslehrer Dr. Beriche und

3u Ipehoe (in der Entwickelung zu einer Realichule be griffenes Realprogymnasium) der hilfslehrer Dr. Bichers: am Realprogymnasium

3u Schmaltalben ber Silfslehrer Elichner und zu Forst i. L. ber Silfslehrer Dr. Roellig.

#### E. Schullehrer= und Lehrerinnen= Seminare.

In gleicher Eigenschaft find verfest worden:

bie ordentlichen Seminarlehrer Plenkner und Plügge von Segeberg nach Rateburg sowie

ber Seminarhilistehrer Fiebig von Löban B.-Pr. nad Brombera.

Es ift befördert worden:

jum Dberlehrer

am Schullehrer-Seminar zu Königsberg N.=M. der bisherige kommissarische Lehrer an dieser Austalt ordentick Seminarlehrer Reiber aus Ersurt.

Es find angeftellt worden:

als ordentliche Lehrer

am Schullehrer-Seminar zu Mors der Lehrer Frech auf Bendorf bei Coblens und

am Schullehrer-Seminar zu Herbecke der bisherige lowmissarische Lehrer an dieser Anstalt Hofmann.

- Deffentliche höhere Mabdenfdulen.
- Dem Oberlehrer an der Städtischen Luisenschule zu Berlin Dr. Jenkner ift bas Prabikat "Professor" beigelegt worben.
  - G. Ausgeschieden aus bem Amte.
- 1) Beftorben:

Dr. Eichler, Profeffor, Gymnafial-Dberlehrer gu Frantfurt a. D.,

Sechtenberg, Regierungs= und Schulrath zu Minben. Richter, Realprogymnasial-Dberlehrer zu Raumburg a. S., Dberlehrer an ber Ritteratabemie gu Dr. Schaper,

Brandenburg a. S. und

Bepel, Praparandenlehrer zu Rummelsburg i. P.

2) In ben Rubeftanb getreten:

Dr. Althaus, Brofeffor, Onmnafial-Dberlehrer zu Spandau, unter Berleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Rlaffe,

Dr. Bach, Realgymnafial-Direttor ju Berlin, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens dritter Rlaffe mit ber Schleife.

Dr. Biermann, Professor, Oberlehrer an ber Ritteratabemie zu Brandenburg a. S.,

Dr. Grofd, Gymnafial-Direktor gu Norbhaufen, unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens britter Rlaffe mit ber Schleife,

Dr. Sasberg, Oberrealichul=Oberlehrer zu Riel,

Beufer, Brofeffor, Realgymnafial-Dberlehrer gu Caffel, unter Berleihung bes Rothen Abler-Ordens vierter Rlaffe.

Dr. Soche, Gymnafial-Direttor ju Silbesheim, unter Berleihung des Rothen Abler-Drbens britter Rlaffe mit ber Schleife,

Beron, Rreis-Schulinfpettor zu Carleruhe, unter Beilegung bes Charafters als Schulrath mit bem Range eines Rathes vierter Rlaffe.

Dr. Isracl-Soltwart, Brofessor, Gymnasial-Dberlehrer zu Frankfurt a. M., unter Berleihung des Rothen Adler=Drdens vierter Rlaffe,

Klopid, Realprogymnafial-Dberlehrer gu Ibehoe,

Rottenhahn, Professor, Realgymnasial=Dberlehrer Ruhrort, unter Berleihung bes Rothen Abler-Drbens vierter Rlaffe,

Dr. Menges, Gymnafial-Dberlehrer gu Reuftettin, Mener, Professor, Onmnasial-Dberlehrer ju Danabrud, Blehme, Brofeffor, Realgymnafial-Dberlehrer zu Bojen, Dr. Röhrig, Brofeffor, Gymnafial-Dberlehrer zu Lingen, unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Klaffe.

Schneemelcher, Professor, Gymnasial = Oberlehrer 3u Anklam, unter Berleihung bes Rothen Abler-Ordent vierter Rlasse,

Dr. Sonochaute, Professor, Gymnasial-Dberlehrerzu Duren, unter Berleihung bes Rothen Abler-Drbens vierter Rlaffe,

Singer, Seminarlehrer gu Mors,

Stern, Oberlehrer an der Oberrealschule zu Cassel, unter Berleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klasse umd Billers, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Emmerich.

3) Ausgeschieden wegen Eintritts in ein anderes Amt im Inlande:

Dr. Fries, Realgymnasial-Oberlehrer zu Wiesbaden umb Scheubel, Realprogymnasial-Oberlehrer zu Fulba.

4) Ausgeschieben wegen Berufung außerhalb ber Breufischen Monarchie:

Dr. Minkowski, ordentlicher Professor in der Philosophicam Fakultat der Universität Königsberg und Schoeler, Bastor, Gymnasial-Oberlehrer zu Riel.

5) Auf eigenen Antrag ausgeschieben:

Dr. Neumann, Onmnafial=Dberlehrer gu Frantfurt al.

#### Inhalts=Berzeichnis des November=Seftes.

A. 190) Aenderung der Grundsate für die Berechnung der Reife und Umgugstoften der Preugischen Staatsbeamten. Erlag vom 18. September d. 36.

191) Beitragspflicht zu den Kreisabgaben. Durch das neue Kommunalabgabengeset hat das Kreissteuerrecht keine Erweiterung dahin ersahren, daß sortan auch von solchen Gebäuden (Diensteundbillu ersahren, daß fortan auch von solchen Gebäuden (Diensteuerneit waren, nunmehr aber als der Gemeindebesteuerung unterworsen vom Staate zur Gebäudesteuer veranlagt werden, Juschläge zu dieser, seiner auch von solchen Rechtssubzetten (eingetragenen Genossenschaften 2c.), die disher nicht kreissteuerpflichtig waren, nunmehr aber als der Gemeindebesteuerung unterworsen vom Staate zur Gewerbesteuer veranlagt werden, Zuschläge zu dieser erhoben werden dürsten. Extenntnis des II. Senates des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 29. April d. 36. 684

| D   | 100) | 21 1                                                                                                                                                                                                                               | Seite      |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B.  | ,    | Stempelverwendung ju den Berpflichtungofcheinen ber Studirenden der Universitäten über bie Zahlung des gefundeten Honorars und zu den Burgichafterklarungen der                                                                    | 200        |
|     | 193) | Eltern. Erlaß vom 28. September b. 38                                                                                                                                                                                              | 699<br>700 |
| C.  | 194) | Bettbewerb um den Breis der Zweiten Michael Beer'ichen Stiftung auf dem Gebiete der Rufit für das Jahr 1897. Befanntmachung des Senates der Königlichen Atademie der Kunfte zu Berlin, Settion für Mufit, vom 20. September d. 38. | 702        |
| D.  | 195) | Amtebezeichnung fur bie an höheren Lehranftalten angestellten                                                                                                                                                                      | 700        |
|     | 196) | seminarisch gebildeten Lehrer. Erlag vom 23. September d. 38. Lehrern höherer Unterrichtsanstalten find in der Regel nicht mehr als jechs Turnstunden in der Boche zuzuweisen. Erlag vom 28. Detober d. 38                         | 708        |
| E.  | 197) | Rurfus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen im Jahre 1897.                                                                                                                                                                           | 100        |
|     | 198) | Befanntmachung vom 28. September b. 38                                                                                                                                                                                             | 705        |
|     | .00  | icher Brufungebehörden des Denischen Reiches darthun. Erlag vom 29. September d. 38.                                                                                                                                               | 705        |
|     | 199) | Mittheilung über die gerichtliche Bestrafung von Schulamts-<br>tandidaten und Seminaristen. Erlaß vom 9. Ottober d. 38.                                                                                                            | 706        |
| F.  | 200) | Anschluß der Lehrer und Beamten der Baisen- und Rettungs-<br>häuser an die Provingial-Pensions-, Bitwen- und Baisen-<br>taffen. Erlaß vom 29. August d. 38.                                                                        | 708        |
|     | 201) | Beröffentlichung des Bertheilungsplanes über die Beitrage<br>ber Schulverbande zu den nach dem Gesete vom 23. Juli 1898<br>(G. S. E. 194) gebilbeten Rubegehaltstaffen. Erlag vom                                                  | 100        |
|     | 202) | 25. September b. 38                                                                                                                                                                                                                | 709        |
|     |      | tember d. 38                                                                                                                                                                                                                       | 709        |
|     | 200) | Aufnahme ber Ortsgeiftlichen in die Schulbeputationen (Schul-<br>vorstande) bei Uebertragung erweiterter Aufsichtsbefugniffe<br>an die Leiter von Schulanstalten mit' feche und mehr auf-                                          |            |
|     | 204) | steigenden Rlaffen. Erlag vom 3. Oftober b. 38 Berufung von Lehrern in den Schulvorstand. Erlag vom                                                                                                                                | 711        |
|     |      | 10. Oftober d. 38                                                                                                                                                                                                                  | 711        |
|     | 1) 9 | Richtamtliches.<br>Breußischer Beamten-Berein                                                                                                                                                                                      | 712        |
| D., |      |                                                                                                                                                                                                                                    |            |

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Mebiginal-Angelegenheiten.

№ 12.

Berlin, den 20. Dezember

1896.

# A. Behörden und Beamte.

205) Roftenanfat in Disziplinarfachen.

Berlin, den 3. November 1896. Das Königliche Staatsministerium hat zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens unterm 9. Oktober d. Is. bestimmt, daß zu den als baare Auslagen anzusehenden Kosten, deren Erstattung dem im Disziplinarverfahren Verurtheilten gemäß 123 des Gerichtskostengeses vom 25. Juni 1895 auferlegt wird, auch die in dem Versahren erwachsenen Portokosten und Schreibgebühren zu rechnen sind.

Die nachgeordneten Behörben fete ich hiervon gur Rach=

achtung in Renntnis.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

fammtliche nachgeordnete Behörben. G. III. 8170

206) Berftellung von Gipseftrich bei ftaatlichen Bauausführungen.

Berlin, den 13. November 1896. Den nachgeordneten Behörden meines Ministeriums lasse ich in der Anlage Abschrift des Aunderlasses des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 24. Oktober d. Is., betreffend die herstellung von Gipsestrich bei staatlichen Banaussührungen, mit dem Austrage zugehen, die darin getroffenen Bestimmungen auch bei allen mein Ressort berührenden Bauten, deren Kosten ganz

1896.

ober theilweise aus Staatssonds ober solchen Stiftungssond, bie unter Staatsverwaltung stehen, gedeckt werden, in vollen Umfange zur Anwendung zu bringen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: pon Benrauch.

Un bie nachgeordneten Behörben bes biesseitigen Refforts. G. III. A. 2881.

Berlin, den 24. Oktober 1896.
Bei der unter Tit. V. e. des Nachtrags zur Geschäftsamweisung für das technische Büreau der Abtheilung für das Bamwesen des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten vom 16. Ru 1890 — mitgetheilt durch Runderlaß von demselben Tage. III 8686 — empfohlenen Anssührung von Gipsestrichen auf Dachbaltenlagen ist in einzelnen Fällen insolge zu frühen Asschlinses der Luft ein vollständiges Austrocknen der Balten asschwert und dadurch die Gesahr der Schwammbildung und der Trockenfäule der Balten hervorgerusen worden. Bei der Arockenfäule versahren und in jedem einzelnen Falle sorgiältig prüsen sein, ob die zur Fertigstellung des Gebäudes versügden Zeit ausreicht um ein vollständiges Austrocknen der Dachbalten abzuwarten, ehe der Gipsestrich ausgebracht wird.

Sollte bei ben zur Zeit in der Aussührung begriffen Staatsgebäuden die Anwendung eines Gipsestriches im Koinstaatsgebäuden die Anwendung eines Gipsestriches im Koinstanschlage vorgesehen sein, sich aber Zweisel über dessen Jweisel über dessen Jweisel über dessen mäßigkeit ergeben, so sehe Aldanderungsanträgen mit dem Bomerken (ergebenst) entgegen, daß die Rüchsichten auf Feuerschreitigendigend gewahrt erscheinen, weinn in denjenigen Dackräumen, welche keiner oder nur einer beschränkten Benusung unterliegen, die Balkensache bis zur Oberkante mit glati gestrichenem Lehm ausgefüllt, in den zu wirthschaftlichen Zweisen benutzen Dachräumen aber über dieser Lehmaussüllung die Just

boden mit Brettern gedielt merden.

Ew. Hochgeboren (Hochwohlgeboren) ersuche ich ergebenk. (die Königliche Ministerial=Baukommission veranlasse ich), hierenach in Zukunft zu versahren, auch die betheiligten Lokalban beamten mit entsprechender Anweisung zu versehen.

Der Minister ber öffentlichen Arbeiten. 3m Auftrage: Schult.

fammtliche Herren Regierungs-Prasidenten sowie an die Königliche Ministerial-Bautommission zu Berlin. III. 18214. 2. 8118.

# B. Söhere Lehranitalten.

207) Das gesammte Erziehungs: und Unterrichtswesen in ben Landern deutscher Junge von Brosessor Dr. Karl Rehrbach.

Berlin, den 3. Oftober 1896.

Der Professor Dr. Karl Kehrbach hierselbst hat mir die ersten vier Hefte seines im Austrage der Gesellschaft für deutsche Erziehungs: und Schulgeschichte herausgegebenen großen bibliographischen Werkes "Das gesammte Erziehungs: und Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Zunge" mit der Bitte um Empschlung vorgelegt.

Die Königlichen Provinzial-Schulfollegien mache ich auf dies

Bert hierdurch befonders aufmertfam.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

... B

fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien. . U. II. 2178.

208) Berhütung ber forperlichen und geiftigen Ueber= burdung von Schülern höherer Lehranstalten 2c.

Berlin, ben 21. Oftober 1896.

Die Berichte des Königlichen ProvinzialsSchulkollegiums vom 21. Dezember v. Is. und vom 19. Februar d. Is. über verschiedene gegen Sinrichtungen der Schule in der Presse erhobene Anklagen habe ich mit anderen derartigen Klagen der Königlichen Bissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen zur Begutsachtung zugehen lassen. Sinen Auszug aus dem hierauf erstatteten Gutachten vom 1. Juli d. Is. sowie einen Nachtrag zu diesem Gutachten von demselben Datum theile ich dem Königslichen ProvinzialsSchulkollegium in den anliegenden Abschiften zur Kenntnisnahme und Beachtung mit.

Bas insbesondere die bemängelten Einrichtungen des Stundenplanes betrifft, so wird das Königliche Provinzial=Schuls-tollegium daran festhalten, daß ein sechsstündiger zusammenshängender Unterricht nur als ein Nothbehelf zugelassen werden kann zur Bermeidung einer allzugroßen Ausdehnung des Nachsmittagsunterrichts in größeren Städten. Die von dem Königslichen Provinzial = Schulkollegium durch die Berfügung vom 27. Februar 1891 bereits angeordneten Einschränkungen eines solchen sechsstündigen Unterrichts, sowie die beabsichtigte Festseung einer längeren Zwischenpause vor der letzten Unterrichts

stunde sind zweckmäßig, nur wird auch die Auswahl und Lage der zugelassenen 5 wissenschaftlichen Unterrichtsstunden bei der

Rontrole ber Stundenplane ju beachten fein.

Die zur Berhütung eines übergroßen Gewichts ber Schulsmappen von dem Königlichen Provinzial=Schulkollegium zu treffenden Anordnungen sind auf alle Schulen, insbesondere auch auf die höheren Mädchenschulen auszudehnen.

bas Königliche Provinzial-Schulfollegium zu R.

Abschrift ber vorstehenben Berfügung und ber Anlagen übersenbe ich bem Königlichen Provinzial-Schulkollegium zur Kenntnisnahme und Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

n bie übrigen Roniglichen Provinzial-Schulkollegien. U. II. 12406. U. III. D.

Betrifft verschiedene Rlagen in der Preffe über Mangel ber Schulplane und forperliche und geistige Beberburbung ber Schüler.

Ew. Excellenz haben uns durch Erlasse vom 7. und 8. de bruar d. 38. mit Gutachten über verschiedene, theils in der politischen, theils in der Fachpresse veröffentlichten Klagen beaustragt welche gegen Schulplane und gegen sonstige Einrichtungen höhrer Schulen sich wendeten. Indem wir die uns gleichzeitig über sendeten Berichte der amtlichen Organe hierbei zurückreichen, erstatten wir im Nachstehenden ganz gehorsamst das von uns ersorberte Gutachten:

Die ausgesprochenen Beschwerben sind von dem Projessor. Dr. A. hierselbst . . . . erhoben worden, und zwar . . . vorzugsweise gegen das . . . . Gymnasium . . . . Aus den amtlichen Berichten ergiebt sich, daß ein nicht geringer Theil der Beschwerden ungerechtsertigt ist und daß ein anderer Theil

nicht ben Direktoren ber Schulen gur Laft fallt. . . . . .

Im Uebrigen ist . . . . nachgewiesen, daß die Lettionsplane, insbesondere die freien Zwischenwausen, durchweg innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen angeordnet sind. Die erhobenen Beschwerden wurden baber im Sinne der Beschwerdesubrer mut beseitigt werden können, wenn die generellen Vorschriften gefandert wurden.

Jedenfalls icheint bas auch offiziell gemachte Zugeftandnis.

an einzelnen Tagen hintereinander 6 Unterrichtsftunden zuzulassen, zu weit gehend, auch wenn eine dieser Stunden eine Turnstunde ist. Wir theilen die von dem einen Beschwerdesührer ausgessprochene Ansicht, daß das Turnen eine körperliche Anstrengung und keine Erholung sei, nicht, wenigstens nicht in dem allgemeinen Sinne, daß sede turnerische Uedung als eine Anstrengung zu betrachten sei; auch hier kommt Alles darauf an, wie der Turnunterricht ertheilt wird. Benn aber nur die Wahl gelassen wird zwischen einem 6 stündigen Bormittagsunterrichte und einer Berlegung der Turnstunde auf den Rachmittag, so würden wir das Letzter, zumal in nicht zu großen Städten, vorziehen.

Ew. Ercellenz haben mit Rudficht auf Angaben bes Brosfessors N. über bas Gewicht ber (gefüllten) Schulmappen und über die in Folge zu starter Belastung nach ber Angabe einer hiesigen Zeitung sich vermehrenden Berkrümmungen der Wirbelsfäule, uns ferner beauftragt, in unserem Gutachten anzugeben,

ob und eventuell welche weiteren Erhebungen wegen bes Gewichts ber Schulmappen der Knaben von 9—14 Jahren an unseren höheren Schulen zu veranlassen seine, und ob eine Feststellung bezüglich der Räckgratsverkrümmungen

angezeigt erscheine.

Da irgend welche statistischen Angaben über die behauptete Bermehrung der Rückgratsverkrümmungen nicht gemacht, auch und sonst nicht bekannt sind, so vermögen wir das Bedürsnis einer daraushin gerichteten Untersuchung nicht zu erkennen. Zebensalls würde eine solche Untersuchung nicht so sehr auf das Gewicht der Mappen, als auf die unzwecknäßige Art des Tragens derselben sich erstrecken müssen, da es sich hauptsächlich um zietliche Berkrümmungen (Skoliose) handeln müßte. Diese dürste aber mehr bei Mädchen, welche die Mappen vielsach in der Hand oder am Arme und nicht, wie bei den Knaben gewöhnlich, auf dem Rücken tragen, zu überwachen sein.

Dagegen halten wir es aus anberen Gründen für angezeigt, wiederholt Erhebungen über das Gewicht der (gefüllten) Schulsmappen anzustellen. Innächst wurde es dann ersorderlich sein, festzustellen, welches Gewicht Mappe und Schulbucher zusammen ausmachen, wenn keine anderen Schulbucher in die Mappe gesthan werden, als die für die Unterrichtsstunden des betreffenden Tages ersorderlichen. Sollte sich abei eine ungehörige Belastung herausstellen, so müßte eine entsprechende Aenderung in der Bersthinng der Lehrgegenstände oder in den Lehrbüchern vorgenommen werden. Insbesondere mußte streng darauf gehalten werden, daß keine überschissigen Lehrbücher mitgeschleppt werden.

Die vorliegenden Untersuchungen deuten barauf bin, daß

gegenwärtig das Gewicht der Schulmappen von Sexta dis Quarta zwischen 5—63/4 Pfund schwankt, freilich auch die Maximalhöhe von 7,2—8,3 Pfund erreicht. Die Beurtheilung über die Zulässigiet solcher Zahlen wird freilich wesentlich beeinfluft durch die Weite des Weges vom Hause dis zur Schule und durch die Art der etwaigen Beförderung, indes wird jede Berminderung der Last als eine Wohlthat und bei schwächlichen Kindern als ein Beförderungsmittel der Gesundheit anzusehen sein; und schon aus diesem Grunde erscheint uns jede mögliche Reduktion als eine Nothwendiakeit.

Auf die von dem einen Beschwerdeführer behauptete Ueberburdung der Lehrer gehen wir nicht ein, da ausreichende Unterlagen für eine Begutachtung nicht geboten sind. Em. Ercellenz diese auch

nicht erfordert haben.

Berlin, den 1. Juli 1896.

Königliche Wiffenschaftliche Deputation für bas Medizinalwefen.

Nachtrag zu bem Berichte ber Koniglichen Biffenschaft= lichen Deputation für bas Mebizinalmefen.

Nachträglich ift uns auf Anordnung Ew. Ercellenz Abschrift eines Berichtes des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums zu N. vom 19. Februar d. Is. zur Kenntnisnahme zugegangen. Nachdem wir dieses Schriftstuck, das wir unter Anlage zurückeichen, geprüft haben, erlauben wir uns zu dem vorletten We

fate unferes Berichtes Folgendes hinzuzufügen:

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium hat in 68 Quarten, 66 Quinten und 64 Serten höherer Schulen an ben 6 Schuls Danach ergiebt tagen einer Boche die Mappen wiegen laffen. fich, daß die Angaben des Profeffors R. über das Bochenburchichnittsgewicht ber gefüllten Mappen für jede Rategorie von Klaffen zu hoch find. Wir möchten aber barauf aufmertfam machen, bas biefes Gewicht fur die Beurtheilung ber Belaftung nur einen fehr unficheren Dagftab abgiebt. Mit Recht ift baber neben ben Durchschnittsberechnungen auch bas Gewicht der einzelnen Mappen in Betracht gezogen worden. Darauf allein tann es hier ankommen, da nach dem Berichte des Provinzial=Schul= tollegiums die schon in unserem erften Gutachten gerügte Unfitte, auch Bucher und Befte, die fur ben betreffenben Tag gar nicht gebraucht werden, in die Rlaffe mitzubringen, noch immer besteht Es wird ausbrudlich angeführt, bag in Quarta gejullte Dappen von 91/2 Pfund Gewicht in 6 Fallen aufgefunden worden find. und daß das Bewicht des "mitgeschleppten Ballaftes" in einzels nen Fallen nicht weniger als 2-2,5 kg betrug. Das Gewicht

ber leeren Mappen stieg "nicht selten bis auf 1,5, bisweilen bis auf 2, ja in einzelnen Fallen bis auf 2,5 kg", und bas ber mitgebrachten Atlanten bis 2 kg, bas ber leeren Federkaften bis auf 230 g. Die Bibeln allein, welche manche Schüler nicht in bem Klassenschaften zurücklassen können, wiegen "nicht selten

1-2 kg."

Daß bies Unzuträglichkeiten sind, welche beseitigt werden können, läßt auch das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu. Es lehnt jedoch die Berantwortlichkeit dafür von der Schule ab und schiebt sie "dem Hause" also im Besentlichen den Eltern zu. Es will daher auch hier die Abhilse suchen. Dazu werden zwei Maßregeln vorgeschlagen: einmal ein genügender hinweis an das haus etwa in den Programmen der betreffenden Anstalten, zum anderen gelegentliche Revision der Mappen durch die

Alaffenordinarien.

Beibes ift nach bem Mitgetheilten nicht nur zwedmäßig, sondern auch nothwendig. Bas die erftere Dagregel betrifft, jo mag es babin geftellt bleiben, ob ber Dinmeis in ben Brogrammen ausreicht, ba es nicht ficher ift, ob berfelbe von ben Eltern auch gelesen wird. Uns wurde es richtiger erscheinen, wenn ben Eltern bei ber Bufuhrung ber Rinder gur Coule ein gedructes Blatt eingehandigt murbe, auf welchem die Borfdriften fur die Mappen und die Benutung berfelben furz und bestimmt angegeben find. Roch wichtiger aber wurde es fein, wenn fur jede Rlaffe im Unichluffe an ben Stundenplan eine Unweifung ertheilt murbe, welche Bucher fur jeden Tag mitgebracht werben follen. Es tonnte bann auch im Boraus burch Biegung er= mittelt werden, welches Bewicht biefe Bucher haben und eventuell eine Menberung bes Stundenplanes berbeigeführt merben. Die zweite Magregel, die ber gelegentlichen Revifion ber Mappen, mußte daneben feftgehalten merben.

Her tritt die Thatsache hervor, daß auch die Schule ihren Antheil an der Ueberlastung der Schultinder hat und daß sie nicht berechtigt ist, die Berantwortlichkeit ganz "dem Hause" zuzu-schreiben. Es genügt nicht, den Nachweis zu führen, daß "im Allgemeinen" die Belastung nicht über das zulässige Maß hinsausgeht, sondern es ning durch rechtzeitige Belehrung und wiedersholte Kontrole sichergestellt werden, daß auch der einzelne Schüler

nicht über Gebühr belastet wird ober sich selbst belastet.

Benn das Königliche Provinzial-Schulkollegium den Nachweis erbringt, daß die Selbstbelastung der Schüler in der Quinta
und Sexta größer ist, als in der Onarta, so sotgt daraus gerade,
daß Belehrung und Kontrole schon in der Sexta einsehen mussen.
Es mag richtig sein, wenn die genannte Behörde annimmt, daß

bei einem Schüler ber unteren Alasse die Belastung höchstens ½ bes Körpergewichts betragen sollte, aber es wird in dieser Beziehung wohl kaum eine auf das einzelne Individuum gerichtete Kontrole aussührbar sein. Praktisch aussührbar dagegen ist es, das Maximalgewicht der mitzubringenden Bücher, Hefte, Federkasten u. s. w., kurz der gesüllten Mappe anzugeben, welche sür sede Alasse und für seden Tag zugelassen werden sich thatsächlich herausgestellt hat, daß "in einzelnen, nicht sehrerischen Fällen das Mappengewicht mehr als ½ bes Körpergewichts" betragen hat, so wird bei der Festsklung des zulässigen Gewichts "im Allgemeinen" doch eher weniger, als mehr von dem Körpergewichte als Norm angenommen werden müssen.

Damit scheinen uns die Hauptgesichtspunkte gegeben zu sein, nach welchen diese gewiß nicht unwichtige Angelegenheit behandelt werden sollte.

Berlin, ben 1. Juli 1896.

Rönigliche Biffenschaftliche Deputation für bas Dediginalmefen.

209) Selbständige Anweisung der Umzugs = und Reiser kosten=Liquidationen von Lehrern und Beamten an den höheren Unterrichtsanstalten durch die Provinzials Schulkollegien.

Berlin, den 29. Oktober 18% Nach dem Runderlasse vom 19. August 1891 — G. III 1850 U. II. — (Centrbl. S. 573) sind die Königlichen ProduzialsSchulkollegien bisher nur ermächtigt gewesen, die Liquidationen der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichtsaustalten Ihres Berwaltungsbezirkes über Umzugssund Reisekosten selbständig zur Zahlung anzuweisen, wenn zur Deckung dieser Kosten in der betreffenden Anstaltskasse außreichende Wittel worhanden waren, während Denselben im anderen Falle die Wittelpstänung oblag, wegen Bereitstellung der auß Centralsonds zu gewährenden Mittel vor der beabsichtigten Bersehung an mich zu berichten.

Jur Erleichterung des Geschäftsverkehrs will ich die Königlichen Provinzial-Schulkollegien nunmehr ermächtigen, die Liquibationen der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichtsanstalten Ihres Berwaltungsbezirkes künftig in allen Fällen, gleichviel ob diese Kosten aus Anstaltsmitteln bestritten werden können oder aus dem Centralsonds Kap. 126 Tit. 3 zu deckn sind, nach Maßgabe des Runderlasses vom 29. Mai 1891 — G. III. 944 — (Centrbl. S. 437) felbständig zur Zahlung ans zuweisen. Dies geschieht jedoch nur in der bestimmten Borausssetzung, daß die Königlichen BrovinzialsSchulkollegien bei der Bersetzung eines Lehrers und Beamten eine strenge Prüfung darüber eintreten lassen werden, ob die betreffende Anstaltstasse zur Uebernahme der Umzugssund Reisekosten im Stande ist.

Am 1. Juni jedes Jahres ist eine Nachweisung der im vorshergegangenen Etatsjahre für Rechnung des gedachten Centralsfonds anaewiesenen Umauas und Reisekosten mir poraulegen.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien.

familitige Roniglige Provingini-Schulionegien.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme und entsprechenden Anweisung Ihrer Hauptkasse.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

An fammtliche Ronigliche Regierungen.

G. III. 3199. U. II.

=

=

=

=

-

=

210) Berleihung des Ranges der Rathe vierter Rlaffe an Direktoren von Nichtvollanstalten und an Professoren höherer Lehranstalten.

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, dem Direktor des Realprogymnasiums zu Sonderburg Dr. Spanuth und den nachbenannten Prosessionen an höheren Lehranstalten den Rang der Rathe vierter Klasse zu verleihen:

dem Brofeffor Kownapti am Gymnafium zu Raftenburg,

= = Borowski am Gymnasium zu Culm i. W., = = Bittko am Realprogymnasium zu Culm i. W.,

Dr. Stroepel am Frangösischen Gymnasium zu Berlin.

= Dr. Schlegel am Wilhelms-Gymnasium zu Berlin,

= Prawit am Gymnasium zu Friedeberg, Dr. Saafe am Gymnasium zu Küstrin,

= Gottschick am Symnasium zu Charlottenburg,

Dr. Förster am Königlichen Realgymnafium zu Berlin.

= Dr. Stadel am Königlichen Realgymnasium zu Berlin.

= Dr. Ehlerding am Realprogymnafium zu Nauen,

Dr. Westphal am Gymnasium zu Freienwalde,

ber Friedrich = Berberichen

bem Professor Dr. Althaus an

| Dem | projejjor | Oberrealschule zu Berlin,                    |
|-----|-----------|----------------------------------------------|
| =   | =         | Dr. Bieling am Leffing-Gymnafium zu Berlin,  |
| =   | =         | Roeder am Sophien-Realgymnafium zu Berlin,   |
| =   | =         | Dr. Rallenberg am Friedrich=Werderichen Gym= |
| -   | -         | nasium zu Berlin,                            |
|     |           |                                              |
| =   | =         | Dr. Friedrich Muller am Realgymnasium gu     |
|     |           | Brandenburg a. H.,                           |
| =   | =         | Dr. Knorr am Gymnafium zu Belgard.           |
| =   | =         | Dr. Groffe am Gymnafium zu Greifenberg,      |
| =   | =         | Dr. Ruhl am Stadtgymnafium gu Stettin,       |
| =   | =         | Beife am Marienstifts-Gymnasium zu Stettin,  |
| =   | =         | Dr. Saenide am Ronig Bilhelms : Gymnafium    |
|     |           | zu Stettin,                                  |
| =   | =         | Röhler am Friedrich Wilhelms-Gymnafium gu    |
|     |           | Posen.                                       |
| =   | =         | Dr. Loreng am Gymnafium zu Ratibor,          |
| =   | =         | Dr. Blau am Gymnafium gu Gorlit,             |
| =   | =         | Bollheim am Gymnafium zu Gisleben,           |
| =   | =         | Dr. Blath am Domgymnasium zu Magdeburg,      |
| =   | =         | Dr. von Sagen am Gymnafinm zu Schleufingen,  |
| =   | =         | Maennel am Realgymnafium zu Balle a. S.,     |
| =   |           | Dr. Gibionsen am Gymnasium zu Rendsburg,     |
| =   | =         | Dr. Ohlsen am Realgymnasium zu Altona,       |
|     |           | Dr. Sagge am Gymnasium zu hadersleben,       |
| =   | =         | Dr. Dimmonmany om Gamassiam og Galle         |
| =   | =         | Dr. Zimmermann am Gymnafium zu Celle,        |
| =   | =         | Dr. Deiter am Gymnasium zu Aurich,           |
| =   | =         | Dr. Hovesstadt am Realgymnasium zu Munster,  |
| =   | =         | Dr. Bilbrand am Gymnasium nebst Realgym      |

s = Gustav Mbolf Rübel am Gymnasium nebst Realgymnasium zu Bieleseld, = = Dr. Karl Rübel am Realgymnasium zu Dortmund, = = Dr. Keulen am Gymnasium zu Düren,

nafium gu Bielefeld,

= Dr. Joseph Schmig am Gymnasium zu Boun.

Befanntmadjung. U. II, 2692.

# C. Atademien, Mujeen 2c.

211) Allerhöchste Bestimmung über ben zum Andenten an Schiller gestifteten Breis für Berte ber beutschen bramatischen Runft aus ben letten brei Jahren.

Seine Majestat der Raifer und Ronig haben den durch

Allerhöchstes Batent vom 9. November 1859 gum Anbenten an Friedrich von Schiller gestifteten Preis nach bem Borfchlage ber gur Brufung von bramatifchen Berten ber letten brei Jahre eingesetten Rommiffion dem Dichter Ernft von Bildenbruch gu Berlin für die Tragodie "Beinrich und Beinrichs Geschlecht" zu verleihen geruht. Der Preis besteht nach Allerhochster Bestimmung in bem boppelten Gelbpreife jum Betrage von gufammen 3mei= tausend Thalern Gold, gleich Sechstausend achthundert Mark, und in einer goldenen Denkmunze im Werthe von Einhundert Thalern Gold.

Im Allerhöchsten Auftrage bringe ich bies hierburch gur

öffentlichen Renntnis.

Berlin, den 10. November 1896.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

Befannimadjung. B. 2699.

212) Bettbewerb um' ben großen Staatspreis auf bem Bebiete ber Architettur fur bas Jahr 1897.

Der Bettbewerb ift hinfichtlich ber Bahl bes Gegenstandes

ein freier. Ronturrengfabig find:

a. alle Arten felbständig burchgeführter Entwurfe von Do= numentalbauten, die ausgeführt ober für die Ausführung ent= worfen find, aus benen ein sicherer Schlug auf Die funftlerifche und praftifche Befähigung bes Bewerbers gezogen merben fann, Perspettiven sind obligatorisch.

b. Photogramme bes Innern und bes Meugern berartiger

Bebaube, bie burch Brundriffe und Schnitte erlautert find.

Die für biefen Bettbewerb beftimmten Arbeiten nebft fchrift= lichem Bewerbungsgesuche find nach Bahl ber Bewerber bei bem unterzeichneten atabemifchen Senate, ben Runft-Atabemien zu Duffelborf, Ronigsberg und Caffel ober bem Staebel'ichen Runft= institute gu Frankfurt a. DR. bis jum 13. Marg 1897, Nachmittags 3 Uhr, einzulicfern.

Der Einsendung find beizufügen:

1) eine Lebensbeschreibung bes Bewerbers, aus welcher ber Bang feiner fünftlerischen Ausbildung erfichtlich ift, nebft ben

Beugniffen über die lettere, 2) Zeugniffe darüber, daß der Bewerber ein Preuße ift und bag er gur Beit ber Bewerbung bas zweiunddreißigfte Lebens= jahr noch nicht überschritten hat.

3) die ichriftliche Berficherung an Gidesftatt, daß die einge-

reichten Arbeiten von dem Bewerber felbständig entworfen find. Eingesandte Arbeiten, denen die vorstehend unter 1 bis 3 aufgeführten Schriftstude und Attefte nicht vollstandig beiliegen, werden nicht berücknichtigt.

Die Roften ber Gin= und Ruchfendung nach und von bem

Einlieferungsorte hat ber Bewerber zu tragen.

Der Breis besteht in einem Stipendium von 3000 M gu einer einjährigen Studienreife nebst 300 M Reisetoften-Ent-Schabigung und ift gablbar in zwei halbjahrigen Raten. Der Genuß des Stipendiums beginnt mit dem 1. April 1897.

Der Stivendiat ift hinfichtlich seiner Reisexiele nicht beidranti: er hat aber Italien zu besuchen, falls er es noch nicht tennen follte. Bor Ablauf von fechs Monaten hat ber Stipendiat über ben Fortgang feiner Studien dem Senate ber Roniglichen Mabemie ber Runfte ichriftlichen Bericht zu erstatten. Der Studiennachweis ift durch Stiggenbucher gu fuhren.

Die Zuerkennung bes Breifes erfolgt im Monat Darg 1897. Rach getroffener Entscheidung findet eine öffentliche Ausstellung

ber eingegangenen Ronfurrenzarbeiten ftatt.

Berlin, ben 15. Oftober 1896.

Der Senat ber Roniglichen Atademie ber Runfte, Settion fur die bilbenben Runfte.

S. Ende.

213) Bettbewerb um den großen Staatspreis auf dem Gebicte ber Bildhauerei fur bas Jahr 1897.

Der Bettbewerb ift binfichtlich ber Bahl bes Begenftandes ein freier; indeffen foll in den Berten bas bewußte Streben ettennbar fein, größere und hobere Borftellungen entsprechend gu gestalten. Insbesondere wird Werth auf den nothwendig engen Bufammenhang ber brei Schwefterfunfte gelegt und bemgemas auf die vom Bewerber bewiesene Sabigfeit, in Diesem Sinne gu arbeiten.

Einzureichen find runde Figuren und Reliefs, erwunicht außerdem zeichnerische Entwurfe und gegebenen Falles Photo-

gramme nach ausgeführten Berten.

für Diefen Bettbewerb bestimmten Arbeiten nebft idriftlichem Bewerbungsgejuche find nach Bahl der Bewerber bei dem unterzeichneten Genate der Atademie, den Runft=Atademien au Duffeldorf, Ronigsberg und Caffel ober bei bem Staebel'iden Runftinftitute ju Frankfurt a. Dt. bis jum 12. Marg 1897. Rad: mittags 3 Uhr, einzuliefern.

Der Ginfendung find beizufügen:

1) eine Lebensbeschreibung des Bewerbers, aus welcher ber Gang seiner tunftlerischen Ausbildung ersichtlich ist, nebst ben Zeugnissen über die lettere,

2) Zeugnisse barüber, daß ber Bewerber ein Preuße ift und baß er gur Zeit ber Bewerbung baß zweiundbreißigste Lebens

jahr noch nicht überschritten hat,

3) bie schriftliche Berficherung an Eibesftatt, baß bie eingereichten Arbeiten von bem Bewerber felbständig erfunden und ohne fremde Beihilfe ausgeführt find.

Eingefandte Arbeiten, benen die vorftehend unter 1 bis 3 aufgeführten Schriftstude und Attefte nicht vollftandig beiliegen,

merben nicht berudfichtigt.

Die Roften ber Gin= und Rudfenbung nach und von bem

Ginlieferungsorte hat ber Bewerber zu tragen.

Der Preis besteht in einem Stipendium von 3000 M zu einer einjährigen Studienreise nebst 300 M Reisekosten=Entsschädigung und ist zahlbar in zwei halbjährigen Raten. Der Genuß des Stipendiums beginnt mit dem 1. April 1897.

Der Stipendiat hat den größten Theil seiner Studienzeit den Kunstwerken Italiens zu widmen; eine Unterbrechung dieser Thätigkeit zum Besuche anderer Länder ist gestattet. Bor Ablauf von sechs Monaten hat der Stipendiat über den Fortgang seiner Studien dem Senate der Akademie der Kunste schriftlichen Bericht zu erstatten und, zum Zweck des Studiennachweises, zeichnerische Aufnahmen und Stizzen beizusügen.

Die Zuerkennung des Preises erfolgt im Monat Mars 1897. Nach getroffener Entscheidung findet eine öffentliche Ausstellung

ber Ronfurrengarbeiten ftatt.

Berlin, den 15. Oftober 1896.

Der Senat der Königlichen Akademie der Kunste, Sektion für die bildenden Künste.

S. Ende.

214) Bettbewerb um bas Stipenbium ber Dr. Paul Schulte-Stiftung für bas Jahr 1897.

Auf Grund des Statuts der Dr. Paul SchulhesStiftung, die den Zweck hat, jungen befähigten Künstlern deutscher Abkunft ohne Unterschied der Konfession, welche als immatrikulirte Schüler einer der bei der hiesigen Königlichen Adabemie der Künste bestehens den Unterrichts-Anstalten für die bildenden Künste (der akademischen Hochschule für die bildenden Künste den akademischen Weisters

Ateliers) dem Studium der Bilbhauerkunst obliegen, die Mittel zu einer Studienreise nach Italien zu gewähren, wird hiermit zur Theilnahme an dem für die Erlangung des Stipendiums eröffneten Wettbewerb für das Jahr 1897 eingeladen.

218 Breisaufgabe ift geftellt eine burchgeführte Reliefffige,

darftellend:

"Chriftliche Martyrer in einem romifchen Birtus". Die Große der gur Darftellung gelangenden hauptfiguren

erwachsener Bersonen foll etwa 60 cm betragen.

Die tostenfreie Ablieferung ber Konturrenzarbeiten nebst fchriftlichem Bewerbungsgesuche an ben Senat ber Königlichen Atademie ber Kunfte muß bis zum 15. Marz 1897 erfolgt sein.

Der Bewerber hat gleichzeitig einzureichen:

1) einen von ihm verfaßten Lebenslauf, aus welchem ber Gang seiner funftlerischen Ausbildung ersichtlich ift,

2) verschiedene mahrend seiner bisherigen Studienzeit von

ihm felbit gefertigte Arbeiten,

3) eine ichriftliche Berficherung an Gidesftatt, bag er bie von ihm eingelieferte Konkurrenzarbeit felbst erfunden und

ohne fremde Beihilfe ausgeführt habe,

4) Zeugnisse darüber, daß der Bewerber ein Deutscher ift und zur Zeit der Bewerbung als immatrifulirter Schuler einer der obenbezeichneten akademischen Unterrichts-Anstalten dem Studium der Bilbhauerkunft obliegt.

Eingesandte Arbeiten, benen Die vorbezeichneten Schriftstude und Zeugniffe nicht vollständig beiliegen, werden nicht berud-

fichtigt.

Der Preis besteht in einem Stipendium von 3000 M 31

einer Studienreife nach Italien.

Der Genuß bes Stipendiums beginnt mit dem 1. Oftober 1897. Die Auszahlung der ersten Rate im Betrage von 1500 & erfolgt beim Antritt der Studienreise; die zweite Rate in gleicher Höhe wird gezahlt, wenn der Stipendiat nach Berlauf von sechst Monaten über den Fortgang seines Studiums an den Senst der Atademie der Kunste einen für genügend erachteten Bericht erstattet hat.

Eine Theilung bes Stipendiums an mehrere Bewerber if

ausgeschloffen.

Die Zuerkennung des Breises erfolgt Ende Marg 1897. Nach getroffener Entscheidung kann auf Bestimmung des unterzeichneten Senates eine öffentliche Ausstellung der Bewerbungsgeiten stattfinden.

Die preisgekrönte Konkurrenzarbeit wird Eigenthum ber Atademie ber Kunfte.

Berlin, den 15. Oftober 1896.

Der Senat der Königlichen Atademie der Runfte, Settion fur Die bildenden Runfte.

S. Ende.

215) Bettbewerb um ben Preis ber ersten Dichael Beer'schen Stiftung auf bem Gebiete ber Bilbhauerei für bas Jahr 1897.

Der Bettbewerb um den Preis der ersten Dichael Beer'ichen Stiftung für Maler und Bildhauer judischer Religion wird hiermit für das Jahr 1897 für Bildhauer

eröffnet.

Die Bahl des darzustellenden Gegenstandes bleibt dem eigenen Ermessen des Konfurrenten überlassen. Die Komposition kann in einem runden Berke oder einem Relies, in Gruppen oder in einzelnen Figuren bestehen, nur muß sie ganze Figuren enthalten und zwar für runde Berke nicht unter einem Meter; das Relief aber soll in der Höhe nicht unter 70 cm und in der Breite nicht unter einem Meter messen.

Die koftenfreie Ablieferung der Konkurrenzarbeiten nebst schriftlichem Bewerbungsgesuche an den Senat der Königlichen Akademie der Kunfte nuß bis zum 13. Marz 1897, Nachmittags

3 Uhr, erfolgt feini.

Es haben außerdem die Bewerber gleichzeitig einzusenden:

1) eine in Relief ausgeführte Stigze, barfiellend: "Berichmachtende finden eine Quelle";

2) einige Studien nach der Natur, die gur Beurtheilung bes

bisherigen Studienganges bes Bewerbers bienen fonnen;

3) eine amtliche Bescheinigung, aus der hervorgeht, daß der Bewerber zur Zeit der Einsendung ein Alter von 22 Jahren erreicht, jedoch das 32. Lebensjahr noch nicht überschritten hat und daß derselbe sich zur jüdischen Religion bekennt;

4) eine Bescheinigung barüber, bag ber Bewerber feine

Studien auf einer deutschen Afademie gemacht hat;

5) einen Lebenslauf, aus dem insbesondere der Studiengang

bes Ronturrenten erfichtlich ift;

6) eine schriftliche Berficherung an Gidesstatt, daß die eins gereichten Arbeiten von dem Bewerber selbst erfunden und ohne fremde Beihilfe ausgeführt sind.

Gingefandte Arbeiten, benen die vorstehend unter 3 bis 6

aufgeführten Schriftftude nicht vollftanbig beiliegen, werben nicht

berudfichtigt.

Der Preis besteht in einem Stipendium von 2250 M zu einer Studienreise nach Italien unter der Bedingung, daß der Prämiirte sich acht Monate in Rom aufhalten und über seine Studien vor Ablauf der ersten sechs Monate an die Atademie Bericht erstatten muß.

Der Genuß des Stipendiums beginnt mit dem 1. Di-

tober 1897.

Die Zuerkennung bes Preises erfolgt im Monat Marg 1897. Berlin, ben 15. Ottober 1896.

Der Senat ber Königlichen Afabemie ber Kunfte, Sektion für die bilbenden Kunfte. H. Ende.

# D. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare u., Bildung der Lehrer und deren persönliche Ber: hältnisse.

216) Nichtanrechnung ber an Seminar= Praparandenanstalten zugebrachten Dienstzeit auf Die Gewährung von Alterszulagen an Seminarlehrer.

Berlin, den 20. November 1896. Auf den Bericht vom 6. November d. 38., betreffend die anderweite Festschung des Besoldungsdienstalters für den ordemlichen Seminarlehrer N. zu N., erwidere ich dem Königlichen Brovinzial=Schulkollegium, daß der Cirkular-Erlaß vom 6. Juni d. 38. — U. III. 2083. U. III. D. — (Centroll. S. 516) auf die Gewährung von Alterszulagen an Seminarlehrer keine Anwendung findet.

Dem Königlichen Provinzial=Schultollegium überlaffe ich, ben

zc. N. hiernach gu bescheiben.

An bas Ronigliche Provingial-Schultollegium gu R.

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial = Schulkollegium zur Kenntnisnahme.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

Mn die übrigen Königlichen Provinzial Schultollegien. U. III. 3807. 217) Anstellung von Kandibaten ber Theologie und bes höheren Schulamtes im Bolksschuldienste. — Anzeige sittlicher Bergehungen von Lehrern an Privatschulen burch die Leiter der letteren.

Berlin, den 23. November 1896.

Es ift zu meiner Kenntnis gelangt, daß ein Kehrer, welcher wegen Sittlickleitsverbrechen gerichtlich bestraft war, unter der Borlegung gesälschter Zeugnisse in einem anderen Regierungsebezirke wieder Anstellung gesunden hat. Ich nehme hieraus Anlaß im Anschluß an den Erlaß vom 4. April 1891 — U. III. A. 14247/90 — (Centrbl. S. 365) und unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 9. Ottober d. Is. — U. III. C. 2118. U. III. — (Centrbl. S. 706) zu bestimmen, daß auch dei Kandidaten der Theologie und des höheren Schulamtes, welche sich um Anstellung im Bolksschuldienste bewerben, eine Aeußerung derzenigen Regierung, in deren Aussichtstreise dieselben früher beschäftigung im Privatschuldienste erstreben, wenn das Borleben derselben nicht anderweitig genügend bekannt ist, die Prüfung der vorgelegten Zeugnisse durch geeignete direkte Anfragen zu versvollständigen.

Den Leitern von Privatschulen ist unter Androhung der Entziehung der Konzession zur Pflicht zu machen, daß sie etwaige sittliche Bergehungen der von ihnen beschäftigten Lehrpersonen ungefäumt zur Kenntnis der nächstvorgeseten Aussichtsbehörde zu

bringen haben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An das Königliche Provinzial-Schulfollegium zu Berlin und fammiliche Königliche Regierungen.

U. III. C. 8298.

# E. Söhere Mädchenschulen.

218) Führung ber Amtsbezeichnung "Oberlehrerin".

Berlin, ben 2. November 1896. Auf die Anfrage vom 22. Oftober d. Is. erwidere ich Ew. Bohlgeboren, daß die früher übliche Entlassungsprüfung aus den wissenschaftlichen Fortbildungskursen bei dem hiesigen Biktoria-Luccum einen Ersaß für die durch meine allgemeine Berfügung

1896.

vom 31. Mai 1894 eingeführte miffenschaftliche Brufung ber Lehrerinnen nicht bietet. Nach bem Bortlaute ber ermahnten Berfügung bleiben aber biejenigen Lehrerinnen, welche bei Erlag berfelben bereits Befähigungen erworben haben, im Befite ber letteren, fie konnen baber auch ohne nachträgliche Ablegung ber miffenschaftlichen Brufung andere gleichartige Stellen übernehmen ober innerhalb ber Grenzen ihrer Befähigung in hobere Stellen aufsteigen.

Die Berechtigung zur Führung! des Oberlehrerintiels giebt auch das Bestehen der wissenschaftlichen Prüfung an sich Die Lehrerinnen, welche biefe Brufung beftanden haben, find gleichfalls erft bann gur Fuhrung ber Amtsbezeichnung "Dberlehrerin berechtigt, wenn ihnen eine etatsmäßige Dberlehrerinstelle an einer öffentlichen höheren Madchenschule über-

tragen worden ift.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Muftrage: Rugler.

Die Schulvorfteberin Fraulein R. Bohlgeboren gu R. U. III. D. 4677.

# Deffentliches Boltsichulwefen.

219) Uebernahme von Bolfsichulen auf ben Saushalt ber politifden Gemeinden unter Auflofung ber Soulfogietaten.

Berlin, den 26. Ottober 1896. Auf die Berichte vom 16. Juli 1894 und vom 28. Mai v. 35' betreffend die Uebernahme der Boltsschulen auf den Saushalt der politischen Bemeinden unter Auflosung der Schulfogietaten, et-

widere ich der Königlichen Regierung Folgendes: Die von der Königlichen Regierung empfohlene bedingungs Tofe Uebereignung bes Schulvermogens auf Die burgerlichen Gemeinden tann icon bann nicht ohne Beiteres fur zwedmagig erachtet werden, wenn es fich bei Auflofung einer Schulfogietat ausschlieflich um bas Bermogen einer nicht organisch verbundenen Schul= und Rirchendienerftelle handelt.

Much in folden Fallen wird bei lebernahme der betreffenben Bolksichule auf ben Etat ber burgerlichen Gemeinde barauf bin zuwirten fein, daß bas Schulvermogen ber "Schule" bezw. "ber Schulstelle" als besonderer juriftischer Berfönlichkeit erhalten bleibt und insbesondere das Grundeigenthum und die Gebäude der Schule auf den Namen der Schule im Grundbuche eingetragen und nicht ohne Weiteres auf die bürgerliche Gemeinde um= geschrieben werden.

Anderenfalls entzieht sich eine Berwendung des Grunds vermögens für andere als Schulzwecke der bestimmenden Gins wirkung und Brüfung der Schulaussichtsbehörden, da die politischen Gemeinden hierbei nicht an die Genehmigung derselben gebunden

wären.

Ganz besonders bedenklich aber mußte der Königlichen Regierung das eingeschlagene Bersahren in den zahlreichen Fällen erscheinen, in denen es sich um organisch verbundene Schul- und Kirchendienerstellen und das Bermögen derselben handelte, da hierbei gerade diejenigen Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten erwachsen, zu deren Berhütung mein in Uebereinstimmung mit dem Evangelischen Ober-Kirchenrath ergangener Erlaß vom 21. März 1893 — G. I. 3150 U. III. D. — bestimmt war.

Es ist vielmehr auch hier darauf zu halten, daß das Bersmögen der vereinigten Stelle als besonderen juristischen Bersönlichskeit erhalten bleibt und soweit eine Beränderung in den Eigensthumss und Nuhungsrechten eintritt, solche nur unter Zuziehung und nach vorgängigem Einvernehmen mit den kirchlichen Lokals

und Auffichtsorganen erfolgt.

Die Königliche Regierung wolle hiernach in Bukunft versfahren und die schwebenden Falle erledigen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

Un bie Königliche Regierung zu R. U. III. D. 8146. G. I.

220) Benn einem Schulverbande für mehrere Schulstellen aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 34 des Staatshaushalts= Etats Beihilfen bewilligt sind, müssen dieselben in den Zahlungsnachweisungen und Quittungen einzeln auf= geführt werden.

Berlin, den 27. November 1896. Auf den Bericht vom 9. November d. Is. erwidere ich der Königlichen Regierung, daß, wenn ein Schulverband für mehrere Schulstellen Staatsbeihilfen aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 34

Schulstellen Staatsbeihilfen aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 34 Des Staatshaushalts-Etats bezieht, diese Beihilfen sowohl in den Zahlungsnachweisungen der Kreiskassen als auch in den Onittungen der Schuls 2c. Kassen einzeln aufzusühren sind. Die Rochswendigkeit hierfür ergiebt sich schon baraus, daß die zu den Lehrerbesoldungen bewilligten Beihilsen nicht ohne Weiteres sir das ganze Rechnungsjahr, sondern nur während der ordnungsmäßigen Besetzung der Schulstellen, also nicht auch während der Bakanzzeit gezahlt werden (vergl. Erlaß vom 21. Juni d. 36. — U. III. E. 3219 — Centrbl. S. 591).

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 5911.

# 221) Strafbarkeit ber unentschuldigten Berfaumnis von Schulfeiern.

Der Borderrichter legt den Begriff der Lehrstunden, dem regelmäßiger Besuch durch die Rabinets-Order vom 14. Mai 1825 Ziffer 2 angeordnet ist, zu enge aus. Wenn bei einer Schulfeier, wie solche am Kaisersgeburtstage abgehalten wird, eine Anssprache an die Kinder stattsundet und die Letteren ihre Leistungen auf dem Gebiete des Unterrichts (Gesang, Borträgen oder Spielen) zeigen, so kann es nicht dem geringsten Zweisel unterliegen, das diese Feier einen Theil der unterrichtlichen und erziehlichen Ausgaben der Schule bildet. Sine solche Feier hat für das schule pflichtige Kind den vollen Werth einer Lehrstunde, denn sie trägt zur Lösung der Ausgabe bei, welche der Schulunterricht durch Erweckung und Stärkung des vaterländischen Gesühls lösen soll

Der Angeklagte, bessen Kind ohne Entschuldigung am 27. Januar 1896 bie Schule versaumt hat, ist gemäß der ans geführten Kabinets-Ordre vom 20. Juni 1835 und des §. 13 bes Geses vom 23. April 1883 zu bestrafen.

(Auszug aus bem Erfenntnisse ber Ferien-Straffammer bes Koniglichen Landgerichts zu Elberfeld vom 6. August 1896.)

# 222) Rechtsgrundfage bes Königlichen Oberverwaltunge: gerichts.

a. 1) Der angegriffene Beschulvorftandes wurde, nicht haltbar sein, wenn zu ber Sigung, in der er gesaßt wurde, Bersonen, die zur Mitwirfung zu berusen waren, nicht zugezogen, oder bei seinem Zustandekommen Bersonen, benen die Besugnet zur Beschlußfassung fehlte, thatig gewesen waren. Die Eine

ftimmigkeit, mit der nach Angabe des Beklagten der angegriffene Beschluß gefaßt ist, wurde, worauf der Kläger mit Recht hinsgewiesen hat, darin nichts ändern; denn als rechtswirksamer Besichluß des Schulvorstandes kann nur eine Willensäußerung der zur Bertretung der Ortsschulbehörde besugten Versonen gelten wergl. Erkenntnis des früheren Ober-Tribunals vom 17. Dezember

1872 — Striethorft's Archiv Band 87 S. 274 —.)

2) Fehlsam ist vorweg die Annahme des Borderrichters, daß die Zusammensehung der Schulvorstäude an den katholischen Landschulen der Provinz Schlesien nicht durch gesetliche, soudern nur durch Bestimmungen der Berwaltungsbehörden geregelt werde. Die gesetlichen Bestimmungen sind im §. 13 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Laudrechts und im Abschnitte 49 des Reglements für die niederen katholischen Schulen in den Städten und auf dem platten Laude von Schlesien und der Grafschaft Glatz vom 18. Mai 1801 enthalten; die Instruktion des Departements sur den Kultus und össentlichen Unterricht vom 28. Ottober 1812 sowie die Bekanntmachung der Königlichen Regierung zu Oppeln vom 14. Dezember 1816 konnten nur den imneren Ansbau jener Bestimmungen zum Zwecke haben.

Die Einladung der Gutsherrschaft zu der Sitzung des Schulvorstandes durfte allerdings nicht unterbleiben; denn, wenn nach der erwähnten Instruktion in den Versammlungen des Schulvorstandes dem Gutsherrn, falls er persönlich zugegen ift, der Vorsitz gebührt, und dieser nur in Abwesenheit des Gutssherm auf den "Prediger" übergehen soll, so folgt daraus, daß dem Gutsherrn Gelegenheit zum Erscheinen in den Versammlungen

gegeben werden muß.

3) Dem Schulvorstande war es nicht verwehrt, in Abwesenheit des Gutsherrn in die Tagesordnung der Situng einzutreten. Es ichlt an einer Bestimmung, daß die Schulvorstände nicht beschlüßesähig seien, wenn ordnungsmäßiger Einladung sämmtlicher Bestheiligten ungeachtet einer derselben der Situng fern bleibt; im Gegentheil wird, wie bereits erwähnt, der Fall, daß der Gutsherr abwesend ist, in der oben genannten Justruktion vom 28. Ottober 1812 in der Weise ausdrücklich vorgesehen, daß der Schulvorstand unter dem Vorsitze des Ortsgeistlichen zu tagen hat.

Es fommt hinzu, daß es sich bei der Beschlußfassung des Schulvorstandes über den Einspruch des Gutsherrn gegen seine Beranziehung zu den Wieths: und Beheizungskoften um einen Gegenstand handelte, welcher den Gutsherrn selbst betraf, so daß er oder sein Bertreter bei dessen Berathung und Entscheidung überhaupt nicht hätte Theil nehmen dursen (vergl. die analoge

Bestimmung im §. 89 Absat 3 der Landgemeindeordnung vom

3. Juli 1891 — G. S. S. 233.)

4) Nicht minder versehlt erschien aber der Einwand, daß bie Schulvorsteher M. und S., weil ihre Bahl schon vor langer als sechs Jahren erfolgt war, nicht mehr als Mitglieder des

Schulvorstandes hatten zugezogen werden durfen.

Zwar bestimmen die Instruktion vom 28. Oktober 1812 und die Bekanntmachung der Königlichen Regierung zu Oppeln vom 14. Dezember 1816, daß die Amtsführung der gewählten Mitglieder der Schulvorstände sechs Jahre dauert; es kann daraus aber keineswegs, wie es der Borderrichter gethan hat, gefolgert werden, daß die Amtssührung eine rechtswidrige gewesen sei, wenn die Gewählten in Ermangelung einer Neuwahl auch nach

Ablauf jener Zeit weiter in Thatigkeit blieben.

Benn es auch im §. 102 Titel 10 Theil II des Allgemeinen Landrechts heißt, daß Amtsverbindungen, beren Dauer burch bie Natur des Beschäftes ober burch ausbrudlichen Borbehalt auf eine gewiffe Beit eingeschränkt ift, mit bem Ablaufe Diefer Beit von felbst erloschen, so ergiebt boch die dieser Bestimmung in Rlammern beigefügte Bezugnahme auf §. 97 a. a. D., bag fie nur mit ber im §. 97 vorgesehenen Beschrantung gelten joll. Rach &. 97 a. a. D. barf aber ber abgehende Beamte seinen Boften in teinem Falle eher verlaffen, als bis megen Bieberbefegung ober einftweiliger Bermaltung beffelben Berfügung ge= troffen ift. In febr gablreichen, die Umtsthätigkeit auf Beit gemablter Beamten betreffenben Gingelgesehen findet fich beshalb übereinftimmend bie Boridrift, daß bie Ausscheibenden ungeachtet bes Ablaufes ber Beit, fur die fie gewählt find, fo lange im Amte bleiben, bis ihre Rachfolger eintreten. Go auf bem burch= aus verwandten Gebiete ber firchlichen Bermogensverwaltung im §. 43 der Kirchengemeinde= und Spnodal=Ordnung vom 10. September 1873 (G. S. S. 417) und im §. 33 bes Gefetes über die Bermögensverwaltung in den tatholischen Rirchengemeinden vom 20. Juni 1875 (G. S. S. 241). Aehnliche Beftimmungen find ergangen für die ausscheibenden Ditglieder bes Rreis- und Stadtausschuffes (§. 133 ber Rreisordnung vom 13. Dezember 1872, 19. Marg 1881 — G. S. 1881 S. 155 — und §. 38 bes Gefetes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 - G. S. S. 195), des Provinzialausschuffes (§. 49 der Brovingialordnung vom 29. Juni 1875, 22. Märg 1881 - G. S. 1881 S. 233), des Provinzialrathe und des Bezirtsausschuffes (§§. 12, 28 bes Wefetes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883). Alle diefe Einzelbeftimmungen enthalten lediglich eine Rupanwendung bes bas gesammte

Breußische Beamtenrecht beherrschenden Grundsates, wie er unsbeschadet der eine Neuwahl erforderlich machenden Vorschrift des §. 102 Titel 10 Theil II des Allgemeinen Landrechts im §. 97 a. a. D. zum Ausdrucke gekommen ist, so daß nicht etwa gesagt werden kann, daß jene Einzelbestimmungen nur für die in ihnen behandelten Behörden positive, eine analoge Anwendung auss

ichließende Sapungen aufftellen.

Es ist unbestrittenen Nechts, daß den gewählten Mitgliedern der Schulvorstände in dieser Stellung die Eigenschaft öffentlicher Beamten beiwohnt. (Entscheidungen des Königlichen Gerichtshoss zur Entscheidung der Kompetenz-Konslitte vom 30. Januar 1858 und 13. September 1879 — Justiz-Ministerialblatt 1858 S. 202, Centrbl. 1879 S. 698; Entscheidungen des früheren Königlichen Ober-Tribunals vom 13. April 1866 — Striethorst's Archiv Band 62 S. 284 — und des Oberverwaltungsgerichts vom 28. April 1882 — Schneider und von Bremen Bolksschulswesen Band I S. 95). Es ändert darin auch nichts, daß die gewählten Mitglieder des Schulvorstandes, wie in den Erlassen bes Unterrichtsministers vom 11. März 1863 (a. a. D. Band I S. 97) und vom 8. August 1896 (Centrbl. S. 596) ausgesprochen, den Disziplinarvorschristen des Gesess vom 21. Juli 1852, betressend die Dienstwergehen der nicht richterlichen Beamten (G. S. 465) nicht unterliegen.

Die Anwendung jenes allgemeinen Grundsates auf die gewählten Witglieder der Schulvorstände mußte für um so undes denklicher erachtet werden, als das öffentliche Interesse es unbedingt erheischt, daß in Ermangelung einer Neuwahl nicht Bustände eintreten, welche eine geregelte Fortsührung der Geschäfte der Schulvorstände unmöglich machen könnten. Uedigens sindet sich sowohl in der allgemeinen Instruktion vom 28. Otstober 1812 als auch in der für den Regierungsbezirk Oppeln erlassenen besonderen Bekanntmachung vom 14. Dezember 1816 eine Bestimmung, welche auf jenen Grundsat verweist. Dort wie hier wird in Anknüpsung an die Anordnung, daß die Amtsbauer der gewählten Schulvorsteher eine sechssährige sei, vors

gefdrieben:

"es sollen aber nicht die sammtlichen Schulvorsteher zu-

gleich abgeben, fondern jedesmal nur zwei",

eine Borschrift, die ersichtlich den Zweck verfolgt, die Beschlußsfähigkeit der Schulvorstände und damit die Kontinuität in deren Geschäftsführung sicher zu stellen, und zu diesem Behuse es zusläßt, die der Regel nach auf sechs Jahre angenommene Amissduer darüber hinaus zu erstrecken.

5) Um neue ober erhöhte Anforderungen, Die von ber Schul-

aufsichtsbehörbe an ben Schulverband gestellt werden, handelt es sich nicht, sondern um die Untervertheilung bestehender Berpssichtungen des Berbandes unter die Berbandsgenossen. Die Boraussexungen zur Anwendung des §. 2 des Gesets vom 26. Mai 1887 (G. S. S. 175) sind danach in keiner Weise gegeben. Ebensowenig liegt ein Thatbestand vor, wie ihn die von dem Kläger angezogene diesseitige Entschedung vom 15. April 1893 (Centrol. 1894 S. 313) im Ange hat; denn zu decken sind lediglich Kosten der laufenden Berwaltung, und im Streite befangen ist nur die Frage, ob und wie die Verbandsgenossen dazu beranzuziehen sind.

Entscheidend dafür ist die Ortsschulversassung. In dieser Beziehung bedarf es der Beweiserhebung über die in der Berufungsschrift aufgestellten Behauptungen, daß Miethsausgaben für den 2. Lehrer überhaupt nicht erforderlich gewesen, weil er die ihm vokationsmäßig zugesagte freie Wohnung im Schulhause erhalten habe, serner daß vertragsmäßig die Kosten für die Beheizung der Schulzimmer von der Gemeinde übernommen sein.

Soweit burch die Beweisaufnahme ber Streit nicht gu entscheiden ift, bleibt zu beachten, daß ber im §. 19a des Schulreglements vom 18. Mai 1801 für das Breunmaterial bes Lehrers und beffen baare Befoldung aufgestellte Bertheilungsmaßstab eine analoge Anwendung auf die hier ftreitigen Schulunterhaltungstoften nicht gulaßt, daß der Bertheilungsmaßstab für berartige Ausgaben beim Mangel rechtsbestandiger Bereinbarungen ober Bewohnheiten vielmehr von ber Schulaufiichte: behörde zu bestimmen ift (Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XV S. 235 und 236 u. o.). 3m Uebrigen mare gu unterscheiden zwischen ben angeforderten Diethstoften und ben angeforderten Beheizungstoften. Da jene die rechtliche Ratur ner Ausgaben für Bauten an fich tragen (Entscheidungen bes Oberverwaltungegerichts Band XX S. 178), mare ein Streit zwifchen Gemeinde und Dominium über die Bertheilung gunachft burd gemäß §. 47 Abf. 1 bes Buftanbigfeitsgesetes vom 1. Angust 1883 (G. S. S. 237) abzujassenden Beschluß von der Schulauffichtsbehörde zu entscheiden gewesen. Anlangend aber Die Beheigungstoften fur die Unterrichtsraume, fo bliebe ju prufen, ob die vom Schulvorstande in dem Beichluffe vom 22. April v. 38. in Bezug genommene Berfügung vom 11. Juli 1889 ben Schulvorstand ermachtigte, ben von ihm feiner Berangiehung zu Brunde gelegten Dagftab zur Anwendung zu bringen, und, wenn bies zu verneinen, ob es angangig mare, bie etwa nachtraglich beschaffte Ermachtigung ber Schulauffichtsbehorbe zuzulaffen.

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberver= waltungsgerichts vom 18. September 1896 — I. 1098 —.)

b. 1) Die Nothwendigkeit bes Schulbaues und die Art seiner Ausführung ift nicht Begenstand bes Streites; ftreitig und burch Befdlug ber betlagten Roniglichen Regierung vorläufig entichieden ift nur die Frage, wer gur Tragung bes der Rlagerin als angeblicher Gutsherrin von R. angesonnenen Drittels ber Bautoften verpflichtet fei. Der Natur ber ftreitigen Frage entsprechend hat die Rlagerin in der Aufschrift der Rlage die Schulgemeinde N. als Beklagte genannt und in ben Schlugworten noch einmal erflart, daß sie gegen diese mitklage, "weil die durch das Regierungsresolut auferlegten Kosten die Schulgemeinde treffen wurden". hierdurch hatte fie, obwohl in der Antragsformel nur Befreiung von der angesonnenen Leiftung verlangt mar, beutlich zu erkennen gegeben, daß fie die ihr auferlegte Leiftung auf die Schulgemeinde D. abwalzen wollte, und bamit ber Beftimmung im 8. 47 Abf. 2 bes Buftandigfeitegesetes vom 1. Auguft 1883 genugt. Die Borderrichter hatten daher nicht nur zu prufen, ob von der Magerin die ihr angesonnene Berpflichtung mit Recht gefordert fei, fondern auch, ob die von der Rlagerin in Unfpruch genommene Schulgemeinde anstatt ihrer zu der geforderten Leiftung verpflichtet sei, und mußten, wenn sie diese Frage verneinten, die Rlage abweifen, anderenfalls aber aussprechen, daß die mit= beflagte Schulgemeinde Die öffentlich rechtlich Berpflichtete fei; in teinem Falle aber durften fie ben Befdlug ber Roniglichen Regierung, wie geschehen, aufheben, ohne etwas Anderes an feine Stelle zu fegen, und bie Frage, mer ber öffentlich-rechtlich, alfo ber Schulauffichtsbehörde gegenüber gur Leiftung Berpflichtete fei, offen laffen. Beibe Borderrichter haben fonach die Bedeutung der Borfdrift im §. 47 Abs. 2 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 verkannt und ihr Berfahren mit einem wesent= lichen Mangel belaftet. Der Berufungerichter hat aber noch eines weiteren fich dadurch schuldig gemacht, daß er die Zu= giehung der mitbetlagten Schulgemeinde jum Berfahren unterlaffen hat; benn die Frage, wer zu der von der Klagerin gesforderten Leistung verpstichtet sei; konnte zwischen den Barteien nur einheitlich entschieden werden. Es lag baher bei ber Stellung, welche die Ronigliche Regierung jum Streite genommen hatte, nothwendige Streitgenoffenschaft zwischen ihr und der mitbetlagten Schulgemeinde vor, weshalb auch ohne beren Bugichung barüber, wer verpflichtet fei, weder nach ber positiven noch nach ber negativen Seite bin entschieden werben burfte. Dadurch, bag Dies bennoch geschehen, und in Folge beffen auch eine positive Feststellung bes Berpflichteten unterblieben ist, hat der Borderrichter auch die Rechte der beklagten Regierung berührt; ihre Revision erscheint daher begründet und zieht die Aushebung der Borentscheidung gemäß §§. 94 Rr. 1 und 2 und 98 des Landes-

verwaltungsgesetes vom 30. Juli 1883 nach fich.

2) Die beflagte Ronigliche Regierung irrt in ber Annahme, baß ber unterzeichnete Berichtshof fich bisher einer eingehenderen Begrundung ber in seinen veröffentlichten Entscheidungen Band XIV Seite 236 und Band XXI Seite 185 aufgestellten Rechtsanficht enthalten und lediglich auf die in den bort angeführten Urtheilen des vormaligen Roniglichen Dber-Tribunals gegebene verwiesen In der That hat der Gerichtshof in mehrfachen Urtheilen feine Rechtsauffaffung, bag fich eine bie Berpflichtungen ber Gutsherren andernde Observang gegenüber den Borichriften in §§. 34 und 36 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrecht nach Ginführung biefes Befegbuches nicht mehr habe bilben tonnen, wiederholt in der eingehendsten Beise begrundet und in babei auf sammtliche Momente, welche bie Revisionsschrift für bie entgegengesette Unficht auführt, eingegangen, insbesondere auf die Ausführungen in den von der beflagten Koniglichen Regierung angezogenen Ministerialerlaffen und auf ben vermeintlichen Biberfpruch mit bem in ben veröffentlichten Entscheibungen bes unterzeichneten Gerichtshofs Band I Seite 183 ff. abgedruckten Urtheile. Unter anderen ift bies in dem im Jahrgang XIII Seite 255 ff. bes Breußischen Berwaltungsblattes abgedruckten Erkenntniffe gedehen.

Hiernach hatte sich eine die Gutsherrschaft verpflichtenbe Observanz nur in der Zeit vor Ginführung des Landrechts bilden können, die in der vormals Sächsischen Oberlausit durch das Batent vom 15. November 1816 (G. S. S. 233) erfolat ift.

(Erfeuntnis bes I. Senates bes Königlichen Dberverwaltungsgerichts vom 2. Oftober 1896 — I. 1158 —.)

c. Ans ber Natur einer Schule als einer katholischen Pfatrschule kann für das hier in Betracht zu ziehende Schlesische Brovinzialrecht nur dreierlei gesolgert werden: Mitwirtung des Kirchenpatronats bei der Lehrerberufung, Anwendung des Reglements de gravaminidus (Korn'sche Sammlung Band V Seite 411) bei Bauten, Anrechunng der sixten Einnahmen aus dem Kirchenante auf das Lehrerdiensteinkommen (Abschnitt 13 dem Schulreglements vom 18. Mai 1801, Korn'sche Sammlung Band VII Seite 266). Im Uedrigen unterscheiden sich die suffirchlichem Boden erwachsenen Schulen, sofern sie der allgemeinen Schulpslicht dienen, nicht von den sonstigen Bolksschulen; dem

bei Unfepung neuer Lehrfrafte ubt bas Bernfungerecht berjenige ans, bem diefe Befugnis guftanbe, wenn die Schule nicht ben Charafter ber Bfarridule hatte; Erweiterungsbauten, Die lediglich in Folge ber Entwidelung ber Schulanftalt erforberlich werben, liegen nach Borschrift des Gesetzes vom 21. Juli 1846 (G. S. S. 392) benen ob, welche in Ermangelung eines Pfarrschulhauses ben Bau und die Unterhaltung einer gemeinen Schule am Orte zu beforgen haben (Enticheibungen des früheren Ober-Tribunals Band 60 Seite 219 ff.); die Aufbefferung bes Lehrergehalts fowie die Befoldung weiterer Lehrfrafte haben nicht die firchlichen Intereffenten zu tragen, fondern die Schulunterhaltungspflichtigen (Entscheidungen bes Oberverwaltungsgerichts Band XV Seite 275). Die Bezeichnung einer Schule als Pfarrschulen füpft also lediglich an ihren Ursprung und insbesondere an die von der Rirche erhaltene Dotation au; im lebrigen fchließt aber biefer urfprungliche Charafter ber Schule nicht aus, bag an ihr allerlei Beranberungen eintreten können, sei es nach Gefetesrecht, fei es nach Observang, fei es nach Hebereinkommen ber Betheiligten. Treten folde Beranberungen ein, fo fpielt ber urfprungliche Cha-ratter ber Schule als einer Pfarrichule insoweit eine weitere Rolle nicht mehr.

(Erfenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs-

gerichts vom 2. Oftober 1896 - I. 1159 -.)

# Berjonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

Behörden und Beamte.

Dem Provinzial=Schulrath Soppe zu Breslau ift ber Cha-

ratter als Geheimer Regierungsrath verliehen worden. Der Justitiar und Berwaltungsrath bei dem Provinzial=Schultollegium gu Cobleng Regierungsrath Dr. Mager ift gum Dber=Regierungerath ernannt und bemfelben bie Stelle als Direttor bes Provinzial-Schultollegiums zu Breslan übertragen worden.

Der bisherige Oberlehrer Dr. Seehaufen ift jum Rreis-Schuls

infpettor ernannt worben.

#### Universitäten. В.

Universitat Berlin.

Der ordentliche Professor Beheime Regierungsrath Dr. von Bila= mowig=Moellendorff gu Gottingen ift in gleicher Gigen=

schaft in die Philosophische Fakultat der Friedrich-Bilhelms Universitat gu Berlin verfest worden.

Bu außerordentlichen Professoren find ernannt worden:

ber bisherige Brivatbogent in ber Bhilosophischen Fafultat ber Roniglichen Friedrich-Bilhelms-Univerfitat ju Berlin Brofeffor Dr. Jahn und

ber bisherige Brivatdozent in ber Medizinischen Fafultat ber

selben Universität Dr. Nagel. Das Brabikat "Brosessor" ist beigelegt worden:

bem Brivatdozenten in ber Juriftifchen Fakultat ber Roniglichen Friedrich-Bilhelms-Universität zu Berlin Umterichter

Dr. Konrad Bornhat, fowie

ben Brivatdozenten in der Philosophischen Fakultat berfelben Universität, Mitglied des Kaiserlichen Patentamts Dr. Frieds heim und Dr. Pringsheim.

### Univerfitat Marburg.

Dem Brivatdozenten in der Philosophischen Fakultat ber Universität Marburg Dr. Judeich ift bas Braditat "Brofeffor" beigelegt worden.

Universitat Bonn.

Der bisherige kommiffarische Universitäts : Rurator zu Bonn Birkliche Geheime Rath Dr. von Rottenburg ift zum Rurator ber Universität Bonn ernannt worden.

Atabemie Münfter.

Der bisherige Brivatdozent Dr. Bieper gu Munfter i. 23. if jum außerordentlichen Brofessor in der Theologischen Fafultat der dortigen Atademie ernannt worden.

### Mufeen u. f. m.

Dem Infpettor ber Runftatabemie gu Duffelborf Bauer ift ber Charafter als Rechnungerath verliehen worden.

Das Brabitat "Brofeffor" ift beigelegt worden:

bem Sanitaterath und hofargt Dr. Boer gu Berlin, bem Stadtardivar zu Coln Dr. Sanfen und

bem Privatgelehrten Dr. phil. Rarl Muller gu Balle a. E. Das Braditat "Königlicher Musit-Direttor" ift beigelegt worden:

bem Chordirigenten bei der fatholischen Bfarrfirche gu Dppeln Mufitlehrer Sanptmann und

dem Organisten und Gymnasialgesanglehrer Springer gu

Rolberg.

Der Portrat- und Benremaler Dr. Sceger ift jum Direttorial-Affiftenten bei ber Roniglichen akademischen Sochschule für bie bildenden Runfte zu Berlin ernannt worben.

### D. Sohere Lehranftalten.

Es ift verlieben morben:

ber Rothe Abler-Drben vierter Rlaffe

dem Direktor Dr. Flebbe an der in der Entwicklung zu einer Oberrealschule begriffenen Realschule (verbunden mit Landwirthschaftsschule) zu Flensburg,

dem Direktor Strehlow an der Realschule zu Altona=

Ottenfen und

bem Gymnasial-Oberlehrer Brofessor Raifer zu Trier;

der Königliche Rronen-Orden dritter Rlaffe

bem Gymnafial-Direktor Dr. Dronke zu Trier. In gleicher Eigenschaft find versett worden die Oberlehrer:

Dr. Cramer vom Gymnasium zu Ratibor an das Gym=
nasium zu Erfurt,

Dr. Roch von der Realschule zu Quedlinburg an Die Realsichule zu Elberfelb (Nordftabt),

Brofeffor Dr. Meinede vom Gymnasium zn Samm an bas Gymnasium zu Riel,

Dr. Prellwit vom Gymnasium zu Bartenstein an das Gymnasium zu Tilsit,

Dr. Ruchhöft vom Realprogymnasium zu Forst i. L. an die Realschule zu Cottbus,

Dr. Shuld vom Realprogymnasium zu Gardelegen an bas Gymnasium zu Reu-Ruppin,

Strotkötter vom Progymnafium zu Dorften an das Gym= nafium zu Arnsberg,

Dr. Teit vom Progymnasium zu Neumark an das Gym= nasium zu Culm nud

Theill vom Gymnafium zu Gnesen an das Gymnasium zu Rordhausen.

Es ift befordert worden:

ber Oberlehrer am Fall-Realgymnasium zu Berlin Brosfessor Dr. Schellbach zum Direktor dieser Anstalt. Es sind angestellt worden als Oberlehrer:

am Gymnasium

zu Spandau ber Schulamtstandibat Ashelm,

zu Ratibor der Silfslehrer Brachmann, zu Linden der Silfslehrer Dr. Burghard,

ju Dunfter Die Bilfslehrer Doring und Dr. Rable,

Bu Gutereloh ber Silfelehrer Dr. Graeber, gu Clausthal ber Silfelehrer Grevemener,

Brandenburg (Ritteratademie) ber Silfslehrer Krüger,

ju Gnesen die Silfslehrer Ruhn und Schulze, zu Beuthen der Schulamtskandidat Menschig,

ju Rordhaufen ber Silfslehrer Dr. Reubauer,

gu Baberborn ber Silfslehrer Beters,

ju Rößel der Gilfslehrer Boetichti,

Bu Breslau (Elisabeth = Bymnafium) ber Silfelehrer Schnobel,

zu Thorn der Gilfslehrer Gemrau und

zu Leer (und Realgymnafium) ber Silfslehrer Dr. Tammen; am Realgymnafium

gu Ruhrort die Silfslehrer Dr. Barth und Dahne,

gu Gifen der Silfslehrer Röftler und

gu Mulheim a. Rh. ber Silfelehrer Bohl;

an ber Oberrealichule

gu Crefeld der Silfslehrer Dr. Buff;

am Progymnasium

gu Löban der Silfslehrer Muller,

Bu Julich ber Bilfelehrer Schenke und Bipperfurth ber Bilfelehrer Steffens;

an der Realschule

n bei steutjujute

ju Quedlinburg ber hilfslehrer Dr. Borge und zu Görlig ber hilfslehrer Liemalb;

am Realprogymnafium

gu Garbelegen ber Silfslehrer Dr. Bachter.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Dem ordentlichen Seminarlehrer Knabe zu Soest ist das Prabisat "Königlicher Musik-Direktor" beigelegt worden. In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden:

die ordentlichen Seminarlehrer

Genähr von Waldau nach Friedeberg N. M., Glage von Pr. Friedland nach Marienburg und Jaeschke von Löbau nach Waldau.

Es find befordert worden:

zum Oberlehrer

am Schullehrer-Seminar zu Karalene der bisherige ordentliche Seminarlehrer Tomuschat zu Ortelsburg;

zu ordentlichen Seminarlehrern

am Schullehrer=Seminar zu Ortelsburg ber bisherige Seminar-hilfslehrer Molloisch zu Ofterobe,

am Schullehrer-Seminar zu Heiligenstadt der bisherige Seminar-Hilfslehrer Pauly zu Brum,

am Schullehrer-Seminar zu Raralene ber bisherige So minar-Bilfslehrer Rober zu Balbau,

am Schullehrer=Seminar zu hohenstein D. Br. der bil

herige Zweite Praparandenlehrer Skorczyk zu Friedrichs= hof und

am Schullehrer-Seminar zu Segeberg ber bisherige Seminar-hilfslehrer Stamm zu Liegnit.

Es find angestellt worden:

als Seminar-Bilfslehrer

am Schullehrer-Seminar zu Dfterobe ber bisherige Braparandenanstalts-hilfslehrer Chrosciel zu Hohenstein,

am Schullehrer: Seminar zu Prum der bisher am Schullehrer : Seminar zu Bittlich kommissarisch beschäftigte Lehrer Lennarz und

am Schullehrer=Seminar zu Baldau der Lehrer Seidler

zu Algawischken.

# F. Deffentliche höhere Anabenichulen.

Dem wissenschaftlichen Lehrer bei der Städtischen höheren Knabenschule zu Gevelsberg Dr. Schwarz ist der Titel "Oberslehrer" beigelegt worden.

# G. Ausgeschieden aus bem Umte.

### 1) Beftorben:

Dr. Adermann, Geheimer Mediginalrath, ordentlicher Brofeffor in ber Mediginifchen Fakultat ber Universität Salle,

herrmann, Seminarlehrer gu Reichenbach,

Dr. Lewin, Geheimer Medizinalrath, außerordentlicher Brofessor in der Medizinischen Fakultat der Königlichen Friedrich=Wilhelms-Universität zu Berlin,

Dr. Pabft, Oberlehrer an ber Lateinischen hauptschule ber Franceichen Stiffungen zu Salle a. S.,

Sieg, Progymnasial-Direktor zu Belplin,

Bendt, Brofeffor, Realprogymnafial-Oberlehrer zu Lennep und

Boitylat, Schulrath, Kreis=Schulinspektor zu Tarnowig.

# 2) In ben Ruhestand getreten:

Sanfel, Gymnasial-Direktor zu Leobicons, unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens britter Klaffe mit ber Schleife,

Aleineidam, Professor, Gymnasial-Oberlehrer zu Reustadt, unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Alasse, Megdorf, Prosessor, Realschul-Oberlehrer zu Görlig, unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Alasse,

, ,

Muller, Professor, Gymnafial=Dberlehrer gu Breslau,

|    | Bi<br>Bi<br>Di<br>Bi | unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Ale<br>euß, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Rössel,<br>sew, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Tilsit, w<br>Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse,<br>simon, Kreis-Schulinspettor zu Bittlich,<br>der, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Baldenbu<br>unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Ale<br>emieszner, Prosessor, Gymnasial-Oberlehrer zu Brest<br>unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Ale<br>unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Ale<br>olf, ordentlicher Seminarlehrer zu Petershagen w<br>ölke, Seminar-Oberlehrer zu Berent, unter Berleih<br>des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse. | rg,<br>affe,<br>au, |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2) |                      | geschieden wegen Eintritts in ein anderes s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H ***               |
|    |                      | lande:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 111               |
|    | -                    | . Schotten, Gymnafial-Dberlehrer zu Caffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| 4) |                      | gefchieden, Anlag nicht angezeigt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|    |                      | . Hauftein, Oberlehrer am Pädagogium zum Al-<br>Unfer Lieben Frauen zu Magdeburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ofter               |
|    |                      | Inhalts-Berzeichnis des Dezember-Heftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| A. | 205)                 | Roftenanfat in Disziplinarfachen. Erlag vom 8. Rovember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eat                 |
|    | 206)                 | b. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 721                 |
|    |                      | Erlaß vom 18. Rovember d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 728                 |
| В. | ·                    | Das gesammte Erziehungs- und Unterrichtswesen in ben Ländern deutscher Junge von Prosessor Dr. Karl Rehrbach.<br>Erlaß vom 8 Ottober d. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 725                 |
|    | 208)                 | Berhutung ber torperlichen und geiftigen Ueberburdung von Schulern höherer Lehranstalten ze. Erlag vom 21. Oftober b. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 725                 |
|    | 209)                 | Selbständige Unweisung ber Umgugs- und Reifetoften-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|    | 210)                 | Unterrichtsanstalten burch bie Provinzial - Schultollegien.<br>Erlaß vom 29. Ottober b. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 730                 |
|    |                      | anitalten Refanntmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 781                 |

anftalten. Befanntmachung

C. 211) Allerhochfte Bestimmung über ben jum Andenten an Schiller gestissteten Preis für Werke ber beutschen bramatischen Kunft aus ben letten brei Jahren. Bekanntmachung vom 10. Ro-

781

732

| _   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ceite      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •   | 212)  | ) Bettbewerb um den großen Staatspreis auf dem Gebiete<br>der Architektur für das Jahr 1897. Bekanntmachung des<br>Senates der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für<br>die bildenden Künste vom 15. Oktober d. Is.                                                    | 783        |
|     | 213)  | Bettbewerb um den großen Staatspreis auf dem Gebiete der Bildhauerei für das Jahr 1897. Bekanntmachung des Senates der Königlichen Akademie der Künste, Sektion für die bildenden Künste, vom 15. Oktober d. Is.                                                              | 734        |
|     |       | Betibewerb um bas Stipendium der Dr. Baul Schulke-<br>Stiftung für bas Jahr 1897. Befanntmachung des Senates<br>der Königlichen Atademie der Künste, Sektion für die bilben-                                                                                                  |            |
|     | 215)  | ben Kunfie, vom 15. Oftober d. Is. Bettbewerb um ben Preis ber ersten Michael Beer schen Stiftung auf bem Gebiete ber Bilbhauerei für das Jahr 1897. Befanntmachung des Senates der Königlichen Atademie der Künste, Section für die bildenden Kunfte, vom 15. Oktober d. Ja. | 785<br>787 |
| D.  | 216)  | Richtaurechnung ber an Seminar-Braparandenanstalten zugebrachten Dienstzeit auf die Gewährung von Alterszulagen an Seminarlebrer. Erlag vom 20. Rovember b. 38.                                                                                                               | 738        |
|     | 217)  | Anstellung von Kandidaten der Theologie und des höheren Schulamtes im Bolksschuldienste. — Anzeige sittlicher Bergehungen von Lehrern an Privatschulen durch die Leiter der lehteren. Erlaß vom 23. Rovember d. 38                                                            | 739        |
| E.  | 218)  | Führung der Amtsbezeichnung "Oberlehrerin". Erlaß vom 2. Rovember b. 3s.                                                                                                                                                                                                      | 739        |
| F.  | 219)  | Uebernahme von Bollefchulen auf ben Saushalt der politischen Gemeinden unter Auflösung der Schulspzietäten. Erlaß vom 26. Oftober b. 38.                                                                                                                                      | 740        |
|     | 220)  | Wenn einem Schulverbande für mehrere Schulftellen aus dem<br>Fonds Kap. 121 Tit. 34 des Staatshaushalts-Gtats Beihilfen<br>bewilligt find, nüffen dieselben in den Zahlungsnachweisungen<br>und Duittungen einzeln aufgeführt werden. Erlaß vom                               |            |
|     | 221)  | 27. Rovember d. 38                                                                                                                                                                                                                                                            | 741        |
|     | 222)  | gerichts zu Elberfeld vom 6. August b. 38                                                                                                                                                                                                                                     | 742        |
|     |       | 2. Oftober d. 38                                                                                                                                                                                                                                                              | 742        |
| Ber | jonal | ien                                                                                                                                                                                                                                                                           | 749        |

# Chronologisches Register zum Centralblatt für den Jahrgang 1>96.

| Abtū | rzungen:                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | A. Ordre — A. Erl. — A. Berordn. = Allerhöchste Ordre — Aller-<br>höchster Erlag — Allerhöchste Berordnung.                                     |
| 1    | Bel. b. Reichet. A. = Befanntinachung des herrn Reichstanzlers, bezw. des Reichstanzler-Amtes.                                                  |
| (    | St. D. Befchl. — Et. M. Berordn. = Staats-Ministerial-Beschluß — begl. Berordnung.                                                              |
| 1    | M. B. — M. Bet. — M. Befd. — M. Beftat. — M. Genehm. =<br>Ministerial-Berfügung, — Bekanntmachung, — Bescheid, —<br>Bestätigung, — Genehmigung. |
|      | Sch. R. B. — Sch. R. Bek. — Berfügung — Bekanntmachung eines<br>Königl. Provinzial-Schulkollegiums.                                             |
|      | R. B. — R. Bet. = dogl. einer Königl. Regierung.<br>Der Buchstabe C. zugesest = Cirkular.                                                       |
|      | Erl. d. Reichs-Ger. = Erkenntnis des Reichsgerichts.                                                                                            |
|      | Ert. b. Db. Berw. Ger. = Erfenntnis des Konigi. Obervermaltungs-<br>gerichts.                                                                   |
| 2    | Bet. d. Afad. d. R. = Bekanntmachung der Königl. Akademie der<br>Künste zu Berlin.                                                              |
| 9    | Bet. b. R. u. S. b. Univ. = Befanntmachung bes Acttors und Senates ber Universität.                                                             |

|            | Seite               | 1          | Seite .              |
|------------|---------------------|------------|----------------------|
| 1846.      |                     |            | fien betr. Geft-     |
| 28. Mai    | A. Benfions-Ber-    |            | ftellung d. Lehr.    |
|            | ordnung 484         |            | gehälter an tath.    |
| 1848.      |                     |            | Schulen 225          |
| 13. Marz   | A. Grl. betr. Ben-  | i .        | Sujuren 225          |
| Lo. Mulo   | fionsfonds 486      | 1895.      |                      |
| 1891.      | 10112 01109 400     | 9. Rebruar | M. B. (U. III. E.    |
| 8. Oftober | Beichl. d. Proving. | or Greenme | 9150) 219            |
| o. Citabet |                     | 4. Oftober | Grf. b. Dber. Berm.  |
|            | Raths v. Bran-      | 4. Dubbit  | Ger. (I. 1256) . 268 |
|            | denburg betr.       | 4. —       | Grt. d. Db. Berm.    |
|            | Errichtung fath.    | 4.         | Ger. (l. 1257) . 268 |
| 4000       | Gem. Schulen . 221  | 00         |                      |
| 1893.      |                     | 22. —      | M. B. (U. 111. E.    |
| 16. Januar | M. B. (U. III. E.   |            | 6477) 227            |
|            | 5958) betr. @na-    | 30. —      | Sch. R. Bet. zu      |
|            | bengefchents. In-   |            | Breslau betr.        |
|            | ertenntniffe 218    |            | Ferien 209           |
| 1894.      |                     | 1. Ropbr.  | Sch. R. Bet. ju      |
| 3. Septbr. | Befdil. b. Broving. | 1          | Berlin betreff.      |
| o. Cipiot. | Raths v. Schle-     |            | Ferien 207           |
|            | stange of Oajtes    |            | •                    |
|            |                     |            | 5.2*                 |

| 4000        |          | Seit                    |           |          | Sez                  |
|-------------|----------|-------------------------|-----------|----------|----------------------|
| 1895.       |          |                         |           | 895.     |                      |
| 18.         | Rovbr.   | A. Erl. betr. Amts-     | 24.       | Dezember | M. C. B. (U. II.     |
|             |          | bezeichnung bes         |           |          | 2972) 200            |
|             |          | Dirett. b. Brov.        | 27.       | _        | Bet. b. R. u. C.     |
|             |          | Schultoll 189           |           |          | b. Unip. Berfin 196  |
| 19.         |          | C. B. b. Fin. Min.      | 28.       |          | DR. Beich. (U. III.  |
|             |          | betr. Rautionen 191     |           |          | C. 3128 U. II.) 201  |
| 27.         | _        | M. B. (U. III. B.       |           | 896.     |                      |
|             |          | 8255) 189               |           | Januar   | M. C. B. (G. III.    |
| 27.         | _        | M. B. (U. III. E.       | 0.        | Junuar   | A. 2657) 197         |
| 21.         |          |                         | 9         |          |                      |
| 28.         |          | 9R. C. B. (U. III.      | 8.        |          | 2R. C. B. (U. III.   |
| 20.         | _        |                         |           |          | D. 4441) 218         |
| 90          |          | D. 4081) 212            | 4.        | -        | Sch. R. Bet zu       |
| <b>8</b> 0. |          | M. B. (U. III. D.       |           |          | Bojen betreffend     |
|             |          | 4175) 260               |           |          | Ferien 208           |
| 2.          | Dezember | M. B. (U. III. A        | 4.        |          | M. B. (U. III. E.    |
|             |          | 2721) 190               |           |          | 7288) 228            |
| 2.          |          | M. Beich. (U. II.       | 6.        |          | M. C. B. (U. L.      |
|             |          | 2728) 198               | 3         |          | 2838911.) 1%         |
| 4.          | _        | Sch. R. Bet. gu         | 6.        |          | R. C B. zu Arns-     |
|             |          | Sannover betr.          |           |          | berg(B.II.20495) 229 |
|             |          | Ferien 210              | 7.        |          | Ert. b. Db. Berm.    |
| 5.          | _        | DR. C. B. (G. III.      | ·   · · · |          | Ger. (I. 23) . 355   |
| ٠.          |          | 8210) 190               | 10.       |          | Grf. b. Db. Berm.    |
| 5.          |          | DR. B.(U.II. 12797) 251 |           |          | Ger. (I. 39) . 3     |
| 6.          |          | Ert. d. Db. Berm.       | 10.       |          | Erf. d. Db. Berm.    |
| U.          |          |                         |           | _        |                      |
| 0           |          | Ger. (I. 1529) . 269    |           |          | Ger. (I. 88) . 35    |
| 9.          | _        | M. B. (U. II. 7844) 191 |           | _        | Sch. R. Bet. 311     |
| 9.          | _        | M. P.(U.II. 12858) 199  | '         |          | Bofen betreffend     |
| 10.         | _        | M. C. B. (U. I.         |           |          | Ferien               |
|             |          | 8023) 193               | 16.       | _        | 9R. C. B. (G. III.   |
| 10.         | _        | Sch. R. Bet. zu         |           |          | 20) 18               |
|             |          | Schleswig betr.         | 17.       | _        | Ert. d. Db. Berm.    |
|             |          | Ferien 209              | )         |          | Ger. (1. 67) . 422   |
| 10.         | _        | Erf. d. Db. Berm.       | 17.       | -        | Ert. d. Db. Berm.    |
|             |          | Ger. (I. 1541) . 270    |           |          | Øer. (I. 69) . 529   |
| 10.         | _        | Grf. b. Ob. Berm.       | 21.       | _        | M. C. B. (U. L       |
|             |          | Ber. (I. 1542) . 302    | 2         |          | 23176) 19            |
| 13.         | -        | Grt d. Db. Berm.        | 21.       | _        | M. C. B. (U. III.    |
|             |          | Ger. (I. 1564) . 80:    |           |          | В. 98) 🖭             |
| 14.         | _        | Sch. R. Bet. gu         | 21.       | _        | Grt. b. Db. Berm.    |
|             |          | Stettin betreff.        |           |          | Ger. (1. 92) . 425   |
|             |          | Berien 208              | 21.       |          | Ert. b. Db. Berm.    |
| 14.         |          | DR. G. B. (U. III.      | 21.       | _        |                      |
| 14.         |          |                         | 00        |          |                      |
| 10          |          | E. 7408) 211            | 1         |          | M. Bet. (M. 680) 195 |
| 16.         | _        | M. C. B. (U. III.       | 24.       | _        | Ert. d. Db. Berm.    |
|             |          | C. 3785) 214            |           |          | Øer. (I. 105) . 428  |
| 16.         | _        | M. C. B. (U. III.       | 24.       | -        | Ert. d. Ob. Berm.    |
|             |          | D. 4410) 211            |           |          | Ger. (I. 106) . 42   |
| 17.         | _        | DR. C. B. (U. III.      | 24.       | _        | Ert. b. Db. Berm.    |
|             |          | 8812 G. III.) . 211     | 5         |          | Ber. (L. 108) . 45   |
| 18.         | _        | M. C. B. (U. II.        | 29.       | -        | M. Grl. betr. Ra-    |
|             |          | 2988) 400               |           |          | tional-Galerie . 34  |
| 20.         | _        | Ert. b. Db. Berm.       |           | Februar  |                      |
|             |          | Ger. (I. 1594) . 27     |           | 0        | D. 297)              |
|             |          | () . 21.                |           |          | 2. 201)              |

| 1896. |              | Eet                                                   |         | 90.0    |                                                         | Seite      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|------------|
|       |              | m m (TT TY 5404) 05                                   |         | 896.    | m ~ ~ ~ ~                                               |            |
| 4.    | Februar<br>— | Ert. d. Db. Berm.                                     | 26.     | Februar | 42211.)                                                 | 247        |
| 4.    | _            | Ger. (I. 122) . 30<br>Erf. d. Db. Berm.               | 26.     | -       | M. C. B. (U. II.<br>818)                                | 281        |
| 4     | _            | Ger. (I. 122) . 80<br>Ert. b. Db. Berm.               | 7 29.   | -       | 9R. B. (G. III. 400<br>U. II.)                          | 292        |
| 5.    |              | Ger. (I. 125) . 58                                    | 2.      | März    | M. C. Ý. (U. III.                                       |            |
|       | _            | DR. C. D. (U. III.<br>C. 107) 24                      | 15 3.   |         | Ert. b. Db. Berm.                                       | 287        |
| 5.    | _            | T. B. b. M. b. g.<br>A. u. b. M. b.                   | 3.      | -       | Grt. b. Db. Berm.                                       | 585        |
|       |              | 3. betr.Stempel-<br>pflichtigkeit der<br>Genehmig. zu | 4.      | _       | Ger. (I. 291) .<br>Ber. d. Romm. f.<br>d. Unterr. Befen | 602        |
| 10.   |              | Statuten 2c 26<br>M. Bet. (U. III.                    | 55      |         | beir. Benfions-                                         | 462        |
| 11.   |              | 252)                                                  | 6.      |         | Grt. d. Db. Berm.<br>Ger. (I. 811) .                    |            |
| 11.   |              | D. 4763) 26                                           | 6 12.   | _       | M. B. (U. III. B.                                       |            |
|       | _            | Ger. (I. 195) . 85                                    | 5 18.   |         | 587)                                                    | 298        |
| 11.   |              | Ger. (I. 197) . 58                                    | 18 17.  | _       | Bet. (I. 342) .<br>M. C. B. (U. II.                     | 586        |
| 12.   | _            | M. B. (U. I. 220) 24                                  | 6       |         | 443)                                                    | 282        |
| 12.   | _            | M. Bet. (U.IV. 838) 24                                | 8   17. |         | M. C. B. (U. I. 532)                                    | 842        |
| 12.   |              | C. B. d. M. d. g.                                     | 21.     | -       | DR. Bet. (U III. A.                                     |            |
|       |              | A., d. Juft.Min.<br>u. d. M. d. J.<br>betr. Schüler-  | 28.     | _       | 489)                                                    | 850<br>815 |
| 12.   | _            | aufzüge 26<br>Bel. d. Dirett. d.<br>Atad. Runftmuf.   | 28.     | _       | M. C. B. (U. III.<br>D. 1157)<br>M. C. B. (U. II.       | 854        |
| 15.   | _ 1          | gu Bonn 28<br>Bel. b. Atab. b. R. 24                  | 2       |         | 0.001                                                   | 847        |
| 19.   |              | Bet. b. Reichst 28                                    | 4 21.   | _       |                                                         | 507        |
| -     |              | on or on off IT                                       |         |         | Ger. (I. 411) .                                         |            |
| 21.   |              | 205 U. I.) 28                                         | 80.     | _       | Dr. Beich. (U. I.                                       | 000        |
| 22.   | _            | 9R. C. B. (G. III.<br>425) 27                         | 9 1.    | April   | 5877)                                                   | 842        |
| 22.   | -            | C. B. d. Fin. Min.<br>(I. 1839. II.                   | 1.      |         | Joadim-Stiftg. Bet. b. Rurat. b.                        | 845        |
|       |              | 18292. Ang.) betr.<br>Rechnungsleg.<br>üb.d.FondsRap. |         |         | F.Mendelssohn.<br>Bartholdy . Sti-                      | 845        |
| 22.   | _            | 121 Tit. 89 . 28<br>C. B. b. M. b. g.                 | 39 2.   | -       | 9R. G. B. (U. II.<br>475 G. I. U. I.)                   | 348        |
|       |              | A. u. d. M. d. J.<br>(U. I. 15188 G.                  | 4.      | _       | 90. C. B. (U. III.                                      | 351        |
|       |              | III. — II. 15555)<br>betr. Studenten-                 | 7.      | '       | M. C. B. (U. III.                                       | 358        |
| 22.   |              | versammlungen 88 DR. B. (U. II. 8071.) 64             |         | -       | M. C. B. (U. III.                                       | 858        |
| 25.   | _            |                                                       | 8.      |         | DR. C. B. (U. I.                                        | 000        |
| 20.   | _            | 9R. 33. (G. III. 227                                  |         | _       |                                                         | 0.49       |
|       |              | U. III. D.) 29                                        | 2       |         | 628 U. III. B.)                                         | 045        |

|      |       | Seite !                      |         | 5etz                       |
|------|-------|------------------------------|---------|----------------------------|
| 18   | 196.  |                              | 1896.   |                            |
| 9.   | April | M. C. B. (U. IV.             | 8. Mai  | M. C. B. (U. III.          |
|      |       | 685) 391                     |         | E. 1647 U. III.) 416       |
| 10.  |       | 2R. B. (U. III. C.           | 9. —    | D. Beich. (U. III.         |
| . 0. |       | 721) 854                     |         | C. 928 U. IL). 417         |
| 10.  |       | Grt. d. Cb. Berm.            | 9. —    | M. C. B. (G. III.          |
| 10.  |       | Ger. (1. 475) . 603          |         | 1038) 499                  |
|      |       | DR. B. (U. II. 5746) 849     | 9       | M. C. B. (U. III.          |
| 14.  |       | Ert. d. Ob. Berm.            | ••      | E. 521) 514                |
| 14.  | _     |                              | 12. —   | M. C. B. (U. III.          |
|      |       | Ger. (l. 489) . 521          | 12.     | D. 2002) 417               |
| 16.  |       | R. C. B. (G. III.            | 12. —   | Grt. b. Db. Berm.          |
|      |       | 1071) 816                    | 12.     | Ger. (I. 626) . 608        |
| 17.  | _     | Ert. d. Db. Berm.            | 10      | DR. C. B. (U. II. 417) 509 |
|      |       | Gcr. (1. 507) . 605          | 16. —   | M. C. B. (U. III.          |
| 18.  | _     | 9R C. B. (U. II.             | 18. —   |                            |
|      |       | 691) 349                     |         | D. 1044) 418               |
| 20.  | -     | M. C. B. (U. II.             | 19. —   | Ert. d. Db. Berm.          |
|      |       | 857) 401                     |         | Ger. (I. 664) . 608        |
| 22.  |       | M.C.B.(U.II. 867) 401        | 19. —   | Ert d. Db. Berm.           |
| 24.  | _     | 9R. Bet. (U. III. A.         |         | Ger. (I. 661) . 672        |
|      |       | 941) 414                     | 22. —   | M. Bet. betreffend         |
| 24.  |       | Ert. b. Db. Berm.            |         | Biffenich. Brut.           |
|      |       | Ger. (I. 550) . 607          |         | Romm. (U. II.              |
| 25.  | -     | DR. G. B. (U. I. 851         |         | 1142) 406                  |
|      |       | G. III.) 887                 | 22. —   | M. C. B. (U. III.          |
| 25.  |       | DR. C. B. (U. II. 827        |         | 88281.)                    |
| 20.  |       | G. III.) 402                 | 22. —   | M. C. B. (U. IL            |
| 25.  |       | Benfionegefet 445. 482       |         | 2182/95) 510               |
| 25.  |       | M. B. (U. III. D.            | 22. —   | M. B. (U. III. E.          |
| 20.  |       |                              |         | 8092) 55                   |
| 90   |       | 1655) 512<br>M. C. B. (U. I. | 23. —   | DR. C. B. (U. III.         |
| 28.  |       |                              | 20.     | 3828IL) 419                |
| 00   |       | 2740)                        | 26. —   | DR. Bet. (U. L             |
| 29.  | _     | Ert. d. Db. Berm.            | 20.     | 2411II.) 508               |
|      |       | Ger.(11.C. 24/96,            | 06      | M. B. (U. III. D.          |
|      |       | 32/96) 694                   | 26. —   | 2406) 514                  |
| 80.  | _     | Erf. d. Reichs-Ger.          | 00      | TR. B. (G. I. 11295) 520   |
|      |       | (IV. 416. 1895) 586          | 26. —   | R. C. B. betr. Schul-      |
| 1.   | Mai   | 2R. Bef. (U. IV.             | 27. —   |                            |
|      |       | 1751) 346                    |         | porfteherinnen-            |
| 1.   | _     | C. 23. d. Fin. Min.          |         | Bruf. Beugniffe            |
|      |       | u. b. M. b. 3.               |         | (U. III. D. 823) 515       |
|      |       | betr. Bereinig.              | 29. —   | Grt. d. Db. Berm.          |
|      |       | d.Bürcaubeamt.               |         | Ger. (I. 711) . 510        |
|      |       | I. u. II. St. (I.            | 29. —   | Grf. d. Db. Berm.          |
|      |       | 6585—I.A.4506) 503           |         | Ger. (1. 714) . 612        |
| 8.   |       | Bet. b. Rurat. b.            | 1. Juni | M. C. B. bett.             |
| -    |       | Mag. Benf. Anft.             |         | Benfionegel. (U.           |
|      |       | f. Lebrerinnen zc. 430       | 1       | 11. 1088 U. III.           |
| 4    |       | M. B. (U. 111. C.            |         | U. 1V.) 449                |
| 7.   |       | 1104) 518                    | 2. —    | Grt. b. Db. Berm.          |
| 5.   |       | M. C. B. (U. III.            |         | Ger. (1. 782) . 674        |
| o.   |       | E. 1654. U. III.             | 2. —    | Grt. d. Db. Berm.          |
|      |       | D. 1856) 414                 | 1       | Ger. (I. 7841) . 65        |
|      |       |                              | 6. —    | 972 93cf. (U. 1V.          |
| đ.   |       | M. C. B. (U. III.            | 0.      | 2380)                      |
|      |       | C. 1896) 415                 | 1       | 2000)                      |

|               | Seite                                        | 4000                                    | Gelte                                |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1896.         |                                              | 1896.                                   |                                      |
| 6. Juni       | <b>20. C</b> . <b>B</b> . (U. III. 2083) 516 | 10. Juli                                | M. Bet. betr. Prüf.<br>Komm. f. Rah- |
| 8. —          | <b>M. C. B.</b> (G. III. 1568) 508           |                                         | rungemitt. Che-<br>miter (U. I. 1545 |
| 9. —          | M. Bet. (U. III. B.                          |                                         | M.) 562                              |
| J. —          |                                              | 1.6                                     | M.C.B. (U.I. 1689) 567               |
| •             | 1896) 517                                    | 16. —                                   |                                      |
| 9. —          | Ert. d. Ob. Berm.                            | 19. —                                   | M. C. B. (U. II.                     |
|               | Ger. (1. 768) . 614                          |                                         | 1549) 575                            |
| 9. —          | Ert. d. Db. Berm.                            | 24. —                                   | M. B. (U. III. D.                    |
|               | Ger. (I. 766) . 677                          |                                         | 8494) 595                            |
| 12. —         | M. C. B. (U. III.                            | 29. —                                   | Sch. R. C. B. zu                     |
|               | 2162) 580                                    |                                         | Ronigsberg (S.                       |
| 12. —         | Ert. d. Db. Berm.                            |                                         | 3648) 560                            |
|               | Ger. (I. 779) . 678                          | 29. —                                   | M. B. (U. III. E.                    |
| 18. —         | DR. Beich. (U. III.                          |                                         | 4287)                                |
| 20.           | E. 875) 581                                  | 81. —                                   | DR. B. (U. III. C.                   |
| 15. —         | 9R. 93. (U. II. 1278) 572                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2263) 586                            |
| 16. —         | M. C. B. (U. III.                            | 8. August                               | C. B. d. Fin. M.                     |
| 10. —         |                                              | o. ernant                               |                                      |
| 17            | A. 1203) 591                                 |                                         | u. d. M. d. öff.<br>Arb. betr. Gas-  |
| 17. —         | 20. 20. (U. III. E.                          |                                         |                                      |
|               | 8120) 582                                    |                                         | glühlichtappar 559                   |
| 17. —         | M. C. B. (G. III.                            | 4. —                                    | M. C. B. (U. III.                    |
|               | 1516) 688                                    |                                         | A. 1929) 554                         |
| 19. —         | Ert. d. Db. Berm.                            | 6. —                                    | Ert. d. Straftamm.                   |
|               | Ger. (I. 821) . 680                          |                                         | d. Landgerichts                      |
| 19. —         | Ert. b. Db. Berm.                            |                                         | Elberfeld 742                        |
|               | Ger. (I. 826) . 681                          | 8. —                                    | M. Befch. (U. III.                   |
| 20. —         | DR. B. (G.III. 1720) 582                     |                                         | D. 8792) 590                         |
| 21. —         | M. C. B. (U. 111.                            | 8. —                                    | 20. B. (U. III. B.                   |
|               | E. 3219) 591                                 |                                         | 1898) 596                            |
| 25. —         | M. Berordn. betr.                            | 12. —                                   | St. DR. Befchl. betr.                |
|               | Rautionen 554                                |                                         | Reife- u. Umg                        |
| 25. —         | DR. Befd). (U. IV.                           |                                         | toften (8871/96) 698                 |
| 20.           | 00000                                        | 14. —                                   | DR. C. B. (U. 11.                    |
| 25. —         | edi. R. C. B. zu                             |                                         | 1581L) 577                           |
| 20.           | Wroston (0055                                | 15                                      |                                      |
|               | Breslau (9255                                | 15. —                                   | M. C. B. betr. Bruf.                 |
| 0.0           | IV.) 580                                     |                                         | Ord. f. Bureau-                      |
| <b>26</b> . — | DR. Bet. (U. 111. D.                         |                                         | beamte d. Brov.                      |
|               | 2982) 518                                    |                                         | Sch. Rolleg. (U.                     |
| 1. Juli       | 9R. C. B. (U. 11.                            |                                         | П. 1981) 555                         |
|               | 6886) 572                                    | 17. —                                   | Sh. R. C. B. zu                      |
| 1. —          | Ber. d. Biff. Deput.                         |                                         | Coblenz (10060) 641                  |
|               | f. d. Med. Befen                             | 20. —                                   | TR.B. (U.II. 11624) 578              |
|               | betreff. Schüler-                            | 21. —                                   | M. C. B. (G. III.                    |
|               | überburdung . 726                            |                                         | 2559) 559                            |
| 8. —          | M. C. V. (U. 111.                            | 22. —                                   | DR. C. B. (U. I. 1211                |
|               | C. 1587) 688                                 |                                         | M. I. u. II.) 568                    |
| 8. —          | DR.C. V. (U. 11. 420) 578                    | 26. —                                   | M. Berord. betreff.                  |
| 8. —          | DR. G. R. (U. 111.                           |                                         | Rautionen 687                        |
|               | D. 2849) 583                                 | 28. —                                   | M. C. B. (U. III.                    |
| 8             | C. B. d. Juft. Din.                          |                                         | A. 1384) 665                         |
|               | betr. Beftrafung                             | 29. —                                   | C. B. b. DR. b. g.                   |
|               | von Schulamts-                               |                                         | M. u. d. J. betr.                    |
|               |                                              |                                         |                                      |
|               | fandidaten 2c . 707                          |                                         | Anschl.d.Lehr.2c.                    |

| 1000       | Sette                   | 4000       | 6eix                    |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| 1896.      |                         | 1896.      |                         |
|            | v. Baifenhauf.zc.       | 2. Oftober |                         |
|            | an Brov. Ben-           |            | Ger. (L. 1159) . 748    |
|            | fionstaffen (U.         | 8. —       | 2R. B. (U. III. B.      |
|            | III. D. 8989. L         | 4.0        | 2272) 711               |
|            | B. 8661) 708            | 8. —       | 9R.C.B.(U.II.2178) 725  |
| 5. Septbr. | 9R. B. (U. III. C.      | 9. —       | M. C. B. (U. III.       |
|            | 2105) 663               |            | C. 2118. U. III.) 706   |
| 14. —      | 2R. C. B. (U. L.        | 10. —      | M. B. (U. III. B.       |
|            | 1620) 639               |            | 2455) 711               |
| 15. —      | DR. Bet. (U. III.       | 15. —      | Bel. d. Atab. b. R. 788 |
|            | B. 2604) 662            | 15. —      | Bet. b. Atab. b. 2. 784 |
| 16. —      | M. C. B. (U. IV.        | 15. —      | Bet. b. Atab. b. R. 785 |
|            | 8593) 640               | 15. —      | Bet. b. Atab. b. R. 737 |
| 16. —      | M. E. B. (U. III.       | 16. —      | Bet. d. Rurat. d.       |
|            | C. 2506) 662            |            | Jungten-Stiftg. 700     |
| 18. —      | DR. C. B. (G. III.      | 21. —      | M. C. B. (U. II.        |
|            | 2834) 693               |            | 12406. U. III. D.) 725  |
| 18. —      | Ert. d. Ob. Berm.       | 24. —      | C. B. d. M. d. off.     |
|            | Ger. (I. 1098) . 742    |            | Arb. betr. Gips.        |
| 20. —      | Bet. d. Atab. b. R. 702 |            | estrich 724             |
| 23. —      | M. B. (U. II. 6859) 703 | 26. —      | 9R. 23. (U. III. D.     |
| 25. —      | M. B. d. Fin. M.        |            | 8146. G. L.) . 740      |
|            | u. b. M. b. g. A.       | 28. —      | 9R. C. B. (U. II.       |
|            | betreff. Ruhege-        |            | 2467. U. III. B.) 70    |
|            | haltstaffen (L.         | 29. —      | M. G. B. (G. III.       |
|            | 9965. U. III. D         | 7 20 2     | 8199. U. II.) . 780     |
|            | 2520) 709               | 2. Rovbr.  | M. Beich. (U. III.      |
| 28. —      | TR. C. B. (U. I. 2093   |            | D. 4677) 75             |
|            | G. III.) 699            | 8. —       | 202. C. 28. (G. III.    |
| 28. —      | R. Bel. (U. III. B.     |            | 8170) 728               |
|            | 2715) 705               | 10. —      | M. Bel. (B. 2699) 782   |
| 29. —      | Sch. R. C. B. zu        | 13. —      | M. C. B. (G. III.       |
|            | Coblenz (13303) 660     |            | A. 2381) 723            |
| 29. —      | M. Beich. (U. III.      | 20. —      | M. C. B. (U. III.       |
|            | C. 2860) 705            |            | 8807) 785               |
| 29. —      | M. B. (U. III. D.       | 28. —      | M. C. B. (U. III.       |
|            | 8848) 709               |            | C. 8298) 739            |
| 2. Oftober | Ert. d. Db. Berm.       | 27. —      | M. B. (U. III. E.       |
|            | Ger. (I. 1158) . 747    |            | 5911)                   |

# Bach-Register zum Centralblatt für den Jahrgang 1896.

(Die Bahlen geben Die Seitenzahlen an.)

Bemertung: Bur leichteren Drientirung wird bemertt, bag in erfter Linie alle bas Dienftalter, die Gehälter, die Bulagen der Beamten und Lebrer betreffenden Berfügungen unter Befoldungen, alle die Elementar- und Bolfsichullehrer betr. Berf. unter Boltsichulmefen, alle bas bob. Schulmefen betr. Berf, unter Lebranftalten (bobere), alle die Univerfitaten betr. Berf. unter Universitaten und alle Enticheidungen, Rechtsgrundfate u. Ertenntniffe des Dbervermaltungsgerichts unter letterem Borte permertt find.

Ibbruch von Baulichfeiten von funftlerifdem zc. Berthe, gefchaftliche Behandlung der Antrage 640. Einholung der ftaatlichen Genehmigung

jur Riederlegung zc. von Bandenfmalern zc. 891.

Ibgaben, f. a. Oberverwaltungsgericht, Boltefculmefen. Aufechtbarteit der Abgabenregulirungsplane nach ben Befegen vom 25. Auguft 1876 und 3. Januar 1845 529. Beitragepflicht von Gebauden (Dienstgrundftuden) zu ben Rreisabgaben 694.

ibgangszeugniffe, f. a. Beugniffe. Anerkenning ber von hoh. Stadt-iculen ausgestellten Abgangszeugniffe für eine bestimmte Rtaffe einer hoberen Lebranftalt abgelehnt 201. Beseitigung ber Bebuhren für

Abgangs- und Reifezeugniffe an hoheren Lehranftalten 400. 401 Blofunge- zc. Regeffe, Aufhebung und Abanderung der in benfelben über öffentlich-rechtlicheBerhaltniffe getroffenen Festfepungen durch Dbfervang 270.

Iblige Guter im ehem. Rurfürstenthum heffen, Beitragspflicht zu Schulunterhaltungefoften 616.

legaptifche Alterthumer, Sammlung, in Berlin, Berfonal 80.

Itabemie ju Munfter, Perfonal 117. Brauneberg 119. Itabemie ber Runfte zu Berlin, Berfonal 72. Berleihung von Debaillen aus Anlaß der zur Feier des 200 jährigen Bestehens veranstalteten Kunstausstellung 569. Stiftung eines Preises zur Förderung des Studiums der Kassischen Kunst durch Se. Majestat, Bedingungen für ben Bettbewerb 248. Bedingungen fur ben Bettbewerb um bie Giacomo Menerbeer'iche Stiftung für Tontunftler 249, - 3ojeph Joachim-Stiftung für Rufiter 345, — um bas Menbelsjohn-Bartholdy-Stipendium für Mufiter 345, — um die Zweite Michael Beer'iche Stiftung für Rufiter 702, — um ben Erften Breis ber Nichael Beerichen Stiftung fur Bildhauer 787, - Großen Staatspreis auf bem Bebiete ber Bilbhauerei 784, - um Die Dr. Baul Schulge-Stiftung für Bilbhauer 785, - um ben Großen Staatspreis auf bem Gebiete der Architettur 738.

Atabemifche Sochicule fur bie bilbenben Runfte, Berfonal 76.

- Meisterateliers, Berfonal 76. - Sochichule für Mufit, Berfonal 76.

Deifterschulen für mufitalifthe Composition, Berfonal 77. Atabemifches Juftitut fur Rirchenmufit, Berfonal 77.

Atademie ber Biffenichaften gu Berlin, Berfonal 70.

Allgemeine beutsche Benfionsanftalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen, Sahresbericht 430. Allgemeine Bitmen-Berpflegungsanftalt, Berechtigung ber Ditglieber ber

Elementarlehrer-Bitmen- und Baifentaffen gum Ausscheiden 292. Altersbispens bei Aufnahme in Lehrerinnen-Bilbungsanftalten 417.

Alterszulagen f. Dienftalterszulagen, Befoldungen.

Alterthumer. Theilmeife Reueindedung ber Dacher an alten Baubent malern 197. Einholung ber ftaatlichen Benehmigung gur Richalegung ze. von Baubentmalern und beweglichen Gegenstanben, welche einen geschichtlichen ze. Werth haben 891. Organisation ber Dentmalepflege in den Provingen, Bezeichnung der Provinzial-Rommiffionen und Ronfervatoren 392. 508. Gefchaftliche Behandlung ber Antrage

auf Abbruch von Baudentmalern 2c. 640.

Minte bezeichnung der nebenamtlichen ftandigen Direttoren ber Provingial Schultollegien 189. Die Bestimmungen in der allgemeinen Berfügung vom 81. Mai 1894 über die Amtsbezeichnung der Leiter ze. an bob Daddenfchulen finden auf berartige Anftalten privaten Charafteri Amtebezeichnung für die an hoheren Bebr feine Unwendung 218. anstalten angestellten seminarisch gebildeten Lehrer 708. Fuhrung ber Amtsbezeichnung "Dberlehrerin" 789.

Umtstautionen, f. Rautionen.

Amtejuspenfion. Bahlung bes Suspenfionegehalts an fradtift be meindefdullehrer 354. Birfungen ber freiwilligen Aufgabe ber Im wohnung feitens eines vom Amte fuspendirten Lehrers 518.

Anatomifche Bandtafeln für den naturgeichichtlichen Unterricht W.

Dr. Frentel 509.

Anciennetat, f. Bejoldungen.

Anertenntniffe über Gnabengeschente zu Schulbauten find nicht mit

erforderlich 218.

Anrechnung von Dienstzeit, f. a. Besolbungen, Dienstzeit, Beamte. 20 rechnung ber Thatigfeit ber Randibaten bes hoheren Schulamtes als Affistenten für mathematische und naturmiffenschaftliche gadet = Technischen hochschulen auf die Bartezeit als Kandidat 200.

Anftellung von Militaranwartern 316. Auflojung bes Anftellungeno haltniffes einer Lehrerin im Falle ber Berheirathung 586. Anftelling von Lehrern im öffentl. Boltofdulbienfte, welche ihre Befabigung ## Brufungezeugniffe außerpreußifcher Brufungebeborben bet Deutschen Reiches barthun 705. Anftellung von Randibaten M

Theologie und bes hoheren Schulamtes im Boltefculdienfte 789. Archaologischer Rurfus in den Roniglichen Rufcen zu Berlin 252, in

Bonn und Trier 282.

Architeftur, Bedingungen fur ben Bettbewerb um ben großen Staats preis 788.

Schulbildung ber eingestellten Mannschaften 597. E. a. Militar armee. Immatrifulation und Bulaffung aftiver Offiziere gu Em lejungen an Universitaten 246.

Aftrophyfitalifches Objervatorium zu Potedam, Berfonal 85. Aufnahme, Aufnahme-Brufungen. Termine bei ben Schullebrit Seminaren 166, bei ben Braparandenanstalten 171, in Drongig 30 Grundfate fur bie Aufnahme in ein Schullehrer - Seminar 419, Stempelpflichtigkeit der Berpflichtungsbescheinigungen der Seminar-Aspiranten. Reverse find stempelfrei 215. Prüfung bei Ausnahme in Lehrerinnen-Bildungeanftalten 583, Alteredispens 417.

Augustaschule zu Berlin, Gerien 207. Auswärtige Schüler städtischer höherer Schulen, Erhebung eines höheren

Schulgelbes 252.

Auszeichnungen, Orben. G. a. Berfonaldronit. Anläglich des Rronungsund Ordenssestes 231, anlässlich der Anweienheit Er. Majestät des Kaifers und Königs in Bosen und Schlessen 684. Berleihung des Kronen-Ordens 2. Klasse mit dem Stern an den Unter-Staatssestrefar D. Dr. von Benrauch 553. Berleihung von Medaillen aus Anlas der gur Zeier bes 200 jahrigen Beftehens ber Atademie ber Runfte veranftalteten Runftausstellung 569. Berleihung bes Ranges ber Rathe 4. Rlaffe an Direttoren u. Profefforen hoherer Lehranftalten 512. 751.

Baben an verbotenen Stellen, Barnung ber Schüler 580. Baubentmaler. Theilweife Reueindedung ber Dader an alten Bau-Einholung ber ftaatlichen Genehmigung gur Rieberbentmälern 197. legung ze. von Baudentmalern und beweglichen Gegenftanben, melde einen geschichtlichen Berth haben 391. Geschäftliche Behandlung ber Antrage auf Abbruch 640. Organisation ber Dentmalspflege in ben Brovingen. Bezeichnung ber Provingial-Rommiffionen und Ronferpatoren 392. 508.

Bauten. G. a. Schulbauten. Behandlung ber Bauangelegenheiten bei ben ftaatlichen hoheren Lehranftalten und Schullehrer. Seminaren, Berfügung bes Brovingial-Chultollegiums Ronigsberg 560. Serftellung

von Gipseftrich bei ftaatlichen Bauten 723.

Beamte. G. a. Befoldungen, Gtats.

a. Borbildung, Brufung. Brufung ber fur ben Bureanbienft bei ben Provingial-Schultollegien anzusiellenden Subalternbeamten 555. Errichtung einer Prufungstommiffion fur Brufungs - Ordnung 556. bibliothetarifche Fachprufung zu Gottingen 889. tommiffionen für Rahrungemittel-Chemiter 562, Borprufungetommiffion in Bonn 639.

b. Anftellung und Entlaffung. Dedblätter gu ben Grundfagen für bie Befegung ber Subaltern. zc. Beamtenftellen mit Militaranmartern Schema zum Civilverforgungeschein 817. Berzeichnis der ben Militaranmartern vorbehaltenen Stellen 318. Roftenanfat in Diseiplinarsachen 723. Das in Disciplinaruntersuchungssachen bei ver-fpäteter Anmeldung der Berufung zu beobachtende Berfahren 245. Berichterstattung bei Berufung in Disciplinarsachen 638.

c. Gintommensverhaltniffe. Berangiehung ber Dienftaufmands. entichabigungen gur Dedung von Bertretungstoften 189. Anrechnung ber Militarbienstzeit auf bas Civilbienftalter bei Berfonen, welche bei ber Bendarmerie ober ber Schusmannichaft etatsmäßig angestellt maren und bemnachst in einer Stelle bes Subalterndienstes angestellt werden 192. Regelung ber Behalter ber etatsmäßigen wiffenschaftlichen Beamten an ben größeren Univerfitate-Cammlungen nad Dienftaltereftufen 193. Dentidrift, betreffend Die Bereinigung von Bureaubeamten. ftellen I. u. II. Rlaffe gu Giner Befoldungstlaffe, fowie die Menderung ber Dienstaltersstufen. Ordnung fur mehrere Beamtentategorien 371. Ausführungs-Berfügungen in Betreff ber Bureaubeamtenstellen ber Univerfitaten 387, ber Provingial-Schulfollegien 402. Tagegelber,

Reifetoften und Umzugetoften ber Beamten nach Bereinigung ber Stellen 1. u. II. Rlaffe ju Giner Befoldungstlaffe, fowie ber Anwarten für berartige Stellen 371, - bei ben Univernitaten 387, - bei ben Brovingial-Schultollegien 402, - Erlauterung ber Bestimmungen 508. Borausfegungen fur ben Anfpruch eines Beamten auf Umgugetonen 505. Aenderung der Grundfäße für Berechnung der Reife und Um-zugstoften 693. Selbständige Anweifung der Umzugs- und Reiselben-Liquidationen von Lehrern und Beamten an hoberen Unterrichte. anstalten burch bie Provingial-Schultollegien 730. Geftjegung bes Befoldungebienftaltere fur folche Beamte, welche ben Dienft bei einer Behorde beabfichtigtermaßen mit bem Beginne eines Ralenderviertel. jahres antreten follten, welche indessen, weil der erste bezw. auch der zweite Lag des betr. Kalendervierteljahres ein Sonn- oder Festag mar, ben Dienft erft am barauf folgenden Berttage antreten tonnten 279.Unterhaltung ber Basglublichtapparate in ben Dienftwohnum

gen 559. d. Benfionirung, hinterbliebenen Berforgung. Anrechnung von Rriegsjahren 191. Gejes, betr. Abanderungen bes Benfionsgefest vom 27. Marg 1872. Bom 25. April 1896, Ausführungeverjugung # 445. Anschluß der Lehrer und Beamten der Baifen- und Rettunge-häufer an die Brovingial-Benfions., Bitwen- und Baifentaffen 70k. e. Constiges. Aufnahme von unbemittelten Beamten und Lebrem in

bie Universitatefliniten 344. Führung von Bormundichaften buri Univerfitats-Brofefforen 195. Randidaten des höheren Schulamtes befigen mabrend ber Dauer bes Brobejahres nicht die Gigenfchaft all Staatsbeamte 401. Rulaffung ber Brioritats-Dbligationen ber Bemit Geraer, Caal- und Berra-Gifenbahn gur Beftellung von fit fautionen 190.

Beamten - Berein, Breuhifder, Jahresbericht 619, Menderum ba Statuten 2c. 712.

Bedurfnigzuschüffe, f. Staatsbeihilfen. Beer'iche (Michael) Stiftung für Mufiter 702, für Bilbhauer 787. Befahigungszeugniffe, f. a. Zeugniffe. Faffung berjelben fit Lehrerinnen an Bolts, mittleren und höheren Rabdenfchulen 212

Form der Prüfungszeugniffe fur Coulvorfteberinnen 515.

Berechtigungen. Anertennung ber von hoheren Stadtichulen ausge ftellten Abgangszeugniffe für eine bestimmte Rlaffe einer hoberen Lebe austalt abgelehnt 201. Gleichwerthigfeit ber Zeugniffe ber rallen Abtheilung eines Progymnasiums mit benen eines Realprogymnasium? für die Befähigung jum einjährig freiwilligen Militarbienfte 572. 🔩 zeichnis ber militarberechtigten Anftalten 127. Zweites Rachtrags zeichnis ber militarberechtigten Lehranftalten (Schullehrer-Seminare) 24

Frangofifcher Ferienturfus 206. Archaologifcher Rurfus 252

Raturwiffenichaftlicher Rurfus 254.

Das in Dieciplinaruntersuchungsfachen bei verfpateter & Berufung. melbung ber Berufung zu beobachtenbe Berfahren 245. erstattung bei Berufungen in Disciplinarfachen 638.

Befdeinigungen, Berpflichtungs-, ber Seminar-Afpiranten, Stempd. pflichtigfeit 215, ber Studirenden über Bahlung bes geftundetes honorars, Stempelvermendung 699.

Befdlugbehörben, Befugnis 608. Befoldungen, f. a. Gtats- und Kaffenwefen. a. Beamte. Anrechnung ber Militärdienstgeit auf bas Civilbienfulls. bei Berfonen, welche bei ber Genbarmerie ober ber Schusmannie etatemäßig angestellt maren und bemnachft in einer Stelle bes Et alterndienstes angestellt werden 192. Regelung der Gehälter der etatsmäßigen wissenschaftlichen Beamten an den größeren UniverstädtesSammlungen und den Sternwarten (Rustoden, Observatoren 2c.) nach Dienstaltersstussen 1988. Versahren bei der Festischung des Besoldungsdienstalters für solche Beamte, welche den Tienst bei einer Behörde beabsichtigtermaßen mit dem Beginne eines Kalenderviertelzahres antreten sollten, welche indessen, welche erste bezw. auch der zweite Tag des detressens Kalenderviertelzahres ein Sonn- oder Festag war, den Dienst erst am daraussolgenden Werktage antreten konnten 279. Denkschrift, betr. die Bereinigung von Büreaubeamtenstellen 1. und II. Klasse zu Einer Besoldungsklasse, sowie die Aenderung der Dienstalterstussen. Drdnung für mehrere Beamtenkategorien 371; Aussührungs-Versägungen in Betress der Büreaubeamtenstellen der Universitäten 387; der Provinzial-Schulkollegien 402. Ertäuterung der Bestimmungen 508.

b. Lehrer an höheren Unterrichtsanstalten. Gewährung der sesten Bulage von 900 & 199. Anrechnung der Zeit einer vorübergehenden Berwaltung einer Oberlehrerstelle auf das Dienstalter als hilfslehrer 849. Anrechnung der Theilnahme an dem sechsmonatigen Rursus bei der Turnlehrerbildungsanstalt auf die hilfslehrerdienitzeit 849. Anrechnung der an Landwirthschaftsschulen zugebrachten Dienstzeit 575.

- c. Seminar- und Praparandenlehrer. Denstaltersberechnung für Lehrer, welche bei der Berusung in den Seminardienst an der Borschule einer inländischen höheren Unterrichtsanstalt bereits definition gestellt waren 215. Die Dienstzeit vollbeschäftigter Lehrer an Seminar-Praparandenanstalten ist bei Gewährung von Alterszulagen und bei der Bersonirung als im öffentlichen Schuldienste zugebracht anzurechnen 516. Richtanrechung der an Seminar-Praparandenanstalten zugebrachten Dienstzeit auf die Gewährung von Alterszulagen an Seminarlehrer 788.
- d. Elementarlehrer. Anrechnung auswärtiger Dienstzeit für Rettoren an Boltsschulen bei Gewährung von Alterszulagen 213. Als Dienstzeit im Sinne des §. 5 des Gesets vom 6. Juli 1885 ist auch die Jeit anzusehen, während welcher mit Genehmigung der Schulaussichtsbehörde vor der befinitiven Anstellung fatultativer Turnunterricht ertheilt worden ist 293. Fortdauernde Geltung des Aussunischen Gesets vom 10. März 1862 betr. Lehrerbesoldungen 307. Jahlung des Suspensionsgehalts an städtische Gemeindeschullehrer 354. Borzeitige Auszahlung der Dienstdezüge und der aus Ausgeschaltskassen zahlung der Dienstdezüge und ber aus Ausgeschaltskassen zuhlagen der Bezigen der Glementarlehrer und Lehrerinnen 514. Arrechnung der attiven Militärdienstzeit dei Bemessung der staatlichen Dienstalterszulagen an Orten von mehr als 10000 Civileinschnern 519. Arrechnung der Urlaubszeit auf die Dienstzeit 581.

Bibliotheten, f. a. Univerfitaten. Ronigliche zu Berlin, Bersonal 88. Bibliothetarifche Fachprufung, Ginrichtung einer Brujungetommiffion

gu Gottingen 389.

Bildhauerei. Bedingungen für den Bettbewerb um den großen Staatspreis 734, um das Sipendium der Dr. Paul Schulte-Stiftung 785, um den Ersten Preis der Dichael Beer'schen Stiftung 787.

Plattern und Schuppodenimpfung, Dentidrift bes Raiferlichen Gefund.

heitsamtes 554.

Blindenanftalten, Bergeichnis 162. Jahresbericht ber Schlefifchen Blinden-Unterrichtsanftalt 544.

Bligableiteranlage. Enticheibung über Die Rothwendigfeit auf Rufter und Schulhaufern 425. Diefelbe ein Theil bes Gebaudes im Sinnt und Schulhaufern 425. ber Schulbaupflicht 425.

Bonn, archaologischer Gerienturfus 282. Frangofifcher Lehrerturfus 412.

Borgichulze, S., Infeltenpraparate 229. Botanifcher Garten zu Berlin, Berfonal 84.

Brandenburg, Proving, Schulferien der hoheren Lehranftalten 207.

Braunsberg, Lyceum, Berfonal 119.

Brunnenbau auf einem Rufterfculetabliffement, Aufbringung berRoften 423.

Bureaubeamte, Büreaudienst, j. Beamte, Subalternbeamte. Bürgerschulen, höhere, Berzeichnis 148. Bürgschaftsstempel zu den Berpslichtungs-Bescheinigungen der Seminad Afpiranten 215. Stempelverwendung ju ben Berpflichtungsideinen ber Studirenden über Bahlung bes geftundeten Sonorars und ju ben Bürgichaftserflärungen ber Eltern 699.

Charafterverleihungen, Professor 202. 579. S. a. Personaldrouit. Chemiter. Gleichstellung der Bersuchstation des Landwirthichaftliden Centralvereins der Proving Cachfen gu Salle a. S. mit den gur 3th noch sehlenden staatlichen Anstalten gur technischen Untersuchung von Rahrungs- und Genugmitteln behufs Ausbildung von Rahrungsmittel-Chemikern 508. Prufungskommissionen für Rahrungsmittel Chemiter 562. Borprüfungstommiffion in Bonn 689.

Chicago, Beltausftellung, Chrendiplom für das Unterrichtsministerium All Civilversorgung ber Militaranmarter f. bort. Schema jum fas

verforgungeichein 817.

Dader, theilweise Reueinbedung an alten Baubentmalern (Rirchen u.) 15. Dedblatter zu den Brundfagen fur die Bejegung ber Gubaltem

Beamtenftellen mit Militaranmartern 316.

Dentmalspflege, Dentmaler. Theilweise Reueinbedung ber Dabe an alten Baubenkmälern, Kirchen 2c. 197. Einholung ber kauben an alten Baubenkmälern, Kirchen 2c. 197. Einholung der ftanklichen Genehmigung zur Riederlegung 2c. von Baubenkmälern und bemes lichen Gegenständen von geschicklichem 2c. Berth 391. Behandlurg der Anträge auf Abbruch 640. Organisation der Denkmalspflege den Provinzen, Bezeichnung der Provinzial-Kommissionen und Leifervoltoren 392. 508.

Dentidrift betr. Die Bereinigung von Bureaubeamtenftellen L II. Rlaffe zu Giner Befoldungetlaffe, fowie die Menderung der Die

altersftufen. Ordnung für mehrere Beamtentategorien 371 - bes Raiferlichen Befundheitsamtes über Blattern und Schuppodenim

pfung 554.

Dienstalter, Dienstalterszulagen, Dienstzeit, f. a. Befoldunge

Benfionsmejen.

a. Beamte. Regelung ber Behalter ber etatemagigen miffenfdaftig Beamten an ben großeren Univerfitate-Sammlungen und ben Gut marten nach Dienstaltersftufen 198. Dentidrift betr. Die Bereinig von Bureaubeamtenftellen I. und II. Rlaffe ju Giner Befoldungetta fowie die Menderung ber Dienftaltersftufen-Ordnung für mein Beamtentategorien 871 - Ausfuhrungs. Berfügungen in Betref it Bureaubeamtenftellen bei den Univerfitaten 387 - bei den Proving Schulfollegien 402 - Erlauterung der Bestimmungen 503. Fcfff des Befolbungsbienftalters fur folche Beamte, welche ben Diem if

einer Beborde beabsichtigtermaßen mit bem Beginne eines Ralendervierteljahres antreten follten, welche indeffen, weil der erfte bezw. auch ber zweite Zag bes betr. Ralendervierteljahres ein Conn. ober gefting mar, ben Dienft erft am barauffolgenden Berttage antreten tonnten Anrechnung der Delitardienftzeit auf das Civildienftalter bei Berfonen, welche bei ber Benbarmerie ober ber Schutmanufchaft etatemagig angestellt maren und bemnachft in einer Stelle bes Subaltern. bienftes angeftellt merben 192.

b. Lebrer an höheren Lehranstalten. Anrechnung der Zeit einer vorübergehenden Berwaltung einer Oberlehrerstelle auf das Dienstalter als hilfslehrer 849. Anrechnung der Theilnahme an dem sechs-monatigen Rursus an der Turnlehrerbildungsanstalt auf die hilfslehrerdienstzeit 349. Anrechnung der an Landwirthschaftschilden zusahrechten Dienkriten 57

gebrachten Dienftzeiten 575.

Ceminar- und Glementarlebrer. Dienftaltersberechnung fur Lehrer, welche bei ber Berufung in den Seminardienft an ber Borfcule einer höheren Unterrichtsauftalt bereits befinitiv angestellt maren Anrechnung auswärtiger Dienftzeit fur Rettoren 218. rechnung ber aftiven Militarbienftzeit 211 - ber einjährigen Dienftgeit 416. Beitergemahrung ftaatlicher Dienftalteregulagen fur Lehrer und Lebrerinnen an Boltefchulen in Orten von mehr ale 10000 Civil-einmohnern 519. Bewilligung von nadentompetenzen an die hinterbliebenen von den staatlichen Dienstalterszulagen 512. Als Dienstgeit im Ginne bes §. 5 bes Befetes vom 6. Juli 1885 ift auch die Beit angufeben, mabrend welcher vor ber befinitiven Auftellung fatultativer Turnunterricht ertheilt worden ift 298. Anrechnung ber Urlaubezeit auf Die Dienftzeit 581. Die Dienftzeit vollbeschäftigter Lehrer an Seminar-Braparandenanftalten ift bei Gemahrung von Alteregulagen und bei ber Benfionirung als im öffentlichen Schuldienste zugebracht anzurechnen 516. Richtanrechnung ber an Seminar-Braparanben-Richtanrechnung ber an Seminar-Braparanbenanftalten zugebrachten Dienftzeit auf die Bemahrung von Alterezulagen an Ceminarlehrer 788.

Dienstaufmands. Entichabigungen. Berangiehung gur Dedung ber

Roften einer langeren Stellvertretung 189.

Diensteid. Bereidigung ber öffentlichen Lehrer an städtischen Schulen 417.

Diensteintommen, f. Befoldungen. Dienstentlaffung. Das in Disciplinaruntersuchungefachen bei verpateter Anmelbung der Berufung zu beobachtende Berfahren 245. Berichterstattung bei Berufungen in Disciplinarfachen 688. Roftenanfat in Disciplinarfachen 723.

Dienstgrundstude (Bebaude), Beitragspflicht zu ben Rreisabgaben 694.

Dienftreifen, f. Reifetoften.

Dienstuntoften-Entschädigung, f. Dienstaufwande-Entschädigungen.

Dienstwohnung. Birtungen der freiwilligen Aufgabe der Dienstwohnung feitens eines vom Umte fuspendirten Lehrers 518. Unterhaltung ber Basglühlichtapparate 559. Raumung von Lehrerdienstmohnungen im Bege des gwanges 663. Diplom fur bas Unterrichtsministerium von ber Beltausstellung in

Chicago 869.

Direttoren ber Provingial-Chulfollegien, Amtsbezeichnung 189. Berleihung bes Ranges der Rathe vierter Rlaffe an Direttoren von Richtvollanftalten 512. 781. Seminardireftoren darf die Raffenverwaltung nicht übertragen werden 358.

Disciplin. Bolizeiliche Benehmigung von Schüleraufzugen 267. Berhinderung allgemeiner Studenten-Berfammlungen, welche ohne Benehmigung bes Rettore veransialtet werden 389. Barnung ber Schuler por bem Baben an verbotenen Stellen 580. Strafbarteit ber

unentichuldigten Berfaumnis von Schulfeiern 742.

Disciplinar-Angelegenheiten. Das in Disciplinarunterfuchungs. fachen bei verfpateter Anmelbung ber Berufung ju beobachtenbe Berfahren 245. Mitglieder bes Chulvorftandes unterliegen nicht bem Beamten-Disciplinar-Gefche 596. Berichterftattung bei Berufungen in Disciplinarfachen 638. Raumung von Lehrerdienstwohnungen im Bege bes 3manges 663. Mittheilung über bie gerichtliche Beftrafung von Schulanitkanbibaten und Seminariften 706. Anzeige fittlicher Bergehungen von Lehrern an Privaticulen 739. Roftenanfat in Disciplinarfachen 723.

Dispens. Alteredispens b. Aufnahme in Lehrerinnen-Bilbungsanftalten 417. Dottorpromotion, Bulaffung ohne Beibringung bes vorgeschriebenen Reifezeugniffes 195. Bulaffung außerpreußischer Reichsangehöriger 689. Drophig, Evangelisches Lehrerinnen Seminar, Gouvernanten-Inftitut und

Benfionat. Direttor 9. Aufnahme 262.

Shrenzeichen, f. Auszeichnungen, Personaldronit. Gib, Diensteib, Berfassungseib. Bereibigung ber öffentlichen Lehrer an städtischen Schulen 417.

Ginjahrig-Freiwillige, f. a. Militarwefen, Reifeprufung. Bergeichnis ber militarberechtigten Auftalten 127. Brufung von Schulern hoberer Lehranstatten durch die Prüfungstommissionen für Einjährig-Fre-willige 200. Zweites Rachtragsverzeichnis der militärberechtigten Achranstalten (Schullehrer-Seminar) 284. Beschaffung des zur Durch führung des auf ein Jahr verlängerten heeresdienstes der Bolteichule lehrer ersorderlichen Ersages an Schulamtsbewerbern, Bereitstellung ber Mittel 351. Radfudung ber Berechtigung jum einjahrig-freiwilligen Dienfte Ceitens der Ceminar-Boglinge 662. Anrechnung ba einjahrigen Militarbienftzeit ber Bolleichullehrer bei Bemahrung bet Allerszulagen 416. Gleichwerthigfeit ber Zeugniffe ber realen Ab-theilung eines Progymnafiums mit benen eines Realprogymnafiums für die Befähigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienste 572.

Gintommen, f. Befoldungen.

Einfpruch erhebung gegen heranziehung zu Schulunterhaltungetoften 271. 855. Grift für Erhebung bes Ginipruchs 677.

Elementarlehrer, f. Bolleichulmejen, Lehrer.

Elementarlehrer Bitmentaffe, f. Bitmenverforgung.

Clementariculbauten, f. Schulbauten. Elementariculmefen, f. Bolteichulmefen.

Elifabeth Schule zu Berlin, Schulferien 207. Entlaffungsprufungen, f. a. Brufungen, Reifeprufungen. Termine an ben Schullehrer-Seminaren 166, an ben Braparandenanstalten 171. Mitwirfung firchlicher Kommiffare an Lehrer- und Lehrerinnen-Seminaren 214. Befeitigung an Brivatfeminaren für Lehrerinnen 260. 418. Abhaltung an ftaatlichen und ftabtifden Braparandenanftalten 419.

Enticheidungen, f. Dbervermaltungsgericht, Reichsgericht.

Erdfunde, Unterricht an hoheren Lehranftalten 198.

Erdmeffung, internationale, Centralbureau ju Botsbam, Berfonal 84.

Ertenniniffe, wie Entscheidungen. Erstattungstlage aus §. 47 Abs. 8 (§. 49) bes Buftanbigfeitsgefetet vom 1. 8. 1888 ift von einer vergeblich gebliebenen Aufforderung gut

Beiftung an ben Leiftungspflichtigen nicht unbedingt abhangig 268. Bulaffigfeit bei Ruftericulhausbauten 268.

Ergieberinnen, Benfionsanstalt, Jahresbericht 480. G. a. Lehrerinnen. Grziehungs. und Unterrichtsmefen in ben Landern beuticher Bunge von

Brofeffor Dr. Rarl Rehrbach 725. Gtate-Raffen - und Rechnungsmefen. G. a. Dienstalter ac. Dentfchrift, betreffend die Bereinigung von Bureaubeamteuftellen I. und II. Rlaffe gu Giner Befoldungsflaffe, fomie die Menderung der Dienftaltersftufen-Ordnung für mehrere Beamtentategorien 871, Ausführungs. Berfügungen in Betreff ber Beamtenftellen ber Univerfitaten 887, Der Provingial-Schultollegien 402, Erlauterung ber Bestimmungen 508. Provingial-Schuldengen 402, Erianierung der Seguinmungen 606. Boraussegungen für den Anspruch eines Beanten auf Umzugstosten 506. Nenderung der Grundfäge für Berechnung der Reise und Umzugstosten 693. Selbständige Anweisung der Umzugs- und Reisetosten-Liquidationen von Lehrern und Beamten an höheren Unterrichtsanstalten burch die Brovingial-Schultollegien 730. Unterhaltung ber Basglüblichtapparate in ben Dienstwohnungen 559. Beich, betreffend Abanderungen des Benfionsgefeges vom 27. Marg 1872, vom 25. April

1896 — Musführungsverfügung 2c. 445. Aufftellung ber Entwurfe zu ben Etats ber höheren Lehranstalten — Berfügung bes Provinzial-Schultollgiums Coblenz — 641, 660. Abzweigung der Stiftungstapitalien aus dem Kapitalientitel in den Etats der flaatlichen höheren Unterrichtsanstalten 577.

Bereitstellung ber Mittel gur Beichaffung bes gur Durchführung bes auf ein Jahr verlangerten beeresbienftes ber Boltefcullehrer erforderlichen Erfages an Schulamtsbewerbern 351. Roften der Feier von Reften in ben Schullehrer-Ceminaren 358 Uebertragung ber Raffenverwaltung eines Ceminars an den Anftaltebireftor ift ungulaffig 85%. Mitmirtung ber Rreistaffen bei ber Rechnungslegung über ben Fonds Rap. 121 Tit. 89 Des Staatshaushalts. Ctats - Einnahmen und Ausgaben der Rubegehaltstaffen 289. Unterftugungen für Brivat-

lehrer und Lehrerinnen, sowie für frühere Lehrer und Lehrerinnen, die nicht im öffentlichen Schuldienste gestanden haben, aus Kap. 121 Tit. 85a und bezw. 40 des Staashaushalte-Ciats 414. Borzeitige Muszahlung ber Dienfibezuge und ber aus Ruhegehaltstaffen zahl. baren Bezuge ber Glementarlehrer und Lehrerinnen 514 Bewilligung laufender Beihilfen zu ben fachlichen Schulunterhaltungefoften aus Rap. 121 Tit. 84 und 86 591. Befdeinigung ber Schulvorfiande über de Befegung der Lehrerstellen, für welche widerrufliche Staatsbeihilien aus Rap. 121 Tit. 34 gezahlt werden 596. Zulässigigkeit einer Ansordnung auf Eintragung einer Leiftung zu Schulzwecken in den Etat der verpflichteten Gemeinde auf mehrere Jahre im Boraus 675. Beim einem Schulverbande fur mehrere Schulftellen aus bem Fonde Rap. 121 Tit. 84 Des Ctaatehaushalte-Gtats Beihilfen bewilligt find, muffen diefelben in den Bahlungenachweisungen und Duittungen einzeln aufgeführt merben 741.

7.

Feier, Feftlichkeiten. Jubelfeier höherer Lehranstalten, Bewilligung von Mitteln aus Centrassonds 251. Mitwirkung der Polizeibehörden behufs Berhinderung allgemeiner Studenten-Festlichkeiten zc., welche ohne Genehmigung bes Rettors veranstaltet werden 389. Roften der Feier von Festen in den Schullehrer-Seminaren 358. Polizeiliche Genehmigung öffentlicher Schüleraufzuge 267. Strafbarteit ber unentschuldigten Berfaumnis von Schulfeiern 742.

Berien, fur die hoheren Lehranftalten in ber Proving Brandenburg, Die Glifabeth- und Mugustafdule in Berlin 207, in ben Brovingen Bommern 208, Bofen — hohere Lehranftalten 208, Seminare und Braparanbenanftalten 217, Schlefien (einschließt. ber Seminare und Braparanbenanftalten) 209, Schleswig-holftein 209, hannover (einschließlich ber Seminare und Braparanbenanftalten) 210.

Rerienturfe. Raturmiffenicaftlicher in Gottingen, Brogramm 208, Berlin 254; frangofifcher in Berlin 206, in Bonn 412; archaologischer in Berlin 252, in Bonn und Trier 282. Fur Lehrer und Lehrerinnen in Greif-

malb 256.

Bistus, f. a. Gutsberr. Berangiehung von bem Grundbefige im Gemeinde begirte zu Abgaben zc. an tommunale Berbanbe 582. Butsherr im Sinne bes §. 46 ber Schulordnung vom 11. Dezember 1845. — Ein früher jum Domanium gehöriges Gut icheibet aus diesem burd Erhebung jum jelbständigen Gutsbezirke aus und erlischt damit bie Berpflichtung des Fistus, für das Gut einzutreten 427. Die Ber-pflichtung des Fistus zur Zahlung der als Erfat des fehlenden kulmischen Worgens dienenden Rente hat die rechtliche Ratur einer unmittelbar aus bem Befege entfpringenden Berbindlichfeit, jur Unterhaltung bes Lehrers beigutragen 428.

Fortbildungsturfe, f. Rurfe. Grangofifche Sprache. Gerienturfus in Berlin 206, in Bonn 412. Fra u.en., Zulasiung zum gastweisen Besuchevon Untversitäts-Borlesungen 567. Frentel, Dr., anatomische Bandtaseln für den naturgeschichtl. Unterricht 509. Frequeng ber Schullehrer-Seminare und ber Braparanbenanftalten, Winter 1895/96 263. 264 - Commer 1896 584. 585.

Briedrich-Bilhelms-Stiftung für Marienbab in Bohmen 198.

Gasglühlichtapparate, Unterhaltung in Dienftwohnungen 559. Bafthorer an Univerfitaten 842. Bulaffung von Frauen 567.

Gebaube, f. Bauten, Dienstgrundstude. Gebuhren, Befeitigung berfelben für Abgangs- und Reifezeugniffe bat höheren Lehranstalten 400. 401.

Behalt, Regelung nach Dienstaltersstufen 2c., s. bort und Besolbungen, Bablung bes Suspensionsgehalts an stadtische Gemeindeschullehrer 854. Geistliche, Aufnahme in die Schuldeputationen (Schulvorstande) 711. Gemälde-Galerie, Personal 77.

Gemeinbefdullehrer, ftabtifche, Bahlung bes Guspenfionsgehalts 354. Benbarmen, Beranziehung zu Schulunterhaltungetoften 680.

Benehmigungen von Statuten zc. ber Lehrer-Sterbe- zc. Raffen find

ftempelpflichtig 265. Geodatifches Infittut und Centralbureau ber Internationalen Grbmeffung zu Botsdam, Berfonal 84.

Geographie, Unterricht an boberen Lebranftalten 198.

Gera-Beimarer Gifenbahn, Bulaffung ber Brioritats-Dbligationen gur Beftellung von Amtstautionen 190.

Gerichtliche Bestrafung von Schulamtslandidaten und Seminaristen. Mittheilung an die Regierung 706. Anstellung gerichtlich bestrafter Lehrer ze., Anzeige sittlicher Bergehungen von Lehrern an Privatschulen burch die Leiter 739.

Fortbauernbe Geltung bes Raffauifchen Gefeges vom 10. Ring 1862, betr. Lehrerbesoldungen 307. Gefet, betr. Abanderungen bes Benfionsgesches vom 27 Marz 1872. Bom 25. April 1896 445 — Musführungsverfügung 448 - a. Entwurf 452 - Begründung 455 -

b. Bericht ber Rommiffion fur bas Unterrichtsmefen 462 - Bufammenftellung bes Entwurfs nach ben Beichluffen ber Rommiffion 475 c. Bufammenftellung bes Befeges in ber geanberten Saffung 482.

Gipseftrich, Berftellung bei ftaatlichen Bauten 723.

Snabengeidents-Anertenntniffe über Staatsbeihilfen zu Schulbauten

find nicht mehr erforderlich 218.

Onabentompetengen ber Sinterbliebenen von Boltsichullehrern von ben ftaatlichen Dienstalterszulagen 512. Für die hinterbliebenen eines an einer zweitlassigen ober an einer breitlassigen Schule mit zwei Lehretraften angestellten Lehrers 582. S. a. Bensionswefen.
Göttingen, naturwissenschaftlicher Ferientursus 208. Errichtung einer

Brujungstommiffion fur die bibliothetarifche Fachprufung an ber

Univerfitats-Bibliothet 889.

Couvernanten - Inftitut ju Droggig, Direttor 9. Aufnahme 262.

Greifsmald, Ferienturfus 256.

Grünau, Bettrudern für alle deutschen Universitäten, Banderpreis 247. Grund-Erwerbungen und Beräußerungen durch Schul- und Kirchen-

gemeinden, Benehmigung 605.

Grundfage fur die Gemabrung von Staatebeihilfen an leiftungsunfahige Schulverbande 228. Dedblatter ju ben Grundfaten fur die Befetung ber Subaltern. 2c. Beamtenftellen mit Dilitaranwartern 316. fate fur die Aufnahme von Boglingen in Schullehrer-Seminare 419. Menderung ber Grundfage fur Berechnung ber Reife- und Umgugs-

toften ber Ctaatsbeamten 693.

But, Gutsbezirte, Butsherr, Butsherrliche Leiftungen, fiebe auch Dberverwaltungegericht. Bauliche Unterhaltung bes Rufterichulhaufes burch Rirchenpatron und Gemeinde im Geltungsbereiche Des Martifchen Brovinzialrechts — Zulässigleit der Erstattungsklage — 268. Erstattungsklage aus §. 47 Abs. 3 (§. 49) des Zuständigkeitsgesets vom 1. August 1883 ist von einer vergeblich gebliebenen Aussorberung zur Leiftung an ben Leiftungspflichtigen nicht unbedingt abhangig 268. Aufbringung bes Beitrages ber Schulverbanbe ju ben Ruhegehalts-taffen 426. Gutsherr im Ginne bes §. 46 ber Schulordnung vom 11. Dezember 1845. Gin früher zum Domanium gehöriges Gut icheidet aus diesem durch Erhebung jum selbständigen Gntebezirte aus und erlischt damit die Berpstichtung des Fistus für das Gut einzutreten 427. Die Berpstichtung des Fistus zur Zahlung der als Ersat des sehlenden kulmischen Worgens dienenden Rente hat die rechtliche Ratur einer numittelbar aus dem Gejege entspringenden Berbindlichfeit, zur Unterhaltung des Lehrers beigutragen 428. Die Behandlung eines felbständigen Butes im Grundbuche, insbefondere feine Bu-fammenfchreibung mit anderen Grundstuden, ift ohne Ginflug auf ben Beichlußfaffung über die öffentlich-Umfang der Schulbaulaft 533. rechtliche Berpflichtung gur Aufbringung ber Eculbantoften, fowie beren Bertheilung im Streitfalle. Betheiligung ber Butsherricaft 585. Bur Regelung Der tunftigen Betheiligung Des Gutsbezirts an ben Schulunterhaltungstoften burch Bertrag - Nenberung ber bisherigen Drteichulverfaffung - ift Genehmigung ber Schulauffichtebehorbe erforberlich 536. Betr. ben zwifchen Gemeinde und Gutebezirt bei ftrittigen Schulbautoften anzumendenden Bertheilungemagftab 587. Bertheilung ber Schulbautoften zwifchen Gemeinde und Gutsherrichaft Chemalige reicheritterliche Guter im Rurfürstenthum Beffen find von Schullaften nicht frei 616. Das Lehrerberufungerecht ber Gutsherren in den Provingen Bofen und Beftpreugen ift befeitigt. Ift ein ftiftungsmäßig zu einer öffentlich-rechtlichen Leiftung Berpflichteter gur

Ginftellung ber Leiftung berechtigt, wenn ber Endzwed ber Stiftung in Rolge veranberter Umftanbe vereitelt wird? 802. Rach furheffifchem Provinglalrechte bilbet, soweit nicht bas Ronfistorialausschreiben vom 28. Februar 1766 Plat greift, die bauliche Unterhaltung auch ber Rufterichulhaufer vorbehaltlich orterechtlicher Condergeftaltungen, eine Last ber zum Schulverbande gehörigen bürgerlichen Gemeinden und selbständigen Gutsbezirke 587. Bertheilung der Schulbaupflicht auf Ormeinde und Butebegirt nach Rurheffifdem Brovingialrechte 616. Eine ben Rirchenpatron befreiende Obfervang, betr. Bauten an bem Rufterichulhaufe, lagt die Berpflichtung bes Guteberrn, zu folden Bauten Beitrage zu leiften, welche durch die Entwidlung ber Schulanstalt erforderlich werden, unberührt 674. heranziehung der Guts-herren zu Lehrerpensionsbeiträgen 688. Zustämmensehung der Schul-vorstände an den tatholischen Landschulen Schlesiens. Betheiligung des Gine Die Berpflichtungen ber Gutsherren anbernbe Butsherrn 748. Dbfervang gegenüber ben Boridriften bes Allgemeinen Lanbrechts bat fich nach Ginführung Diefes Befegbuches nicht mehr bilben tonnen 748.

Onmnafien zc., Bergeichnis 128. 3m gurftenthum Balbed 150. G. Lebr-

anftalten, bobere.

Sandarbeitsunterricht. Orte und Termine für Die Brufungen ber Sandarbeitslehrerinnen 188. Ginrichtung einer Brufungstommiffen

in Duffelborf, Termin 262.

Sannover, Broving, Schulferien fur hohere Lehranstalten, Die Seminare und Braparandenanstalten 210. Feststellung des Beitragssußes für die Schulabgaben durch den Schulvorstand 608. Der Austritt aus ber jubifden Religionegemeinschaft befreit in ber Proving Sannover zwar von Leiftungen fur Religionsichulen ber Synagogengemeinben, bagegen von Leiftungen fur 3mede ber öffentlichen jubifchen Schulen nur unter ber Boraussetung, bag ber Ausgetretene einer öffentlichen nicht jubifchen Schule jugewiesen ist 422. Unterhaltg. jub. Schulen 612.

Dauptle brer, Feliftellung bes Begriffs 856. Saustler-Beitrage gur Schulunterhaltung. G. a. Gut, Dbervermaltungegericht, Bolteichule. Sausväterbeitragen wohnt Die rechtliche Gigenchaft rein perfonlicher Abgaben bei (Bulaffigfeit ber Rachforderung) 269. Bulaffigfeit ber Ummandlung einer auf bem Rommunalpringipe bejubenden Chule in eine Sausväterfocictateichule 272. Berpflichtung ber hausvater gur Unterhaltung einer fatholifden Boltsichule auch nach Ucbernahme berfelben auf ben Rommunaletat 603.

Sebraifche Sprache, Rachholung ber Reifeprufung feitens ber Theologie

Studirenden 848.

Beeresbienft ber Boltsichullebrer, Bereitstellung ber Mittel gur Beichaffung bes Erfages in Folge Berlangerung auf ein Jahr 851. C. a. Militar

Dienftzeit.

Beffen, Bauliche Unterhaltung von Rufterfdulhaufern 537. Aufbringung ber Schulbaulaften im Bereiche ber Rurheffifden Provingial-Gefet gebung 614, desgl. außerhalb des Konfistorial - Ausschreiben und Regulativs vom 28. 2. 1766 616. Chemalige reichsritterliche Goter find von Chullaften nicht frei 616.

Silfs lehrer, miffenichaftlide, Anrechnung ber Zeit einer vorübergebenden Berwaltung einer Oberlehrerstelle auf bas Dienstalter als Dilfelebrer 349. Anrechnung ber Theilnahme an bem fechemonatigen Rurjus an ber Turnlehrerbilbungsanstalt auf Die hilfslehrerbienstzeit 849.

Sinterbliebenen-Berforgung, f. Bitmen- und Baifenverforgung.

Sobere Burgericulen, f. Lehranstalten. Berzeichnis 148. Sobere Lehranstalten, f. Lehranstalten, höhere. Berzeichnis 127. Fürstenthum Balbed 150.

Sobere Rabdeniculen f. Rabdeniculmefen. De bengollerniche Lande, Regierung 21. Rreisiculinipettoren 69.

Sonorar ber Studirenden an Univerfitaten, Stempelvermenbung gu ben Berpflichtungeicheinen und Burgicafterflarungen 699.

Sahresberichte. Allgemeine beutiche Benfionsanftalt fur Lebrerinnen und Erzieherinnen 430. Schlefifche Blinden-Unterrichtsanftalt 544. Breugifder Beamten-Berein 619.

Immatrifulation aftiver Offiziere an Universitäten nicht gulaffig 246. Unzulässigleit der weiteren Immatritulation eines in den Reichsdienst eingetretenen Studir. — Gastweise Zulassung desselben als Hörer 342.

3mpfung, Dentidrift bes Raiferlichen Gefundheitsamtes 554.

Infettenpraparate von S. Borgichulge 229.

Joadim. Stiftung fur Dufitichuler, Bedingungen fur Bewerbung 845. Jubelfeier, f. a. Schulfeier, hoberer Lehranstalten, Bewilligungen von Mitteln aus Centralfonds 251.

en. Unterhaltung judijcher Boltsschulen in hannover. Borfanger find nicht Kirchendiener im Sinne der Verordnung vom 23. September 1867 612. heranziehung judischer Religionslehrer zu Schulsteuern. Bestimmung des Charatters judischer Schulen. Der judische Religionsunterricht ift nicht ein Theil des ichulplanmäßigen Unterrichts in ber Boltsichule 612. Der Austritt aus der judifchen Religionsgemeinschaft befreit in ber Proving Sannover gmar von Leiftungen fur Religions. foulen ber Synagogengemeinden, bagegen von Leiftungen fur 3mede der öffentlichen jädlichen Schulen nur unter der Boraussehung, daß der Ausgetretene von der Schulanspichtsbehörde einer öffentlichen nicht

jubifden Schule zugewiesen ift 422. Jungten-Stiftung, Bedingungen für die Bewerbung 700. Jugend-und Boltefpiele, Kurse an den Universitäten für Studirende 848.

Randidaten bes hoheren Schulamtes. Anrechnung ber Thatigfeit als Affifient fur mathematische und naturmiffenschaftliche Sacher an Tech. nifchen Sochichulen auf Die Bartegeit als Randidat 280. Diefelben befigen mahrend ber Dauer des Brobejahres nicht die Eigenschaft als Staatsbeamte. — Gewährung von Reifeloften-Entschädigungen bei auswärtigen Kommissorien 401. Folgen der Beigerung, einer Einberufung zu einer kommissarischen Beschäftigung Folge zu leisten 510. Anstellung im Bollsschuldienste. Anzeige sittlicher Bergehungen von Lehrern an Brivatichulen 789.

- ber Theologic. Bedagogifche Rurfe 164. Rurfus am Seminar in Rort-Unftellung im Boltsichulbienfte. beim 414. Anzeige fittlicher Ber-

gehungen von Lehrern an Brivatichulen 789.

Rapitalientitel in ben Gtats ber boberen Lebranftalten, Abzweigung ber Stiftungstapitalien 577.

Raffen vermaltung. Uebertragung ber Raffenvermaltung eines Seminars an den Anftaltedirettor ift unzulaffig 353.

Raffenwefen, f. Ciatswefen. Rautionen. Bulaffung ber Prioritats-Obligationen ber Beimar-Geraer-Saal- und Berra-Gifenbahn gur Bestellung von Amtstautionen 190. Rautionen bes 2. Infpettionsbeamten und ber Bureauhilfsarbeiter bei ber Univerfitats-Rerventlinit in Salle 815, - bes 2. Infpettionsbeamten bei bem Universitats-grantenbaufe zu Greifsmalb 554. - bes Infpettors ber dirurgifden Rlinit ber Univerfitat Marburg 637.

Rehrbad, Dr. Karl, Das gesammte Erziehungs- und Unterrichtsweien 725. Rinder, schwachsinnige. Gemahrung ber gejeglichen Staatsbeitrage für die Lehrerstellen an ben besonderen Schulanstalten für nicht vollbefähigte Rinder 591. lleberficht über ben Stand des Unterrichts 665.

Rirchen, f. a. Baudentmäler. Theilweise Reueindedung der Dacher 197. Rirchendienft. Ausbringung der Rosten der Bertretung eines im vereinigten Schul- und Rirdenamte erfrantten Lehrers im Rirchenbienfte 520. Borfanger ber jubifden Gemeinbe find gu Rirdenbienern im Sinne ber Berordnung vom 23. September 1867 nicht gu rechnen 612 Rirdengemeindelaften, heranziehung mit Benfion gur Disposition ge-

fteller Difiziere 805. Rirden mufit, Alabemifches Institut, Perfonal 77. Beihilfen an Lehrer zur Ausbildung als Mufillehrer 261. Birdliche Kommissare, Mitwirlung an ben Entlassungsprufungen ber

Lehrer- und Lehrerinnen-Ceminare 214. Bedingungen fur ben

Rlaffifde Runft, Forderung Des Studiums. Bedingungen f Bettbewerb um ben von Gr. Majefiat ausgefetten Breis 248. Rliniten, f. a. Univerfitaten. Aufnahme von unbemittelten Beamten und

Lehrern 344. Bulaffung jum Brattigiren 568. Enabenichulen, Stabtichulen, hobere. Unterfiellung berfelben unter bie Brovingial-Schulfollegien und Anertennung ber von Diefen Schulen ausgestellten Abgangszeugniffe fur eine beftimmte Rlaffe einer boberen

Lehranftalt abgelehnt 201. Rommiffionen, Biffenfchaftliche Brufungs- 405.

für die Kunstsonds 8. Provinzial-Kommissionen, Konscrvatoren, für die Denkmalspflege in den Provinzen 892. 508. Für die Prüfungen der Rahrungsmittel-Chemiker 562, Borprüfungs-Kommission in Bonn Errichtung einer zweiten Brufungstommiffion fur Sandarbeit. lehrerinnen in der Rheinproving 262. Errichtung einer Prufungs-tommission für die bibliothetarische Fachprufung in Göttingen 389. Kommissorien. Gewährung von Reisetosten-Entschädigungen an Randi-

daten bes hoheren Schulamtes 401. Folgen ber Beigerung von Randidaten bes hoheren Schulamtes, einer Einberufung zu einer tommiffarischen Beschäftigung Folge zu leiften 510.

Rompeteng, f. a. Dbervermaltungegericht. Rompeteng ber Regierungen, Die Ginführung von Lefebuchern zu genehmigen 266.

Ronfervatoren, Provinzial-Rommiffionen fur Die Dentmalspflege in ben

Brovingen 892. 508. Rrantenpflege. Aufnahme von unbemittelten Beamten und Lehrern in bie Universitatefliniten 344.

Rreisabgaben, Beitragspflicht von Dienftgrundftuden 694.

Rreisichulinfpettoren, Bergeichuis 21. Die Dienftuntoften-Entichabigung ift fur Die Dauer ber Urlaubszeit zur Dedung ber Untoften bes Stellvertreters heranguziehen 189.

Rriegsjahre, Borausfegung für Anrechnung bei Benfionirung 191. Berleihung von Anszeichnungen 231. Rronungs : und Drbensfeft.

Rüftericulhaus, bauliche Unterhaltung im Geltungsbereiche Des. Martijden Provinzialrechts, Zuläffigfeit ber Erftattungeflage 268. Aufbringung ber Koften eines Brunnenbaues 428. Unterhaltung im pormaligen Rurfürftenthum Beffen 587. Bedeutung ber Lauenburgifden Lanbichulordnung bei Schul- und Rufterichulhausbauten 424. Eine ben Rirchenpatron befreiende Obfervang, betr. Bauten an dem Rufterfculhaufe, lagt die Berpflichtung bes Buteberrn, zu folden Bauten

Landestommiffionen

Beitrage zu leiften, welche burch bie Entwidlung ber Schulanftalt erforderlich werden, unberuhrt 674. Bligableiteranlage 425. Rufter- und Schulstellen. Aufbringung ber Roften ber Bertretung eines

im Soul- und Rirchenamte angestellten erfrantten Lehrers im Rirchenbienfte 520.

Runft. Atademie ber Runfte zu Berlin, Berfonal 72. Atademifche bochschule für die bildenden Kunste, Personal 76. Reisterateliers 76. Bedingungen sür den Wettbewerb um den von Sr. Majestät ausgefesten Breis zur forberung des Studiums der Maffifden Runft 248. Berleihung von Medaillen aus Anlat der zur Feier des 200 jährigen Bestehens der Atademie der Künste veranstalteten Kunstausstellung 569. Landestommiffion fur die Runftfonds 8. Berleihung Des Schillerpreifes 782.

Runftbentmaler, Runftgegenftanbe von gefchichtlichem 2c. Berth, Benehmigung jur Beraugerung 2c. 891 Geichaftliche Begandlung ber Antrage auf Abbruch 640. C. a. Alterthumer, Dentmalspflege.

Runftgemerbe-Mujeum gu Berlin, Berfonal 81.

Runftamede, Landestommiffion 8.

Rupferftich. Rabinet zu Berlin, Berfonal 79.

Ruratorien nicht ftaatlicher hoherer Unterrichtsanftalten, Beftatigung bet Mitalieder 578.

Rurfe, Raturmiffenicaftlicher in Gottingen 208, in Berlin 254, - frangofifcher in Berlin 206, in Bonn 412, — archaologischer in Berlin 252, in Bonn und Trier 282. Rurfus für Lehrer und Lehrerinnen in Greifswald 266. Rurfe in ben Jugend- und Boltsfpielen an ben Universitäten für bie Stubirenden 843. Babagogifche Rurfe für Bredigtamte Randidaten an ben Lehrerfeminaren 164, in Rortheim 414. Turnlehrer-Rurfus in Berlin, Binterfemefter 1896/97 287. Turnlehrerinnen - Rurfus in Berlin 1897 705.

Ruftoden an größeren Universitats-Sammlungen 2c., Regelung ber Ge-halter nach Dienstaltersstufen 198.

Landestommiffion für die Runftfonds 8.

Lanbheer, f. a. Militarmefen. 1895/96 597. Schulbildung der Refruten im Jahre

Landwirthichaftsichulen. Berzeichnis 148. Anrechnung ber von Lebrern höherer Unterrichtsanftalten an Landwirthichaftsichulen gugebrachten Dienftzeiten 575.

Langeog, Dofpiz bes Rlofters Loccum 856. Lauenburgifche Landichulordnung. Die Bestimmungen berfelben, wonach über alle vorfallenden Bauten bie Schultommunen und bei Rufterfoulhäufern auch die Rirchengemeinden vorgangig gutachtlich zu horen find, die Enticheidung aber ber Schulauffichtsbehorde gufteht, bat in ihrem erften Theile gegenüber ben Borfdriften bes Buftanbigfeitsgefetes vom 1. August 1883 nur noch inftruttionelle Bedeutung 424.

Lehranstalten, höhere, Berzeichnis, 127 — Private 149 — im Fürften-

thum Balbed 150.

a. Angelegenheiten ber Anftalten. Brufung von Schulern burch bie Brufungetommiffionen fur Ginjahrig-Freiwillige 200. Unterftellung der hoheren Stadtichulen unter die Provingial-Schultollegien und An-ertennung der von diefen Schulen ausgestellten Abgangegeugniffe fur eine bestimmte Rlaffe einer boberen Lehranftalt abgelehnt 201. Ferren in ber Proving Brandenburg, Glifabeth- und Augustajdule gu Berlin 207 — in Bommern 208 — Bofen 208 — Schlefien 209 — Schleswig-



Holstein 209 — Hannover 210. Jubelseier, Bewilligung von Mitteln aus Centralsonds 251. Erhebung eines höheren Schulgeldes von auswärtigen Schülern städtischer Schulen 252 Absassung der Programme 282. Ordnung einer städtischen Schuldeputation im Bege eines Ortsstatuts 298. Beseitigung der Gebühren für Abgangs- und Reifezeugnisse 400, 401. Behandlung der Bauangelegenheiten, Berügung des Provinzial-Schulkollegiums zu Königsberg 560. Sleichwertsigteit der Zeugnisse der realen Abtheilung eines Progymnasiums mit denen eines Realprogymnasiums für die Besähigung zum einsährig-ireiwisligen Wilitärdiens 572. Uebersichtlichkeit der statistischen Mittheilungen in den Berwaltungsberichten 573. Abzweigung der Stiftungskapitalien aus dem Kapitalientitel in den Erats 577. Bestätigung der Mitglieder der Kuratorien nichtstaatlicher Anstalten 578. Aussielungs der Erligung der Krodinzielungs abeiten — 641, 660. Das gesammte Frziehungsund Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Junge von Prosesson

rungen an ftaatliche Anftalten 638.

b. Angelegenheiten ber Lebrer. Bemahrung ber feften Bulage von 900 M 199. Raturwiffenichaftlicher Rerienturfus in Gottingen 208 - in Berlin 254. Frangofijder Ferienturfus in Berlin 206 - in Bonn 412. Archaologischer Rurfus in Berlin 252 - in Bonn und Trier 282. Kurfus für Lehrer und Lehrerinnen in Greifswald 256. Turnlehrerfursus in Berlin, Winter 1896/97 287. Diensialtersberechnung für Borschullehrer beim Eintritt in den Seminardienst 215. Anrechnung der Thatigfeit ber Randibaten bes hoheren Schulamtes als Affiftenten für mathemathische und naturmiffenschaftliche Sacher an Technischen Sochschulen auf die Bartezeit als Randidat 280. An-rechnung der Zeit einer vorübergebenden Berwaltung einer Ober-lehrerstelle auf das Dienstalter als hilfslehrer 849. Anrechnung der Theilnahme an bem fechemonatigen Rurfus bei ber Turnlehrer-Bildungsanstalt auf Die hilfelehrerbienstgett 849. Ranbibaten bes hoheren Schulamtes befigen mahrend ber Dauer bes Brobejahres nicht die Gigenichaft als Staatsbeamte - Bewahrung von Reifetoften-Entschädigungen an dieselben bei auswartigen Rommifforien 401. Biffenschaftliche Brufungetommiffionen 405. Bereibigung ber öffent lichen Lehrer an ftabtifchen Schulen 417. Gefet, betr. Abanderungen bes Benfionsgefetes vom 27. Mary 1872. Bom 25. April 1896, Musführunge-Berfügung zc. 445. Folgen ber Beigerung von Randibaten, einer Ginberufung zu einer tommiffarifchen Beichaftigung golge au leisten 510. Berleihung des Ranges der Rathe vierter Klaffe an Direktoren und Prosessionen 512. 731. Anwendbarkeit des Gesets vom 19. Juni 1889, betr. Abanderung des Gesets über die Erweiterung 2c. von Witwen- und Baisenkassen vom 22. Dezember 1869, auf alle Lehrer an öffentlichen Schulen einschließlich der Emeriten 572. Unrechnung ber an Landwirthschaftsichulen zugebrachten Dienftzeiten Beilegung bes Charafters als Brofeffor an Dberlehrer 579. Das in Disciplingruntersuchungsfachen bei verfpateter Anmelbung ber Berufung zu beobachtende Berfahren 245. Roftenanjag in Disciplinar-Aufnahme unbemittelter Beamten und Lehrer in Universitäts-Rliniten 344. Amtsbezeichnung ber feminarifch gebildeten Lehrer 708. Bahl ber ben Lehrern fur bie Boche guzuweifenben Turnftunden 703. Gelbständige Anweifung der Umzuge- und Reife toften-Liquidationen durch die Provinzial-Schultoflegien 780. c. Unterrichtsbetrieb. Unterricht in ber Erbfunde 198. Bflege bes

Dbufitalifden Unterrichts an Gymnafien und Progymnafien 281. 347. Anatomifche Banbtafeln fur ben naturmiffenichaftlichen Unterricht von Dr. Frentel 509. Ginfuhrung von Religionebuchern 641. Bahl der ben Lehrern für die Boche zuzuweisenden Turnftunden 703. Berhutung ber forperlichen und geiftigen Ueberburdung der Schuler 725.

Borgichulze, Infettenpraparate 229.

d. Schuler und Schulgucht. Brufung von Schulern burch bie Brufungs. tommiffionen fur Ginjahrig-Freiwillige 200. Unterftellung ber hoberen Stadtichulen unter die Brovingial-Echultollegien und Anerfennung ber von biefen Schulen ausgestellten Abgangszeugniffe fur eine bestimmte Rlaffe einer höheren Lehranftalt abgelehnt 201. Erhebung eines höheren Schulgelbes von auswärtigen Schülern städtischer Schulen 252. Beseitigung der Gebühren für Abgangs- und Reisezeugnisse 400. 401. Gleichmerthigfeit ber Zeugniffe ber realen Abtheilung eines Progymnafiums mit benen eines Realprogymnafiums für bie Befahigung jum einjahrig-freiwilligen Dilitarbienfte 572. Barnung ber Schuler por bem Baben an verbotenen Stellen 580. Berhutung ber forperlichen und geistigen Ueberburbung ber Schuler 725. unentichulbigten Berfaumnis von Schulfeiern 742. Strafbarteit ber

Lebrer an höheren Unterrichtsanftalten, f. Behranftalten, hohere.

Lehrer und Lehrerinnen. G. a, Bolleichulmefen.

Bildung, Brufung. Prufungstermine f. u. Termine. Faffung ber Brufungegeugniffe fur Lehrertunen an Bolle-, mittleren und hoberen Dabdenichulen 212. Form ber Schulvorfteberinnen-Brufungszeugniffe Mitwirfung tirchlicher Kommissare an den Seminar-Entlassung 8-1gen 214. Beseitigung der Entlassungsprüsungen an Privatprufungen 214. Lebrerinnenseminaren 260. Bulaffung jur miffenschaftlichen Lebrerinnen-prujung 265. Beichaffung bes jur Durchführung bes auf ein Jahr verlangerten Beerestienftes ber Bolteichullehrer erforberlichen Erfages an Schulamtsbewerbern - Bereitstellung ber Mittel - 851. einbarung mit dem Schwarzburgischen Ministerium zu Sondershausen über gegenseitige Anersennung der Prüsungszeugnisse für Lehrerinnen und Schulvorsieherinnen 854. Berzeichnis der jür das Lehramt an Taubstummenanstalten geprüften Lehrer und Lehrerinnen 217, 414; als Borfieher 661. Befähigung ber Bolfsichullehrer zum Unterrichte an Mittelschulen und höheren Madchenschulen 415. Zulassung zur an Mittelichulen und hoberen Mabchenichulen 415. Bulaffung gur Lehrerinnenprufung von außerhalb eines Seminars vorgebilbeten Bemerberinnen 514. Radmeis ausreichenber ichulmiffenichaftlicher Bilbung behufs Bulaffung zur Beichenlehrer- und Beichenlehrerinnen-prufung 568 Frift zur Ablegung ber zweiten Bolleichullehrerprufung 586. Boraussezungen für die Ablegung der Oberlehrerinnenprüfung 590. Beihilfen zur Ausbildung auf dem Institut sur Kirchenmusik zu Berlin 261. Greifswalder Ferienkursus für Lehrer und Lehrerinnen 256. Turnlehrer-Kursus in Berlin, Winter 1896/97, 287. Turnlehrerinnen-Kursus in Berlin 1897 705.

b. Anftellung, Berufung: Uebereintommen mit bem Schwarzburgifchen Ministerium ju Conderehausen über gegenseitige Anertennung ber Brufungszeugniffe fur Lehrerinnen und Chulvorsteherinnen 854. Befahigung ber Bolteichullehrer jum Unterrichte an Mittelichulen und boberen Radchenichulen 415. Bereidigung ber öffentlichen Lehrer an ftabtifchen Schulen 417. Auflojung bes Anftellungeverhaltniffes einer Lehrerin im galle ber Berbeirathung 586. Das Lehrerberufungerecht des Gutsherrn in ben Provingen Bofen und Beftpreugen ift befeitigt 802. Anftellung von Lehrern, welche ihre Befahigung nur burch Brufungezeugniffe außerpreußifder Brufungebehorben bes Deutiden Reiches barthun 705. Mittheilung über gerichtliche Bestrasung von Schulamistandibaten und Seminaristen 706. Anzeige sittlicher Ber-

gehungen von Lehrern an Brivatichulen 789.

e. Amtliche Stellung: An jeder Bolteschule ift nur ein erster ordentlicher Lehrer vorhanden — Festikellung des Begriffs "Dauptlebrer" —

856. Amtsbezeichnung der Leiter ze. an privaten höheren Maddenschulen 218. Amtsbezeichnung der an höheren Lehranstalten angestellten
seminarisch gebildeten Lehrer 708. Berusung von Lehrern in den
Schulvorstand 711. Führung der Amtsbezeichnung "Oberlehrerin" 789.

d. Einkommen, Dienstalter: Anrechnung der aktiven Militärdiensteit bei Bemessung der staatlichen Dienstalterszulagen 211 — Anrechnung der einsährigen Dienstzeit 416. Berechnung des Dienstalters für Lehrer, welche bei der Berusung in den Seminardienst an der Borschurer, welche bei der Berusung in den Seminardienst an der Borschurer, welche bei der Berusung in den Seminardienst an der Borschurer vom 10. März 1862 betr. Lehrerbesoldungen 307. Besähgung der Boldsschullehrer zum Unterrichte an Mittelschulen und höheren Mädegenschullen 416. Borzeitige Auszahlung der Dienstbezüge und der aus Auchgesaltskassen zahlbaren Bezüge 514. Weitergewährung staatlicher Dienstalterszulagen in Orten von mehr als 10000 Civileinwohnern 519. Anrechnung der Urlaubszeit auf die Dienstzeit der Lehrer 581. Die von vollbeschäftigten Lehrern an Seminar-Präparandenanstalten zugebrachte Dienstzeit ist bei Gewährung von Alterszulagen und bei der Bensionirung anzurechnen 516. Käumung von Lehrerdienswohnungen im Wege des Iwanges 663. Ausbringung der Kosten der Bertretung eines im Schul- und Kirchenamte angestellten und ertransten gehrers im Kirchendienste 520. Gewährung der Sommerweide für das Bieh des Lehrers 672.

e. Entlassung: Auflösung bes Anstellungsverhaltnisse einer Lehrerin im Falle ber Berheirathung 586. Das in Disciplinaruntersuchungsfachen bei verspäteter Anmelbung ber Berufung zu beobachtenbe eighren 245. Birtungen ber freiwilligen Aufgabe ber Dienstwohnung seitens eines vom Amte suspendirten Lehrers 518. Imangsweise Räumung von Lehrerbienstwohnungen 668. Berichterstattung bei Berufungen in Disciplinarsachen 638. Mittheilung über gerichtliche Britrasung von Schulanitstandibaten und Seminarifen 706. Kostenansas in Disciplinarsachen 728. Anzeige sittlicher Bergehungen von Lehreransas

an Brivatichulen 789.

f. Bensionirung, hinterbliebenen Bersorgung und Unterstühungen: §. 7 Abs. 3 des Gesehes vom 11. Juni 1894 sindet auf solche Fälle leine Anwendung, wo eine Reubesetung von Stellen au Wittelschulen erfolgt 292. Mitglieder der Elementarlehrer-Bitwenund Baisenkassen sind berechtigt aus der Allgemeinen Bitwen-Berpstigungsanstalt auszuscheiden 292. Als Dienstzeit im Sinne des Gesehes vom 6. Juli 1885 ist auch diezenige Zeit anzusehen, während welcher mit Genehmigung der Schulaussichsbehörde vor der definitiven Austellung satultativer Turnunterricht au einer öffentlichen Schule ertheilt worden ist 298. Unterstügungen sir Privatlehrer und Lehrerinnen, sowie sür frühere Lehrer und Lehrerinnen, die nicht im öffentlichen Schuldienste gestanden haben, aus Kap. 121 Tit. 85a und bezw. 40 414. Allgemeine Bensionsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen, Jahresdericht 430. Gnadensompetenzen der hinszuhlung der den staatlichen Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Borzeitige Auszahlung der Dienstalterszulagen 612. Auswendbarteit des Geses vom 19. Juni 1889, betr. Abanderung des

Gefetes über die Erweiterung zc. von Bitmen- und Baifentaffen für Elementarlehrer vom 22. Dezember 1869 auf alle Lehrer an öffent-lichen Schulen einschliehl. ber Emeriten 572. Gnabentompetengen für die hinterbliebenen eines an einer zweitlaffigen ober an einer breitlaffigen Schule mit zwei Lehrtraften angestellten Lehrers 582. Unzulaffigfeit ber Fortfegung ber Ditgliedichaft eines Mittelfchullehrers an ber Brovingial-Glementarlehrer-Bitwen- und Baifentaffe nach Aufgabe der bisherigen Lehrerftelle 582. Aufnahme unbemittelter Beamten und Lehrer in Univerfitate-Rliniten 844. Die von vollbeschaftigten Lehrern an Seminar-Braparandenanstallten zugebrachte Dienstzeit ift bei ber Benfionirung anzurechnen 516. Anichluß ber Lehrer und Beamten ber Baifen- und Rettungshaufer an Die Brovinzial-Benfions. Bitwen- und Baisentassen 708. Auslegung des Art. I §, 22 Abs. 1 bes Bollsschullehrer-Pensionsgesestes vom 6. Juli 1885 709.

Lehrerinnen, f. Lehrer, Dabdenichulmefen.

Lehrerinnen - Bilbungsanftalten, f. a. Seminare, Mabdenfchulmefen. Altersbispens bei Aufnahme von Boglingen 417. Aufnahmeprufungen 583. Aufnahme in Droppig 262. B prüfungen an Privatfeminaren 260. 418. Befeitigung ber Entlaffungs.

Lehrerfeminare, f. Seminare. Bergeichnis 151.

Lehrerinneuseminare, f. Seminare. Bergeichnis 151. Lehr- und Lernmittel, Rompeteng der Regierungen bei Ginführung 266. Infettenpraparate von S. Borgidulze 229. Beichaffung fur Ceminare, Antrage auf Bewilligung außerordentlicher Rredite 580. Ginführung Einführung von Lefebuchern an Mittelichulen 595. Einführung von Religions. buchern bei höheren Lehranftalten 641. Anatomifche Banbtafeln für naturgeichichtlichen Unterricht an hoheren Lehranstalten von Dr. Frentel 509.

Leiftungefähigfeit, Leiftungen, f. a. Dberverwaltungegericht, Boltsfoulmefen. Die Reststellung ber Leiftungsfahigfeit eines Schulverbandes zu einer neuen oder erhöhten Leistung barf nicht unter einer auflofenben Bedingung erfolgen 219. Die Brufung ber Leiftungsfabigfeit ber Schulverbande bei Gemahrung von Staatsbeihilfen aus bem Fonds Rap. 121 Tit. 84 bes Staatshaushalts-Gtats muß fich auch auf die übrigen öffentlichen Abgaben ber Schulunterhaltungspflichtigen eritreden 227.

Lefebucher, Genehmigung gur Ginführung in ben Bolfefculen 266. handlung ber Antrage auf Ginführung für Mittelfchulen 595. S. a.

Lebr- und Lernmittel.

Lieferungen für ftaatliche Anftalten, Berudfichtigung ber Produzenten 688. Loccum 856.

Anceum ju Braunsberg, Berfonal 119.

## M.

Dabdenichulmefen.

a. Angelegenheiten ber Anftalten: Bergeichnis tann noch nicht veröffentlicht werben 168. Die Bestimmungen ber allgemeinen Berfügung vom 81. Mai 1894 über die Amtsbezeichnung ber Leiter zc. an hoheren Maddenfchulen finden auf derartige Anfialten privaten Charafters teine Anwendung 218. Ueberführung von höheren Maddenfchulen aus bem Befchaftebereiche verschiedener Regierungen in ben Beichaftebereich der betreffenden Brovingial-Schultollegien 289. 518. Uebereinfommen mit dem Edwarzburgifden Dinifterium gu Condershaufen über gegenfeitige Anertennung ber Brufungezeugniffe für Lebrerinnen und Coulporfteberinnen 854. Befähigung ber Boltsichullehrer gum Unterrichte an Mittelfculen und hoheren Dabdenfculen 415. Befeitigung ber Entlaffungsprufungen an Brivatfeminaren fur Lehrerinnen 260. 418. Aufnahme in die Dropfiger Unftalten 262. Aufnahmeprufung bei Aufnahme in Lehrerinnen-Bildungssanftalten 583. Alterediepens bei Aufnahme von Boglingen 417. Termine fur Die Brufungen an den

Lehrerinnen-Seminaren 166.

b. Angelegenheiten ber Lehrer. und Lehrerinnen: Termine für die Lehrerinnen, Sprachlehrerinnen- und Schulvorfteherinnenprufungen 175, für die miffenschaftliche Brüfung 518, für handarbeitslehrerinnen 188. 262, für Turnlehrerinnen 185. 517, für Turnlehrer 662, für Zeichenlebrerinnen 346. Bulaffung zur miffenschaftlichen Brufung ber Lebrerinnen 265. Saffung ber Beugniffe fur Die Lehrerinnen an Bolts., mittleren und hoheren Madchenichulen 212. Bulaffung gur Lehrerinnenprufung von außerhalb eines Ceminare vorgebilbeten Bewerberinnen 514. Form Boransiegungen für ber Schulvorfteberinnen-Brufungezeugniffe 515. die Ablegung der Oberlehrerinnenprufung 590. Führung der Amts-bezeichnung Oberlehrerin 789. Uebereintommen mit dem Schwarz-burgischen Ministerium zu Sondershausen über gegenseitige Anerkennung der Brufungszeugniffe für Lehrerinnen und Schul-vorsteherinnen 854. Die Bestimmungen der allgemeinen Berfügung vom 31. Mai 1894 über die Amtebezeichnung ber Leiter zc. an boberen Madchenschulen finden auf derartige Anstalten privaten Charafters teine Anwendung 218. Befähigung der Bollsichullehrer zum Unterrichte an Mittelfdulen zc. 415. Greifemalber Ferienturjus 256. weis ausreichender ichulmiffenschaftlicher Bildung behufs Bulaffung Bur Brufung fur Beidenlehrer und Beidenlehrerinnen 568. Marienbad in Bohmen, Friedrich-Bilhelms-Stiftung 198.

Marine, f. a. Militarmefen. Schulbildung der Refruten im Jahre 1895/96 597. Ungulaffigteit der heranziehung an Bord tommanbirter Seeoffiziere zu Schulunterhaltungetoften 521.

Medaillen, Berleihung aus Anlag ber gur Feier bes 200 jahrigen Beftchens ber Atademie ber Runfte veranftalteten Runftausftellung 569. Dediatifirte ehemalige Reichsablige im Rurfürstenthum Deffen, welche nicht zu ben reichsftanbifchen Gefchlechtern geboren, find von Schul-

laften nicht frei 616.

Mediziner, Zulassung zum Praktiziren in den Universitäts-Kliniken 568. Mendelssohn-Bartholdy-Stipendium für Musiker, Bedingungen sär Bewerbung 845.

Degbildanftalt, Borfteber 4.

Meteorologifches Inftitut ju Botsbam, Berfonal 84.

Megerbeer Giacomo, Bedingungen fur ben Bettbewerb um ben Breis ber Stiftung für Tontunftler 249.

Militaranwarter. Dedblatter ju ben Grundfagen fur die Bejegung ber Subaltern- 2c. Beamtenftellen 816. Schema gum Civilverforgungsfchein 817. Bergeichnis ber vorbehaltenen Stellen 818.

Militarberechtigte Unterrichtsanstalten, f. a. Militarmefen. Berg. 127. Zweites Rachtragsverzeichnis (Schullehrer-Seminare) 284. Bergeichnis

Militarbienft, f. Militarbienftzeit, Militarmefen.

Militardienftzeit, Anrechnung berjelben auf bas Civilbienftalter bei Berfonen, welche bei ber Genbarmerie ober ber Schutmannichaft angestellt maren und in einer Stelle bes Cubalterndienstes angestellt Anrechnung bei Bemeffung ber ftaatlichen Dienstalters merben 192. julagen für Boltefdullehrer 211, ber einjährigen Dienftzeit 416.

Militarperfonen. herangiehung von Militarperfonen gu Rirchengemeinde und Schulfocietatelaften 805. Ungulaffigteit ber Berangiehung an

Bord tommandirter Seeoffiziere zu Schulunterhaltungstoften 521, heranziehung von Gendarmen zu Schulunterhaltungstoften 680. it arwefen. Prüfung von Schülern höherer Lehranftalten durch die Prüfungstommissionen für Einjährig-Freiwillige 200. Berzeichnis der Militarmefen. militarberechtigten Unterrichteanftalten 127, zweites Rachtrageverzeichnis (Chullehrer-Ceminare) 284. Immatritulation aftiver Offiziere an Universitäten 246. Beschaffung des zur Durchsührung des auf ein Jahr verlängerten Heeresdienstes der Bollsschullehrer erforderlichen Erfance an Chulamtebewerbern, Bereitstellung ber Mittel 351. bildung der Refruten im Jahre 1895/96 597. Rachsuchung der Be-rechtigung jum einjahrig-freiwilligen Dienst Seitens der Seminargöglinge 662.

Ministerium ber getftlichen ze. Angelegenheiten, Berfonal 1. Breife und Ehrendiplom fur bie Unterrichtsausstellung in Chicago 369. Berleihung bes Rronen-Orbens 2. Rlaffe mit bem Stern an ben Unter-

ftantefefretar D. Dr. von Begrauch 558.

Mittelichullehrer, f. a. mittlere Schulen, Termine fur Die Brufungen Amtebezeichnung fur bie an boberen Lebranftalten angeftellten, feminarisch gebildeten und für Mittelschilen geprüften Lehrer 708, Unzuloffigkeit der Fortsetung der Witgliedichaft eines Mittelschullehrers an der Provinzial-Clementarlehrer-Bitmen- und Baifentaffe nach Auf-

gabe ber bieberigen Lehrerftelle 582.

Mittlere Schulen, Mittelschulen. Fassung der Zeugnisse für die Lehrerinnen an Bolles, mittleren und höheren Madchenschulen 212. § 7. Abs. 3 des Gesets vom 11. Juni 1894 findet auf jolche Falle teine Anwendung, mo eine Reubesegung von Stellen an Mittelichulen erfolgt 292. Befähigung der Bolksschullehrer zum Unterrichte in Rittelschulen und höheren Mädchenschulen 415. Behandlung der Antrage auf Ginführung von Lefebuchern 595.

Mittlere Beamte, f. Subalternbeamte, Befoldungen. Münfter, Mademie, Personal 117. Müng-Rabinet zu Berlin, Personal 79.

Museen, Königliche, zu Berlin, Personal 77. Sammlung ber Bildwerke und Abgusse bes driftliden Zeitalters, Personal 78. Sammlung ber antiken Bildwerke, Personal 78. Antiquarium, Personal 79. Sammlung ber ägyptischen Alterthümer, Personal 80. Gemalde-Galerie, Personal 77. Museum für Bölkerkunde, Personal 80. Rupsersich-Rabinet, Berfonal 79. Runftgewerbe-Mufeum, Berfonal 81. al 79. Rational-Galerie, Berfonal 82. Rauch-Rufeum Stellung ber Rational-Galerie unter bie Generalver-Rabinet, Perjonal 79. Borfteber 82. waltung ber Roniglichen Mufcen 247. Archaologifcher Rurfus fur Behrer höherer Unterrichtsanftalten 252.

Mufit, Atademifde Sochichnte, Verfonal 76. Atademifche Deifterichulen für mufitalifche Romposition, Perfonal 77. Atademifches Inftitut für Rirchenmufit, Perfonal 77, Bewilligung von Beihilfen gur Ausbildung fur Lehrer 261. Bedingungen fur ben Bettbewerb um bas Mendelsfohn-Bartholby-Stipendium 345, um die Giacomo Megerbeer'iche Stiftung für Tontungiler 249. Joseph Joachim-Stiftung 345, um den Preis der Zweiten Dichael Beer'ichen Stiftung auf dem Gebiete ber

Mafit 702

Rufifinftrumente, Bewilligung außerorbentlicher Rredite gur Beichaffung

folder für Ceminare 580.

92. Rabrungemittel-Chemiter. Bleichstellung ber Berfuchsstation bes Landwirthschaftlichen Centralvereins der Brovinz Sachien zu Salle a. S.

mit ben zur Zeit noch fehlenben ftaatlichen Anftalten zur technifchen Untersuchung von Rahrungs- und Genugmitteln behufs Ausbildung von Rahrungsmittel. Chemitern 508. Prufungstommiffionen 562, Borprufungetommiffion in Bonn 689.

Raffauifches Gefen vom 10. Marz 1862, betr. Lehrerbesolbungen, fort-bauernde Geltung beffelben 807.

Rational Galerie zu Berlin, Berfonal 82. Stellung unter die General-verwaltung der Königlichen Mufeen 247. Raturaldien ite, auf dieselben und auf ihre Roften findet das Geset vom

18. Juni 1840 feine Anmenbung 582.

Raturgeichichtlicher Unterricht, anatomijche Bandtafeln von Dr. Frentel 509. Raturmiffenicaftlicher Ferienturfus in Gottingen, Brogramm 203; in Berlin, Brogramm 254.

Dberlebrerin. Borausfehung für bie Ablegung ber Brufung 590. Führung der Amtsbezeichnung "Oberlehrerin" 789.

Dber-Brafibenten, Bergeichnis 9.

Dberrealichulen, f. a. Lehranftalten. Bergeichnis 140.

Dber-Bermaltungsgericht. Rechtsgrundfate und Enticheidungen in Schulangelegenheiten. Bauliche Unterhaltung bes Rufterfculhaufes burd Rirchenpatron und Gemeinde im Geltungsbereiche Des Martifchen Brovinzialrechts — Zulässigleit der Erstattungsklage — 268. Erstattungsklage aus §. 47 Abs. 8 (§. 49) des Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1888 ist von einer vergeblich gebliebenen Aufsorderung zur Leiftung an ben Leiftungspflichtigen nicht unbedingt abhangig 268. Sausväterbeitragen im Geltungsbereiche bes Allgemeinen Landrechts wohnt die rechtliche Eigenschaft rein perfonlicher Abgaben bei — Zulässigkeit der Nachsorderung — 269. Aussehung und Abanderung von Satungen, die in Auseinaudersetzungs- 2c. Rezessen über die Regelung öffentlich-rechtlicher Berhältnisse, wie über das Beitragsverhältnis zu den Gemeinde- 2c. Lasten Festjetzungen tressen, durch Observanz 270. Der Schulvorstand ist in seiner Eigenschaft als Ortsfoulbehorbe gur Bertheilung zc. ber Schulunterhaltnngstoften berujen — Einspruchserhebung — 271. Frift für die Erhebung des Einspruchs
677. Unterhaltung tatholifder Schulen in Schlesien nach den Bestimmungen des Schulreglements von 1801 — Julaffigkeit der Umwandlung einer auf dem Rommunalpringip beruhenden Schule in eine Sausvätersocietätsschule — Derauziehung bes Diensteinkommens ber Pfarrer zu Schulunterhaltungskoften 272. Unterhaltung tatholischer Schulen in Schleften 681, 745, 748. Als Dienstzeit im Sinne bes §. 5 bes Gefches vom 6. Juli 1885 ift auch Diejenige Beit angufeben, mahrend welcher mit Benehmigung der Schulauffichtebehorde vor ber befinitiven Anftellung fatultativer Turnunterricht an einer öffentlichen Schule ertheilt worben ift 298. Die Errichtung ober Uebernahme von Boltsichulen als Rommunalanftalten, fowie bas Gintreten burgerlicher Gemeinden für die Beitragspflicht ihrer Mitglieder gegenüber einer fortbestehenden Schulfocietat taun fich ohne formliche Befchluffe und ausbrudliche Billenserklarungen durch tontludente handlungen der Gemeinden mit hingutritt ber in gleicher Beife ertennbar gewordenen Genehmigung der Anffichtsbehörden vollziehen 802. Das Lehrerberufungerecht ber Butsherren in ben Provingen Bofen und Beitpreußen ift befeitigt. Ift ein ftiftungemäßig gu einer öffentlicherecht lichen Leiftung Berpflichteter jur Ginftellung ber Leiftung berechtigt. wenn ber Endzwed ber Stiftung in Folge veranderter Umftande pereitelt mirb? 802. Beranziehung mit Benfion gur Disposition gestellter Offiziere zu Rirchengemeinbe- u. Schulfocietatslaften 805. Birfungstreis ber Regierungsabtheilungen fur Rirchen- und Schulmefen in ben neuen Provingen 806. Fortbauernbe Geltung bes Raffauifchen Gefetes vom 10. Marg 1862 betr. Lehrerbefoldungen 307. Gin burch Obfervang begrundetes Rechtsverhaltnis tann burch eine einfeitige Billens-außerung nicht geanbert werben 355. Das Bermaltungestreitverfahren ift nur in ben Gallen ftatthaft, wo es von bem Befete befonders gugelaffen ift 355. Bulaffigfeit bes Bermaltungsftreitverfahrens zwifchen ben Mitgliedern und bem Borftande eines Schulverbandes 677. Austragung bes Streites über bie Berpflichtung gur Schulunterhaltung gwijchen Leiftungsberechtigten und Leiftungspflichtigen 355. Staatsbeitrag fur bie Stelle eines erften orbentlichen Lehrers. In jeber Bollsichule ift nur ein erster Lehrer vorfanden — Feststellung bes Begriffs Sauptlehrer — 856. Der Austritt aus ber judischen Religionsgemeinschaft befreit in der Provinz Hannover zwar von Leistungen für Religionsichulen, bagegen von Leiftungen für 3mede ber öffentlichen jubifden Schulen nur unter ber Borausfepung, bag ber Ausgetretene von ber Schulauffichtebehorbe, einer öffentlichen nicht jubifchen Schule zugewiesen ift 422. Aufbringung ber Roften eines Brunnen-baues auf einem Rufterichulctabliffement 423. Die Bestimmung ber Lauenburgifden Lanbidulordnung vom 10. Dliober 1868, wonad über alle vorfallenden Bauten bie Schultommunen und bei Rufterichulhäusern auch die Kirchengemeinden vorgängig gutachtlich zu finnt, die Entscheidung aber der Schulaussichtsbehörde zusteht, hat in ihrem ersten Theile gegenüber den Borschriften des Zuständigkeitsgeses vom 1. August 1883 nur noch instruktionelle Bedeutung 424. Entscheidung über die Rothwendigkeit einer Bligableiteranlage aus Rufter- und Schulhaufern 425. Die Blipableiteranlage ein Theil bes Bebaubes im Ginne ber Schulbaupflicht 425. Anfbringung bes Beitrages der Schulverbande gu ben Ruhegehaltstaffen. Die Raffenbeitrage find von ben Eragern der Penfionslaft und in Ermangelung folder von den bisher zur Unterhaltung des Lehrers magrend ber Dienstzeit Berpflichteten aufzubringen 426. Ift ein fruher zum Domanium gehöriges Gut aus biefem burch Erhebung jum felbifanbigen Gutsbezirfe ausgeschieben, fo ift bamit bie Berpfichtung bes Fistus, für das Gut eingutreten, erloschen. Gutsherr im Sinne bes §. 46 ber Schulordnung vom 11. Dezember 1845 427. Die Berpflichtung bes Sietne gur Bahlung ber ale Erfas bes fehlenden fulmijden Morgens Dienenben Rente hat Die rechtliche Ratur einer unmittelbar aus bem Befete entspringenden Berbindlichfeit, jur Unterhaltung bes Lehrers beizutragen 428. 3med ber Rubegehaltstaffen. Diefelben umfaffen nur Schulverbande, ausgeschloffen find Schulen, bei welchen bie Benfionslast nicht einem Schulverbande obliegt 428. Unzuläffigfeit ber heranziehung an Bord fommandirter Seeoffiziere ohne felbstgemählten wirklichen Bohnfit an Land gu Schulunterhaltugstoften 521. Anfechtbarteit ber Abgabenregulirungsplane nach ben Borichriften ber Gefege vom 25. August 1876 und 3. Januar 1845 529. Auf Raturalbienfte und ihre Roften findet bas Gefeg vom 18. Juni 1840 feine Anwendung 582. Bo bas partifulare Ortsrecht mit ber Bertheilung ber Laften nach Daggabe ber Staatsftenern lediglich bas Suftem ber Buichlage gn ben vollen Staatsfteuern eingeführt hat, ift bie veranlagende Behorbe nicht befugt, an Stelle folder Buichlage ihrerfeits ben Steuerpflichtigen zu einem fingirten Steuerfaße einguichten und bann von biefem einen Buichlag zu forbern. heran-

giebung bes Ristus von feinem Grundbefige im Gemeindebegirte gu Abgaben 2c. an tommunale Berbanbe 582. Die Behandlung eines abgaben it. an tommunate verbande doz. Die Setzande eine Jujammenfchreibung mit anderen Grundstüden, ist ohne Einfluß auf ben Umfang der Schulbaulast 538. Beichlußsassung über die öffentlich-rechtliche Berpflichtung zur Ausbringung der Schulbaukosten, sowie über
deren Bertheilung im Streitfalle. Betheiligung der Gutsberrichaft 535.
Jur Regelung der füustigen Betheiligung des Gutsbezirks an den
Schulunterhaltungskossen der Krusten der biskerigen
Schulunterhaltungskossen, ist Kenskmisung der Schulgusskossen. Drisidulverfaffung - ift Benehmigung ber Schulauffichtsbeborbe er-Betr. ben gwijchen Gemeinde und Gutebegirt bei forderlich 536. ftrittigen Schulbautoften anzumendenden Bertheilungemaßstab 587. Bertheilung ber Schulbautoften zwifden Gemeinde und Gutsberricaft 747. Rach turheffischem Provinzialrechte bildet, soweit nicht bas Ronfistorialausschreiben vom 28. Februar 1766 Plat greift, die bauliche Unterhaltung auch der Rusterschulhäuser, vorbehaltlich ortsrechtlicher Soudergestaltungen, eine Laft ber zum Schulverbande gehörigen burgerlichen Gemeinden und felbstandigen Gutebegirte 587. Befreiung von der heranziehung zu Schulunterhaltungefosten im Civilprozeffe 602. Die burch vertragemäßige Reftlegung ber Grundfage fur Die lediglich bem öffentlichen Rechte angehorende Schulbefteuerung gefchaffene ortsrechtliche Rorm vermag eine weitere Entwidlung ber Abgabenverfaffung and in Bezug auf die Batrone nicht zu hindern 608. Berpflichtung ber hausvater gur Unterhaltung einer tatholifden Boltsichule auch nach Ulebernahme berfelben auf ben Rommunaletat 608. Rechtsgiltigfeit eines Schulbaurefolute nach Fortfall ber thatfachlichen Borantfegungen fur baffelbe. Genehmigung ju Grunderwerbungen und Ber--außerungen der Schul- und Rirdengemeinden 605. Klage gegen Bestehung des Bertheilungsplanes der Auhegehaltstaffenbeitrage 607. Befugnis der Beschlußbehörden 608. Begriff Wohnst für die heranziehung zu Schulbeiträgen 608. Begriff tommunalfrei. Deranziehung tommunalfreir Grundhüde zu Schulabgaben 610. Borfänger der Grundhüde zu Schulabgaben 610. judifden Bemeinde find nicht Rirdendiener im Ginne ber Berordnung vom 28. September 1867 612. Berangiehung judifder Religionslehrer ju Schulfteuern. Bestimmung bes Charafters judifcher Schulen. Der judifche Religionsunterricht ist nicht ein Theil bes fchulplanmaßigen Unterrichts in der Bolfeschule 612. Ausbringung ber Bolfeschulbaulaften im Bereiche ber Rurbeffifchen Brovingial-Befeggebung 614. Enficheibung über bas Baubeburfnis fowie bie angemeffenen Mittel gu feiner Befriedigung bei Errichtung einer neuen Lehrerftelle 614. theilung ber Schulbaupflicht im Bereiche bes Rurbeffifden Bropingialrechts außerhalb des Ronfisiorialausschreibens und Regulativs vom 28. Februar 1766 616. Ehemals reichsritterliche Guter im Rurfürftenthum Deffen find von Schullaften nicht frei 616. Gemabrung ber Sommermeibe für bas Bieh bes Lehrers 672. Gine ben Rirchenpatron beireienbe Obiervang, betr. Bauten an bem Rufterichulhaufe, lagt bie Berpfliditung des Gutsberrn, ju folden Bauten Beitrage ju leiften, welche durch die Entwidlung der Schulanftalt erforderlich werden, unberührt 674. Zulaffigteit einer Anordnung auf Gintragung einer Leiftung ju Chulgmeden in ben Gtat ber verpflichteten Gemeinde auf mehrere Jahre im Boraus 675. Bur Beichlugfaffung über die Rethmendigfeit eines Schulbaues und Aufnahme eines Darlehns bedarf es der Zuziehung der Gemeinde nicht 678. Beichluftaffung der Schulauffichtsbehorbe über Schulftreitigkeiten in ber Proving Bofen 678. Berangiehung von Gendarmen gu Schulunterhaltungstoften 680. Begriff und Befen einer Ortsichulversaffung 682. Seranziehung ber Gutsherren zu Lehrerpensionsbeiträgen 683. Der auf Grund ber Gesebe vom 14. Juni 1888 und 81. März 1889 zum Diensteinkommen bes Lehrers gewährte Staatsbeitrag von 500 M barf zur Erleichterung der Unterhaltungspflichtigen bei Aufbringung von Benfionsbeitragen nicht verwendet werden 688. Beitragspflicht zu den Kreisabgaben. Durch bas neue Rommunalabgabengefes hat bas Rreisstenerrecht feine Erweiterung bahin erfahren, bag fortan auch von folden Gebauben (Dienstgrundstuden 2c.), Die bisher treisfteuerfrei maren, nunmehr aber als ber Gemeindebesteuerung unterworfen vom Staate gur Gebaudeficuer veranlagt werben, Buichläge gu biefer, ferner auch von folden Rechtsfubjeften (eingetragenen Genoffenichaften 2c.), die bisher nicht treissteuerpflichtig maren, nunmehr aber als ber Bemeindebesteuerung unterworfen, vom Staate gur Gewerbesteuer veranlagt werden, Buichlage gu diefer erhoben werben burften 694. Rechtswirtfamteit ber Beichluffe der Schulvorftande 742. Zusammensehung der Schulvorftande an den katholischen Landschulen der Proving Schlesten. Betheiligung des Gutsherrn 743. Amtssührung der gewählten Mitglieder der Schulvorstände auch nach Ablauf der Bahlperiode 744. Gine die Berpflichtungen ber Gutsherren ju Schulbeitragen andernde Observanz gegenüber ben Boridriften bes Allgemeinen Lanbrechts fich nach Ginfuhrung biefes Gefetbuches nicht mehr bilben tonnen Bezeichnung einer Schule als Biarrichule. Unterhaltung in Schlefien 748.

Shervanz, Observanzbildung. Aussehung und Abanderung von Satzungen, die in Auseinandersetzungs. Gemeinheitstheilungs. und Ablösungs-Nezessen über die Regelung öffentlich-rechtlicher Berhältniss zeiste bei Bergründere Beihaltnisse gründetes Rechtsverhältnis tann durch einseitige Willensäußerung nicht geändert werden 355. Eine den Kirchenpatron befreiende Observanz, betr. Bauten am Küterschulfbause, lätzt die Berpflichtung des Gutscherrn, zu solchen Bauten Beiträge zu leisten, welche durch die Errpflichung der Schulanstalt ersorderlich werden, underührt 674. Eine die Berpflichungen der Gutsberren zu Schulbeiträgen ändernde Observanz gegenüber den Borschriften des Allgemeinen Landrechts hat sich nach Einsührung dieses Gesetzbuches nicht mehr bilden können 748. Observatoren an den Sternwarten, Regelung der Gehälter nach Dienze

altersftufen 193.

Dbjervatorien bei Botebam, Berfonal 84. 85.

Offiziere, Immatrifulation und gulaffung zu Borlefungen an Univerfitaten 246. heranziehung mit Renfion zur Disposition gestellter Offiziere zu ben Rirchengemeinde- und Schulsozietätslaften 805. Ungulafisteit ber heranziehung an Bord tommandirter Seeossiziere zu Schulunterhaltungstoften 521.

Erben, f. a. Auszeichnungen, Bersonalchronit. Berleihungen anläglich bes Krönungs- und Ordenssestes 281, aus Anlag der diesjährigen Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers und Königs in den Provinzen Posen und Schleften 684. Berleihung des Kronen-Ordens 2. Klasse

an ben Unter-Staatsfefretar D. Dr. von Begrauch 558.

Erganisation ber Denkmalspsiege in ben Provingen 892, 508.

Erts-Schulinspettoren. Aufnahme von Ortsgeistlichen in die Schulbeputationen (Schulvorstände) bei Uebertragung erweiterter Aussichten et elekter von Schulanstalten mit sechs und mehr austreigenden Rlaffen 711. S. a. Schulvorstand.

rtsiculverfaffung, Begriff und Befen 682.

Babagogifche Rurfe fur Bredigtamtstaudibaten bei ben Lehrerjeminaren. Bergeichnis der Seminare und ber Termine 164. Um Geminar in Rortheim 414.

Bauliche Unterhaltung bes Rufterichulhaufes burd Patronatsbauten. Rirchenpatron und Gemeinde im Geltungsbereiche bes Rarfifden Propinzialrechts, Zulaffigfeit ber Erftattungsflage 268. Gine ben Rirchenpatron befreiende Observang, betr. Bauten an dem Rufterichulhause, lagt die Berpflichtung des Guteberrn, ju folden Bauten Beitrage au leiften, welche burch bie Entwidlung ber Schulanftalt erforberlich werben, unberührt 674.

Batronatslaften, f. a. Dberverwaltungegericht, Bollsichulmefen, Gut Die burch vertragemäßige Zeftlegung ber Grundfage fur bie lebiglich dem öffentlichen Rechte augehörende Schulbesteuerung geschaffene orts-rechtliche Rorm permag eine weitere Entwicklung ber Abgabenverfaffung auch in Bezug auf die Patrone nicht zu hindern 608. Benfionat zu Dropfig, Direttor 9, Aufnahme 262.

Benfionsanftalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen, Jahresbericht 481 Benfionswesen. S. a. Bitwen zc. Berjorgung. Boraussetzung für Anrechnung von Rriegsjahren bei ber Benfionirung 191. Gefes, bett Abanberungen bes Benfionsgefeges vom 27. Darg 1872. Bom 25. April 1896 445 - Ausführungsverfügung 448 - a. Entwurf 452 Begrundung 455 - b. Bericht ber Unterrichtstommiffion 462 -Bujammenftellung bes Entwurfs nach ben Befchluffen ber Rommiffion Infoling ber Lehrer und Beautten ber Baijen- und Rettungsbaufer an die Brovinzial-Benfions-, Bitwen- und Baifentaffen 708. Die von vollbeschäftigten Lehrern au Seminar-Braparandenanstalten algeleistete Dienstzeit ist bei ber Benfionirung als im öffentlichen Schul-bienfte zugebracht anzurechnen 516. § 7 Abs. 3 bes Gefetes von 11. Juni 1894 findet auf folde Falle teine Anwendung, wo eine Rei-besehung von Stellen an Mittelichulen erfolgt 292. Mitglieder ber Elementarlebrer-Bitiben- und Baifentaffen find berechtigt, aus ba Allgemeinen Bitwen-Berpflegungs-Anftalt auszuscheiben 292. wirtung der Rreistaffen bei ber Rechnungslegung über ben Sonde Rap. 121 Tit. 39 des Staatshaushalts-Stats, Ginnahmen und Aufgaben ber Ruhegehaltstaffen 289. Als Dienstzeit im Sinne bes § b mabrend welcher mit Genehmigung ber Schulaufichtsbehorbe por ber befinitiven Auftellung fatultativer Turnunterricht an einer öffentlicher Schule ertheilt worden ift 293. Aufbringung des Beitrages ber Soulverbande zu den Auhegehaltstaffen. Die Kassenbeitrage sind von den Tragern der Pensionslast und in Ermangelung solcher von den zut Unterhaltung des Lehrers während der Dieustzeit Berpflichteten aufzubringen 426. Zweck der Ruhegehaltstaffen. Dieselben umfassen nur Schulverbande, ausgeschloffen find Schulen, bei melden die Benfione-laft nicht einem Schulverbande obliegt 428. Beröffentlichung bes Ber theilungsplanes über die Beitrage zu ben Ruhegehaltstaffen 700 Borgeitige Ausgahlung ber Bezüge aus Rubegehaltstaffen 514. Arwendbarteit bes Gejeges vom 19. Juni 1889, betr. Abanderung bes Gejeges über die Erweiterung 2c. von Bitwen- und Baifentaffen für Elementarlehrer vom 22. Dezember 1869 auf alle Lehrer an öffent-lichen Schulen einschliehlich ber Emeriten 572. Rlage über Bertheilungsplan der Ruhegehaltstaffenbeitrage 607. Berangiehung des Outs. herru gu Lehrerpenfionsbeitragen 683. Der auf Grund ber Geich

vom 14. Juni 1888 und 31. Marg 1889 gum Dienfteinkommen bes Lehrers gemahrte Staatsbeitrag von 500 M barf gur Erleichterung ber Unterhaltungepflichtigen bei Aufbringung von Benfionsbeitragen nicht verwendet werden 683. Auslegung des Art. I §. 22 Abs. 1 des Bolfs-schullehrer-Benfionsgesetes vom 6. Juli 1885 709.
Bersonaldrouit 285. 278. 308. 860. 483. 545. 628. 687. 714. 749.

Bfarrer, Berangiehung bes Diensteintommens berfelben ju Schulunter-

haltungstoften 272.

Pfarriculen, in Schleffen, Unterhaltung 2c. 748.

Pflegichaften, zur Gubrung burch Univerfitats-Profefforen ift Genehmigung bes Miniftere erforberlich 195.

Phyfitalifder Unterricht an Gymnafien und Progymnafien 281. 347.

Bommern, Schulferien ber hoheren Lehranftalten 208.

Bortotoften und Schreibgebühren in Disciplinarfachen, Roftenanfat 728. Bofen, Schulferien ber hoheren Lebranftalten 208, ber Seminare und Braparandenanftalten 217. Lehrerberufungerecht ber Guteherren ift befeitigt 302. Potsbam, Königliche wiffenschaftliche Anstalten, Personal 83.

Braparandenwefen. Bergeichnis der Anftalten, ftaatliche 157, fabtifche Frequeng Ueberficht Binter 1895/96 264, Commer 1896 585. Prüfungstermine 171. Schulferien in Sannover 210, Pofen 217, Schlefien 209. Beichaffung bes gur Durchführung bes auf ein Jahr verlangerten Beeresdienftes ber Boltsichullehrer erforderlichen Griages an Schulamtebewerbern — Bereitstellung der Mittel — 851. Ab-haltung der Entlassungsprufningen an den staatlichen und städtischen Praparandenanstalten. Grundsase für die Aufnahme in ein Schullehrer-Seminar 419. Anertennung ber Seminar-Braparandenanstalten ale öffentliche Schulen. Anrechnung ber Dienftzeit vollbeschäftigter Lehrer an benfelben bei Gewährung von Alterszulagen und bei ber Benfionirung 516. Richtanrechnung ber an Seminar-Braparanbenauftalten zugebrachten Dienftzeit auf Die Bemahrung von Alterezulagen an Geminarlehrer 738.

Praparate, Insettenpraparate von S. Borgschulze 229. Praktiziren in den Universitäts-Aliniten, Zulassung 568.

Bredigtamtetandidaten, f. a. Randidaten ber Theologie. Badagogifche

Rurfe 164, in Rortheim 414.

Preisausichreiben, f. a. Stiftungen. Beuth-Stipenbium 196. Preis Er. Majeftat fur Bettrubern fur alle beutichen Universitäten 247. Stiftung eines Preises zur Förderung des Studiums der Massifieden Runft durch Ge. Majesiat, Bedingungen für den Bettbewerb 248. Giacomo Menerbeer'iche Stiftung für Tontunftler 249. Jojeph Joachim. Stiftung für Mufiter 345. Menbelsfohn-Bartholby-Stipenbien für Mufiter 345. Johann Chriftian Jüngten-Stiftung 700. Zweite Michael Beer iche Stiftung für Mufiter 702. Erfter Preis der Richael Beer ichen Stiftung für Bildhauer 787. Großer Staatspreis auf dem Gebiete der Bilbhanerei 734. Dr. Paul Schulge-Stiftung für Bilbhauer 785. Großer Staatspreis auf bem Gebiete ber Architettur 783.

Breife für bas Unterrichteminifterium auf ber Beltausstellung in Chicago Berleihung bes Schillerpreifes an Ernft von Bilbenbruch 782. Prengifcher Beamten - Berein . Sahresbericht 619, Menderung

Statuten 2c. 712.

Privat-Lehrauftalten, f. a. Lehranftalten. Berzeichnis 149. 3m Fürstenthum Balbed, Berzeichnis 151. Antisbezeichnung ber Leiter 2c. an privaten höheren Mabchenschulen 218. Beseitigung ber Entlaffungs. prüfungen an Privatseminaren für Lehrerinnen 260. 418.

bispens bei Aufnahme von Boglingen in private Lehrerinnen-Bilbungsanftalten 417. Anzeige fittlicher Bergehungen von Lehrern an Brivatichulen burch bie Leiter ber letteren 789.

Privatlehrer und Lehrerinnen. Unterftugungen aus Rap. 121 Tit 85a bezw. 40 bes Staatshaushalts-Etats 414. Anzeige fittlicher Bet-

gebungen 789.

Brival-Braparanbenanftalten, f. Braparanbenanftalten. Brivatfeminare für Lehrerinnen, Befeitigung ber Entlaffungsprufungen

260. 418. Alterebispens bei Aufnahme von Boglingen 417.

Brobejahr. Brobefanbibaten, f. a. Randidaten. Randidaten bes boberen Schulamtes besitzen mahrend der Dauer des Probejahres nicht die Eigenschaft als Staatsbeamte. Gewährung von Reisekoften an diefelben bei auswärtigen Rommifforien 401.

Brodugenten, Berudfichtigung berfelben bei Lieferungen an ftaatlide

Anftalten 638.

Brofeffor, Berleihung bes Charafters 202. 579. Führung von Bormundichaften durch Universitäts-Professoren 195. Berleihung des Ranges

ber Rathe vierter Rlaffe 512. 781.

Brogramme. Abjaffung berfelben fur hobere Lehranftalten 282. Ratur-Ferienturfus in Gottingen 208, in Berlin 254. miffenichaftlicher Frangofifcher Ferienturfus in Berlin 206, in Bonn 412. Archaologifder Rurfus in Berlin 252, in Bonn und Trier 282. Greifsmalber Berienfurjus 256.

Gleichwerthigfeit ber Beugniffe ber Prognmugfien. Bergeichnis 141. realen Abtheilung eines Brogymnafiums mit benen eines Realprogymnafiume fur die Befähigung jum einjährig freiwilligen Militar-Dienfte 572.

Promotion, Bulaffung gur Dottorpromotion ohne Beibringung bes potgeschriebenen Reisezeugnisses 195. Zulaffung der außerpreußischen Reichsangehörigen 689.

Brovingialbehörden für die Unterrichts-Bermaltung 9.

Brovingial-Rommiffionen, Ronfervatoren, fur Die Dentmalt-

pflege 892. 508.

Provingial-Rath von Brandenburg und von Schlefien, Beichluffe: Die Feststellung ber Leiftungsfähigteit eines Schulverbandes gu einer neuen ober erhöhten Leiftung barf nicht unter einer auflosenden Bedingung

erfolgen 221. 225.

Provinzial. Schultollegien, Berfonal 9. Amtsbezeichnung der nebenamtlichen ftanbigen Direttoren 189. Bereinigung ber Subaltern. beamteuftellen I. u. II. Rlaffe gu Giner Befoldungeflaffe 402. gelber, Reifefoften und Umzugstoften ber Bureaubeamten nach Bereinigung der Stellen I. u. II. Rlaffe ju Giner Befoldungstlaffe, fowie der Anwarter für berarlige Stellen 402. Brufung der im Bareanbienste anzustellenden Subalternbeamten 555, Brufungsordnung 556. Brufungen, Brufungstommiffionen, f. a. Termine, Reiseprufung. Biffenschaftliche Brufungstommiffionen 405.

Drie und Termine fur Die Prufungen fur Lehrerinnen, Spradlehrerinnen und Schulvorfteberinnen 175 - für die miffenichaftliche Brufung ber Lehrerinnen 518 - für Sandarbeitelehrerinnen 183. 262 für Turnlehrer und Turnlehrerinnen 185. 517. 662 - für Beichenlehrer und Beidenlehrerinnen 346 — an ben Lehrer und Lehrerinnen-Seminaren 166 — an ben Braparanbenanstalten 171 — ber Lehra an Mittelfdulen und ber Rettoren 178 — als Borfteber und als Dehrer an Laubftummen. Anftalten 850 bezw. 184.

Brufung von Schulern hoberer Lebranftalten burch bie Brufunge-

tommissionen für Einjährig-Freiwillige 200. Beseitigung der Gebühren für Abgangs- und Reifezeugnisse an höberen Lehranstalten 400. 401. Rachholung der Reiseprüfung im Hebräifchen seitens der Theologie Studirenden 348. Anerkennung der von höheren Stadtschlichten ansgestellten Abgangszeugnisse für eine bestimmte Klasse einer höheren

Lebranftalt abgelehnt 201.

Die ordentlichen Lehrer an Provinzial-Taubstummenanstalten erhalten bei ihrer Heranziehung zur staatsichen Präsungskommission für Lehrer an Taubstummenanstalten Tagegelder und Reiselosten aus Staatssonds 190. Berzeichnis der sür das Lehramt an Taubstummenanstalten geprüsten Lehrer und Lehrerinnen 217. 414 — als Borstecher 661. Rachweis ausreichender schulwissenichastlicher Bildung behus Julassung zur Zeichenlehrer- und Zeichenlehrerinnen-Prüsung behus Julassung zur Zeichenlehrer- und Zeichenlehrerinnen-Prüsung 568. Witwirtung tirchelcher Kommissare an den Entlassungsprüsungen der Lehrer nen-Seminare 214. Abhaltung von Entlassungsprüsungen an den staatlichen und städtischen Präparandenanstalten. Grundsätz sier Aussaltschung in ein Schullehrer-Seminar 419. Frist zur Ablegung der zweiten Bolssschullehrerprüsung 586.

Prüfungen bei Anfnahme in Lehrerinnen-Bildungsanstalten 588. Beseitigung der Entlassungsprüfungen an Privatseminaren für Lehrerinnen 260. 418. Julassung zur Lehrerinnenprüfung von außerbalb eines Seminars vorgebildeten Bewerberinnen 514. Fassung der Prüfungszeugnisse für die Lehrerinnen an Bolts-, mittleren und höheren Mädchenschulen 212. Form der Schulvorsteherinnen-Prüfungszeugnisse 515. Uebereinkommen mit dem Schwarzburgischen Winisterium über gegenseitige Anerkennung der Prüfungszeugnisse für Lehrernnen und Schulvorsteherinnen 354. Julassung zur wissenschaftlichen Prüfung der Lehrerinnen 265. Borausssepungen für die Ablegung der Oberlehrerinprüfung 590. Führung der Antsbezeichnung "Ober-Oberlehrerinprüfung 590.

lehrerin" 789.

Errichtung einer Prüfungstommission für die bibliothetarische Fachprüfung in Göttingen 389. Rommissionen für die Prüfungen der Rahrungsmitteldjemiter 562 — Borprüfungstommission in Boun 639. Prüfung der im Büreaudienste bei den Provingial-Schultollegien anzustellenden Subalternbeamten 555 — Prüfungsordnung 556.

Brufinngsgebuhren, Befeitigung berfelben fur Abgangs- und Reifezeugniffe an hoheren Lebranftalten 400. 401.

Prüfungezeugnisse, a. Prüfungen, Gebühren. Fassung der Prüfungezeugnisse für die Lehrerinnen an Bolte, mittleren und höheren Mädchenschulen 212. Uebereinkommen mit dem Schwarzburgischen Ministerium über gegenseitige Anerkennung der Prüfungezeugnisse für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen 854. Form der Schulvorsteherinnen-Prüfungezeugnisse 515. Anstellung von Lehrern, welche ihre Besähigung nur durch Prüfungezeugnisse außerpreuhischer Prüfungebehörden des Deutschen Reiches darthun 705.

Byrmont, Landesdirettor 21. Sobere Lehrauftalten, Bergeichnis 150.

Q.

Duittung. Form ber Duittungen ber Schulverbande über Staatsbeihilfen 741.

Rangverhältniffe. Bewilligung von Tagegelbern und Reifetosten an Lehrer an Provinzial-Taubstummenanstalten im Falle der heranziehung zu einer staatlichen Prüfungetommission 190. Berleihung des Ranges der Rathe 4. Klasse an Direktoren und Professoren 512. 731. Amtsbezeichnung ber nebenamtlichen Direftoren ber Brovingial-Schultollegien 189.

Rath, f. Rangverhältniffe.

Rand - Mufcum zu Berlin, Borfteber 82.

Realichulen,

Realgymnasien, s. a. Lehranstalten. Berzeichnis 136. Reallehranstalten, Realgymnasien, Realprogymnasien, Aböhere Bürgerschulen, s. a. Lehranstalten. Berzeichnis 136. Realprogymnasien, s. a. Lehranstalten. Berzeichnis 136. 3m Burftenthum Balbect 151. Gleichwerthigfeit der Zeugniffe der realen Ab-theilung eines Progymnosiums mit denen eines Realprogymnasiums fur die Befähigung jum einjährig-freiwilligen Militardienfte 572.

Realichulen, f. a. Lehranftalten. Bergeichnis 148.

Rechnungslegung, f. a. Etalewejen. Mitwirfung ber Rreistaffen bei ber Rechnungslegung über ben Fonds Rap. 121 Tit. 89 bes Staats-haushalts-Gtats. — Ginnahmen u. Ausgaben ber Rubegehaltstaffen 289.

Rechtsgrundfage, f. Obervermaltungsgericht, Reichsgericht.

Regierungen, Berfonal 9. Birtungefreis der Regierungeabtheilungen für Rirchen- und Schulmefen in ben neuen Provingen 306.

Reichsadel, Reichsritter. Chemals reichsadlige Guter im Rurfürftenthum Beffen find von Schullaften nicht frei 616.

Reichsangehörige, außerpreußische, Bulaffung gur Promotion an

preußischen Universitäten 639. Reichegericht. Ertenntnis, betr. Borausjegungen fur ben Anfpruch eines Beamten auf Umzugstoften 505. Auflojung des Anftellungever-

haltniffes einer Lehrerin im Falle der Berheirathung 586. Reife- und Abichlugprufungen. Rachholung der Reifeprufung im

Bebraifchen feitens der Theologie Studirenden 348.

Reifezeugniffe, Befeitigung ber Gebuhren fur Diefelben an hoberen Lehranftalten 400. 401.

Reifetoften und Tagegelber. Bewilligung für Lehrer an Brovingial-Taubstummenanstalten im Falle ber Herangtebung zu einer staatlichen Brufungstommiffion 190. Tagegelber, Reiseloften und Umzugetoften ber Burcaubeamten nach Bereinigung ber Stellen I. u. II. Raffe zu Giner Befoldungsflaffe, fowie ber Anwarter für berartige Stellen, 871 bei den Universitäten 387, bei den Provinzial-Schulfollegien 402 -Erlauterung der Bestimmungen 508. Gewährung von Reijetoften an Randidaten des höheren Schulamtes bei auswärtigen Rommifforien 401. Boraussehungen für den Aufpruch auf Umzugstoften 505. Nenderung der Grundfate für Berechnung der Reise- und Umzugs-toften der Staatsbeamten 698. Selbständige Anweisung der Liquibationen von Lehrern und Beamten an hoheren Unterrichtsanftalten durch die Provinzial-Schulfollegien 730.

Reifestipendien, f. Stiftungen.

Refruten, Schulbildung im Jahre 1895/96 597.

Reftorat, Prorettorat, Detanat, f. Universitäten, Technische Bochichulen. Rettoren. Termine für die Brufungen 173. Anrednung ber auswartigen

Dienftzeit bei Gemahrung von Alterezulagen 218.

Religionsunterricht. Bur Ginführung von Lehr- und Lernbuchern in Boltefchulen ift ministerielle Genehmigung nothig 266. Der jubifde Religioneunterricht ift nicht ein Theil Des ichulplanmäßigen Unterrichts in der Boltefdule 612. Ginführung von Religionebuchern an boberen Lehranftalten 641.

Relitten, f. Bitmen- und Baifenverforgung.

Refforteverhaltniffe. Stellung ber Rational-Galerie unter Die Generalverwaltung der Roniglichen Mufcen 247. Beranderungen bei hoberen Maddenichulen 289. 518. Birfungefreis ber Regierungeabiheilungen fur Rirchen- und Schulmejen in ben neuen Provingen 806.

Rettungshäuser, Anfolug der Lehrer und Beamten an die Provingial-Benfions-, Bitwen- und Baisenfassen 708. Reverse der Seminar-Aspiranten find nicht stempelpstichtig, zu den ben Reverfen beignfügenben Berpflichtungs-Beicheinigungen ift ein Burgichaftsftempel beigubringen 215.

effe. Aufhebung und Abanderung von Satungen, die in Ausein-anderfegungs- 2c. Rezeffen über die Regelung öffentlich-rechtlicher Ber-

haltniffe Feftfenungen treffen, durch Obfervang 270. Rittergut, Rittergutsbefiger, f. Gut.

Rinberfport, Bettrubern fur alle bentiden Univerfitaten in Grunau, Banderpreis Er. Majeftat 247. Ruhegehalt, f. Benfionswefen, Ruhegehaltstaffen.

Rnbegehaltstaffen. Mitwirfung ber Rreistaffen bei ber Rechnungslegung über ben Ronds Rap. 121 Tit. 39 Des Staatshaushalts-Gtats. Ginnahmen und Ausgaben ber Huhegehaltstaffen 289. bringung des Beitrages der Schulverbande gu den Rubegehaltstaffen. Die Raffenbeitrage find von den Tragern der Benfionslaft und in Ermangelung folder von den zur Unterhaltung des Lehrers mahrend der Dienstzeit Berpflichteten aufzubringen 426. Borzeitige Auszahlung der Bezüge aus Ruhegehaltstaffen 514. Rlage gegen Festfesung bes Rertheilungenlanes der Ruhegehaltstaffenbeitrage 607. 3mcd ber Bertheilungsplanes der Auhegehaltstaffenbeitrage 607. 3mcd der Ruhegehaltstaffen. Diejelben umfaffen nur Schulverbande; ausgefchloffen find Schulen, bei welchen die Benfionslaft nicht einem Schulverbande obliegt 428. Beröffentlichung bes Bertheilungsplanes über bie Beitrage ber Schulverbande gu ben Ruhegehaltstaffen 709.

Saal-Gifenbahn, Bulaffung der Prioritats-Dbligationen gur Beftellung von Amtstautionen 190.

Sachverftandigen.Bereine 5.

Schentungen und letiwillige Buwendungen im Jahre 1895 626.

Schillerpreis, Berleihung an Ernft v. Bilbenbruch 782.

Schlefien, Schulferien der hoberen Lehranstalten, Ceminare und Braparaudenanftalten 209. Unterhaltung der fatholifden Schulen nach ben Beftimmungen bes Schulreglements von 1801 272. 681. 745. Bufammenfegung ber Schulvorstände an den tatholifchen Landichulen. Betheiligung des Gntsherrn 743. Bezeichnung einer Schule als Pfarrichule, Unterhaltung 2c. 748. Schlefische Blindenunterrichtsanstalt, Schlefifche Blindenunterrichtsanftalt, Jahresbericht 544.

Schlesmig-Solftein, Gerien ber hoheren Lehranftalten 209.

Schreibgebühren, Bortotoften in Disciplinarfachen, Roftenanfat 723. Schuler, Barnung vor bem Baben an verbotenen Stellen 580. hutung forperlider und geiftiger Ucberburdung 725.

Schüleraufzüge, polizeiliche Genehmigung 267.
Chulabgaben, j. Volksichulwejen, Oberverwaltungsgericht.
Chulamtsbewerber, Schulamtstandidaten, j. a. Kandidaten bes höheren Schulamtes. Beschaffung bes zur Durchführung des auf ein Jahr verlängerten Peeresdienstes ber Bolksschulchrer erforderlichen Erfanes 351. Rachfuchung ber Berechtigung jum einjahrig-freiwilligen Dienft 662. Mittheilung über die gerichtliche Bestrafung 706. Anzeige nttlicher Bergehungen von Lehrern an Privaticulen 739.

Edulaufficht. Breisichulinipettoren 21. E. a. Schuldeputation, Schul-

poritand.

Schulbauten, f. a. Dbervermaltungegericht, Bolleichulmeien. gefchents-Anertenntniffe über Staatsbeihilfen ju Schulbauten find nicht mehr erforderlich 218. Die Feststellung der Leistungsfähigteit eines Schulverbandes zu einer neuen ober erhöhten Leistung bar nicht unter einer auslösenden Bedingung erfolgen 219. Bauliche Unterhaltung des Kufterichulhaufes durch Kirchenpatron und Gemeinde im Geltungsbereiche bes Martischen Provinzialrechts — Zuläsfigkeit der Erstattungs-klage — 268. Erstattungsklage aus § 47 Abs. 3 (§. 49) des Zu-ständigkeitsgesetses vom 1. August 1883 ist von einer vergeblich gebliebenen Aufforderung gur Leiftung an ben Leiftungepflichtigen nicht unbedingt abhängig 268. Bedeutung ber Lauenburgifden Landidularbnung bei Schul- und Rufterfoulhausbauten 424. Enticheibung über die Rothwendigfeit einer Blipableiteranlage auf Schul- und Rufterschulhäusern 425. Bligableiteranlage ein Theil des Gebaudes im Sinue der Schulbaupflicht 425. Beschlußfassung über die öffentlicherechtliche Berpflichtung zur Aufbringung der Schulbaulosten, sowie über deren Bertheilung im Streitfalle. Betheiligung der Gutsherrschaft 535. Betr. den zwischen der Gemeinde und dem Gutsbeziele bei ftrittigen Schulbantoften anzumenbenben Bertheilungemagftab 587. Bertheilung ber Schulbantoften zwijchen Gemeinde und Gutsherricat 747. Rechtsgiltigfeit eines Schulbaurefoluts nach Fortfall ber thatfad. Borausfegungen für baffelbe. Genehmigung gu erwerbungen und Beraugerungen burch Coul- und Rirchengemeinben 605. Aufbringung ber Bolteichulbaulaften im Bereiche ber Rurheifijden Brovingial-Gefehgebung 614. Entscheidung über bas Baubedurfins sowie die angemessenen Wittel ju seiner Befriedigung bei Errichtung einer neuen Lehrerstelle 614. Bertheilung der Schulbaupflicht im Bereiche bes Kurhessischen Provinzialrechtes außerhalb des Konfisorials Ausidreibens und Regulative vom 28. Februar 1766 616. handlung eines felbstandigen Butes im Grundbuche, insbesondere feine Bufammenichreibung mit anderen Grundftuden, ift ohne Ginfluß auf den Umfang der Schulbantast 533. Rach Rurhessischem Provinziale rechte bildet, soweit nicht das Konsistorial-Ausschreiben vom 28. Zebruar 1766 Blat greift, die bauliche Unterhaltung auch der Rufterichulhaufer vorbehaltlich orterechtlicher Sonbergestaltungen, eine Laft ber gum Schulverbande gehörigen burgerlichen Gemeinden und felbftandigen Butsbezirte 537. Gine ben Rirchenpatron befreiende Objervang, betr. Bauten an dem Rufterschulhaufe, läßt die Berpflichtung bes Gutsherrn, zu solchen Bauten Beitrage zu leiften, welche durch die Entwicklung ber Schulanftalt erforberlich werden, unberührt 674. Bur Beichlufver Schulanstat ersorderlich werden, underuhrt 674. Jur Beichtusfassung über die Rothwendigkeit eines Schulbaues und Aufnahme eines Darlehns bedarf es der Zuziehung der Gemeinde nicht 678. Beschlüßsissung der Schulaussichtsbehörde über Schulstreitigkeiten in der Prodinz Vosen 678. Herfellung von Gipsestrich 728. Schulbildung der Rekruten im Jahre 1895/96 597. Schulbüchern Kompetenz der Regierungen, die Einführung von Lehr-und Lernbüchern in Bolksschulen zu genehmigen 266. Ginführung von Religionsbüchern dei höheren Lehranstalten 641. Seichgrung für Seminare. Antroge auf Remisiaung außernrhentlicher Cardies bei

Seminare, Antrage auf Bewilligung augerorbentlicher Credite 580

Ginführung von Lefebuchern an Mittelichulen 595.

Schuldeputation, f. a. Schulvorstand. Debnung einer ftabtijchen Schuldeputation im Bege eines Ortsstatuts 298. Aufuahme von Ottsgeiftlichen in die Schuldeputationen (Schulvorftande) bei Uebertragung erweiterter Auffichtsbefugniffe an Die Leiter von Schulanftalten mit jeche und mehr auffteigenden Rlaffen 711. Berufung von Lehrern in

Mitglieder unterliegen nicht bem Beamtenden Schulvorftand 711. Disciplinargefete 596.

Schulen, f. Boltsichulmefen.

Jubelfeier hoherer Lehranftalten, Bewilligung von Mitteln Schulfeier. aus Centralfonds 251. Bolizeiliche Genehmigung öffentlicher Schuleraufzuge 267. Strafbarteit ber unentichnlbigten Berfaumnis von Schulfeiern 742.

Schulferien, f. Berien.

Schnigelb. nlgeld. Erhebung eines höheren Schulgeldes von auswärtigen Schülern städtischer höherer Schulen 252.

Soulinfpettion. Rreisichulinfpettoren-Berzeichnis 21. G.a. Schulvorftand.

Soullaften, f. Dberverwaltungegericht, Bolleichulmefen.

Schullehrer-Seminare, f. Seminare. Berzeichnis 151. Schulrathe, Berzeichnis der Regierungs- und Provinzial-Schulrathe 9.

Soulraths. Charafter, Berleihung f. Berfonaldronit.

Shulfozietat,f. Dberverwaltungsgericht, Boltsichulmefen, Sozietatsichulen. Schnlftellen-Errichtung. G. a. Oberverwaltungsgericht, Boltsichulmefen. Die Feststellung ber Leiftungefabigfeit eines Conlverbandes zu einer nenen ober erhöhten Leiftung barf nicht unter einer auflofenben Bebingung erfolgen 219, Entideibung bes Brovinzialrathe ber Broving Brandenburg 221, ber Broving Schlefien 225.

Schulftrafen, f. Schulverfaumnis, Schulzucht.

Schulte-Stiftung für Bilbhauer 785.

Schulunterhaltung, f. Dberverwaltungegericht, Bolleichulmefen.

Schulunterricht, f. Unterrichtsbetrieb.

Schnlverbande, i. a. Obervermaltungsgericht, Bolfsichulmefen. Bu-laffigleit bes Bermaltungsftreitverfahrens zwifchen Mitgliebern und bem Borftande eines Schulverbandes wegen ber Leiftungepflicht 677. Staatsbeihilfen 227.

Strafbarteit ber unentichnibigten Berfaumnis von Schulverfaumnis.

Schulfeiern 742.

Shulvorftand, Schuldeputation, j. a. Dbervermaltungegericht, Bolts-Mitglieder unterliegen nicht dem Bcamten-Disciplinarichulmefen. gefete 596. Dronung einer Schuldeputation im Bege eines Drisitatute 298. Aufnahme ber Ortsgeiftlichen in die Schuldeputationen (Schulvorstande) bei Nebertragung erweiterter Aufschlesejugnisse an die Leiter von Schulanstalten mit feches und mehr aufleigenden Alassen 711. Berufung von Lehrern in den Schulvorstand 711. Rechtswirtsamteit der Beschlüsse der Schulvorstande 742. Jusannenfepung der Schnlvorftande an den tatholifden Landichulen Schlefiens. Betheiligung bes Gutsherrn 743. Amteführung ber gewählten Mit-glieber ber Schulvorstände auch nach Ablauf ber Bahlperiode 744.

Schulvorfteberinnen-Brufung, Termine 175. Uebereinfommen mit dem Schwarzburgifchen Ministerium über gegenseitige Anerkennung der Brufungezengniffe fur Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen 354.

Form ber Prffinngezeugniffe 515.

Schulzucht. Polizeiliche Genehmigung für öffentliche Schüleranfzüge 267.
Barnung ber Schüler vor dem Baden an verbotenen Stellen 580.
Strafbarkeit der unentschuldigten Berfaumnis von Schulfeiern 742.

Schuppodenimpfung, Dentidrift bes Raiferlichen Gefundheitsamtes 554. Schmachfinnige - fdmachbegabte - Rinder. Bemahrung ber gefetlichen Staatebeitrage fur die Lehrerftellen an ben befonderen Schulanstalten für nicht vollbefähigte Rinder 591. Ueberficht über den Stand des Unterrichts 665.

Sceoffigiere, Berangiehung gu Schulunterhaltungefoften 521.

Seminare, Lehrer- und Lehrerinnen. Bergeichnis 151. Prufungstermine 166. Frequenz Binter 1895/96 268, Commer 1896 584. Drophig, Direttor 9, Aufnahme 262. Ferien in Schlefien 209, in Sannover 210, in Bofen 217. Badagogifche Rurfe fur Bredigtamte-Randidaten 164, in Rortheim 414. Grundfage fur Die Aufnahme bon Boglingen 419. Bu den dem Reverfe beigufugenden Berpflichtungebeicheinigungen ift ein Burgichaftsftempel beizubringen, Reverje jelbft find ftempelirei 215. Alterediepens bei Aufnahme in Lehrerinnen-Bildungsauftalten 417. Aufnahmeprüfung bei Aufnahme in Lehrerinnen-Bildungsanstalten 583. Mitwirtung firchlicher Kommissare bei den Entlassungsprüsungen 214. Beseitigung der Entlassungsprüsungen an Privatseminaren für Lehrerinnen 260. 418. Zulassung zur Lehrerinnen prufning von außerhalb bes Geminars vorgebildeten Bemerberinnen Bweites Rachtrageverzeichnis ber militarberechtigten Unterrichtsauftalten (Schullehrerfeminare) 284. Beichaffung bes gur Durchführung des auf ein Jahr verlangerten Beeresbienftes der Boltsichullehrer erforderlichen Erfages an Schulamtsbewerbern - Bereitstellung ber Mittel — 851. Rachsuchung der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst feitens der Seminar-Zöglinge 662. Anerkennung der Seminar-Praparandenanstalten als offentliche Schulen, Anrechnung der Diensteit vollbeschäftigter Lehrer an denfelben 516. Richtanrechnung der an Semunar-Praparandenanstalten zugebrachten Dienstzeit auf die Gemantrung von Alterszulagen an Seminarlehrer 738. Dienstaltersberechnung fur Lehrer, welche bei ber Berufung in den Geminardienft an der Borichule einer inländischen höheren Unterrichtsanftalt bereits definitiv angestellt maren 215. Uebertragung der Raffenvermaltung an ben Direftor ift ungulaffig 858. Roften ber Feier von Beften 858. Behandlung der Bauangelegenheiten, Berfugung des Provingial-Schultolleginms Ronigsberg 560. Antrage auf Bewilligung augerordentlicher Rredite gur Beichaffung von Lehrmitteln 580. Dittheilung über die gerichtliche Beftrafung von Schulamtetandibaten und Ceminariften 706.

Seminarifch gebildete Lehrer an hohere Unterrichtsauftalten, Amthe

bezeichnung 703.

Seminar-Afpiranten. Beibringung eines Burgichafteftempele bu Berpflichtungs-Bescheinigungen. Reverse find ftempelfrei 215.

Seminartaffen. Uebertragung der Berwaltung an den Auftaltedirefter

nicht zuläsfig 853.

Seminarentschifferkandidaten des evangel. Predigtamtes, Termine 164.414. Sozietätssäulen. Zuläsigietet der Umwandlung einer auf dem Rommunalprinzip beruhenden Schule in eine Hansvätersozietätssäule 272. Die Errichtung oder Nebernahme von Volksäulen als Rommunalanstatten, sowie das Eintreten bürgerlicher Gemeinden sür die Beitragspilicht ihrer Mitglieder gegenüber einer sortbestebenden Schulfozietät kann sich ohne förmliche Beichstüffe und ausdrückliche Billenserklärungen durch fonkludente Handlungen der Gemeinden mit Hinzutritt der in gleicher Beise erkennbar gewordenen Genehmigung der Aussichtebehörden vollziehen 302. Nebernahme von Volksichulen auf den Haushalt der politischen Gemeinden unter Ausschule der Schulfozietäten 740. Heranziehung mit Bension zur Disposition gestellter Sfriziere zu Kirchengemeindes und Schulfozietätslasten 305.

Sommerweibe für das Bieh des Lehrers 672. Spiele, Jugendspielkurse an Universitäten 343. Sprachlehrerinnen-Brüfung, Termine 175.

Stants beihilfen, Staatsbeitrage, Staatsguichuffe, f. a. Ebervermaltunge-

gericht, Bolleichulmefen. Gnabengeichente-Anertenntniffe über Staatebeibilfen ju Chulbauten find nicht mehr erforderlich 218. Es ift nicht angangig, im gefistellungsverfahren einem Schulverbande gegenüber eine neue ober erhohte Leiftung ausdrudlich nur für die Dauer besjenigen Zeitraums, mahrend beffen freiwillige Beihilfen feitens bes Staates ober Dritter thatfachlich geleiftet werden, alfo unter einer auf-Die Brufning ber Leiftungslofenden Bedingung festzuftellen 219. fahigfeit ber Edulverbande bei Bemahrung von Staatsbeihilfen aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 34 bes Staatshaushalts-Etats muß sich auch auf die übrigen öffentlichen Abgaben der Schulunterhaltungspilichtigen erstrecken 227. Grundfäße für die Gewährung von Staatsbeihilsen an leistungsunsähige Schulverbande 228. Bewilligung laufender Beihilsen zu den sächlichen Schulunterhaltungstosten aus Kap. 121 Tit. 34 und 36 591. Bescheinigung der Schulverstäte über Befetung ber Lehrerfiellen, fur welche miberrufliche Ctaatebei. hilfen aus Rap. 121 Tit. 34 gezahlt werden 595. Gur Lehrerftellen an den besonderen Edjulanftalten fur nicht vollbefabigte Rinder 591. Benn einem Schulverbande fur mehrere Schulftellen aus bem Ronds Rap. 121 Tit. 84 bes Staatehaushalts. Gtats Beihilfen bewilligt find, muffen biefelben in ben Bablungenachmeifungen und Quittungen einzeln aufgeführt werden 741.

Staatsbeitrage, f. Staatsbeihilfen.

Stadtichulen, hohere, Unterstellung derfelben unter die Provinzial-Schultollegien und Anertennung der von diejen Schulen ausgestellten Abgangszeugniffe für eine bestimmte Rlaffe einer hoheren Lehranftalt abgelehnt 201.

Statistifche Mittheilungen in den von den Provinzial-Schulfollegien

zu erstattenden Bermaltungsberichten 578.

Statuten und Statuten-Rachtrage ber Lehrer-Sterbe-Raffen, Stempel-

pflichtigleit 265.

Stellvertreter, Stellvertretung. heranziehung der Dienstaufwands-Entschädigungen ber Beamten zur Dedung ber Rosten einer langeren Stellvertretung 189. Ausbringung der Rosten der Bertretung eines im Schul- und Kirchenamte angestellten ertrantten Lehrers im Kirchendienste 520.

Stempel. Zu den Berpflichtungsbescheinigungen der Seminar-Aspiranten ist ein Bürgschaftstempel beizubringen. Die Reverse sind stempestrei 215. Genehmigungen bezw. Bestätigungen von Statuten und Statuten-Rachträgen der Lehrer-Bitwen-, Waisen-, Sterbe- 2c. Rassen sind stempelpstigen 265. Aussäuhrungs-Bersügung zum Stempelstenergeset vom 31. Juli 1895 499. Stempelverwendung zu den Berpflichtungsicheinen der Studirenden der Universätzen über die Zahlung des gestundeten Honorars und zu den Bürgschaftsertkarungen der Eltern 699.

Sterbe- 2c. Raffen ber Lehrer, Stempelpflichtigfeit ber Statuten-Genehmigungen 265.

Sternmarte ju Berlin. Berfonal 84.

Stener, f. Stempel.

Stiftungen und Stipendien. Friedrich-Bilhelms-Stiftung für Marienbad in Böhmen 193. Beuths-Stipendium 196. Banderpris Er. Majefiat für Bettrudern für alle deutschen Universitäten 247. Bedingungen
für den Bettbewerb um den von Er. Majestät ausgesehten Preis zur Földerung des Studiums der klassischen Kunst 248. Giacomo Meyerbecriche Stiftung für Tontänstler 249. Joseph Joachim-Stiftung für Mustschaften 345. Mendelssichts-Bartholdy-Staats-Stipendien für Musiker 845. Johann Christian Jüngken-Stiftung 700. Zweite Michael Beer'iche Stiftung für Mufiter 702. Erste Michael Beer'iche Stiftung für Bilbhauer 737. Großer Staatspreis auf bem Gebiete ber Bilbhauere 734. Dr. Paul Schulke-Stiftung für Bilbhauer 735. Großer Staatspreis auf bem Gebiete ber Architettur 733. Berleihung des Schillerpreise 732. Ift ein stiftungsmäßig zu einer öffentlich-rechtlichen Leiftung Berpflichteter zur Einstellung der Leiftung berechtigt, wenn ber Endzwed der Stiftung in Folge veränderter Umstände vereitelt wird? 302.

Stiftungstapitalien, Abzweigung berfelben ans bem Rapitalientitel in

ben Gtats ber höheren Unterrichtsanftalten 577.

Stipendien, f. Stiftungen. Strafen, f. Schulverfaumnis.

Studirende, f. a. Universitäten. Mitwirtung der Polizeibehörden behufs Berhinderung allgemeiner Studenten Berjammlungen, welche ohne Genehmigung des Rettors veranstaltet werden 339. Unzulässigteit der weiteren Immatrisulation eines in den Reichsdienst eingetretenen Studienden. — Gastweise Zulassung desselben als Hörer 342. Aurse in den Jugend- und Boltsspielen an den Universitäten 343. Rachholung der Reisprüfung im Hebräischen set Aheologie Studienden 348. Sempelverwendung zu den Berpstichtungsscheinen der Studienden über Zahlung des gestundeten Honorars und zu den Bürgschaftertstärungen der Eltern 699. Zulassung zur Dottorpromotion ohne Beibringung des vorgeschriebenen Reiszeugnisses 195. Zulassung von außerpreußischen Reichsangehörigen zur Promotion 639. Immatritulation altiver Ofsziere 246. Zulassung von Brauen zum gassweisen Bestude von Borleiungen 567. Jüngken-Stiftung 700. Beuth-Stipendium 196.

Stundenzahl. Lehrern an hoheren Unterrichtsanstalten find in der Regel nicht mehr als feche Turnftunden in der Boche zuzuweisen 708.

Subalternbeamte, f. a. Beamte, Befoldungen. Anrechnung ber Militar-Dienstzeit auf bas Civilbienstalter bei Berfonen, welche bei ber Gendarmerie oder der Schupmannichaft etatemagig angeftellt maren und bemnadift in einer Stelle bes Gubalternbienftes angestellt merben 192. Dedblatter zu ben Grundfagen fur die Befegung ber Cubaltern- :c. Beamtenftellen mit Militaranwartern 816. Schema zum Civilverforgungsfchein 317. Bergeichnis ber ben Militaranwartern vorbehaltenen Stellen 318. Deutschrift, betr. die Bereinigung der Bureaubeamtenftellen I. u. II. Rlaffe zu Giner Befoldungetlaffe, sowie die Menderung der Dienfealtereftufen-Ordnung für mehrere Beamtentategorien 871; Ausführungs-Berfügungen in Betreff ber Burcaubeamtenftellen ber Univerfitaten 387. der Brovingial-Schultollegien 402. Tagegelber, Reifetoften und Umjugstoften ber Bureaubeamten nach Bereinigung ber Stellen I. u. II. Rlaffe gu Giner Befoldungstlaffe, fowie ber Anwarter fur berartige Stellen, 871 - bei ben Univerfitaten 887 - bei ben Provingial-Schulfollegien 402 - Erlauternug ber Beftimmungen 503. Borausjegungen fur ben Anfpruch auf Umzugstoften 505. Menberung ber Grundfage fur Berechnung der Reife- und Umzugetoften 698. Gelbis ftandige Anweisung ber Umguge- und Reifetoften-Liquidationen von Lehrern und Beamten an hoheren Unterrichts-Anftalten burch die Brovingial-Schultollegien 780. Brufung ber im Bureaudienft bei ben Provinzial . Schultollegien anzustellenden Subalternbeamten 555 -Brufungs-Ordnung 556. Anfchlug ber Lehrer und Beamten ber Baifen- und Rettungshäufer an die Provingial-Penfions-, Bitmen-und Baifentaffen 708. Anrechnung von Kriegsjahren bei der Benfionirung 191. Gefet, betr. Abanderungen bes Benfionegefete von 27. Dar; 1872. Bom 25. April 1896. Ausführungs-Berfügung in 445. Reftfebung bes Befoldungebienftaltere für folde Beamte, melde

den Dienst bei einer Behörde beabsichtigtermaßen mit dem Beginne eines Kalendervierteljahres antreten sollten, welche indessen, weil der erste bezw. auch der zweite Tag des betr. Kalendervierteljahres ein Sonn- oder Festage war, den Dienst erst am darauf solgenden Werttage antreten konnten 279. Berichterstatung bei Berusungen in Disciplinarsachen 638. Rosenansat in Tisciplinarsachen 723. Das in Disciplinarnatersuchungssachen bei verspäteter Anneldung der Berusung zu beodachtende Versahren 245. Unterhaltung der Tasglühlichtapparate in den Dienstwohnungen 559. Aufnahme unbemittelter Beauten in die Universitätssssichiniten 344. Julassung der Prioritätsschligationen der Weinar-Geraer-, Saal- und Werra-Eisenbahn zur Bestellung von Amtskautionen 190.

Supernumerare. Tagegelber und Reiselosten nach Bereinigung ber Burcaubeamtenstellen I. u. II. Rlaffe zu Einer Besoldungstlasse 871, bei den Universitäten 887, bei den Provinzial-Schultollegien 402 — Frläuterung der Bestimmungen 503. Prüfung der im Bureaudienste bei den Provinzial-Schultollgien anzustellenden Subalternbeamten 555

- Brufungs-Dronning 556.

Suspenfionegehalt, Bahlung an städtifche Gemeindeschullehrer 854.

T.

Zagegelber, f. Reifetoften.

Tanbfrummenwesen, Berzeichnis der Anstalten 160. Termine für die Prüfungen als Borsteher und als Lehrer 350. 184. Berzeichnis für das Lehramt an Tanbstummenanstalten geprüfter Lehrer und Lehrerinnen 217. 414, als Borsteher 661. Tagegelder und Reisekoften der Lehrer an Provinzialaustalten im Falle der Heranziehung zu einer staatlichen

Prufungstommiffion 190.

Lechnische Sochschilen. Bersonal, Berlin 119, hannover 123, Nachen 125. Anrechnung ber Thätigkeit ber Kandibaten bes höheren Schulanntes als Asplienten für mathematische und naturwissenschaftliche Fächer an Technischen Sochischlen auf die Wartezeit als Randibat 280, Witwirtung der Polizeibehörden behufs Berhinderung allgemeiner Studentenversammlungen, welche ohne Genehmigung des Rettors veraustaltet werden 339. Gleichstellung der Bersuchsstation des Landwirthichastlichen Centralvereins der Provinz Sachsen zu halle a. S. mit den z. I. noch sehlenden staatlichen Anstalten zur technischen Untersüchung von Rahrungs- 2c. Mitteln behufs Ausbildung von Rahrungsmittel-Chemiker 502, Vorprüfungstommission in Bonn 639. Berücksichtigung der Produzenten bei Lieferungen an staatliche Anstalten 638.

Termine. Für padagogiiche Kurse der Predigtamtekandidaten 164. Hür die Prüfungen an den Lehrer- und Lehrerinnen-Seminaren 166. Für die Prüfungen an den Präparandemanstalten 171. Hür die Prüfungen der Lehrer an Mittelschulen und der Nestoren 178. Für die Prüfungen der Lehrerinnen. Sprachlehrerinnen und Schulvorstehrenuen 175. Hür die Prüfungen der Kandarbeitslehrerinnen 183, (in Düsseldors) 262. Für die Prüfungen als Borsteher und als Lehrer an Taubstummenanstalten 350. 184. Hur die Prüfungen der Turnlehrer und Armlehrerinnen in Bersin, Königsberg, Breslau, Halle a. S., Magdeburg, Bonn 185, in Bersin 517, 662. Für die wissenschaftliche Prüfung der Lehrerinnen 518. Für die Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen in Cassel, Königsberg i. Pr., Düsseldors, Bersin und Berslau 346. Für Erössung des Kursus an der Turnlehrer-Bildungsanstalt sur Lehrer 185. für Lehrerinnen 185.

Theologie-Studirende, Rachholung ber Reifeprufung im Debraifden 348.

otl. Berleihungen f. Personalchronit, Auszeichnungen. Berechtigung zur Führung des Oberlehrerintitels 789. tunftler. Bedingungen für den Wettbewerb um den Preis der Titel.

Biacomo Deperbeer'fden Stiftung 249.

Trier und Bonn, Brogramme fur ben archaologischen Gerienturfus 282. Turnlehrer, Turnlehrerinnen. Prufungstermine 185, in Berlin 517. 662. E. a. Turnlehrer-Bildungsauftalt 3ahl ber Lehrern an hoh. Unterrichtsanstalten für die Boche zuzuweisenden Turnftunden 708.

Zurnlehrer-Bilbungsanftalt gu Berlin. Berfonal 9. Rurfus fur Turnlehrer 1896 185. Rurfus fur Turnlehrerinnen 1896 185, 1897 705. Rurfus, Winter 1896/97 287. Aurechnung ber Theilnahme an bem

fechemonatigen Rurine auf Die Silfelehrerdienftzeit 849.

Turnuntericht, f. a. Turnlehrer-Bilbungsanftalt. Die Beit, mabrend welcher mit Benehmigung ber Schulauffichtsbehorde vor ber befinitiven Anstellung sakultativer Turnunterricht an einer öffentlichen Schule ertheilt worden ift, ist als Dienstzeit im Sinne des §. 5 des Geseges vom 6. Juli 1885 anzusehen 298. Lehrern höherer Unterrichtsanstalten sind in der Regel nicht mehr als sechs Turnstunden in der Woche zuzuweisen 703.

## 11.

Ueberbürdung, körperliche und geistige der Schüler, Berhütung 725. Uebersicht über den Stand des Unterrichts schnachbegabter Kinder 665. Umlagen gur Unterhaltung ber Boltsichulen, f. Dberverwaltungsgericht.

Bolteichulmefen.

Umangetoften, f. a. Reifefoften. Boransfegungen fur ben Aufpruch 505. Menderung ber Grundfage fur Die Berechnung 698. Umgugetoften ber Bureaubeamten nach Bereinigung ber Stellen I. u. II. Rlaffe 371 bei den Universitaten 387 - bei ben Provingial-Schultollegien 402 - Erlauterung der Bestimmungen 508. Gelbitandige Unweisunng ber Liquidationen von Lehrern und Beamten an hoberen Unterrichteauftalten burd die Brovingial-Cdulfollegien 780.

Ungludefalle unter Schulern. Barnung vor bem Baben an verbotenen

Stellen 580.

Universitäten, Atademie zu Münfter, Lyceum zu Braunsberg. Berfonal: Königsberg 85. Berlin 88. Greifewald 96. Breslau 99. Salle 102. Riel 106. Göttingen 108. Marburg 111. Bonn 114.

Dunfter 117. Braunsberg 119.

a. Lehrer und Beamte. G. a. Beamte. Regelung ber Behalter ber ctatemagigen miffenschaftlichen Beamten an ben großeren Univerfitate-Cammlungen und ben Sternwarten nach Dienstaltereftusen 198. Führung von Bormundichaften, Pfegichaften, Gegenvormundichaften burch Universitäts-Professoren ist Genehmigung des Ministere nöttig 195. Kautionen des zweiten Inspectionsbeamten und der Büreau-hilfsarbeiter bei der Universitäts-Rervenklinit in Halle 315. Kaution des zweiten Jusettionsbeamten bei dem Universitäts-Arantenhause in 4. Raution bes Inspettors ber dirurgifden Klinit in Bereinigung ber Subalternbeamtenftellen I. u. II. Rlaffe Greifewald 554. Marburg 637. gu Giner Befoldungeflaffe 387. Tagegelber, Reife- und Umgugetoften ber Bureaubeamten nach Bereinigung ber Stellen I. n. II. Rlaffe 31 Giner Befoldungeflaffe, fowie ber Anwarter für berartige Stellen 887. Errichtung einer Prufungetommiffion für Die bibliothetarifche Bud-prufung zu Gottingen 389.

b. Studirende. Bulaffung gur Dottorpromotion ohne Beibringung bes vorgefdriebenen Reifezeugniffes 195. Immatritulation aftiver Offiziere 246. Unzulässigleit der weiteren Immatrikulation eines in den Reichs-dienst eingetretenen Studirenden — Gastweise Zulassung desselben als Hörer — 342. Zulassung von Frauen zum gastweisen Besuche von Vorlesungen 567. Rachholung der Reiseprüsung im hehräischen Seitens der Theologie Studirenden 348. Mitwirkung der Polizeibehörden behufs Berhinderung allgemeiner Studenten-Berfammlungen, welche ohne Genehmigung des Rettors veranstaltet werden 389. Jugend- und Bolfsspielen für die Studirenden 348. Rurfe in ben Bulaffung ber außerpreußischen Reichsangeborigen zur Promotion 639. Stempelsverwendung zu den Berpflichtungsicheinen der Stindirenden über Bablung bes gestundeten honorars und zu den Bürgichaftsertlärungen der Eltern 699. Jünglen-Stiftung 700. Bettrudern in Grunan Banderpreis Gr. Majeftat 247. Beuth-Stipendium 196.

c. Allgemeines. Aufnahme von unbemittelten Beamten in die Univer-Gleichstellung ber Berfuchsftation bes Landwirthfitats=Rlinifen 344. ichaftlichen Centralvereins ber Proving Sachjen zu halle a. G. mit ben 5. 3. noch jehlenden staatlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Rahrungs 2c. Mitteln behuse Ausbildung von Rahrungsmittelschemitern 508. Kommissionen für die Prüfungen der Rahrungsmittelschemiter 562, Borprüfungstommission in Bonn 689.

Bulaffung jum Braftigiren in ben Univerfitats-Rlinifen und Boli. finiten 568. Berndfichtigung ber Produzenten bei Lieferungen 638. Errichtung einer Brufungetommiffion fur die bibliothetarifche Sach-

prufung zu Göttingen 389.

Unterbeamte. S. a. Befoldungen. Anrechnung ber Militärdienstzeit auf bas Civildienstalter bei Berjonen, welche bei ber Gendarmerie ober der Schutzniannschaft elatsmäßig angestellt waren und beninächst in einer Stelle des Subalterndienstes angestellt werden 192. Dedblätter gu ben Grundfagen für die Bejegung ber Gubaltern- und Unterbeamten. ftellen mit Militaranmartern 316. Schema jum Civil-Berforgunge. Bergeichnis der den Militaranmartern vorbehaltenen ichein 317. Stellen 318.

lluterhaltung der Bollsschule, s. d. Unterrichtsanstalten, höhere, s. Lehranstalten.

Unterrichtsbetrieb, Unterrichtsmittel. Unterricht in ber Erdfunde an höheren Lehranfialten 198. Pflege bes phyfitalifden Unterrichts an Gnunafien und Brogymnafien 281. 347. Befähigung ber Bolfs. fcullehrer jum Unterrichte an Mittelfchulen und hoberen Madden-fchulen 415. Anatomifche Bandtafeln für ben naturgeschichtlichen Unterricht an hoheren Lehranftalten von Dr. Frentel 509. Ginführung von Religionsbuchern bei hoberen Lehranstalten 641. Lehrern hoberer Unterrichtsanftalten find in der Regel nicht mehr als jeche Turnftunden in der Boche zuzumeifen 703. Berhntung der torperlichen und geiftigen lleberburdung der Schüler höherer Lehranftalten 725. Borgigulie, S., Inseltenpraparate 229. Kompetenz der Regierungen, die Einführung von Lehr- und Lernbuchern zu genehmigen 266. Antrage auf Be-willigung angerordentlicher Kredite zur Beschaffung von Lehrmitteln für Seminare 580. Einsuhrung von Lesebüchern an Mittelschulen 595.

Unterstugungen für Privatiehrer und Lehrerinnen, sowie für frühere Lehrer und Lehrerinnen, die nicht im öffentlichen Schuldienste geftanben haben, aus Rap. 121 Tit. 35a bezw. 40 bes Staatshaushalts-

Etats 414.

Urlaub. Anrechnung auf die Dienftzeit ber Lebrer 581.

Bereidigung ber öffentlichen Lehrer an ftabtifden Schulen 417. Sadwerftanbigen . Bereine 5. Bereine. Breußifcher Beamten . Berein. Jahresbericht 619, Menderung ber Statuten 2c. 712. Benfioneanitalt für Lehrerinnen und Erzicherinnen, Jahresbericht 430.

Berheirathung einer Lehrerin, Auflojung bes Anftellungsverhaltniffes

Bermachtniffe. Schentungen im Jahre 1895 626.

Berpflichtungs - Beicheinigungen gu ben Reverfen ber Seminar-Afpiranten find ftempelpflichtig 215; ber Studirenden über Bahlung bes geftundeten Sonorars, Stempelverwendung 699. Berfammlungen der Studenten ohne Genehmigung bes Reftors, Ber-

hinderung berfelben 889.

Beriretungen. heranziehung ber Dienstaufmands-Entschädigungen ber Beamten gur Dedung ber Roften einer langeren Stellvertretung 189. Aufbringung ber Roften ber Bertretung eines im Schul- und Rirchenamte angestellten erfrauften Lehrers im Rirdendienfte 520.

Bermaltungeberichte ber Brovingial. Schultollegien. Uebernichtlichfeit

ber ftatiftifden Mittheilungen in benfelben 578.

Berwaltungs ftreitversahren ift nur in ben Fallen statthaft, wo es vom Gejege besonders zugelassen ift son Bulaffigleit zwischen den Mitgliedern und dem Borftande eines Schulverbandes 677. Bittoria-Lyceum, Bedeutung der Entlassungsprüfung 789.

Bolfsichullaften, f. Bolfsichulmefen.

Bolfeichullehrer- und Lehrerinnen, f. Lehrer und Lehrerinnen und Boltsichulweien.

Bolteidulwejen. Schulbauten f. b. Begugl. Ertenntniffe und Rechts. grundfate bes Oberverwaltungsgerichte f. u. Oberverwaltungsgericht a. Unterhaltung: Die Zeftstellung ber Leiftungsfahigteit eines Coul-verbandes zu einer neuen ober erhohten Leiftung barf nicht unter einer

auflofenden Bedingung erfolgen 219, Entideibungen bes Provinzial-rathe ber Proving Brandenburg 221, Schleften 225. Die Brufung ber Leiftungsfähigfeit ber Schulverbande bei Bemahrung von Staatebeihilfen aus bem Bonds Rap. 121 Tit 34 bes Staatehaushalts-Gtate muß fich auch auf bie übrigen öffentlichen Abgaben ber Schulunterhaltungspflichtigen erftreden 227. Grundfage fur die Gemabrung von Staatsbeihilfen an leiftungennfabige Schulverbande 228. Aufbringung ber Roften ber Bertretung eines im Schul- und Rirdenamte angefiellten und ertrautten Lehrers im Rirdenbienfte 520. Gemahrung ber gefeblichen Staatsbeitrage für die Lehrerstellen an den besonderen Schulen für nicht vollbejabigte Rinder 591. Bewilligung laufender Staatsbeihilfen gu den fachlichen Schulunterhaltungstoften 591. Beideinigung ber Schulvorftande über Die Befegung ber Lehrerftellen, fur welche wiberruftide Staatsbeihilfen aus Rap. 121 Tit. 34 gezahlt werben 595. Raumung von Lehrerbienstwohnungen im Bege bes Zwanges 668. Beröffentlichung bes Bertheilungsplanes über Die Beitrage ber Schulverbande gu ben Ruhegehaltstaffen 709. Uebernahme von Bolteschulen auf den haushalt der politischen Gemeinden unter Auflosung der Schulfozietäten 740. Wenn einem Schulverbande für mehrere Schulftellen aus bem Fonds Rap. 121 Tit. 84 bes Staatshaushalts-Etate Beihilfen bewilligt find, muffen Diefelben in ben Bablungenad. weisnugen und Duittungen einzeln aufgeführt merben 741.

b. Behrer und Lehrerinnen: Anrechnung ber aftiven Militarbienftzeit bei Bemeffung ber ftaatlichen Dienstalterszulagen 211; ber einjahrigen Dienftzeit 416. Faffung ber Beugniffe fur bie Lehrerinnen an Bolte,

mittleren und höberen Daddenichulen 212. Anrechnung ber auswärtigen Dienstzeit für Rettoren an Boltsichulen bei der Gewährung von Alterszulagen 218. Beihilfen für Lehrer zur Ausbildung auf dem Königlichen Justitut für Kirdenmusit zu Berlin 261. Kursus an der Turnlehrer-Vildungsanstalt zu Berlin 1896 186, Winter 1896/97 287; 1897 705 (Lehrerinnen). § 7 Abf. 3 bes Gefetes vom 11. Juni 1894 findet auf folde Falle feine Unwendung, wo eine Reubefetung von Stellen an Mittelichulen erfolgt 292. Mitglieder ber Glementarlehrer-Witwen- und Baijenkaffen der einzelnen Regierungsbezirke gehören zu den unter die Borschrift des §. 23 Abs. 1 des Reliktengesetse vom 20. Mai 1882 sallenden Beamten und Lehrern und find beinnach berechtigt, aus der Allgemeinen Bitwen-Berpflegungs-Auftalt auszuscheiden 292. Als Dienstgeit im Sinne bee §. 5 bes Gefeges vom 6. Juli 1885 ift auch biejenige Zeit anzusehen, ma hrend welcher mit Genehmigung ber Schulauffichtebehörde vor ber definitiven Anftellung fatultativer Zurnunterricht an einer öffentlichen Schule ertheilt worben ift 293. ichaffung bes gur Durchführung bes auf ein Sahr verlängerten heeres-bienftes ber Bolfsichullehrer erjorderlichen Erjages au Schulamtsbewerbern - Bereitstellung ber Mittel - 351. Radfudung ber Berechtigung zum einjahrig-freiwilligen Dienft feitens ber Seminar-Boglinge Bahlung Des Suspenfionsgehalts an ftabtifche Bemeindeschullebrer 354. Hebereintommen mit bem Schwarzburgifden Ministerium über gegenseitige Anerkennung ber Brufungezeugniffe fur Lehrerinnen Unterftugungen für Brivatlehrer und und Schulvorstehering an 354. Lehrerinnen, fowie fur frubere Lehrer und Lehrerinnen, Die nicht im öffentlichen Boltefchuldienfte geftanden haben, aus Rap. 121 Tit. 35a bezw. 40 bes Staatshaushalts-Gtats 414. Befähigung ber Boltsichullehrer gum Unterrichte an Mittelfchulen und hoheren Madchenschulen 415. Bereidigung der öffentlichen Lehrer an ftablifchen Schulen 417. Bewilligung von Gnadentompetenzen an die hinterbliebenen von den staatlichen Dienstalteregulagen 512. Birfungen ber freiwilligen Aufgabe ber Dienstwohnung feitens eines vom Amte fuspendirten Lehrere 513. Borgeitige Auszahlung der Dienitbezüge und der ans Rubegehaltetaffen gahlbaren Bezüge 514. Beitergewährung ftaatlicher Dienstaltersgulagen für Lehrer und Lehrerinnen an Boltsichulen in Orten von mehr als 10000 Civileinwohnern 519. Anwendbarteit des Gefeges vom 19. Juni 1889, betr. Abanderung des Gefetes über die Ermeiterung zc. von Bitwen- und Baijentaffen fur Elementarlebrer vom 22. Dezember 1869, auf alle Lehrer an öffentlichen Schulen einschließlich ber Emeriten 572. Anrednung ber Urlaubszeit auf Die Dienftzeit ber Behrer 581. Unadenfompetengen fur die Sinterbliebenen eines an einer zweitlaffigen ober breiflaffigen Schule mit zwei Lehrtraften angeftellten Behrers 582. Ungulaffigfeit ber Fortsetnug ber Mitgliedichaft eines Mittelfcullehrers an der Provinzial-Elementarlehrer- Witwen- und Baifentaffe nach Anfgabe der bisherigen Lehrerftelle 582. Frift zur Ablegung ber zweiten Bolfsichullehrer-Brujung 586. Auflojung bes Anstellungsverhaltniffes einer Lebrerin im Salle ber Berbeirathung 586. Berichterfrattung bei Berujungen in Disciplinarjachen 638. Das in Disciplinarunterjuchungsjachen bei verfpateter Unmelbung ber Berufung ju beobachtenbe Berfahren 245. Raumung von Lehrerbienfi-wohnungen im Bege bes 3manges 663. Anstellung von Lehrern im öffentlichen Bolfsichulbienfte, welche ihre Befabigung nur durch Prufungs-zeugniffe angerpreußischer Brufungsbehörden des Deutschen Reiches darthun 705. Rittheilung über die gerichtliche Beftrajung von Schulamtetandibaten und Geminarifien 706. Auslegung Des Art. 1 §. 22

Abf. 1 des Bollsichullehrer-Benfionsgejeges vom 6. Juli 1885 709. Berujung von Lehrern in ben Schulvorstand 711. Anstellung von Randidaten der Theologie und bes höheren Schulamtes im Boltefcul-- Ungeige nittlicher Bergenungen von Lehrern an Bripatichulen 739.

c. Allgemeines: Injettenpraparate von S. Borgidulge 229. Genehmigungen bezw. Bestätigungen von Statuten und Statuten-Rachtragen ber Lehrer-, Bitmen-, Baifen-, Sterbe- zc. Raffen find ftempelpflichtig 265. Kompetenz der Regierungen, die Einführung von Lehr- und Lern-buchern zu genehmigen 266. Polizeiliche Genehmigung für Schuleraufzüge 267. Mitmirtung ber Rreistaffen bei ber Rechnungelegung über ben Ronds Rap. 121 Dit. 89 Des Staatshaushalts. Ctats. -Einnahmen und Ausgaben der Ruhegehaltstaffen 289. Ordnung einer ftabtifden Schuldeputation im Bege eines Orteftatute 293. Bebandlung ber Antrage auf Ginführung von Lefebuchern für Mittelichulen Mitglieder bes Schulvorftandes unterliegen nicht dem Beamten-595.Disciplinargefete 596. Schulbildung ber bei bem Landheere und bei ber Marine eingestellten Mannichaften 597. Der jubifche Religions-unterricht ift nicht ein Theil bes ichulplanmäßigen Unterrichts in ber Bolfeidule 612. Ueberficht über ben gegenwartigen Stand bes Unterrichts ichmachbegabter Rinder 665. Aufnahme ber Ortsgeiftlichen in die Schuldeputationen (Schulverstände) bei Uebertragung ermeiterter Anffichtebefugniffe an die Leiter von Schulanstalten mit feche und mehr aufsteigenden Rlaffen 711. Berufung von Lehrern in den Schulvorstand 711. Strafbarfeit der unentichuldigten Berfaumnis von Schulfeiern 742. Raumung ber Lehrerdienftwohnungen im Bege bes Zwanges 668.

Boltsipiele, Ingendspiele, Rurie an ben Univerfitäten fur die Stubirenben 348.

Borleinugen bei den Univerfitaten, Bulaffung von aftiven Offizieren 246; von Frauen 567.

Bormunbichaften, Gegenvormundichaften, gur Fahrung burch Univerfitats-Projefforen ift Genehmigung bes Ministere nothig 195. Borfanger der judifden Gemeinde find nicht Kirchendiener im Sinne der

Berordnung vom 23. September 1867 612.

Boridullehrer, Dienstaltersberechnung bei Bernfung in ben Geminardienft 215.

## 27.

Baifen, f. Bitwenverjorgung.

Baifen - und Rettungshäufer, Aufdluft ber Lebrer und Beamten an Die Provingial=Bitwen= und Baifentaffen 708.

Balbed und Byrmont. Landesdireftor 21. Bobere Lebrauftalten, Bergeichnis 150.

Banderpreis Gr. Majeftat für Bettrudern für alle deutschen Univerfitaten in Grunan 247.

Bandtafeln, anatomifche fur ben naturgefchichtlichen Unterricht von Dr. Frentel 509.

Bartegeit ber Randidaten bes boberen Schnlamtes, Anrechnung ber Thatigfeit als Affiftenten für mathematifche und naturwiffenfchaftliche Rader an Technischen Sochichulen 280.

Beimar-Beraer Gifenbahn, Bulaffung ber Prioritate-Obligationen gur Beftellung von Amtstautionen 190.

Beltausstellung in Chicago, Breife und Chrendiplom Des Unterrichtsminifteriums 369.

Berra-Gifenbahn, Bulaffung ber Prioritate-Dbligationen gur Beftellung von Umtstautionen 190.

Berthpapiere, f. Rantionen.

Beftpreußen, Lehrerberufungerecht ber Guteherren ift bejeitigt 302.

Bettbewerbe, f. Breisausfdreiben.

Bettrudern für die deutschen Univerfitaten in Granau 247.

v. Benrauch, D. Dr., Unter-Staatsfefretar, Berleihung bes Rronen-Ordens zweiter Rlaffe mit bem Stern 553.

Bieberanftellung, f. Anftellung, Beamte.

Bildenbruch, Ernft von, Berleihung bes Schillerpreifes 732.

Biffenichaftliche Lehrerinnenprufung, Bulaffung 265. Berechtigung jur Fuhrung bes Oberlehrerintitels 739. Termin 518.

- Brufungs - Rommiffionen 405. Biffenichaftliche Deputation fur bas Medizinalmefen, Berichte megen Berhatung ber Schülerüberburbung 726.

Bitwen- und Baifenverforgung. Boraussehung jur Anrechnung von Rriegsjahren bei Festschung bes Bitwengeldes 191. Genehmigungen bez. Beftätigungen von Statuten und Statuten-Rachtragen ber Lehrer-Witwen-, Baijen-, Sterbe- 2c. Kaffen find stempelpstichtig 265. § 7 Abs. 3 des Gesets vom 11. Juni 1894 findet auf solche Fälle teine Anwendung, wo eine Reubesetzung von Stellen an Rittelschulen er-solgt 292. Mitglieder der Elementarlehrer-Witwen- und Baisenkassen der einzelnen Regierungsbezirte gehoren zu den unter die Borfdrift bes §. 23 Abs. 1 bes Relittengesetes von 20. Mai 1882 fallenben Beamten und Lehrern und find bemnach berechtigt, aus ber Allgemeinen Bewilligung von Bitmen - Berpflegungsanftalt auszuscheiden 292. Onabentompetenzen an die Sinterbliebenen von Bolfsichullehrern von den flaatlichen Dienstalterszulagen 512. Anwendbarfeit des Gefepes vom 19. Juni 1889, betr. die Abanderung des Gefepes über die Erweiterung ze. von Bitmen- und Baifentaffen für Glementarlehrer vom 22. Dezember 1869 auf alle Lehrer an öffentlichen Schulen einschl. ber Emeriten 572. Gnabentompetengen fur Die Sinterbliebenen eines an einer zweiklaffigen ober an einer breiklaffigen Schule mit zwei Lehr-fraften angestellten Lehrers 582. Ungulaffigfeit ber Fortfetung ber Mitgliedichaft eines Mittelfchullehrers an ber Provingial-Clementar-lehrer-Bitwen- und Baifentaffe nach Aufgabe ber bisherigen Lehrer-Unschluß der Lehrer und Beamten der Baifen- und Rettungshäufer an Die Provingial-Penfions, Bitwen- und Baifentaffen 708.

Bohnungen, f. Dienstwohnungen. Bohnfig. Bur Begrundung des Bohnfiges auf einem Schiffsfahrzenge 521. Begriff Bohnfit fur die Berangiehung zu Schulbeitragen 608.

Beidenlehrer und Zeidenlehrerinnen. Prufungstermine in Caffel, Ronigsberg i./Br., Duffelborf, Berlin und Breslau 346. Radmeis ausreichender ichulmiffenschaftlicher Bilbung behufs Bulaffung gur Prüfung 568.

Beugniffe, f. a. Reifezeugniffe, Brufungen. Anerkennung ber von hoberen Stadtichulen ausgestellten Abgangszengniffe für eine bestimmte Rlaffe einer hoheren Lehranfialt abgelehnt 201. Faffung ber Befahigungezeugniffe fur die Lehrerinnen an Bolte-, mittleren und höheren Maddenfchulen 212. Befeitigung ber Gebühren für Abgangsund Reifezeugniffe an hoberen Lehranftalten 400. 401. Schulvorfteherinnen . Brufungezeugniffe 515. Bleichwerthigfeit ber

Beugniffe ber realen Abtheilung eines Progymnafiums mit benen eines Realprognmuafinms für die Befähigung zum einfahrig-freiwilligen Militardienste 572. Uebereinkommen mit dem Schmarzburgifchen Ministerium über gegenseitige Anerkennung der Prüfungszeugniffe für Lehrerinnen und Schulvorsteherinnen 354.

Bulagen, f. a. Befoldungen. Gemafrung der feiten Zulage von 900 & an Lehrer an höheren Unterrichtsanstalten 199. Buwendungen und Schenfungen im Jahre 1895 626. Bwangsetatifirung, f. a. Oberverwaltungsgericht Julaffigkeit einer Anordnung auf Gintragung einer Leiftung gu Schulzweden in ben Etat Der verpflichteten Gemeinde auf mehrere Jahre im Boraus 675.

## Hamen - Verzeichnis zum Centralblatt für den Jahrgang 1896.

(Die Bahlen geben bie Seitengahlen an.)

In bem nachfolgenden Berzeichnisse sind die in den Nachweisungen über die Behörden, Anstalten u. f. w. auf den Seiten 1 bis 163, 202 bis 206, 217, 231 bis 285, 252 bis 260, 282 bis 284, 405 bis 414, 509, 512, 562 bis 567, 569 bis 571, 579 und 580, 689, 661, 684 bis 687, 781 und 782 vorsowmenden Namen nicht angegeben.

Barth, a. o. Prof. 309,

Abbetmeper 366.
Abed 275.
Adermann 758.
Abrian 632.
Albrecht 631.
Alegander 276.
Alphift f. Schnars.
Althaus 719.
Althona 864.
Ammerlahn 632.
Amgermann 313.
Antel 364.
Appel 689.
Arlt 235.
Ashelm 751.

Mumers 715.

Andam 631.

Une 364.

21.

23.

Bach, 719.
Bachhaus 688.
Baerwald 275.
Baier, Kr. Sch., Jusp. 285.
—, Gymns. Dir. 682.
Balbamus 440.
Balbamus 682.
Bante 680.
Bartel 277.
Bartels 275.

634, 690. -., Realgnunf. Oberl. 752. Bartmuß 688. Bartider 443. Baftgen 717. Bauer, Realich. Dberl. 864. -, o. Broj., Geb. Reg. Rath 435. -, Rechnungerath 750. Baumert, Onmnf. Dberl. 363. -, Prof. 545. Baufdinger 309. Bed 547. Peder, Proj. 238. -, Onmnf. Dberl. (Caarbruden) 311. -, degl. (Montabaur) 368. -. Chren-Brafident 435. Bedmann, Realgnunf. Dberl. 276. Gnuni. Dberl. 632. Beermann 437. Behrens 688. Behring 237. Beller 547. Bellermann 210.

Benefe 684.

Berfenbuich 632. Bernard 690. Berneder, Onmuj. Oberl. (Linben) 368. -, bogl. (Allenftein) 633. Berner 715. Bernhardt 442. Bert 437. Bertling 363, 684. Bertram 277. Bch 629. Beuriger 487. Benrich 638. Bidell 810. Biedenmeg 235. Biermann, a. o. Brof. 236. -, Prof., Gunnf. Dberl. 719. Bieje 487. Bicfterfeld 240. Bilb 629. Bindfeil, Gnmnf. Dir.310. --, Brof., Gumnf. Dberl. 312. Difchof 547. Aurft von Bismard 237. Blod 439. Blume, a. o. Brof. 287. —, Gejangl., Brof. 275. —, Realich. Oberl. 364. Blumner 630.

Bergemann 364.

Blund 277. Bobe 275. Boer 750. Boes 360. Boettder 633. Bohland 546. Bonfac 633. Bort 311. Bornhaf 750. Boffe 632. Bothe 633. Böttcher 440. Böttger 548. Bouffet 484. Brachmann 751. Bracht 486. Brandenburger 483. Brandes 364. Brandis 547. Brandt 487. Braun 311. Brebbin 489. Brefeld 680. Brenfig 274. Bricden 442. Brinfmann 308. Brod 716. Brúll 716. Brunner 237, 628. Brütt 436. Buchholz 442. Bueren 634. Bucttner 240. Buhrow 714. Bünte 363. Burchardt 440. Burgdorf 277. Bürger 545. Burghard 751. Burmefter 362. Buffe. 718. Bug 361. Büttner-Pfanner 310

6.

van Calter 318. Callies 277. Carl 440. Caspar 442. Cauer, Onmnf. Dir. 811. -, Onmuf. Oberl 487 Chrosciel 758. Clausniger 812. Cojad 680.

Cofte 717. Des Coubres 545. Cramer. Realgymni. Dberl. 368. -, Gnninf. Oberl. 751. Cremans 442. Cremer, Sem. Dir. 312, -, Dberrealich. Dberl. 439. Croner 486. Curtius 634.

Dahne 752. Dambach 860. Damm 235. Darpe 548. Deden 277. Delbrud 274. Deffau 715. Did 863. Diebitich 716. Diehl 689. Diels 288, 715. Dietrich 240. DigeInfötter 311. Dithmar <u>363.</u> Dittmar <u>235, 442.</u> Dobbert 436. Dobbertin 311. Doehle 629. Donebach 632. Doormann 362. Dörge 752. Döring, Realprogymnf. Dir. 365. -, Gnmnf. Dberl. 751. Dorn 436. Dreinhöfer 684. Drener 682

Ebersbach 547. Eccardt 312. Edhardt 364. Edert 638. Edinger 275. Eggers 277. Ehlert 441. Chrentrant 486. Chrlich 436.

Droege 862.

Dronte 751.

Dronfen 488. Dute 238, 865.

Gidler 719. Eidhoff 364. von Gifelsberg 236. Gisler 484. Elichner 718. Ende, Proj. 435. -, besgl., Geh. Reg. Rath 630. Ender 276. Engel 548. Ernft 438. Eicher 439. Estuche 439. Efternaur 362. Emald 715.

Erner 487. Fabiente 489. Faltenheim 715. Faßbinder 549. Feller, 365. Gernidel 235. Fiebig 718. Finfelnburg 441. Fingelberg 717. Fifcher, Brof. 238. —, desgl., Gymuf. Oberl. Finzelberg 717. 442. -, Brognmnf. Dberl. 548. -, Gunni. Dberl. 682. Blebbe, Rr. Cd. Infp. 285. -, Realich. Dir. 751. Aleischmann 629. Alieg <u>360.</u> Aloed <u>716.</u> Fode 632. Frand 717. Frande 362. Grante, a. o. Brof. 286. -, Tanbit. Anft. Dir. 364. -, Broj., Onmni. Dberl. 442-, Realprognmnf. Oberl. 548.

Grang, Brognunf. Dberl. 275.-, Broi., Onmni. Dberl. 362.Franzen 277. Frech 718. Freife 364. Frenzel 276.

Realgymni. Dberl. 720.Frieje 715. Frige 632. Bribiche 438. Aroeie 717. Fröhlich 631. Früchtenicht 439. Fuhr 439. Gurbringer 312. Fürftenan 628. Gaebel 363. Gallert 241. Gärtner 235. Gebler 633. Geeft 364. Beibel 365. Geiger 436. Beisler 717. Genähr 752. George 438. Gerber 718. Gerde 236. Berigt 240. Gerlach 633. Gerner 442. Berftenberg 366. Gildijch 240. Glage 752. Goerbig 311. Goerliger 365. Gohdes 440. Arhr. von der Golg 361. Gotthard 235. Göge 440.

Grabenwiß 434.

Graßmann 716. Gregorius 439.

Gregorovins 433. Grevemener 751.

Rath 237.

Gropp 437, 631. Grosch 719.

Größler 547.

Grimm, Brof., Geh. Reg.

-, Realich. Dberl. 439.

Graeber 751.

Graffau 718.

Briedrich, Realid. Oberl.

Realprogymni.

276.

Frice.

Brof. 436.

Dir. 689.

Gruber 548. Grüning 689. Grügner 632. Büldenpenning 238, 681, 690. Gunther 718. Guth 273. Saas 690. Saafe 441. Sabenicht 440. Hader 812 Saeger 717. Saendde 308. Daentidel 437. Sagemann 366. Sager 363. Sahn 690. Haines 689. Salbeifen 441. Salbicheffel 489. Sammerichmidt 240. Sampel 717. Sande 436. Sanfel 753. Sanjen 750. Sarnad 717. hartmann 689. hartung 442. hasberg 719. Ban <u>716.</u> Hand <u>546.</u> Hanje 368. Sauptmann 750. Hauschild 631. Hausmann 436. Sauftein 754. Bechtenberg 719. Sedmann 276. Beilmann 689. Beinrich 437. Beinrichs 288. Beinzerling 439. hemmerling 442. Bemmersbad 634. Sentel 689. Senting 361. Sennig, Rr. Sch. Infp. 240. —, Gymnf. Oberl. 717. Berber 440. Bergt 638. bermes 362, 442,

Berrmann, Gymnf. Dberl.

862.

herrmann, Realgymnf. Dherl. 631. Sem. 2. 753. Serter 486. hertwig 362. hermarth 486. Def, Oberrealich. Dberl. 289. Realgnmni. Dberl. 489. -, v. Brof. 688. Deffe, o. Sem. 2. 440. -, Beb. Rechn. Rath 628. Segler 545. Beufer 719. Bennacher 716. Sildebrand 309. Bildebrandt 239. Silfer 483. Sillebrecht 440. Sindelbenn 273, 443. Sing 549. Singe 486. hippenstiel 689. Birichield 689. Biridmann, Onm. Dberl. 548.-. Rechn. Rath 628. Soche 719. Sochhaus 629. Realprogymnf. Docfer, Dberl. 689. -, Gunnf. Dberl. 716. Soenide 682. hoereng 632. Bofer 239. Soff 442. van't Soff 310, 860. Hoffmann 273, 688. van Hoffs 716. Sofmann 718. Hohnfeldt 489. Bolber 714. Holfeld 239. Solled 717. Solftein 362. holywart f. 3srael. Solz 310. Bolgmuller 238. Soniel 366. Soofe 239. Hoppe 749. Dofins 442. Sotop 440.

Souben 442. Riefel 486. Rromer 240. Rirdmer 548. Subrich 865. Rron 440. Rroner 549. Buffer 318. Rlein 484. von Sugo 240. Sulstötter 549. Mleineidam 753. Aropi 312. Rleme, Gymnf. Dberl. 443. Rruger, Brof. 274. -, o. Brof., Geb. Reg. —, Kr. Sch. Jnjp. 714. Sulwa 681. Rlinger 484. Sumann 865. Rath 365. hummrich 717. Alinte 289. -, Onmnf. Dberl. 751. Sumperdind 681. Rlipfel 442. Rrumbiegel 439. Superz 442. Suppe 545. Rlobe 717. Rrufe 238. Klopfch 719. Knabe 752. Rube 548. Surthle 286. Ruberta 275. Süttner 440. Anidenberg 489. Rubifin 439. Rnifle 435. Rügler 365. Mrop 277. Rühn 751. Jaenide 487. Jaefchte 752. Rodi, o. Prof. (Breslau) Ruhne, Zaubit. Dir. 240. 286. -, o. Lehrer 549. Jahn, Onmnf. Dberl. 487. -, Prof. 288. Ruhnt 484. -, a. o. Prof. 750. -, Seminarlehrerin 318. Runte 312. Nahnte 548. -, Realid). Dberl. 548, Rungen 312 Jamenick 486.
Janenick 486.
Janen 238.
Jenkner 719.
Jeron 719.
June 546.
Johannien 312.
Jordan 241.
Jörs 236.
Jöffe 546.
Jöpert 311.
Jiracl-Polywart 719.
Junad 239.
Junad 239.
Junad 239. Janensch 486. Ruppers 864. 751.Rufter, Brof. 629. -, Gnmnf. Dberl. 689. -, Onmni. Dberl. Brof. 681. Rutnewety 437. Röchn 276. Stoepp 680. Roeppen 309. Röhler, Geh. Ded. Rath Lämmerbirt 362. 275. Lamprecht 548. -, Brof. 275. Lange 437. -, Gnmuf Dberl. (Span-Langhans, Gumnf. Dberl. bau) 365. 362. -, desgl. (Berlin) 487. -, o. Sem. Lehrerin 440. Rohlraufd 237. Laur 362. Junghenn 308. Röhn 440. Lauterbad 275. Röllider 287 Lehmann, Realid. Dberl. Rahle 751. Koltermann 364. 437.Raifer 751. Roning, f. Raret. -, Dberrealid, Dbl.690. Rallmann 689. Leja 487. Röpping 486. Ralmus 689. Rörner 364. Leimbach 439. Rammerer 546. Rortbrae 448. Leift 546. Roidorred 240. Ranzow 437. Lemmen 438. Stofer 366, 680. Lennarz 753. Rappes 435. Rarften 489. Röftler 752. Leffel 690. Raumann 632. Rotalla 441. Leffer, Realgymni. Dbert. Raufche 717. Rothe 443. 439. Rötichan 718. Red 287. -, a. o. Prof. 628. Rehr 547. Rottenhahn 719. Lewin 758. Refule von Etrabonis 2cris 545. von Roglowski 313. Rrabler 484. von Lenden 309. 684. Aratic 368. Relleter 312. Lichtenftein 549. Reffeler 548. Rraufe, Redin, Rath 287. Lichtheim 308. Reuffel 716. -, Dberrealich. Dberl. Liebermann 275. Riehl 547. 718. Liebicher 442. Rielezewsti 276. Krauß 485. Lied 860. Rren 812. Lieriemann Bes. Rienaft 289

Liefe, 440. Lies 718. Liemalb 752. pon Lilienthal 690. Liman 688. Lindner 237. von Liszt 274. Lohde 717. Löhr 440. London 715. Lord 276. Lorenz, Realich. Dir. 239. -, a. o. Prof. 274. -, Prof., Gymnf. Oberl. 438. Lubig 681. Luebede 683. Lubete 311. Lynen 546, 630. D2. Mager 749. Majemsti 684. Mann 631. Manten 812. Manzel 486. Marchand 545. Maret 442. Darheinete 443. Martel 488. Markgraf 682. Marquardt 360. Martin 485. Marwan 277. Mary 690. Man 684. Deefe 489 Mehliß 547. Meier, Realgymnf. Dberl. ., Gnmnf. Dberl. 717. Mein 718. Meinede 751. Meifter 716. Menabier 547. Menges 719. Menner 440. Menfchig 751 Mengel, Birtl. Geh. Rath, Grc. 238 , Ogmnf. Dberl. 276. Meriens 717. Mettlich 681. Megdorf 753.

Meurer 443.

Mevius 240. Mener, Brof., Realgnmnf. Dberl. (Denabrud) 366. Briv. Doc., Brof. <u>435.</u> Prof., Rupferftecher 436. -, Proj., Rlofterich. Oberl. 547. Brof., Realgymnf. Oberl. (Breslau) 684. -, Gymnf. Dberl. 717. -, Brof., Gymnf. Dberl. 719. Meyerheim 486. Mez 715. Miehle 362. Milau 689. Milfe 684. Milthaler 364. Mintowsti 720. Minnigerobe 684. Mittell 549. Möller 863. Molloifch 752. Moris 715. Moslehner 545. Mourean 549. Müde 689. Mügge 236. Mühlan 548. Mühlenbach 438. Muller, Gymnf. Dir., Sonorar-Brof. 274. Gnmnf. Dir., Geh. Reg. Rath 318. -, Grit. ftanbig. Setretar 486. -, Realich. Oberl. 489. -, Doz., Brof. (Berlin) 546 -, etatem. Brof. (Sannover) 546. Progymnf. Dberl. (Frantenftein) 548. -, Dirett. Affift. 681, -, Gnmnf. Dberl. 681. -, Privatgelehrter, Brof. 750. Progymnf. Dberl. (Lobau) 752. -, Brof., Gymnf. Dberl.

Miller-Bredau 546. Musmader 718. Muther 236. Ragel 750. Raret-Roning 362. Raffe 809. Rand 717. Raundorf 276. Rebert 489. Rebling 312. Rehl 441. Reibel 308. Reimte 689. Rerrlich 438. Regier 366. Reubauer 752. Reubeder 440. Reumann, Realfd. Oberl. -, Gnmnf. Oberl. 720. Reuß 754. Ridell 285. Rieberding 487. Riebergall 716. Riegen 632. Ritta 288. Ritsch 278 Robbe 718. Rud 548. Dertmann 286. Oltmann 440. Dubruich 488. Drth 361. Deburg 440. Dihmer 276. Dtto, Gem. 2. 240. -, Gymnf. Dberl. (Saarbruden) 681. -, begl. (Breslau) 684. Dumare 549. Babft 758. Bade 441. Baeplow 717. Bartheil 546. Bathe 235. Bauly 752. Belg 240. Benety 240.

Berfius 628.

Betere, Onmnf. Dberl. | Reichert, Gym. Dberl. 863. Ruffert 439. (Demmin) 716. -, Sem. Dir. 548. Ruge 547. , begl. (Münfter) 752. Reichling 438. Rühle 240. Begelt 441. Reimer 440. von Rümter 629. Bfannenftiel 309. Reinte 287. Runtel 240. Blanner f. Buttner. Reishaus 235. Rüfdmann 718. Biafte 312. Renifch 440. €. Reubte 237. Bid 489. Bieper, Brof., Realgymnf. Reuf 311. Sachs, Brof. 629. Dberl. 366. Reuter 241 -, Realgymnf. Dberl. -, a. o. Prof. 750. Arbr. pon Rheinbaben 718. Bierfon 548. 278. Sadfe 311. Billing 439. Biftor 278. Ribbach 312. Saegert 634. Richert 548. Salobiesti 628. Bitschel 440, 716. Plehwe 720. Richter 719. Salfowefi 545. Riedler 546. Saltmann, Brof. 486. -, Onmnf. Oberl. 684. Bleniner 718. Riefenstahl 310. Blem 754. Riemer 308. Samland 443. Ries 489. Blügge 718. Sanbers 239. Boetfchti 752. Rifor 363. Sanbmeier 630. Bohl 752. Ritter, o. Gem. Q. 441. Sarrazin 439. -, Onninf. Dberl. 689. Boblmann 689. Schaefer, Realprogymnf Pomtow 489. Robels 235. Dberl. 277. Gymnf. Oberl. 682 Boppe 365. Röber 752. Rochels 489. Brage 364. Schäfer, Onmni. Dberl Roellig 718. Roeper 363. Brellwit 751. (Coln) 489. Brengel, Realgym. Dberl. -. Enceal-Dir. 632. Rohbewald 868. Schaff 276. 364. Schaper, Realprogymni. -, Onmnf. Dberl., Brof. Rohr 548. Dir. 549. Röhrich, o. Brof. 361. 487. Breuf 275. -, Brof., Gymnf. Dberl. Gnmnf. Dberl. 719. Bringsheim 750. 720. Scharf 240. Bufahl 812. Ronte 276. Scharfe 278, 442. Rörig 308. Buff 752. Schauer 441. Bunb 864. Rofed 448. Scheer 366. Rosenberg 717. Rosenthal 289. Scheibe 285 91. Schellbach 751. Rabed 442. Röstens 438. Schend 546. Rogberg 436. Rabede, Sem. Dberl. 289. Schente 752 -, Prof. 435. Rößler 274. Scheringer 547. Rogmann, Gymnf. Dberl. Rademachers 634. Schenbel 720. Radziej 276. Rahlfs 545. Schimmel 717. 289. -, Sem. Dir. 276. Schindelmid 440. Rothe 689. Range 811. Schirmer, Geh. Deb. Rath, Ranisch 368. Nothfuchs 717. o. Prof. 240. o. Prof. 309. von Rottenburg 810, 750. Rauff 546. Raufenberger 862. Rotter 688. Shlicht 547. Rottfahl 442 Rebhan 363. Schlitt 632. Rebling 715. Roubolf 448. Schmidt, Kr. Sch. Inip. Reddner 688. Rubens 286. 235.Reefe 689. Ruchhöft 751. -, Sem. Dberl. 364. Reiber 718. Rüdert 682. -, Realprogymuf. Dberl Reich 368. Rudolph 439. 366. Reichel, etatsm. Brof. 546. Ruborff 436. -, Brof. 486. -, Realfd. Oberl. 548. Ruete 433. ., o. Sem. 2. 440.

Schmidt, Realid. Dberl. | (Breslau) 440. Realgymnf. Dberl. 632. -, Realid. Dberl. (Steglig) 632. -, o. Brof., Geh. Reg. Rath 688. Realgymnf. Dberl. (Frantf. a. M.) 689. -, Ogmnf. Dberl. (Breslau) 717. Schmirgel 276. Schmig, o. Sem. & 441. -, Brof. 715. . Onmuf. Dberl. 717. Schnars-Alquift 715. Schnee 811. Schnecge 717. Schneemelder 720. Schneidemühl 688. Schneider 682. Schnobel 752. Schnüran 682. Schoeler 368, 488, 720, Schöfinius 717. Scholberer 366. Scholer 286. Scholl 438. Scholz 865, 448. Schönfeld 277. Schoop 717. Schott 240. Schotten 754. Schreiber 548. Schröder 716. Schroller 628. Schubert, Rechn. Rath 310. Onmuj. Dberl. 548. Schuld 751. Schulenburg 440. Schulte 434. Schulteis 717. Schult 240 Schulge, Brof., Gnmnf. Dberl. (Raumburg a. S.) 241. a. o. Brof. (Breslau) 309. -, Onmni. Dberl. (Elbing) 438. Dberlehrerin 633. Coulze, Abthlas. Borfteber 436.

Schulze, Reg. u. Sch. Rath | 714. Gnmnf. Dir. 716. Gnmnf. Oberl. 751. Schuppli 436. Sout 684. Schwanert 629. Schwarze 361. Schwarz, Gnmnf. Dberl. Dberl. 758. Schwerthführer 489. Sbralet 629 Seeger 750. Seehaufen 749. pon Seelhorit 715. Seeliger 715. Seelmann 434. Seidler 758. Seldmann 312. Semmler 629. Semran 752. Sendler 276. Sénéchaute 720. Siea 758. Siemering 634. Simon, Bibliothetar 360. -, Kr. Sch. Insp. 754. Simons 489. Singer 720. Storegnt 758, Stutich 688. Sorof 442. Spanuth 311. Spielhagen 441. Spics 275. Spirgatis 687. Spitta 687 Springer, Proj. 547.
—, Muj. Dir. 750.
Stamm 753. Stange 436. Steffens 752. Stegemann 289. Stein 629. Steinhaufen 628. Steininger 717. Stelzmann 438. Stemmler 489. Stempell 364. Stern 720. Stodhaufen 630. Stölting 363. Stolzenburg 689. Stordeur 433.

Strehlom 751. Strobel 548. Strotfotter 751. Strud 364. Stürmer 489. Guhle, Gnninf. Dherl. 239. Dberrealich. Dberl. 239. 3. Realproanmnf. Zägert. Dberl. 313. -, Onmuf. Dberl. 363. Tammen 752. Tarony 860. Täuber 489. Taufder 443. Techter 690. Teit 751. Thalmiger 277. Theill 751. Thévenot 238, 366. Thierfelber 809. Thomas, 0. Sem. 441. Realgnunf. Dberl. 631. Thomsen 546. Timmermann 365. Tobias 545. Toegel 716. Tomby 717 Tomuschat 752. Tradmann 289. Tranbe 715. Trautwein 718. von Treitichte 365. Triemel 438. Troste 630. Tidierich 488. pon Tichubi 275. 11. llber 754. Uhthoff 629. Ulrid), Realich. Dberl. 438. - , Realprognunf. Dir. 443.



-, Prof., Onmni. Dberl.

443.

Uppenfamp 717.

linger 687.

28.

Bichweger 277. Bogt 366. Bolgt 546. Bolger 363. Bolfenrath 487. Bolfholz 365. Bolmer 632. Borgang 436. Boullième 362.

931. Bachenfelb 287. Bachter 752. Realgymnf. Baechter, Dberl. (Magdeburg) 438. -, Realich. Oberl. (Bitten) 489. Bagner, Geh. Deb. Rath 277. -, Gumnf. Oberl. 363. Bahle 275. Balbener 288. Wallraff 632. Baltemath 438. Balther, Realprognmnf. Dberl. 364. -, Realich. Oberl. 718. Warmuth 489. Barnede 364. Batermener 682. Beber, Realgym. Dberl. 239. , o. Broj. 274. Bedig 484.

Beider 547.

Beiffenbach 241.

Beigand 861. Weigert 547. Beil 436. Beis 548. Beife 313. Beiste 688. Beister 631. Beifenftein 549. Benblandt 241. Wendt 758. Wernete 366. Werner, Redn. Rath 285. -, Realgnunaf. Dberl., Broj. 689. Bernide, Brognmnf. Dir. 311. Rreis - Sch. Jufp., Schulrath 628. --, Prof. 688. Beriche 718. 2Berth 489. Begel 719. von Benrauch 558. Bichers 718. Biebel 440. Biebenberg 638. Biegand 368. Biemann 634. Wien 628. Bieprecht 440. Bieggner 754. Bilamowig-Moellenborff 484, 749. Bilbert 275. Bille 489. Win 441.

Willems 718. Billenberg 276. Billere 720. Billert 365. 98iInert 717. Bimmenauer 547. Windrath 433. Bingen 716. Binfler, Realprognunf. Dberl., Brof. 239. -, Onmnf. Dberl. 631. Prof. , Brognmni. Dberl. 690. Minnefeld 631. Wirth 436. Witte 716. Witthoeft 363. Bobrig 239. Boitplat 235, 758. 23olf 754. 28olff 545. 28ölfe 754. Bollenberg 361. Breben 631. Wulf 440. Wulff 868. Bunbrad 717. Bunbich 488. Baar 238.

Billdenow 285, 690. Bille 289. Print

